

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.







ţ

;

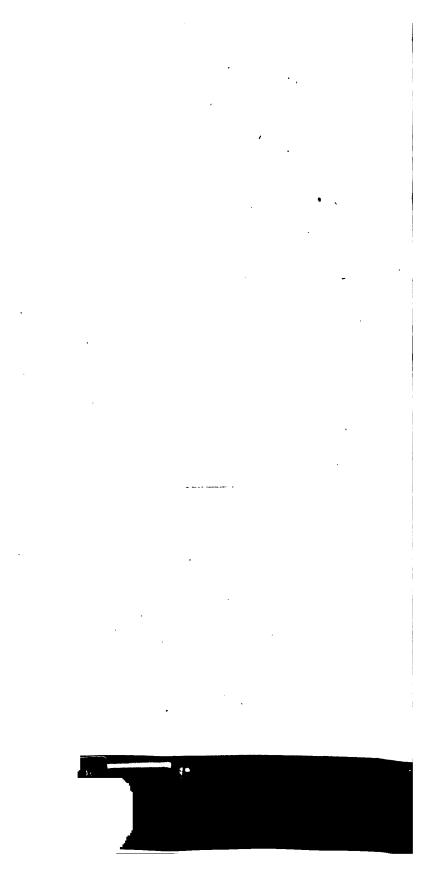

## Handbuch

für

# Auswanderer.

Preis 11 Thir. = 2 fl. 24 fr. rbn. = 5 Fres.

## **L**ehrerbibliothek

des k. k. Staatsgymnasiums in Brüe. ŧ

## Traugott Bromme's





für

## Auswanderer

1 4609

nach ben

**Rereinigten** Lahverbivitöthek

has h. k. Staatsgymuchung

Teras, Ober - und Unter - Canada, Neu-Braunschweig, Meu-Schottland, Santo Chomas in Guatemala und den Mosquitoküsten.

Fünfte vermehrte und verbefferte Auflage.

Mit einer Rarte ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa.

Babreath.

Berlag ber Buchner'ichen Buchhandlung.

E158 :: 0. B872

### Borrebe jur fünften Anflage.

## Lehrerbibliothek

### des k. k. Staatsgymnafinms

### in Brüx.

Das Beburfnig eines Begweifers fur Auswanderer, welches viele ju laugnen fuchen, bat fich burch bie bier vorliegenbe, nothig geworbene funfte Auflage meines Sanbbuchs, als bringenb berausgestellt. In bem turgen Zeitraum von wenigen Jahren, ber feit Erscheinung ber vier erften Auflagen verfloffen ift, manberte bis größte Saifte bes Werkchens als treuer Begleiter mit nach Amerika, und blieb auch bert bem Unfiehler belehrender Freund in allen Beriehungen. Die Berichte vieler Auswanderer enthal= ten nur Ausgige aus bemfelben, und ein großer Theil von benen, die von Burudgebliebenen um Anstunft über Amerita gebeten wurden, verwiefen ohne Beiteres, wie ber Berfaffer burch viele Briefe belegen tann, duf fein "Danbbuch," als bes gebrangteften, wahrhafteften Undlunftomtttels über bie Berhaltniffe ber weftlitten Belt, in fo ferne folde Auswanderer interefftren ton-Mich bei biefer neuen Auflage ift fich bet Berfaffer bewußt, ben gebiten Fiels angewendet ju baben, bas Wert brauchbarer

ju machen, und es burch Nachtrage fo zu bereichern, baf fein abnliches beutsches Werk neuerer Zeit eine folche Maffe belehrenber Notizen auf so wenig Bogen und um so geringen Preis bem Lefer bietet. Alles glaubt er gethan zu haben, burch Rachtrage bie Kunde Amerika's namentlich ber ganber, bie feit einiger Zeit fich mehr ber Unfiedelung eröffneten, ju erweitern, und badurch viele irrige Ansichten zu berichtigen. Moge auch biefe neue Auflage benfelben Beifall finden, beffen fich bie fruberen zu erfreuen hatten; burch bie Becture berfelben Mancher vom leichtfinnigen Auswandern abgehalten werben, ber in ber neuen Belt nur ein Utopien sucht, Andere aber burch sie gestärkt, ermuthigt und geleitet, burch fie einen beitern Blid in eine neue, wenn auch mubeund arbeitsvolle Zukunft erhalten. — Lausende verkummern im beutschen Baterlande, die, in Berudfichtigung ihrer Familie, nur in der westlichen Bemisphare ihr Fortkommen grunden, den Ihrigen eine neue Beimath schaffen konnen; — für biefe Armen, Rathlosen, bildeten sich, außer den unten genannten erst neuerdings gegrundeten, bis jest noch teine Bereine, fo viele Boblthatigteitsund Unterftugungs = Anftalten auch in Deutschland eriftiren; man überläßt so viele Taufende, bie jahrlich binüber mandern, und beren Schicksal, bem Bufall, fatt ihnen rathend beizustehen, und felbst wo ein Schein von Unterflutung fich zeigte, verbarg fich binter bemselben nur burftig bie taufmannische Spekulation.

Moge ber jest ins Leben getretene "Nationalverein für Auswanderung" in Darmstadt, und ber "Centrals Berein für deutsche Auswanderung und Kolonisation" in Stuttgart, das aussühren, was ich mit meinen Auswanderungsschriften zum Besten der scheidenden Landsleute beabsichtigte, mogen beide segensreicher wirken, als ich als Ginzelner konnte, und Deutschlands Regierungen die Leitung und Regelung der Auswanderung zur Bolkssache machen. — Bas ich

enebt, gesehen, erfahren, errungen, und erkampft im neuen Canbe; sen Euch, scheidende Canbbleute, hier mit Liebe dargebracht; — moge Euch mein "Handhuch" ein treuer Führer senn, und Ihr in Eurer neu gegründeten Heimath jenseits des atlantischen Meeres dem Berfasser, ber bort die mühevollsten, aber auch glücklichsten Jahre verlebte, ein freundliches Andenken schenken! —

Berichtigungen werbe ich bankbar annehmen, und freuen wird es mich, wenn mir Auswanderer von ihren Unfiedelungsplaten aus, Notigen jur Bervollftanbigung biefes Sand = und Reifebuchs einschiden, und fich badurch bes Berfaffers erinnern, und ihren nachfolgenden gandeleuten nuben wollten. - Seit feinem erften Erscheinen ift bas Sanbbuch manigfach benützt und geplundert worden, am meiften aber vom Berausgeber ber "Rachrichten fur Auswanderer. 8. 1846. Gisteben bei G. Reichardt," ber mehr als die Salfte feines erften Bandchens wortlich baraus abdrudte, und von g. v. Schut, in feinem "Rathgeber fur Auswanderer nach Teras. Biesbaben, 1846, bei Rreidel," in welchen Sachen aufgenommen wurden, bie gar nicht auf Teras paffen, und mir im zweiten Banbchen ber "Nachrichten" eine bittere und unverdiente Rritik zuzogen, gegen bie zu antworten ich zu ftolz bin, ba mir noch nie eine größere Unverschamtheit vorgetommen ift, als in einem Berte grundlos getabelt zu werben, bas zur Balfte aus meinem Sanbbuche nachgebrudt murbe! - 3ch betrachte Mues, mas ich jur Belehrung meiner auswanderungslustigen gandleute geschrieben, als Gemeingut Aller, gestatte gern beffen weiteste Benutung, in fo fern bas Eigenthumsrecht meiner Berleger nicht baburch aufgehoben und vernichtet wird, glaube aber auch mit Recht verlangen ju tonnen, bag überall, wo meine Erfahrungen von Andern mitgetheilt werben, wenigstens bie Quelle genannt wird, aus ber man geschopft hat.

Auswanderungstuftigen, die speciellere Aussunft icher einzelne Gegenftande zu haben wunfchen, werbe ich gern mit Rath und That beifteben, und bitte ich folche, fich in franklirten Briefen an mich wenden zu wollen. —

Stuttgart, im August 1847.

Trangott Bromme.

| 4. Der Staat Maffachusetts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5. Der Stagt Rhode-Jeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138                                      |
| 6. Der Staat Connecticut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| b) Die vier mittleren Staaten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| 7. Der Staat Rew- York                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143                                      |
| 8. Der Staat Reu-Jersep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149                                      |
| 9. Der Staat Pennsylvania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 153                                      |
| 10. Der Staat Delaware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161                                      |
| c) Sudliche Staaten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| as Day Stant Manufact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404                                      |
| 11. Der Staat Marpland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164                                      |
| 12. Der Distrikt Columbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167                                      |
| 18. Der Staat Birginia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169                                      |
| 14. Der Staat Rord - Carolina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174                                      |
| 15. Der Staat Sud = Carolina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 176                                      |
| 16. Der Staat Georgia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179                                      |
| 17. Das Gebiet Florida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182                                      |
| 18. Der Staat Alabama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186                                      |
| 19. Der Staat Miffiffippi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189                                      |
| d) Louisiana = Staaten :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400                                      |
| 20. Der Staat Louisiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192                                      |
| 21. Der Staat Arkansas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196                                      |
| e Westliche Staaten:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| an Der Staat Tennellee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198                                      |
| Con Stant Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 201                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| 24. Der Staat Ohio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 204                                      |
| 25. Der Staat Indiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 209                                      |
| 26. Der Craat Illinois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 211                                      |
| 27. Der Staat Miffouri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215                                      |
| 28. Der Staat Mihigan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220                                      |
| 29. Das Gebiet Bisconfin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222                                      |
| 80. Der Staat Jowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 224                                      |
| 31. Das Gebiet Miffouri und bas Oregon Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 225                                      |
| II. Die englischen Colonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226                                      |
| a Char Garaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256                                      |
| 2. Unter-Canada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 279.                                     |
| 3. Neu - Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| 2. Unter - Canada<br>3. Reu - Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286                                      |
| 3. Reu Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| 3. Reu-Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 292                                      |
| 3. Reu Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 292<br>326                               |
| 3. Reu Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 292                                      |
| 3. Reu-Braunschweig 4. Reu-Schottland III. Der Staat Teras Der Berein zum Schuße deutscher Einwanderer nach Teras Berfassung von Teras IV. Der Distrikt Santo Thomas im Staate                                                                                                                                                                      | 292<br>326                               |
| 3. Reu-Braunschweig 4. Reu-Schottland  III. Der Staat Teras  Der Berein zum Schuße deutscher Einwanderer nach Teras  Bersasung von Teras  IV. Der Distrikt Santo Thomas im Staate Suatemala                                                                                                                                                         | 292<br>326                               |
| 3. Reu-Braunschweig 4. Reu-Schottland  III. Der Staat Teras  Der Berein zum Schuße deutscher Einwanderer nach Teras  Bersasung von Teras  IV. Der Distrikt Santo Thomas im Staate Suatemala                                                                                                                                                         | 292<br>326<br>352<br>380                 |
| 3. Reu-Braunschweig 4. Reu-Schottland III. Der Staat Teras Der Berein zum Schuße deutscher Einwanderer nach Teras Berfassung von Teras IV. Der Distrikt Santo Thomas im Staate Suatemala V. Die Mosquito-Rüste                                                                                                                                      | 292<br>326<br>352                        |
| 3. Reu-Braunschweig 4. Reu-Schottland  III. Der Staat Teras  Der Berein zum Schuße deutscher Einwanderer nach Teras  Bersassung von Teras  IV. Der Distrikt Santo Thomas im Staate Suatemala V. Die Mosquito-Rüste                                                                                                                                  | 292<br>326<br>352<br>380<br>405          |
| 3. Reu-Braunschweig 4. Reu-Schottland  III. Der Staat Teras  Der Berein zum Schutze deutscher Einwanderer nach Teras  Bersassung von Teras  IV. Der Distrikt Santo Thomas im Staate Suatemala V. Die Mosquito-Küste  3meite Abtheilung.                                                                                                             | 292<br>326<br>352<br>380                 |
| 3. Reu-Braunschweig 4. Reu-Schottland  III. Der Staat Teras  Der Berein zum Schuße deutscher Einwanderer nach Teras  Bersassung von Teras  IV. Der Distrikt Santo Thomas im Staate Suatemala V. Die Mosquito-Rüste  Iweite Abtheilung.  Leitsaben für Auswanderer:                                                                                  | 292<br>326<br>352<br>380<br>405<br>— 549 |
| 3. Reu-Braunschweig 4. Reu-Schottland III. Der Staat Teras Der Berein zum Schuße deutscher Einwanderer nach Teras Berfassung von Teras IV. Der Distrikt Santo Thomas im Staate Suatemala V. Die Mosquito-Rüste  Bweite Abtheilung.  Leitfaben für Auswanderer: 1) Ber soll und darf auswandern, wer nicht?                                          | 292<br>326<br>352<br>380<br>405          |
| 3. Reu-Braunschweig 4. Reu-Schottland  III. Der Staat Teras  Der Berein zum Schuße deutscher Einwanderer nach Teras  Bersassung von Teras  IV. Der Distrikt Santo Thomas im Staate Suatemala V. Die Mosquito-Rüste  Bweite Abtheilung.  Leitsaben für Auswanderer:  1) Ber soll und darf auswandern, wer nicht?  a) Landwirthe. — Knechte und Mägde | 292<br>326<br>352<br>380<br>405<br>— 549 |
| 3. Reu-Braunschweig 4. Reu-Schottland III. Der Staat Teras Der Berein zum Schuße deutscher Einwanderer nach Teras Berfassung von Teras IV. Der Distrikt Santo Thomas im Staate Suatemala V. Die Mosquito-Rüste  Bweite Abtheilung.  Leitfaben für Auswanderer: 1) Ber soll und darf auswandern, wer nicht?                                          | 292<br>326<br>352<br>380<br>405<br>— 549 |

| Bader Barbiere Beutler Blerbrauer Botti-                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ger Branntweinbrenner Buchbinder Buchbruder.                                                    | •          |
| Rürstenbinder. — Conditore. — Destillateure: — Dreche-                                          |            |
| ler. — Effigbrauer. — Farber. — Fleischer. — Gartner.                                           |            |
| - Gerber Glafer Gold : und Guberarbeiter                                                        |            |
| Gürtler. — Hutmacher. — Kammmacher. — Klemvner.                                                 |            |
| — Kupferschmiebe. — Kurschner. — Lakirer und Bergolber. — Maurer. — Mefferschmiebe. — Muller. — |            |
| golber Maurer Mefferschmiebe Dauler                                                             | •          |
| Rabler Ragelfdmiebe Papiermuller und Farber                                                     |            |
| Perudenmacher Pofamentiere Roth = und Gelbgie=                                                  |            |
| ker. — Sattler. — Schlosser. — Schmiebe. — Schnei-                                              |            |
| her — Schornsteinfeger. — Schriftgießer. — Schubmas                                             |            |
| cher. — Geifensieber. — Seiler. — Steinmegen. — Stellmacher. — Strumpfwirfer. — Gruhlmacher. —  |            |
| Stellmacher. — Strumpfwirfer. — Stuhlmacher. —                                                  |            |
| Tapezierer. — Taschner. — Tischler. — Töpfer. — Uhr-                                            |            |
| macher Biegelbrenner Bimmerleute Binngie-                                                       | •          |
|                                                                                                 | 416 426    |
| c) Fabritaniten Band. und Beugfabritanten.                                                      |            |
| - Bleicher Chocoladefabrifanten Flachsspinner.                                                  |            |
| - Farbenfabrifanten Glasfabrifanten Rutichen-                                                   |            |
| fabrifanten. — Porzellan = und Steingutfabrifanten.                                             |            |
| - Regenschirmfabritanten Siegellacfabritanten.                                                  |            |
| - Strobbutfabrifanten Tabad = und Eigartenfabris                                                | •          |
| fanten. — Tapetenfabrifanten. — Tuchmacher. — Bachs                                             |            |
| bleicher. — Wachstuchfabrikanten. — Weber                                                       | 496 494    |
| Uebersicht des Bergbaues. — Landwirthschaft. — Aderbau. —                                       | 420431     |
| Plantagenbau. — Fischerei. — Baldbenugung                                                       | 404        |
| d) Canflorte                                                                                    | 431<br>433 |
| d) Raufleute                                                                                    | 400        |
| Apotheter. — Chemifer. — Chirurgen. — Beiftliche. —                                             |            |
| Lehrer. — Wechaniter und Polytechnifer. — Architeften.                                          |            |
| — Rupferstecher. — Lithographen. — Maler. — Gra-                                                |            |
| veure Rupfer = und Steindrucker Bildhauer                                                       |            |
| Modelleur= und Gppsgießer. — Mufifer. — Schriftfeller                                           | 496 440    |
| f) Die bevorrechteten Rlassen Militair                                                          | 400 — 440  |
| Forstmänner. — Ifraeliten                                                                       |            |
|                                                                                                 | 440        |
| 2) Wie foll man auswandern:                                                                     |            |
| Borbereitung gur Reife. — Bas mitzunehmen, welche Gelb-                                         | •          |
| forten . Kleidungsstude ic Wo einschiffen: Bremen.                                              |            |
| Ueberfahrtebedingungen dafelbft: 1. Tuchtigfeit ber Paffa-                                      |            |
| gierschiffe, 2. Lebensmittel , 3. Schlafftellen , 4. Paffagegel-                                |            |
| der für Zwischended und Raiutte. Vaffe. Schiffsaelegenheit                                      |            |
| nach Philadelphia, New = Orleans, 5. Kopfgeld, 6. Sand-                                         |            |
| und Drautzelderzahlungen und was dabei die Auswanderer                                          |            |
| foaleich mit angeben muffen, 7. Berficherung gegen Geeges                                       |            |
| fahr, 8. Tag der Abfahrt, Folgen des Richteintreffens zur                                       |            |
| bestimmten Beit in Bremen. Ramen ber Schiffsmatter und                                          |            |
| Schiffbagenten. — Gefen über Beforderung von Auswande-                                          |            |
| rern. — Erlauterung des Passagiergeses. — Dampfichiff-                                          |            |
| verbindung zwischen Bremen und New - Nort Ueber-                                                |            |
| fahrtepreiße Dampfichiffverbindung zwischen San. Dun-                                           |            |
| den und Bremen                                                                                  | 442 - 453  |
| Grandania Chustin ban babantanhin Mist.                                                         |            |

| manbenungsagenten Dr. Schmidte Berhaltungeregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| wandenningengenten De. Schutente Serbitetingeregent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| . für Auswanderer. — Slomauns Doftfchiffe Auswande-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| rungstransport von Samburg über England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 474 400          |
| angerundert von Duntenty wet England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 404 - 402        |
| Savres Die Poftichiffe. — 2B. Finlans Spezial-Agentur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Bedingungen über Die Art, Die Beforberung Schiffs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Beoingungen noet Die Rit, die Beforderning Ochiffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| ordnung Doft-Dampffchiffahrtelinie zwifchen Savre und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Man Mant Matter ber Masses für Ganna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Dem- yort. Ramen ber Agenten für havre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 463 473          |
| Antwerpen und Aptterdam: Streder, Rlein und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Call in Matter and an Manager and Wallet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Etod in Antwerpen Berein gur Beforderung beutfcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Auswanderer in Maing Berordnung der belgifchen Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| gierung. — Tennessee Colonifations = Rompagnie. — Gpe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Bial = Agentur ber Pofichiffe zwischen London und Rem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Attit affection to the fitting of the control and stems                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Bort, von Pauffen in Maing Stablen in Beilbronn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 473 475          |
| Central = Berein fur beutsche Auswanderung in Darmftadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Cetitem - Orten für benefige Answindsenity in Durmient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| - Berein für Ausmanderung und Rolonifation in Genttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 475 76           |
| Dunfirden: nicht empfohlen Befoftigung am Bord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 .0             |
| Dune trinen : nicht empjohien. — Detoutgung um Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                |
| ber Schiffe. — Geereife nicht gefahrlich. — Geefrantheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Monday Molden wit &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| und Mittel bagegen. — Rauchen. — Bafchen mit Gee-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| masser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 479 482          |
| Beit der Abfahrt von Europa. — Rach welchen Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #13 40A          |
| Beit der Abfahrt von Europa. — Rach weichen Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| und auf welchem Weg man dahin auswandern foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 483              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480              |
| Berhalten bei der Ankunft in Amerika - Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| trügereien. — Warnungen. — Rathichlage, Borichriften ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| tengereren. — Burnungen. — Bentolubude, Berlintilten ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| beutschen Gesellschaft in Rem = york und ber Rem = Norfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Beborde Erlaß bes Ronful Riederlen zu Rotterbam, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Begoive Gring Des Ronfin Rieberten gu Abtterbain, imo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                |
| Mittheilung bes Selfers Abel megen ber Route über Savre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| und Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>484</b> — 509 |
| 3) Notizen und Borfchriften fur Ginman-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 3) Motifen and Sotimitien int Stumuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| `berer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Ankunft in Rem - York Was hat ber Ginwanderer gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Wantife and Market Water and Harbourfeban Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| erft zu thun Borficht und weiteres Umberfeben Bal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| timore, die dortige beutsche Gesellschaft und beren Erlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b></b>          |
| an ihre Landsleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 510 - 513        |
| Belchen Weg man von den Landungevlägen ine Innere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| to the second se |                  |
| einschlagen foll und die verschiedenen Reiferouten dabin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Roften der Bege Belden Staat foll ber Einwanderer gur Riederlaffung mah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E44 FOR          |
| Stephen but about                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314 390          |
| Melden Staat foll der Einwanderer zur Riederlasiung wäh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                |
| len Rath beim Landankauf Roben bes Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| ien. — Jeuty beim Cumbuntauf. — Jeoven des Landes. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                |
| Ueber ben Landbau im Allgemeinen Gewinnung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Whavesuford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FAST             |
| Ahornzuckers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 537 <b>—</b> 549 |
| Anhana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***              |
| Preise ber Inland = Vaffage .<br>Berth der Golbmungen verschiedener Lander in den Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550 - 552        |
| Morth ber Golbmungen pericbiebener Lanber in ben Mor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| The same was Delland Canal and Other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| einigten Staaren nach Dollars, Cents und Behntel- Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Gelde Course in Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 559 <u> 222</u>  |
| Matha Arminin Carman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ang 99B          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

ı

dograpolidici jek des to to literatizanmunfumus im **Aris**e.

### Ueber Auswanderung.

Der dem Menichen angeborne Trieb zum Borwartsschreiten, zur Befferung feiner Lage, die Noth, abhangige Stellung, ber Druck von allen Seiten, oft bei bem besten Willen ber am hochsten Stehenden, ift die Urfache, bag Tausende ihr Baterland verlaffen, eine neue Beimath zu suchen, Taufende fich zur Nachfolge ruften, und Hunderttaufende betrübten Blides ben Auswandernden nach= sehen, denen sie, wegen Mangels an Mitteln, unvermogend find nachzufolgen, obgleich fie fich eben fo innig, wie Jene, nach einer Uenderung, einer Besserung ihrer Lage sehnen. Ift auch schon von vielen Menschenfreunden der Borschlag gemacht worden, durch planmaßig geleitete Auswanderungen die unter so Bielen herrschende Noth zu heben, sind auch seit Sahren schon manche Gesellschaften entstanden, um überseeische Ansiedelungen zu grunden, fo find bie Vorschläge der Ersteren doch spurlos verhallt, und die Vereinigungen ber letteren wegen Mangels an Ginheit gerfallen; bemungeachtet geben die Auswanderungen fort; wochentlich verlassen ganze Schiffsladungen deutscher Auswanderer die deutschen und hollandis feben Hafen, oder ziehen übek Frankreich und England der westlis chen Welt zu, und noch immer achtet man nur zu wenig auf bie Ursachen, welche biese, einer Bolkerwanderung ahnliche Erscheinung hervorgebracht. Es find nicht mehr arme Proletarier allein, welche dem deutschen Baterlande ben Ruden kehren; nicht mehr liberale Schreier, die von einem Ideal der Freiheit traumen, welches felbst in Utopien nicht gefunden werden wurde, sondern nuchterne, brave Familien bes Mittelftanbes, Die, fern von allen trau. merischen Hirngespinsten, nicht Reichthumer und Shrenftellen in ber westlichen Welt erwarten, sondern nur ein gand zu bewohnen wunschen, in welchem sie, sammt ihren Kindern, im innigen Familienbande, wenn auch bei Arbeit und Muhen, doch heitern Blickes ber Zukunft entgegen sehen konnen, und die wenigstens so viel Rechnen gelernt haben, um, bei den Opfern, welche jest gebracht werben muffen, und bei ben Ginschrankungen und Entbehrungen, benen fich jest Jeber, bem bas Bohl ber Seinen am Bergen liegt, Bromme's Sandb. f. Ausw. u. Amerita. 5te Huft.

unterwerfen muß, im Boraus das Ende ihres Bohlstandes berechnen ju tonnen, und mas bann? wo fargliche Friftung bes Lebens bas Einzige ift, was er vom Mitleid seiner Landsleute erwarten Bas ber Deutsche bebarf ift Raum, - ein neues größeres Feld für seine Thatigkeit! und beffen bietet Umerika in unbeschränktem Maaße. — Reiner erwartet jest mehr goldene Berge daselbst mubelos zu erlangen, aber Jeber weiß, bag bas viel hoher ju schätzende Gut völliger Unabhangigkeit, ober richtiger gesagt, volliger Selbstständigkeit, und der Blick in eine forgenfreie Zukunft, ber Preis weniger muhevollen Sahre ift, und mas find bem, im Baterlande burch Rahrungsforgen gebruckten Auswanderungsluftis gen zwei, brei, ja felbst viel muhevolle Sahre, im Wergleich mit einem ganzen Leben voll Plack und Armuth! - Die Borschläge bes Berfassers, von Seiten ber Regierungen, Sochgestellten und Begüterten die Auswanderungen zu ordnen und zu leiten, find vielfach verkannt und angefeindet, ihm selbst fremde, ja unlautere Absichten untergeschoben worden, und so schwerzlich es ihm auch war, boren zu muffen, wie in offentlichen Blattern bie Frage aufgeworfen wurde: Db nicht gutmuthige Tauschung, ob nicht ber Geift ber Beit, ber immer nach bem Mittel am liebsten greift, bas am weitesten liegt, ober die Stimme eines Spekulanten jene Borschlage hervorgerufen, und daß jene Frager glaubten, warnend fich erheben zu muffen, bamit Riemand feinen Eraumen Behor gebe, beren Gehaltlosigkeit die Regierungen boch am beften ermeffen konnten, - fo troftet ibn auf ber anbern Seite ber Gebanke, burch Beroffentlichung feiner Anfichten feine Pflicht erfüllt zu haben, benn, Etwas, von bem man glaubt, baß es mahr und zu wissen nuglich sen, kann und barf Rikmand mit gutem Gewiffen verschweigen, und bazu bedarf man keiner pikanten Phrasen und genigler Wendungen, sondern nur einer klaren, unumwundenen Darftellung, — benn Alles ift gut gesagt, wenn es Jedermann verfteht. - Die Ansichten bes Berfaffers über Auswanderung find nicht auf ungenügende Kenntniß ber Berhaltniffe gebaut': jahrelanger Aufenthalt in Amerika, mahrend welcher Zeit er sich eifrig bemuhte, mit dem bekannt zu werden, mas Auswanderern und Unsiedlern Roth thut, segen ihn in ben Stand, vorurtheilefrei über seine eigenen Borfchlage fprechen zu konnen. Nicht blinde Liebe für Amerika bewegt ihn, die Auswanberung als Mittel zur Abhulfe der Roth Taufenden anguempfeh-Ien, die ohne fie im deutschen Baterlande verkummern muffen; eben fo vielen und noch mehreren wird er diefelbe aber auch abrathen, bie nur aus Leichtfinn bas gewiffe Sute hintenanseben und verlassen, um ein ungewisses Glud zu erringen, bas nirgends

als in einer Traumwelt gefunden werben kann! Stets hat er fich gefreut, Stimmen gegen sich zu horen, aus benen nur reine Liebe jum Baterlande tonte; feine Borfchlage burch Gegenvorschlage bekampft zu wissen, die, bei einstiger Ausführung, gewiß ebenfalls zum Seil vieler tausend armer Mitburger bienen mussen; wo aber die Gegner der Auswanderung nur "wenn" und "aber" aufstellen, und alles Beil von unfern neuen Staatseinrichtungen, und noch obenbrein in möglichst kurzer Zeit erwarten, Deklamationen gegen die Auswanderung, ohne vorherige Prufung erlaffen, ober selbige so weit hinaus verschieben wollen, bis eine beutsche Flotte bieselben nach beutschen Rolonien leitet, dann haben fie weder bie Roth ber Armen empfunden, noch je den Willen gehabt, ernsthaft über die Mittelzur Abhulfe berfelben nach zubenten. - Gie baben nicht bedacht. baß nicht Jene allein Arme find, die unser Mitleid bittend in Unspruch nehmen! — Dh! es giebt ber Armen in allen Standen, und rechne ich Alle bazu, welche burch die Augen ihrer Nachbarn gezwungen, ben Berfall ihres Bermogens, ihren Ruin über fich hereinbrechen sehen muffen. Much diesen zeiget fich, mittelft ber Ausmanberung, eine heitere Ferne! — Der Reft ihres Bermogens, ein Paar Jahre voll Dube und Arbeit werden ihnen Unabhangigkeit bringen und, wenn auch feine Reichthumer am Ende ihrer Laufbabn ihnen winken, wird fie bann ficher ber Gebanke troften, die Ihrigen wohl verforgt zurückzulaffen. Die Muswanderungsfrage ift, feit 1828, wo ich zuerft die Rothwendigkeit und Rublichkeit berfelben in Wort und Schrift verfocht, vielfach jum Gegenftande von Kammerverhandlungen gemacht worben; migverftanbener Patriotismus leugnete die Nothwen digeeit, noch mehr aber die allgemein herrschende Rock, und die Uebervolkerung als Ursache berselben, und bedachte nicht, das überall bort Uebervolkerung herrscht, wo die Einwohner nicht alle mehr im Stande find, fich auf rechtliche Art zu nahren. Richt die große Anabl von Kopfen auf einem beschrankten Terrain ist ein Beichen berfelben, sondern die Beschränktheit der Mittel, seinen Gebensunterhalt gu gewinnen, und biefe findet man leider in vielen Gegenden unfres beutschen Baterlandes. Die Armuth im hohern Erzgebirge, in ber Laufit, in Franken, in Schlefien, in Oberschwaben, ja selbst in mehreren unfrer gesegnetsten Staaten , ift fehr groß. Faft alle Rahrungezweige liegen, die Leinen = und Rattunweberei ift fo gut wie vernichtet, das Spigenklöppeln wird immer unzureichender zur nothbirftigsten Fristung des Lebens; Gifen = und Blechwaaren find so febr im Preife gefunten, baf fie ihre Berfertiger teineswegs mehr zu ernabeen im Stande find, eben fo find die Dofamentierwaaren faft 1\*

ohne allen Absat, und ber Bergbau wurde in vielen Theilen ganz haben aufhoren muffen, wenn nicht die Kohlenwerke und Gisenhutten neuerdings einiges Leben in diesen Nahrungszweig gebracht hat= ten, und der Eisenbahn = und Tunnelbau Tausenden von Arbeitern Beschäftigung gabe, die aber auch nicht in die Ewigkeit fortgepflanzt werben kann! - Das Elend ber jahlreichen Bewohner ber genannten Gegenden ift in Folge Diefer Nahrungelofigkeit fast unglaublich. Die armen Leute leben faft nur von Erdapfeln und einem Getranke, welches fie Kaffee nennen. Wer noch etwas mehr an sich wenden kann, oder wer von Verzweiflung getrieben wird, trinkt außerdem den elendsten Erdäpfelbranntwein, den es giebt, und geht dabei phy= fisch und moralisch unter. Allein auch nicht einmal Erdäpfel kann sich der Urme mehr kaufen; betteln kann er auch nicht, denn wo fast alle Bettler find, hort bas Betteln auf, hinreichend zu fenn. hunger getrieben, vom Trope ber Berzweiflung verhartet, halt Mancher es für keine Sunde mehr, die nothigsten Nahrungsmittel zu stehlen, und gludlich das Land, wo nicht auch noch Proletarier der gebildeten Stande die Stimmung der Armuth benuten und als kommunistische Lehrer Berberben über die ganze burgerliche Gesellschaft hervorrufen.

Man schilbert uns oft in ben Zeitungen die Noth der armen Irlander, und wohl mag dieselbe gräßlich fenn, und boch glaube ich, daß man hin und wieder in unserm deutschen Baterlande Seitenstucke dazu finden konnte. Man besuche die elenden Hutten, in mehreren ber obengenannten Gegenden, in denen ofters in einer einzigen Stube mehrere Familien hausen, und wo durch Kreideftriche auf der Diele das Terrain einer jeden gewiffenhaft geschieden ift: wo es schon Reichthust ift, wenn eine Familie einen Tisch und Stuhl und ein jammeruches sett besitzt, und ofters ein einzelner Sopf bas Rucheninventarium untlicher Hausbewohner ist; wo Reiner mehr als eine, oft jammerliche Kleidung hat, die Kinder, selbst im Winter, fast nackend und bloß herumlaufen, und man nirgends an ben Fußen weber Schuh noch Strumpfe fieht; wo, wie schon oben gesagt, die Kartoffel die einzige Nahrung ift, und Fleisch und Brod kaum an hohen Festtagen auf den Tisch kommt; wo die Kartoffelerndte die fritische Epoche der Haushaltung ausmacht, und die ganze Eristenz der Armen darauf beruht! Der Taglohn, ben jene Armen verdienen, ist so unbedeutend, daß man kaum magt benfelben zu nennen, und doch giebt es Sande genug bafur, benn, wie in Irland, hat die Kartoffelernote die Bolksmenge vorzüglich mit vermehren helfen. Maffen von Bettlern fieht man auf allen Wegen und in allen Dorfern; wo man hinkommt, hort man die Klage über Verdienstlosigkeit und schon ift in vielen Orten der

erlebt, gesehen, erfahren, errungen, und erkampft im neuen Lande, sen Guch, scheidende Landsleute, hier mit Liebe dargebracht; — moge Euch mein "Handhuch" ein treuer Führer senn, und Ihr in Eurer neu gegründeten Heimath jenseits bes atlantischen Meeres bem Berfasser, ber bort die mühevollsten, aber auch glücklichsten Jahre verlebte, ein freundliches Andenken schenken! —

Berichtigungen werbe ich bankbar annehmen, und freuen wird es mich, wenn mir Auswanderer von ihren Unfiedelungsplaten aus, Notizen zur Bervollftanbigung biefes Band = und Reifebuchs einschicken, und fich badurch bes Berfaffers erinnern, und ihren nachfolgenden gandeleuten nuten wollten. - Seit feinem erften Erscheinen ift bas Sandbuch manigfach benützt und geplundert worden, am meiften aber vom Berausgeber ber "Rachrichten fur Auswanderer. 8. 1846. Gisleben bei G. Reichardt," ber mehr als die Balfte feines erften Bandchens wortlich baraus abbrudte, und von g. v. Schut, in feinem "Rathgeber fur Auswanderer nach Beras. Biesbaben, 1846, bei Rreibel," in welchen Sachen aufgenommen wurden, bie gar nicht auf Beras paffen, und mir im zweiten Banbchen ber "Nachrichten" eine bittere und unverdiente Rritit juzogen, gegen bie zu antworten ich zu ftolz bin, ba mir noch nie eine großere Unverschamtheit vorgetommen ift, als in einem Berte grundlos getabelt ju werben, bas jur Balfte aus meinem Sanbbuche nachgebrudt murbe! - 3ch betrachte Alles, mas ich jur Belehrung meiner auswanderungs= luftigen Landleute geschrieben, als Gemeingut Aller, geftatte gern beffen weiteste Benutung, in fo fern bas Eigenthumsrecht meiner Berleger nicht baburch aufgehoben und vernichtet wird, glaube aber auch mit Recht verlangen zu konnen, daß überall, wo meine Erfahrungen von Undern mitgetheilt werden, wenigftens bie Quelle genannt wirb, aus ber man geschopft bat.



Auswanderungstufligen, die speciellere Auskunft Scher einzelene Gegenftande zu haben wünschen, werde ich gern mit Wath und Abat beistehen, und bitte ich solche, sich in seankirten Beiefen an mich wenden zu wollen. —

Stuttgart, im August 1847.

Trangott Brossesse.



aller Thatigkeit fich nicht bankbar erweist? - ich glaube nicht! -Aller Diefer Baterland ift bas Wirthshaus, und nur dort eine augenblickliche Erholung für eine lange Woche harte Arbeit! -Liebe jum Baterlande ift zwar eine ber herrlichsten Tugenden, aber, was ift wohl größer: die Liebe jum Baterlande, ober die ju feinen Rindern, ju seiner Familie? — Und find es nicht gerade biefe und beren Bufunft, welche bie Meiften veranlagt, ber Beimath, bem Baterlande ben Ruden gn fehren? Und follte biefes Unrecht, Sunde senn? Die Bukunft der Seinen ift es ja allein, welche ben thatigen Familienvater treibt, fich ben Gefahren einer Langen Seereife auszuseten; eine blinde Liebe nach Beranberung follte ibn aber nie veranlaffen, die alte Belt mit der neuen au vertauschen, denn der Entschluß zur Auswanderung ift ein großer wichtiger Entschluß, fast so wichtig als der Eintritt ins Leben felbst! — Leider überlegen dies Wiele zu wenig; die große Unbekanntschaft, welche unter der Mehrzahl der Bewohner Deutschlands über Umerifa und die dortigen Berhaltniffe herrscht, verleitet Biele, dortbin auszuwandern, die im Baterlande hatten bleiben follen, und Taufende werden jurudgehalten, die nur dort eine gludlichere Eriftenz gefunden haben wurden. — Biele, welche bereits vor Jahren ausgewandert waren, fühlten es erft spater, daß sie nicht bedacht hatten, mas es heißt, das Baterland und seine Genusse zu verlassen; sie hatten sich in Umerika ein Deutschland vorgestellt, und wollten dort die Stellen einnehmen, die fie in der Beimath bekleidet hatten; erft jest fublten fie, daß fie fur bas Leben in ber neuen Welt nicht geschaffen waren, und baß fie, wie ein amerikanischer Staatsmann sagt, erst die alte Haut abstreifen und eine ame rikanische Haut überziehen, und dort erst die Runst, glucklich und unabhängig zu leben, lernen mußten. Biele, denen gu rathen gewesen mare, bas Baterland mit einem neuen selbfigewählten zu vertauschen, wurden burch die Macht der Gewohnbeit abgehalten, ihre Lage zu andern: burch die Macht ber Gewohnheit. welche auch ben schlechtesten Buftand erträglich findet, und beshalb fuhlen es bei uns auch nur Wenige, daß fie verkummern muffen, wenn fie nicht den Muth haben, sich gewaltsam vom Baterlande, von der alten Welt loszureißen. — Taufende unfrer beutschen Landsleute leben unzufrieden in Amerika und bliden mit Sehnsucht nach Deutschland zurud, das fie voreilig, ohne Selbstprufung verlassen, und murden gern gurudtehren, waren ihnen die Mittel gur Rucktehr nicht abgeschnitten, ober hatten fie nicht fich freiwillig vom Baterlande losgesagt, hatten sie nicht freiwillig auf das Burger-thum Berzicht geleistet! — In Idealen lebend, hofften sie ein poetisches Arkadien in Amerika zu finden, wo ewiger Frühling blüht,

wo vollkommene Freiheit und Gleichheit ber Menschheit, eine alles umfaffende Bruberwelt herriche, und mas fanten fie? ein Land der Muhe, ein gand des Schweißes und der Arbeit! Statt mit offenen Armen empfangen zu werben, sehen sie sich auf ihre eigenen Rrafte verwiesen; statt aber biefe zu benuten, ins Innere bes ganbes zu gehen, ein neues Feld ber Thatigkeit aufzusuchen und durch Einschränkungen sich nach und nach empor zu arbeiten, treiben sie fich muffig und unentschloffen in ben Seeftabten herum, und geben elend zu Grunde, oder kehren, wenn sie vorher wohlhabend waren, mit den Resten ihres Wohlstandes, mit verlorner Seelenruhe und gebrochenem Bergen nach Deutschland gurud, um wenigstens noch ba zu fterben, wo fie nicht leben zu konnen glaubten: ein Loos, bas fie auch ohne solche Umwege erreicht haben wurden! — Ihr ge= krankter Stolz, die Buhochschakung ihres personlichen Ichs, erzeugte Unzufriedenheit und verursachte das Zurücksehnen nach dem Vaterlande, das sie nie hatten verlassen sollen! - Der Ent= schluß der Auswanderung darf nicht das Werk einer aufgeregten Ginbilbungsfraft, noch irgend einer Leidenschaft, die den alten Erdtheil momentan in Schatten stellt, sondern der Ueberlegung und Bernunft fenn, welche weber das Gute noch Bedenkliche bes Unternehmens sich verschweigt, und alles treu und unparteiisch sich vorlegt Daß die meisten Auswanderer ihr Augenmerk mehr und abwägt. auf Nord = Umerita richten, als auf Polen, Rugland, Gerbien ober Siebenburgen, ift gan; naturlich, benn alle jene gander konnen nicht bieten, was Amerika den Auswanderern geben kann! wo findet man eine gleiche Menge unbesetten freien Landes, welches man um geringe Summen erwerben und fo zu freiem Gigenthum gelangen kann? — Land, so wohlfeil, daß man in manchen Staaten 20 bis 30 und noch mehr Ucker mit Holz bewachsenen Bobens für einen Preis erkauft, für welchen man in Deutschland kaum einen Acker desselben Landes erhalten wurde. Welche Vortheile ver= spricht der Reichthum und die Fruchtbarkeit dieses Bodens, welcher Sahrelang, ohne ber laftigen Borrichtungen zur Erzeugung bes Dungers zu bedurfen, die reichsten Erndten giebt; die Milbe bes Klima's, welche die trefflichsten, nahrhaftesten Fruchte hervorzubringen gestattet, der Mangel an Handen, welcher hier immer Urbeit und Berdienst finden lagt, bann die volle Freiheit der Beschaftigungen und Gewerbe, welche nicht bloß hinreichende Beschäftigung gewährt, sondern auch dem Einwanderer gestattet, sich, bloß auf feine Sand geftust, niederzulaffen, und ein hausliches Glud gu begrunden; die Milbe ber Abgaben, welche bem Menfchen etwas Namhaftes vom Rieiße feiner Sande übrig laßt und zu erringen geftattet, um folches entweder fur feine alten Tage gurud zu legen,



ober seinen Kindern aufzuspaten, ober es wieber in ben Boben unb seinen Wohlstand zu verwenden; dann, der Mangel stehender Heere, burch welchen dem Einwanderer gestattet wird, seine Rinder als die besten Gehülfen bei seiner Arbeit zu behalten, und mit ihnen, an haubliches Leben, Sitte und Gehorfam gewöhnt, gemeinschaftlich zu erwerben; und endlich die allgemein herrschende politische und reliaibse Freiheit, welche Jebem erlaubt, gang feiner Denkart und Meinung zu leben, folche unbefangen zu außern, und feine Ginfichten jum Beften feines neuen Baterlandes geltend zu machen in Schriften und als Vertreter seines Volkes! -- Dieses find die Vortheile, welche Einwanderer in Amerika zu erwarten haben; wer mehr sucht und erwartet, ber wird fich bitter getauscht finden! Ein Mann aber, bem biefes genug ift, ber thatig, magig und fparfam lebt und Entbehrungen Erot bieten fann, wird hier beffer als irgendwo in der Welt fein Glud finden konnen. - In Beiten wie die unfrigen, mo alle Geschäftsbranchen überfüllt sind, wo gartliche Eltern mit bangen Sorgen auf die Butunft ihrer Kinder blicken, giebt es fur Auswanderer keine andere Buflucht mehr, als in die Urme der Mutter Natur, teine andere sichere Erwerbsquelle, als die unerschopfliche der Candwirthschaft! Sier offnet sich der Thatigkeit das weitefte Reld, hier ift der von der Borfehung angewiesene Standpunkt, von welchem aus bas meifte Gute gewirft werben kann. - Dit autem Muth und festem unerschütterlichen Willen kann bort Reber ber Schopfer feines eigenen Glud's und bes Glud's feiner Rachkommen werden; burch Thatigkeit laffen fich alle Schwierigkeiten überwinden, und in wenig Sahren wird ber unermudliche Auswanderer die Fruchte seines Fleißes in ungeftortem Frieden genießen.

Nicht gleichgultig ist es aber bei alle bem, was so eben besprose chen, wer und welche Klassen unserer deutschen Landsleute vorzüglich zum Auswandern geeignet sind; denn, wie schon oben gesagt, nicht jeder paßt dazu. Füglich können wir die Geeigneten in drei Klassen scheiden. Die er ste enthält die Menge armer, sleißiger, aber durstig geborner Menschen, welche, zu ewiger Armuth verdammt, entweder auf allen Lebensgenuß verzichten mussen, oder durch ihre augenblicklichen Begierden getrieben, zu Verbrechen gezwungen sind, welche daher durch ihre Auswanderung nicht nur die Geschäfte der Gerichtshöse vermindern, und die Lasten der Armenspsiegen erleichtern, sondern auch den Augen ihrer Mithürger den beständigen Andlick des menschlichen Elends entziehen wurden. Diese sinden in einem neuen Lande für sich und ihre ost zahlreichen Familien Alles, was ihnen hier sehlt: Arbeit, Brod, mit der Zeit Eigenthum, und, wenn der Himmel ihren Fleiß segnet, selbst Wohlstand. — Neun Zehntel der Verbrechen, welche von Mitgliedern

|     | manberungsagenten Dr. Schmidte Berhaltungeregeln                                                               |                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | für Auswanderer Slomanns Doftibife Auswande-                                                                   |                     |
|     | rungetranevort von Samburg über England                                                                        | 454 469             |
|     | Saure: Die Poffichiffe B. Finland Spezial-Agentur                                                              | 202 202             |
|     | Bedingungen über bie Art, Die Beforberung Schiffs-                                                             |                     |
|     | ordnung Doft-Dampfichiffahrtelinie zwifchen Sabre und                                                          | _                   |
|     |                                                                                                                | 463 - 473           |
|     | Antwerpen und Aptrerdam: Streder, Rlein und                                                                    | 700 419             |
|     | Etod in Antwerpen Berein gur Beforberung beurfcher                                                             |                     |
|     | Stod in Antwerpen. — Berein gur Beforderung beuticher<br>Auswanderer in Maing. — Berordnung der belgischen Re- |                     |
|     | gierung Tenneffee Colonifations - Rompagnie Gpe-                                                               |                     |
|     | gial = Agentur ber Doffchiffe zwischen London und Rem-                                                         |                     |
|     | Mort, von Paulfen in Maing Stablen in Seilbronn                                                                | 473 475             |
|     | Central = Verein für deutsche Auswanderung in Darmitadt.                                                       |                     |
|     | - Berein für Ausmanderung und Rolonisation in Senttaart                                                        | 475 — 76            |
|     | Duntirden: nicht empfoblen Befoftigung am Bord                                                                 |                     |
|     | ber Schiffe Geereife nicht gefährlich Geefrantheit                                                             |                     |
|     | ber Schiffe. — Geereife nicht gefährlich. — Geefrantheit<br>und Mittel bagegen. — Rauchen. — Balchen mit Ges-  |                     |
|     |                                                                                                                | 479 482             |
|     | Beit der Abfahrt von Europa Rach welchen Staaten                                                               |                     |
|     | und auf welchem Weg man dahin auswandern foll                                                                  | 483                 |
|     | Berhalten bei ber Anfunft in Amerika - Be-                                                                     |                     |
|     | trügereien Barnungen Rathichlage, Borichriften ber                                                             |                     |
|     | beutschen Gesellschaft in Rem - york und ber Rem - Jorfer                                                      |                     |
|     | Beborde Erlag des Konful Riederlen zu Rotterbam, und                                                           | •                   |
|     | Mittheilung des Belfers Abel wegen der Route uber Savre                                                        |                     |
|     | und Holland                                                                                                    | <b>4</b> 84 — 509   |
| :   | 3) Notizen und Vorschriften für Einwan-                                                                        |                     |
| •   | berer.                                                                                                         |                     |
|     | Anfunft in Rem - Jorf Bas hat ber Einwanderer gu-                                                              |                     |
|     | erft zu thun Borficht und weiteres Umberfeben Bal-                                                             |                     |
|     | timore, Die bortige bentiche Gefellichaft und beren Erlag                                                      |                     |
|     |                                                                                                                | 510 513             |
|     | Belden Beg man von ben Landungevlägen ins Innere                                                               |                     |
|     | einschlagen foll und die verschiedenen Reiserouten babin                                                       |                     |
|     | Roften ber Bege Belchen Staat foll ber Einwanderer gur Riederlaffung mah-                                      | 514 536             |
|     | Belden Staat foll ber Ginwanderer gur Riederlaffung mab-                                                       | •                   |
| •   | Ien. — Rath beim Landanfauf. — Roben Des Landes. —                                                             | •                   |
|     | Ueber ben Landbau im Allgemeinen Gewinnung bes                                                                 |                     |
|     | Ahornzuckers                                                                                                   | 537-549             |
| Auh | ana.                                                                                                           |                     |
|     |                                                                                                                | 550 <del></del> 552 |
|     | Merth der Goldmungen verschiedener Lander in den Rer-                                                          |                     |
|     | einigten Stagten nach Dollars, Cents und Zehntel = Cents                                                       |                     |
|     | Geld = Course in Bremen                                                                                        | 553 - 555           |
|     |                                                                                                                |                     |



in der Heimath, wo der hohe Pachtzins und die fcweren Abgaben nur mittelft großer Geschicklichkeit, bedeutender Betriebskapitale und vieler Erfahrungen gewonnen werden konnen. Dhnehin muß ber Muswanderer mehr an die Seinigen, als an fich felbft benten; hatte er bereits bei seiner Auswanderung ein kleines Kapital, so werden Fleiß und Sparsamkeit ihn in wenig Jahren dahin bringen, daß er jedem seiner Rinder ein Eigenthum erwirbt; Diefe erft ge nießen dann die Bortheile der Auswanderung, ohne beren Beschwerden zu empfinden; ber Emigrant felbst aber wird feine Duben burch ben jahrlich machsenben Boblftanb ber Gei n en hinlanglich belohnt sehen. In seinem Baterlande halfen ihm feine Ruftigkeit, fein kleines Bermogen, Die ftrengste Sparfamkeit wenig; taglich fant er immer tiefer; und mit ihm fummerten die Seinigen, ja fie beschleunigten feinen Fall. Seine Gesundheit litt burch immerwährende Sorge, burch Uebermaß von Anstrengung und schlechte Nahrung; sein kleines Bermogen schwand immer mehr, und er erschöpfte fich in nuglosen Berfuchen, ben Lauf feines traurigen Geschickes aufzuhalten. — Wie anders gestaltet fich in der Regel bie Lage und Bukunft bes besonnenen und vernünftigen Auswanderers, — benn ber Unvernünftige geht ja überall zu Grunde: seine Familie, statt ihm Last und Sorgen zu machen, wird die Quelle seines Boblstandes! - In seiner neuen Beimath tann er Land für ein Beringes faufen; bort bleibt ber Ertrag beffelben ihm ganz, denn der Staatsschatz macht keinen Anspruch an seinen Erwerb; und die unbedeutende Landtare, ein und einen halben Dollar für hundert Acres, verdient keine Ermahnung. Er spart fein Rapital, und wenn er auch nur wenig zurudlegen tann, fo ift dies Wenige boch viel; benn, sobald seine Sohne fahig find, einem Saushalte vorzustehen, reicht eine Rleinigkeit zur Einrich-tung besselben bin. — Dieß find die Bortheile, beren bie bezeichneten Rlaffen ber Auswanderer theilhaft zu werden ftet & aewiß find, ober bie nur burch eigne Schulb ihnen fehlen tonnen. — Arbeitsanstalten, Armentolonien im Baterlande, wo Baiben, Bufteneien, Lehden oder Moofe find, konnen Proletarier vor bem Untergange retten, doch nie vollständig, ja fast gar nicht, ber funftigen Berarmung einer Menge, jest noch kleine Kavitale besitzender Burger vorbeugen, und leider find gerade biefe bie mabren Armen! - Der im Glenbe aufgewachsene Bettler kannte nie eine beffere Lage, schmeckte nie vorber Die Seeligkeit eines Besithums; Den Armen aber, die jest noch im Befite eines geringen Eigenthumes, baffelbe von Jahr zu Jahr schwinden seben, und bei verringerter Ginnahme, aber ftabilen Ausgaben, jahrlich zubugen muffen, und ihren volligen Ruin schon im

Boraus berechnen können, diefen kann nur burch Auswanderung geholfen werden, und dieser oft, ja meistens verschamten Armen findet man in allen Standen unseres beutschen Baterlandes, vom geringsten Sandwerker oder verschuldeteten Grundflucksbesiger bis hinauf in die hohern Stande, wenn sich selbige es auch nicht immer offen gestehen wollen! — Man durchsehe nur die letten Jahrgange aller unserer beutschen Zeitungs = und Wochenblatter, in welchen bie Menge von Konkursen und nothwendigen Subhastationen sprechende Beweise ber eben aufgestellten Behauptung find; glaubt man burch Staatsverbefferungen und Beranderungen, burch Ginschrankungen im Staatshaushalt, durch Verminderung der Civil = und Militarbe= amten , burch Reduction ber Beere , burch Niederreißen einiger Bolllinien und durch den großen Bollverband, diefem Uebel fur die Bukunft ganglich abhelfen zu konnen? — Glaubt man, daß burch Erlaf oder Berminderung einer Steuer, fo dankenswerth und wohlthatig eine folche auch fur alle Lander fenn wurde, ber Noth ber, ber Berarmung entgegen schreitenben Menge gesteuert werden fonnte? Leiber konnen und werden alle biefe heilfamen Beranderungen jenes Bunder nicht hervorrufen, und nur ein Mittel wird dem Urmen bleiben: feinen Bohnfit zu verlaffen, um eine überfeeische Heimath zu suchen!

Wahrlich nur dann, wenn jene Armen, die jest noch Mittel haben, sich von den Berhaltnissen Europa's, wenn auch vielleicht ofters mit blutendem Herzen losreißen, kann ihnen noch auf ben unangebauten Landereien der neuen Welt neues Beil erbluben! Borausgesett, daß frischer Lebensmuth und Luft zur Thatigkeit ihre Begleiter find; - und diese werden nicht fehlen, denn schon im Woraus weiß es ber Auswanderer, daß kein Utopien ihn erwartet, baß einige schwere Prufungsjahre voller Arbeit und Muhe zu überwinden find, und erft nach jener Zeit, zwar kein Reichthum, boch eine ruhige Zukunft vor ihm ausgebreitet liegt. — Man sage nicht, baß die Auswanderungsluft, wie fie fich feit dem unruhigen Sahre 1830 zeigte, eine Krankheit ber Einbildungekraft sen; - nein, bem ift nicht so! sie ist die naturliche Folge einer Menge, oft noch verborgen liegender Uebel, und daß biefe groß fenn muffen, wird Jeber begreifen, ber ba weiß, wie schmerzlich es senn muß, sich von bem Boden, auf welchem man groß gewachsen, von seinen Bekannten und Freunden, von seinen Gewohnheiten zu trennen. Richt die personliche Noth wird von dem Auswanderungsluftigen in Unschlag gebracht, sondern der Blick auf feine Umgebung, seine Familie, beren eben fo trube Zukunft bie Gegenwart noch mehr fchwarzt.

Man fürchte nicht, bag das lebhafte hinftromen nach Amerika Berboten unterworfen werden mochte! Bon Geite Amerika's nicht;



benn was konnte Amerika bestimmen, die Ginwanderung zu bemmen! Zwar hat man schon einige Mal im Kongreß die Frage aufgeworfen, ob es nicht endlich Zeit ware, das Land den Fremdlingen zu schließen, und ber eigenen Nachkommenschaft vorzubehalten; allein biefer Gedanke wurde ftets mit großer Mehrheit zurudgewie-Und in der That ware eine Hemmung der Einwanderung und dadurch der Bevolkerung, mahrend alle Staaten noch Millionen Menschen bedurfen, Die offenbarfte Berkehrtheit. Das vor wenig Monaten publizirte Geset, bas vom 1. Juni 1847 an die aufzunehmende Bahl von Paffagieren fur Transportschiffe regelt, ift von Bielen fur eine indirekte hemmung ber Einwanderung ausgeschrien worden, bei naherer Beleuchtung beffelben wird man aber finden, daß es nur zum Besten ber Einwanderer veröffentlicht wurde, und die Schiffer abhalten foll, Menschen als Baare ju betrachten, die man, ohne Rucfsicht auf Gesundheit, wie Baringe zusammen schichtet, um nur viel Frachtgeld verdienen zu konnen. --- Menschen find Amerika's einziges Bedurfniß, je fruher es folche erhalt, befto fruher tritt Genuß und Civilisation bort, selbst in bem fernsten Besten ein. foll es auch warten, wofür sein Land sparen? Hat es nicht ohnehin schon nur zu lange geschlummert, foll es noch langer ruben? Umerika hat Boden für Jahrhunderte und vermehrt ihn noch täglich burch Ankauf und Erpropriation ber Indianer. — Die europäischen Unkommlinge, - fie bauen ihn an, fie vermehren ben Gewerbfleiß und erhöhen die Produktion, wie die Konsumtion; Einer ernahrt ben Andern und Jeder trägt zum Unterhalte des Ganzen bei, und so blubt die Nation wie der Staat durch diese Einwanderung zu immer höherer Macht und Größe auf. — Man hat zwar auch gegen diese offene Sache Bedenklichkeiten erhoben und gesagt: Amerika werbe mit ber Beit durch diese Einwanderer in feiner Berfaffung, seinen Institutionen, seinen Grundsätzen gefährdet, und von bem Gift europäischer Unsichten und Begriffe angestedt werden, - es werbe von dem Abschaum und der Befe Europa's überschwemmt und zulett ein Schauplat von Bettlern, Mussiggangern, Bagabunden, Berbrechern, unruhigen Kopfen und jeder Urt Nichtse wurdiger werben; es konne fich ben Mangel von Sanden durch Neger ersegen und dabei Herr seines Bodens und seiner Grundsate Mlein, abgesehen von ber Unmenschlichkeit bes Negerhandels, ber hierdurch verewigt murde, und von ber Gefahr, momit ein Land bedroht ift, das diese nach Freiheit und Rache burftenden Sklaven in sich schließt; abgesehen ferner von dem unendlichen Unterschied zwischen freier und Sklavenarbeit, ber schon jest mehrere Staaten ber Union veranlaßt, sich ber Schwarzen allmählig zu entaußern, und fie nur noch beizubehalten, wo man burchaus keine

andern Rrafte gur Rultur bes Lanbes fich verschaffen tann, als biefe - muß ber Boben eines Landes diefe fchwarze Stlavenbevolkerung nicht eben so gut ernahren, als eine gleich große weiße? Und bann, find benn die aus Europa kommenden Einwanderer Bettler, Muffigganger, Abenteuerer, Berbrecher? — "Alle biefe Leute ber lettern Urt", fagte bei einer abnlichen Frage über biefen Gegenstand ein Abgesandter bes Staates Dhio im versammelten Rongreffe, "gehoren zu ben privilegirten Rlaffen in Europa, Die keine Steuern bezahlen, fondern deren empfangen. Reiner von ihnen verläßt biefes Utopien, um im Schweiß feines Ungefichts in Amerita bas Land zu bauen, während er in Europa umsonst ernährt wird. Rein, tein Bettler geht über bas Beltmeer; und wenn - fo bringt er Sande und Kuge mit, und zahlt bamit erst seine Kracht und Roft. Auch keine Rebellen kommen nach Umerika, wenigstens keine andern, als wir felbft fenn wurden, wenn bas Schickfal gewollt hatte, baß wir in Europa geboren waren. Nein, es find die traftigften Rinder der alten Welt; es find die in Europa gebornen, mit der Muttermild amerikanischer Grundfate erzogenen Gobne Amerika's selbst, welche Beimweh nach bem fernen ganbe leiben. — Amerika, von den Sanden ber Europaer in Blut getaucht, wird bas Undenken hieran zu lebendig bewahren, um fich zum zweiten Mal ihnen hin= zugeben. Bon seinem Dzean umrauscht und beschirmt, wird Amerika mit den Tausenden, die zu ihm kommen, vereint zur Herrlichkeit und Rraft aufbluben, mabrend die andern Erbtheile unwiderruflich ihrem Schicksale folgen. Amerika wird fortan die Beimath menschlicher Rultur bleiben, und bas Afpl ber Ungludtichen und Baifen aller Bolfer fenn, die fehnsuchtsvoll und fegnend nach ihm hinblicken; und unter diesen Umständen wurde auch die leiseste Beschränkung ber freien Nieberlassung ber Europäer nicht nur ber Alugheit widersprechen, sondern auch eine Grausamkeit gegen ben alten Erbtheil, unfer Mutterland, fenn. - Ich ftimme gegen ben Antrag!"

Auch von Seiten Europa's scheint der Auswanderung kein Sinsbernist entgegengesetzt zu werden, und eine directe Hemmung dersselben liegt durchaus nicht im Geist der Zeit und im Prinzip eurospäischer Regierungen. Wie wenig auch noch manche angeborne Menschenrechte hie und da anerkannt werden mögen, — die Heiligkeit des Rechts, zu leben wo man will, ist wenigstens allgemein zugesstanden. — Manche Kabinette, wie z. B. das Englische, betrachsten die Auswanderung vielmehr als einen glücklichen Ableiter übersschießender gefährlicher Kräfte, und bieten sogar die Hand zu deren Beseitigung; eine Politik, die, in Ermangelung einer höheren, allersdings auch die beste ist; denn wer Kräfte nicht zu benutzen und zu

1

beschäftigen weiß, thut wohl, die Klappe zu offnen und fie entweiden zu laffen, fonft gerfprengen fie ben Dechanismus! - Unfere Staatefunftler scheinen die drei Grundpfeiler bes Staatenwohles nicht gehörig zu kennen, sonst wurden sie dieselben nicht lediglich in Politit, Religion und Moral suchen; - so behr und groß auch jene scheinbaren Saulen des Bolks : und Staatenwohls dafteben, und unferm innern Menschen treue Leiter find, fo wenig vermdgen fie auf den außern, der auf die drei Saupt = Grundfaulen "Fruhftud, Mittag : und Abendbrod" bafirt ift. Bo eine biefer Gaulen fehlt ober wantt, tritt Ungufriedenheit ein; zwei flugen die ideelle Macht, mit dem Kall der dritten aber bestande kein Staatsgebaude mehr und Unarchie murbe herrschen, von welcher die erste frangosische Revolution nur ein Borfpiel gewesen ware. Ein Berbot ber Auswanderung nach Amerika mare bei ber Rindheit der europäischen Staatsweisheit, welche die Reffeln, in denen ber Boben und die Gewerbe liegen, und welche die Sande von ihnen abhalten, weber zu zerbrechen noch fonft zu entfernen weiß, in ber That eine noch größere Berkehrtheit, als ein Berbot ber Ginmanberung von Seiten Amerika's. Denn Alles, was nicht beschäftigt wird, verdirbt, und muß baber anderwarts Beschäftigung suchen. Musmanderungen verbieten, hieße baher die Menschen jum Sungertode verurtheilen! — Nach der Theorie mancher Staatswirthe wird es auch ben Hinterbliebenen leichter, fich zu ernahren, wenn es wieber Plat giebt und die Mitbewerbung aufhort. In eine Gefahr, die aus Amerika's Aufbluhen für Europa's Handel, Selbsistandigkeit und Reichthum entstehen konnte, benkt Niemand in Europa, und baher wird bas Recht, fich nach Bedurfniß ein befferes Baterland zu suchen, ber europäischen Menschheit wohl noch lange unver-Gine indirefte hemmung und Storung ber Musfummert bleiben. wanderung ber Europäer nach Amerika aber, burch Entfernung ber Ursachen derselben, steht noch weniger zu erwarten! — Zwar ift es nicht zu laugnen, daß Europa feiner Wiebergeburt entgegen geht; bis es aber alle Reste einer langen barbarischen Borzeit abgestreift haben wird, horen Millionen Bergen auf zu schlagen, und sehen bie Seligkeit besserer und vernünftiger Tage nicht mehr, und deghalb wird benn auch kunftig, wer nur immer es vermag und in feinen Berhaltniffen Beranlaffung bazu finbet, Amerika sich in bie Arme werfen. England mar ber erfte ber europaischen Staaten, beffen kluge und umfichtige Politik ben Nuben einer freien Auswanderung erkannte, und biefelbe nicht nur nicht hinderte, fondern anfänglich buldete, später mehr und mehr unterftugte, und gegenwärtig fogar unmerklich leitet. - Rur biefer indirect bisher unterftutten Freizügigkeit hat Großbritannien feine bobe Stellung zu verdanken, und

zu wunschen ware es, wenn auch die Regierungen Deutschlands Die Erfahrungen jenes vermandten gandes benutten, die Muswanderungen unterftugten und die Bahn der "friedlichen Erober= ungen", wie emphatisch die sustematischen Rolonisationen genannt worden sind, eroffneten. — Die Geschichte ber alten Bolker max bisher ja immer unfere Lehrerin, warum nicht auch in biefem Warum nicht jenen alten Griechen und Germanen nachahmen in Auffindung und Grundung neuer Wohnsige? da doch fein Menfch und feine Nation an ben Boben gefesselt ift und von keinem weisen Regenten je baran gesesselt werden kann! — Ueber= volkerung und Verarmung drohen größeres Unbeil, als alle soge-nannte demagogische Umtriebe, und daß Deutschland theilweise übervolkert ift, d. h. daß ein großer Theil seiner Bewohner tros aller Fortschritte in Runften und Gewerben, trot aller großartigen nationalen. Unternehmungen, nicht mehr im Stande ift, ben Berfall feines Wohlstandes aufzuhalten, ift nicht zu leugnen, wenn auch gelehrte Gesellschaften Preisfragen aufstellen und durch Publitation gekrönter Preisschriften bas Gegentheil beweisen wollen, in ber Zunahme der Wolkszahl das Wachsthum des Nationalvermogens erbliden! - Aber, ift es fur Regenten denn ein fo großes Glud, eine große Bevolkerung zu befigen? - Fur den Eroberer wohl, aber nicht fur einen friedliebenden Fursten. Der lettere will lieber eine geringere und gluckliche, als eine große und ungluckliche Bolksmenge in seinem Staate sehen. Ginem wohlbenkenden Bater liegt es nicht daran, Kinder zu erzeugen, deren einzige Aussicht es ift, bas Leben erhalten zu konnen, und einer weisen Regierung liegt es nicht an Unterthanen, die nur mit Muffe ihre thierische Eristen, zu erhalten fabig find. Sie wunscht eine Bevolkerung, welche ein anftanbiges und ber menschlichen Bestimmung einigermaßen wurdiges Leben führen kann, fonft geht das Bolk wieder in den Buftand jurud, aus bem es fich mit fo großer Aufopferung naturlicher Freiheit entriffen hat; bem Elende folgt die Sittenrohheit und Sittenlosigkeit, und der gewerbsleißige, thatige und gebildete Theil der burgerlichen Gesellschaft muß die Befe einer zur Unzeit vermehrten Bevolkerung unter dem Namen von Armen ernahren. — Brodlofigkeit ift eines der größten Uebel, obgleich Biele dieses nicht zu begreifen scheinen; das befte Mittel aber, berfelben zu wehren, ift Die Verhütung ber allzugroßen Bevolkerung burch Auswanderungen, und folche anzuordnen, zu leiten und zu unterftugen, ift eine unerläßliche Pflicht der Regierungen volkreicher Lander. Schon die Natur weißt darauf hin; wir horen aber leider beren Stimme nicht mehr, ober beachten fie boch so wenig. - Der Bienenstock fendet bie junge Brut aus; ber Gartner lichtet die dichtgedrangte Blumensat, und verpflanzt sie auf geräumige Beete; die alten Staaten entluden sich von Zeit zu Zeit der überslüssigen Volksmenge durch
Entsendung von Kolonien: nur wir lassen das Volk sich zusammendrängen und einander das Leben verkümmern! — Ja, wahrlich! nur
durch Auswanderung kann das verlorne Gleichgewicht zwischen Producenten und Konsumenten, zwischen Reichen und Armen, die
Ruhe und das Glück der Volker wieder hergestellt werden. Die
steige Abnahme der Nahrungswege, womit wir täglich schreckender
bedroht werden, dürste dei zunehmender Bevölkerung, so lange
nicht durch zweckmäßige Organisation der Auswanderungen nach
fremden Welttheilen, oder der Gründung eigener deutschen Ansiedelungen (die aber nicht im Geiste der jeht sogenannten Kolonien
gebildet werden müßten) Abhilse geschafft wird, noch Tausende sonst
blühender Geschlechter ins Elend stürzen und der Verzweislung zum
Anlaß blutiger Gräuel dienen, von denen scheußliche Korspiele schon

offenkundig am Zage liegen.

Griechenland und andere Staaten bes Alterthums verbreiteten sich durch Kolonien und wurden groß und mächtig. Rom unter= jochte von Ufien und Ufrika bis Britannien alle Bolker, drang ihnen sein Geset und seine Sprache auf, und bildete ein Weltreich, bas erst an der Kraft Deutschlands zerschellte. — Die nordischen Bolker, die in Heeren auswanderten, eine neue Beimath zu suchen, wenn die Grenzen des Baterlandes ihnen zu enge murden, ja felbst bie Geschichte unserer Bater scheint in Bezug auf sustematische Auswanberungen für uns ohne Nugen vorübergegangen zu fenn, und boch haben, von den fruhesten Beiten an, wo unsere Ahnen aus bem fernen Ufien in das Herz Europa's manberten, bis jett, wo fast vier Millionen Deutscher und beren Nachkommen den westlichen Kontinent bewohnen und durch ihren Schweiß die neue Welt in Flor bringen, es die germanischen Stamme bewiesen, daß sie berufen find, einst ben besten Theil ber Belt burch ihre Auswanderung ju beherrschen! — Gesegnet durch zahlreiche Nachkommenschaft, murben ben Batern gar balb bie Grenzen Deutschlands zu enge, unb, Die Nothwendigkeit erkennend, schriften sie, mit ben Waffen in der Hand, in zahlreichen Schaaren über den Rhein, um neue Bohnfige und einen milderen himmel zu suchen; ihren Angriffen erlag bas romifche Weltreich, und burch Frankreich bis Spanien, in Italien wie in Afrika, grundeten sie neue Staaten. — Kindet man in jenen ganbern gegenwartig auch nur noch schwache Spuren, bie vom frühern Dafenn ber beutschen Sieger zeugen, zog gleich bie, wenn auch verdorbene Bildung der Besiegten ein unabwendbares Geschick fur die Sieger herbei, benen fie nichts entgegen zu setzen batten, als ihre muthige Rraft; mußte die bloße Gewalt spater

unterliegen in einem Rampfe, ber fich nicht burch Waffen entscheiben ließ, fo hatte das Verderben und der Untergang der Ausgewanderten, welche die physische Macht der Weltbezwingerin gebrochen batten, beren geiftigen aber erliegen mußten, bas Gute, bag bie in Deutschland Zuruckgebliebenen sich fester an das theuer errungene Bolksthum ketteten: fie blieben Deutsch e, blieben bas Bolk, bem allein es gelungen mar, die romische Herrschaft abzumehren. brang auch spater in Deutschland bas romische Berderben ein; aber bie beutsche Bilbung, bas beutsche Bolf für gang Europa, nahm ben Streit auf mit ber romifchen Finsterniß, und hat ihn fortgekampft bis auf ben heutigen Tag. - Gludlicher, als die Stamme, welche Roms Macht brachen, waren die Sachsen, welche damals bie nordlichen Ruften Deutschlands bewohnten; — auch fie manberten aus, bauten machtige Flotten, auf benen sie nach Britannien hinübersegelten und die Briten über den Kanal nach Frankreich und in die Gebirge von Wales drangten. Zwar konnten auch fie bort sich nicht ganzlich des romischen Einstusses erwehren, und ihre kräftige deutsche oder sassische Sprache vor Verunstaltung schützen, boch blieben die zu Englandern gewordenen deutschen Sachfen ein Fraftiges Bolt, und ihre Entel besiten noch immer bie Berrich aft ber Deere, mabrend die Entel ber, im alten Deutschland Burudgebliebenen faum zu wiffen scheinen, bag basfelbe Meer noch immer an ihre Rufte fcblagt!

Die Erfahrungen unserer Voreltern find, so scheint es, ohne Nugen an uns vorübergegangen; zwar zog der gesunde Sinn unserer Landsleute Tausende nach Nord : Amerika, und Millionen leben gegenwärtig in ben Bereinigten Staaten; vergebens aber fieht man fich nach Deutsch en um. — Kein, ihres Wolkes wurdiger Beift vereinigte und beschütte fie, zerftreut unter Fremden gingen fie, obgleich im Materiellen glucklich, allezumal unter für ihr Ba= terland, weil Deutschland seine überschuffigen Rrafte nicht für fich felbft zu benuten mußte. — Seit ber Entdedung ber neuen Welt ift ber Deutsche mit seinem Fleiß, seiner Ausbauer und Areue, immer nur der Sklave fremder Bolker gewesen, beren Stamm er ursprunglich gebildet! - Durch seinen Fleiß hat er andern Bolkern Staaten geschaffen; politisch aber ging ber Deutsche in der westlichen Welt eben so gut unter, wie am schwarzen Meere, in ben Steppen ber Krimm, wenn er auch materiell fich wohls befand; — fast immer wurde der arme Deutsche der Sklave und das Spiel des Fremben, benn ihn vereinigte und beschütte fein, feines Volkes wurdiger Geift. — Was Einzelne unternahmen, eine Bereinigung ber Deutschen zu bewerkstelligen, und wenn auch nicht einen eigenen Staat, doch deutsche Rolos

nien oder Niederlassungen zu gründen, fand zwar Anklang, aber leiber nur bei benen, die nahe baran waren, eine vierte Macht in Deutschland, die ber Proletarier, ju grunden, und webe ben beutschen Berhaltniffen, wenn die Krafte biefer, sich mit Riefenschritten entwickelnben Macht nicht von ben Benkern unfrer Staaten bahin geleitet werben , wo fie weise Fruchte entwickeln und ein Segen fur bas Mutterland werben tonnen. - Es ift trautig für uns als Deutsche, wenn wir die Tausende, die jahrlich Deutsch= lands Rufte verlassen, als Deutsche ihrem Untergang entgegen geben feben! - Dh! wie leicht mare es, fie ju einigen, mit ihnen ein neues Deutschland zu grunden, ein Band, wo bie beutsche Nationalität, die herrliche Sprache erhalten wurde! -Die Erbe ift groß und reiche fruchtbare Landstriche liegen noch unbenutt und harren fleißiger Bande, und die Deutschen haben phyfifche und moralische Rraft genug, auch ohne materielle Unterfluggungen von Seiten ber Regierungen, Riefenunternehmungen auszuführen, wenn fie nur bie Erlaubniß erhalten; fich frei

bewegen zu burfen!

Man wende mir nicht ein, die deutschen Staaten besaffen nicht bie Macht, Kolonien, wie sie England, Frankreich, Solland, Spanien und andere Lander befiten, anzulegen: fie hatten keine Flotten, fie zu befchugen! - Befaß Rorbamerita im Sahre 1770 eine Marine? - Die Sandelsmarine Deutschlands durchkreuzt jett alle Meere, deutsche handelsschiffe bringen beutsche Auswanderer nach allen Theilen ber Erbe! -Glaubt man, fie wurden biefelben nicht auch nach ganbern schaffen, Die bis jest unter der Botmäßigkeit keiner civilifirten Macht fteben? und zweiselt man baran, daß Tausende, die hier jahrlich fortwanbern, in einem neuen gande, bas ihnen eine heitere Butunft verfpricht, wenn fie nur von ihrem Mutterlande Anerkennung und Billigung fanden, sich nicht felbst zu schützen vermöchten? Was konnte bas machtige England gegen feine breizehn nord = amerifauischen Rolomien, mas Merifo mit seinen neun Millionen Ginwohnern gegen 36,000 Unfiebler in ' Zeras, bie ihre Gelbfifianbigkeit verlangten? - Die Kraft bes Mannes, ber nichts verlieren, wohl aber das Gluck ber Bukunft seiner Familie erringen kann, ift Riesenkraft, und wenn wir ernstlich wollen, wenn unsere vaterlandischen Regierungen unfern Willen billigen, bann wird in wenig Jahren ein, von Kremben unabhangiger Staat in berneuen Belt, ober wo immer auch ber Deutschewill, entfteben, ein Biel und eine Stube aller beutschen Auswanderer und ein immer machtiger werbender Debel für die Wohlfahrt des alten Baterlandes.

Es lebt ein edler Kern im beutschen Bolke in unvergänglicher Rraft. — Für alles, was gut und bem Lichte angehörig war, kampfte es raftlos einen unendlichen Rampf: in seinem eblen Streben für die Menschheit hat es sich selbst auf die hochste Stufe gehoben. Warum foll nun ein kräftiger Theil unseres Volkes unterthan einem fremden gande, einer fremden Bunge werden? — warum aus biefen Taufenden, die ber Heimath, aus Noth getrieben, ben Ruden kehren, nicht ein neues beutsches Volk machen? — Warum beren Rraft und Fleiß dur Biforberung bes Boblftanbes frember Wolfer dahin geben? — Warum die Reiser bes eblen Stam= mes nicht bewahren? - Wir muffen, auch in fernen Belttheis len, Deutsche bleiben um jeden Preis, und, wo auch die Worsehung den Ueberfluß unserer Bevolkerung hinführt, um es zu konnen, unsere Sprache behaupten. Sie ift bas koftlichfte Erbtheil, was das deutsche Bolt ben Scheibenden mitgeben tann: fie ift bas startste Band, welches ben Deutschen mit bem Deutschen verbindet, er mag bie Alpen ober das Niederland, oder Amerika feine Heimath nennen! — Sie ift innig verwoben mit unserm ganzen Leben und Sein: sie ertonte vor Sahrtausenden; sie ermunterte unsere Uhnen zu den schönsten Thaten; sie hat fortgelebt mit unserm Bolke ein immer frisches, zum Höchsten trachtendes Leben, und man entschlägt sich ihrer nicht, ohne sein besseres Selbst zu verstümmeln. — Bird benn ber beutsche Sinn nie erkannt merben? - Der Deutsche will, wenn er der Beimath den Rucken kehrt, nicht bas Baterland verlassen; sein Baterland ist nicht an bie Scholle gefesselt und von Grenzsteinen umfangen; fein Baterland ift boberer Urt, es ift ber noch unvermischte, urfraftig fortlebenbe beutsche Geift und sein ihm eigenthumlich nothwendiger Ausbruck, die deutsche Sprache! — Darum also, weil unser Baterland teine Grenze tennt, barum follten wir die Zausende fammeln und einen und jenseits bes Dceans ein neues Deutschland bauen, damit das große beutsche Baterland immer großer werde, und das deutsche Bolk, statt alliahrlich Tausende zu ver-· lieren, sie gewinne.

Bis diese Zeit aber einst kommt, bleibt dem Auswanderungslustigen keiner um die lockenden Ankundigungen englischer Ansiedeboch Keiner um die lockenden Ankundigungen englischer Ansiedelungs-Gesellschaften, welche in der neuesten Zeit Neu = Seeland zum Ziel ihrer Thatigkeit gesetzt, und bort und in Neu-Holland, nach Wakesielbschem System, nicht das Wohl der Einwanderer als solcher, sondern ihr eigenes Wohl fast einzig und allein vor Augen haben. — Die Stizze eines Planes zur Gründung einer deutschen Kolonie, die keine pekuniäre Unterstütung.

sonbern nur Billigung von Seiten sämmtlicher beutschen Regierungen verlangt, um durch den festen Willen in Ausführung gebracht werden zu konnen, liegt schon seit langerer Beit Sochgeftellten vor; mochte es ihr nicht wie bem belgischen Rolonisation & plane gehen, der, obgleich zweckmäßig entworfen, in neuerer Beit zu eigensüchtigen Zwecken benutt ober vielmehr gemißbraucht

wurde, und, wie vorauszusehen war, miglingen mußte.

Eine Reise nach Amerika, zu der in früherer Zeit 3 — 4 Monate erfordert wurden, ift jest zur Lustreise geworden. Begunftigt ducch die großen Fortschritte der physischen Bissenschaften und deren Unwendung auf die Kommunikations = und Bewegungsmittel, namentlich burch bie Einführung der Dampfichifffahrt, ift die Entfernung Amerita's um brei Biertel ber fruher nothigen Beit aufgehoben, und find die Gefahren dadurch vermindert. — Regelmäßig gehen jest Packetboote' und Dampfichiffe aus beiden Erdtheilen hin und Elegante Gafthofe gleichsam, beren Ruche, Reller und innere Einrichtung jedem Bunsch genügen, schwimmen fie auf bem Wasser dahin, und ist auch der, nur mit beschränkten Mitteln verfebene Auswanderer genothigt, der Boblfeilheit wegen, seine Reise auf einem Rauffahrtheischiffe anzutreten, so bedarf es boch nur hochstens sechs Wochen, ihn in das neue Vaterland überzuführen.

Der Menschheit zu rathen, im Canbe zu bleiben und sich redlich zu nahren, ohne ihr die Mittel bazu nach weifen zu tonnen, murbe eben fo unnus und vergeblich fenn, als Europa zu rathen, feinen Gang abzuanbern und feine Bevolkerung zu behalten. — Beide Partheien geben unaufhaltsam ihren Beg! Es wird baber zwedmäßiger senn, sich mit dem Lande bekannt zu machen, nach welchem man auswandern will, nicht aber ohne Prufung bahin zu eilen, um vielleicht nach kurzem Aufent= halt baselbst, enttäuscht wieder zuruck zu kehren. Die folgenden Bogen follen ben Auswanderungsluftigen mit dem gande feiner Muniche naber befreunden; hat er aber dieses gethan, so wurdig e er nochmals die Eigenthümlichkeiten, Vorzüge und Nachtheile bes gandes, welches er verlaffen will, und erwäge namentlich, was die alte heimath in Absicht auf Erwerb, Biffenschaft, Religion, gemäßigte Freiheit, Lebensgenuß, Bequemlichkeit und Kom= munikationsmittel dem benkenden und gebildeten Manne ift: Borguge, bie man keineswegs zu geringe in Un-ichlag bringen barf, wenn man nicht fpater ber Reue und ber Gehnsucht nach dem alten Mutterlande anheimfallen will. Der Auswanderer verhehle sich nicht, daß jede Auswanderung aus einem angebauten in ein unbebautes gand an und für sich schon und von

Haus aus von gewissen unvermeidlichen Uebeln begleitet wird, die man im Schoofe ber Civilisation nicht kennt und ahnt; daß ber Civilisation unendliche Bortheile eigen find, die man nicht eber schätt, als bis man fie nicht mehr besitt, was man alles wohl zu Bergen nehmen muß, ehe man ben Lockungen feiner eigenen Phantafie, overwohl gar gefühllofer Berber und Abenteurer, die mit Menschenwohl ein leichtfertiges Spiel treiben, folgt, und sich in einen Abgrund von Berlegenheit und Berzweiflung flurzt. Erft wenn ber Auswanderer alles dieß gethan, von beiden gandern bie Borzüge und Nachtheile gewissenhaft gesammelt und gegen einander gehalten hat, wird es ihm moglich senn, von selbst zu ermesfen, ob bas Land ihm zusagen werde aber nicht, und somit einen entscheidenden Entschluß zu fassen. — hat er fich aber einmal nun für Auswanderung entschieden, bann muß er auch recht fest bagu entschloffen und ein Mann von unerschutterlichem Charafter fepn, ber fich burch Schwierigkeiten nicht entmuthigen läßt, sondern es nimmt, wie es kommt, und bas Unternehmen kraftvoll burch= führt; denn dann nur kann eine Auswanderung segens= reich für ihn und die Seinen senn!

Abgesehen von dem Nugen indessen, welchen die Auswanderung ben wirklichen Ansiedlern verspricht und bietet, erwähnen wir derfelben hier noch, als eines ber ausgezeichnetsten Bilbungs: und Belehrungsmittel für alle Stände, die, ohne fich irgendwo in einem fremden gande niederlaffen zu wollen, zu hunderten jahrlich dem Auslande zuströmen, um in Frankreich oder Stalien den Schlußpunkt ihrer Ausbildung zu finden. Fürsten, Staatsmanner, Gelehrte, Runftler, Raufleute 2c. wanbern jenen Staaten zu, ja erstere behnen ihre Wanderungen bis Konstantinopel, nach Aegypten, ja bis in die unter dem bespotischsten Drucke seufzenden gander Afiens aus, um ihre Studien zu vollenden, oder fechten in den Reihen der Soldner einer Kramerkompagnie, die Herrschaft Europa's noch weiter ver-Nur Wenige steuerten in Jugendfrische bem jett breiten au helfen. so naben Westen zu, und thaten sie es ja, so reizte sie mehr die Ratur mit allen ihren reichen Schaben, als der Mensch in seiner ungehemmten Kraft; Alle aber fanden sicher bort die beste Lehranstalt, und mogen fie irgend einem Stande der burgerlichen Gesellschaft angehoren, von bort zurudgekehrt, wurden fie boppelt segensreich

"Ihr Großen Deutschlands, ihr Staatsmanner, wollt ihr bie Menscheit ohne Schleier und Schminke betrachten, und das erhabene Schauspiel ber verschiebenen Stufengange der Kultur genießen, geht nicht nach Konstantinopel oder Griechenland, nach Aegypten oder den indischen Staaten, nicht nach Kom oder Paris, wo nur Geistes-

in ihren Rreisen wirken konnen.



klaverei und verdorbene Sitten zu haben find, und welche Orte betreten zu haben, schon mancher Große zu seinem und seiner Bolker Schaben zu fpat bereute, sondern verfett euch eine Beitlang in bie neue Welt, die euch ein reiches Keld ber erhabenften Betrachtungen eröffnet, wo taufende neuer Schopfungen und Gestaltungen ben Denter und Menschenfreund erfreuen, — Schopfungen, welche die feurigsten Phantafiebilber ber alten Belt übersteigen, Fortschritte ber Civilifation und Kultur in bem Grabe, in ber Ausbehnung und in fo kurzer Zeit, als die Geschichte der alten Welt nicht aufzuweisen vermag! - Und, um aufs praktische Leben zu kommen - wie viel konnen wir nicht bereits von Amerika lernen, wie mannigfache Berbesserungen konnten wir nicht aus der neuen in unsere alte Welt zuruck verpflanzen; Ideen, die ursprünglich von hier ausgingen, dort aber zuerst im praktischen Leben eingeführt wurden; Kenntnisse, welche allein eine Reise über das Weltmeer werth sind, und weber der Staatsmann als Denker, noch ber Gelehrte, Runftler und handwerker, murben von einer folden Reise unbefriedigt juruckfehren! — Dem Staatsmann wird Amerika, wenn er aufgeklart ist, vorurtheilsfrei Vorzüge anzuerkennen, eine herrliche Schule fenn: bort findet er ein Land, deffen Bevolkerung fich in dem kurzen Beitraum breier Bierteljahrhunderte fast versechsfachte, deffen Musdehnung und Flacheninhalt fich mehr als verdoppelte, und deffen einmal ichon getilgte Schuldenlaft, durch friegerische Ruftungen und Inbianerkampfe von Neuem aufgehäuft, bei treuer Berwaltung bes Staatsvermogens bald wiederum ausgeglichen senn wird.

In physischer Sinsicht vor vielen gandern ber Welt gesegnet, braucht Amerika nur mit Kraft die Kultur seines Bodens zu verfolgen, um einft vollig unabhangig von allen Beltheilen bazusteben; - sein Boden ist jeder Kultur fähig, und besitzt und liefert Alles, was das menschliche Leben fordert, und wenn einst das Bedürfniß bes Bobens an Sanden gefattigt ift, und beren Ueberfluß mehr als jest zur Industrie hin sich wenden kann, dann wird Amerika durchaus von andern Welttheilen nichts mehr bedürfen. — Die Gestaltung bes Landes, die herrlichen natürlichen und kunftlichen Bafferverbindungen, die zahllosen Eisenbahnen, deren jahrlich immer neue eroffnet werden, die außerordentliche Fruchtbarkeit des Bodens, der Reichthum ber Natur - Mes tragt baju bei, ben Beitpunkt ber vollkommenen Unabhangigkeit schneller berbeizuführen, und - wie die Natur, so hat auch der Mensch, trot vieler Unvollkommenheiten, alles gethan, um Umerita jum glucklichen Aufenthalte feines Geschlechtes zu machen: er hat den herben Druck einer Jahrhunderte lang auf ihm lastenden Abhangigkeit abgestreift, und errang, was ben bravften Bolkern ber Borzeit, wenigstens nicht bauernd und nicht

ohne Beimischung der bitterften Erfahrungen, gelang, und wonach die gebildetsten Nationen der Gegenwart, wenn auch nicht ganz erfolglos, doch unter tausend Täuschungen noch ringen: vernünftige Freiheit und Gleichheit, milbe, menschliche Berwaltungen! — Der Mensch kann nicht ohne Gesetze und Zwang leben, und will es auch nicht, aber er liebt es, fich felbft zu leiten, nach felbft entworfenen Sefeten zu leben — und diefer Trieb, unabhangig von Außen und herr über sich selbst zu bleiben, wird, auf den Staat übertragen, dort vorzüglich gebeihen. — Go finbet ber Staatsmann in Amerika überall freie Bolksstimmen, selbstverfaßte Gesete, selbstbeschlossene Abgaben, selbst= gewählte temporare Beamte. Die Berfassungen ber verschiebenen Staaten der Union find nicht auf historischem Boden entsprossen, — hier bilbeten nicht erst rohe Bolker und Nomadenhaufen den Staat, der, um diesen Namen führen zu burfen, erft alle Stufen und Berirrungen bes politischen Bebens hatte burchlaufen muffen; hier find bie Staaten nicht erft Jahrhunderte lang auf allen Bieren gefrochen; hier haben sie nicht die Windeln der Kinderjahre mit hinüber ins Junglingsalter geschleppt, und die Sottisen dieses, wie Kleinodien, bem Mannesalter aufbewahrt. — hier fprofte, als bas Schickfal diese eingewanderten Mischlingsvolker Europa's zu Staaten rief, so= gleich das edle Reis der Freiheit, ohne erst Jahrhunderte lang als Wildling oder truppelhaftes Staudengewachs am Boben hinzufriechen. — Schon die ersten, aus Europa hinüberwandernden Coloniften brachten die Elemente burgerlicher Freiheit mit, und diefe waren: englisches Gemeinde = und Municipalmefen, Geschwornen= gerichte, offentliches und mundliches Recht, Bolfevertretung und Provincial-Parlamente — Alles altgermanische Schöpfungen, welche bie neuern Germanen taum bem Namen nach mehr tennen, ober nur in einzelnen Gegenden theilweise noch besitzen — und als endlich das britische Parlament jene Freiheiten nicht langer achten, die früher gegebenen Berwilligungen zurudnehmen wollte, ermannte fich bas Bolt, und schuf mahrend eines langen Kampfes aus den praktisch angewandten Ideen eines Montesquieu, Rouffeau und anderer befferen Ropfe, ein neues, freieres politisches Gebaube. Die Ideen jener Manner, und die durch fie empfohlenen Institutionen sind es, welche Amerika zum Fundamente bienten; nicht aber die bemoosten historischen Steine des Mittelalters, nicht das alterthumliche Gerölle ber Borzeit, und barum weht auch bem Ginwanderer bort nicht die dumpfe beengende Luft vergangener Zeiten, sondern die freie lebensvolle Utmosphare bes Jahrhunderts entgegen."

Alles burchgehen zu wollen, was Europa von Amerika lernen konnte, wurde zu weit fuhren, biese Einleitung zu einem Werke ausbehnen! Thatsachen, welche beweisen, daß eine Reise nach

ben Bereinigten Staaten jedem gebildeten Deutschen zu empfehlen ift, wird der Leser genug in diesem Werke und meinem "Rathsgeber für Auswanderungslustige 22." (Stuttgart, bei E. Hoffmann) sinden, und diese und der Wunsch, mich in Amerika von dem zu unterrichten, was Auswanderern Noth thut, waren die Hauptursachen meiner eigenen Auswanderung, deren Resultat ich in diesem Hands und Reiseduche und dem Rathgeber 22. niedergelegt habe; — und nun zum Schlusse dieser Einleitung ein Resumé dessen, was Amerika dem Einwanderer bietet, was der Auswanderer dort zu erwarten hat, oder vielleicht vermissen wird, und welche

Berhaltniffe Guropa von Amerika icheiben.

Amerika, glucklich in ben Elementen, aus welchen seine Freiheit hervorsproßte, entging allen jenen Leiden, die aus dem entgegengesetzten Systeme folgen. — Dort verzehrt keine leere Pracht bas Mark ber Nation; dort lahmen keine feiernde Krafte ben Urm ber Industrie; bort verpflichtet kein Berkommen bas Bolk, tagelang Safen und Fuchfe aufzutreiben, um einigen Muffiggangern Bergnugen Bu machen; bort blaht fich nicht emporender Kaften-hochmuth neben grinzender Bolksarmuth ; bort preffen nicht mannigfache Finangfchrauben auf hundert Wegen dem Burger den Erwerb ab; dort unterliegt ber Boden nicht einer zweifachen Berrschaft, ber bes Dber = und Un= tereigenthumers; bort entziehen nicht unerschwingliche Auflagen bem Unbau des Bodens und der Industrie die erforderlichen Kapitale; dort erliegt ber handel nicht unter ben Fesseln ewiger Mauthschranken; bort brandschatt nicht ein hohes Bollspftem unter dem Bormand, die Industrie zu beleben, die Borse ber Nation; sondern ohne Regie und Monopole, ohne todte Hand und Feudalwesen, ohne herrschende Rirche und ftehende Urmeen, ohne brudende Auflagen und Bolle, erhebt fich ber Staat lediglich über ben Grundlagen ber allgemeinen Menschenrechte und bes Burgerthums — einzig von ber Kraft bes Bolks getragen, in beffen Reichthum die Regierung allein die unerschöpflichen Mittel ihres Bestehens findet. — Gine Folge Dieser politisch en Freiheit ift die acht burgerliche Freiheit und Gleichheit, die aus ihr hervorgeht; die volle Idee der Freiheit wird im burgerlichen Leben erst durch die Einführung des Gesetzes der Gleichheit erhalten, und die Gleichheit der Personen in Hinsicht ihrer Rechte ist eine Bernunftforderung. Reiner foll vom andern verlangen, daß er von feiner ursprünglichen Freiheit mehr aufopfere, als er selbst herzugeben bereit ift; die durche Gesetz gemachte nothwendige Beschrankung ber Freiheit soll für Alle dieselbe senn, nach dem Spruche: was dem Einen recht ift, ist bem Andern billig. — In dieser Gleichheit liegt die Bersibnung der Willführ mit der Staats : Idee: keine willführlichen Scheidewände und Rangordnungen, wie weit jeder vom Throne und

von seinem Nachbar abstehen soll, trennen in Amerika die Menschen in feindselige Parteien. Haben nicht schon Natur und Zufall, balb burch geistige, bald burch physische Ueberlegenheit, burch Talente, Rraft, ein gludliches Temparement und Korpervorzuge, bald burch Reichthumer und Gludsguter ben Ginen über ben Undern gestellt, bedarf es bazu noch besonderer Borrechte? Ber Reichthumer befitt, bedarf. es da noch bruckender Privilegien, um ihn hervorzuheben? - werden ihn nicht schon seine Besitzungen und das ihn begleitende Unabhangigkeitsgefühl hinreichend biftinguiren? — Wem Genie, Beift und eine hohere Bilbung und Gewandheit ju Theil geworben, bedarf ber noch zufälliger außerer Symbole, ihn auszuzeichnen und sein Uebergewicht in der Gesellschaft durch Verdunkelung der weniger Begunftigten nur noch brudender zu machen? und wenn er diese natürlichen personlichen Vorzüge nicht besitzt, ist es nicht widersprechend und ungerecht, ihn bemungeachtet außerlich auszuzeichnen? - Amerika kennt alle Diese Armseligkeiten nicht. Der Geift, ber Kleiß, die Thatigkeit, ber Grund : und Rapitalbefit, die Bilbung, die Tugend und etwa noch die Sitten und der Rock sind es, welche bort ben Mann allein ftempeln und unterscheiben. - Die gange Bevolkerung ist übrigens in eine Masse zusammengeschmolzen, in der jeder um so sicherer das Gold erkennt, als keine Plattirung jener Art ben Menschen falscht. — Man beruft fich bort nicht auf verwelkte Abnen, um sich geltend zu machen; man zieht nicht entlaubte und verborrte Stammbaume aus der Tafche, um Aufmerkfamkeit zu erregen; und Alle fpielen bort ihre naturlichen Rollen, einfach und felbst ohne daß ihnen Jemand noch Chargen und Gehalte aufdringt. Eine fichtbare Folge ber in Amerika herrschenben burgerlichen Gleichheit und politischen Freiheit sind: Boblstand, beständige Gelegenheit zu Arbeit und Berdienft, Sinn fur Reinlichkeit, Ordnung, hausliches Glud, Bildung und Kenntnisse. Diese Freiheit des Burgers, zu treiben, mas er will, feinen Unterhalt mit jedem Gewerbe verdienen zu konnen, das er versteht, ohne dazu auch nur einer Anfrage, geschweige einer Erlaubniß zu bedurfen , verbunden mit der in Amerika herrschenden Mittelmäßigkeit ber Gludsguter, wird ber Quell hoher Burgertugenden, und hat besonders die treffliche Folge, das Laster des Muffiggangs und die baraus folgenben Berbrechen und Lafter ber Gesellschaft zu verhüten, die in Europa bloß beswegen so häufig zu finden find, weil die Quellen der Arbeit kastenartig vertheilt find, wahrend doch bas zufällig gewordene Gewerbe biefen und jenen nicht nährt. — In Amerika ist dem Muffigganger jeder Bormand benommen, die Gesellschaft zu vergiften oder zu belasten; er kann sich weder auf ein solches Bermogen berufen, bas ihn hierzu befahige, weil hier Begun-Kigungen und Zufälle nicht statt finden; die in Europa ein solches

anzuhäufen gestatten, wie z. B. hohe Gehalte neben großem Guterbest, noch auf Mangel an Gelegenheit zu Verdienst; benn unter allen möglichen Beschäftigungen des Lebens, wird doch wohl noch eine unbesette Stelle sich für ihn sinden! — In der That, man kann sich keine kurzsichtigere und ungerechtere Einrichtung denken, als die: der Beschäftigung, der Arbeit, die doch oft der einzige Duell ist, den die Anmaßung der Andern den Uedrigen zurückgelassen. Grenzen zu stecken, und dadurch Alle in Verlegenheit zu sehen. — Fleiß und Beschäftigung sind gar große Quellen der Tugend, und zu diesen ist in Amerika Allen der Zutritt ossen! — So ist es in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, einem Lande, das, jüngst noch verachtet von Europa, gegenwärtig der Gegenstand der Bewunderung seiner Weisen, des Neides seiner Gewaltigen — und des Trostes seiner Unglücklichen ist, und bei dessen sorgfältiger Bestrachtung sich selbst Staatsmännern die Uederzeugung ausdringen

muß, daß beffen Berfaffung gut fen! -

Daß es auch eine Schattenseite Amerika's gebe, auf welcher fich wenigstens der Bolkscharakter im Allgemeinen nicht so vortheilhaft darstellt, als man aus dem bisherigen ahnen sollte, leugne ich nicht, benn noch ift bie Evolution Amerika's nicht vollstandig : unter ber Sulle von Republikanismus verftedt fich noch häufig moberner Egoismus; Geld ift noch zu fehr der Gott diefes freien Bolfes, bas noch einen letten gauterungsprozeß zu bestehen hat; inbeg fteht kein außeres, wefentliches Sinderniß biefer Umbildung entgegen; bie Elemente zum vollständig sittlich-hoheren Charafter find bort mehr als irgendwo vorhanden. Ein Bolf, welches Manner, wie bie Franklin's, Panne's, Hancod's, Washington's, Jefferson's, Abam's, Hamilton's, Mabison's, Monroe's, Jackson's, Ban Buren und Poll's hervorgebracht, kann keine taube Bulfe fenn (wie ein neuerer Schriftsteller behauptet), sondern tragt ben vollen Lebenskeim acht antifer Große in fich. Gin Bolt ferner, welches folche Manner nicht bloß besigt, sondern sie auch an die Spige ber Verwaltung zu stellen weiß, muß eine bedeutende Maffe gediegener und gefunder politischer Ideen, und einen hochst sichern politischen Sakt in sich tragen, überhaupt bem Wefen bes Republikanismus nicht fo fremb fenn, als einige neuere Berichte uns glauben machen wollen, und waren auch alle jene Vorwurfe, welche einige Reisende Amerika machen, gegrundet, - ift Europa's Denkart und Gesinnung benn beffer? - Ift biefer Buftand, bem von Europa verglichen, nicht noch immer unendlich vorzuziehen? — Fast scheint es, als wenn uns, wenn mir biefem widersprechen wollten, unfer Baterland, ich meine gang Europa, in politisch-burgerlicher Hinficht selbst noch fremb fen, ober daß wir noch nie Parallelen zwischen beiden Belttheilen gezos

gen hatten! - Bie fich Afien zu Europa verhalt, so verhalt fich letteres zu Amerika; denn so wenig der Europäer unter der Willkur-Herrschaft des Drients wurde leben wollen, so wenig mochten die Amerikaner in der aus Herkommen und Formenwesen gusam= mengesetten Utmosphare Europa's athmen. — Soren wir, wie amerifanische Staatsmanner, ein Everett u. a. Europa schilbern : "Europa's Rrankheit, sagen sie, ist Altersschwäche, und baber unbeilbar; sein Befen steif und verhartet, und barum unbiegsam und nicht mehr abzuandern. Ueberall ftogt man noch auf Spuren, daß feine Staaten ursprünglich bas Wert bes Zufalls und ber Gewalt, nicht ber freien Uebereinkunft und eines vernünftigen Willens maren; kaum halb erft hat es fich von ber Barbarei finsterer Beiten losge= riffen; benn noch erliegt fein Boben unter ben Inftitutionen ber Keubalitat, des Behntens, der Majorate, Kideicommisse und der todten Hand, jum Glanz weniger Familien und jum Nachtheil und Berberben von Millionen Unbeguterter; fein Gewerbe unter bem Drude ber Bunfte, Monopole und Regien, fein Sandel unter der Geifel der Bolle und Probibitiv-Magregeln, sein Glaube unter ben Banden ber Inquifition, fein Biffen unter Cenfur-Cbiften und Bucherverboten, lauter Reften einer barbarischen Borzeit, die in unsern Tagen keinen Haft und keinen Halt mehr haben; wogegen ihm alle Elemente und Prinzipe ber neuern und hellern Zeit fehlen; benn noch besitt es keine mahre Volksvertretung, keine Geschwornengerichte, teine Deffentlichkeit und Mundlichkeit der Rechtspflege, keine Freiheit ber Gewissen, der Gewerbe, des Handels und der Presse. — Babrend in Amerika alles Urtheil frei ift, ift hier fast noch alles Borurtheil; gewisse Herkommlichkeiten gelten für ausgemachte Wahr= heiten und Kraft tausendjähriger Angewöhnung für unabanderliche Bedurfnisse, welche man in Amerika du den langst vergessenen Irrthumern gablt, wie g. B. die Ginheit der Kirche, ober die Nothwenbigkeit einer Staatsreligion, das Bedürfniß stehender Heere, die Unentbehrlichkeit von Prohibitiv = Maßregeln u. s. w. Während in Amerika Jedermann zu dem Glauben sich bekennt, den er fur mahr halt, oder der sein Gemuth anspricht, und jede kirchliche Gesellschaft ihren Lehrer selbst ernennt, kann man in Europa nicht ohne Aufsehen seine Kirche verlaffen, und die Kirche selbst empfangt ihre Diener vom Staate — wie benn überhaupt in einem großen Theile Europa's bie Burger und Gemeinden überall als Unmundige und Rinder behandelt werden. — Ratholiken und Akatholiken find noch immer im harten Rampfe mit einander, und nur schüchtern sucht die katholische Rirche größere Unabhangigkeit vom Papft. Richts jedoch ift auffallender, als die Begriffe, welche man in Europa von Krieg und Krieden hat. — Man schätt nämlich den Frieden nur des Kriegs wegen; die Kriegsibee und Kriegsraserei zehrt hier alles auf; und nicht genug, das Land schon im Krieg durch Soldaten zu verwüsten, behalt man diese auch noch im Frieden bei, und zahlt ihnen täglich Lausende an Sold und Löhnung für den entfernten Fall eines Kriezges, wo doch der Muth und nicht die Uebung entscheidet, und der Bürger bennoch zur Vertheidigung des Landes aufgefordert wird.

Ihrenthalben vorzüglich werden die drückenden Steuern erhoben, zu ihrer Ergänzung Geburtsliften geführt, und der Einquartirung halber die Häuser numerirt. Nicht dem Erfinder nühlicher Dinge, nicht dem weisen Gesetzgeber, sondern dem glücklichen Feldherrn werden Statuen gesetzt, und wie im Lande der Indianer ist

ber größte Krieger auch der größte Mann."

"In Amerika genießt der des größten Ansehens, der als Landwirth andern zum Muster dient, oder als Gewerbsmann bedeutendes Wermogen sammelt, ober als Staatsmann weise Gefete gibt, wie ein Franklin, Panne, Jefferson, ober als Beld die Freiheit schirmt, wie Washington, Jackson; bas Werk eines großen Kriegers aber, ohne hohern 3weck, gilt für blutig und vorübergehend. — Europa's Dichter besingen die Kriegsthaten glanzender als alles übrige, und als ware der Ruhm des Zerstorens großer als der des Aufbauens. Selbst Konige gehen barum bort auch am liebsten in Uniform, und Uniformen wiederum stehen ihnen naher als alle Undere. der Rang wird in einigen Europäischen Staaten nach den Militär= chargen abgemessen, und der Wassenkamps, der in Amerika zu jedem Staatsbienst unfähig macht, und in einigen Staaten sogar ins Itrenhaus führt, gilt hier noch als heilige Chrensache, ber täglich noch ihre Opfer fallen. — Die Beamten, von der Regierung ernannt, bliden mit Berachtung und Uebermuth auf das Bolk herab, das fie wie ihren Klienten behandeln, mahrend in Amerika die Beamten bas Bolt wie ihren Patron betrachten, weil bas Bolt fie mahlt, und zwar nach bem Grabe ihrer Auszeichnung vor den Schranken ber öffentlichen Rechtsverfassung, die jedes Talent, sich hervorzuheben gestattet, jeden unfähigen Kopf aber auch nieder- und zuruchalt; eine ber achtbarften Seiten bes republikanischen Befens, welche ben Aufenthalt in Amerika allein schon unendlich über ben in Europa erbebt."

"Noch vor Kurzem, sagen die Amerikaner, hat man in Europa, ohne das Volk zu fragen, Gesetze gegeben, Auslagen ausgeschrieben, Krieg und Frieden geschlossen; endlich hat man doch begriffen, und theilweise auch begreifen mussen, daß dieses doch nicht in der Ordnung sen, und den Volkern Konstitutionen gegeben; dadurch aber ist zum Theil die Sache nur noch schlimmer geworden. Denn obschon in Europa, wie Sedermann weiß, die Gesetzvorschläge von

den Ministern ausgehen, und nicht vom Regenten, so verstecken sich doch diese hinter den königlichen Namen, welches entweder die Folge hat, daß aus Scheu vor demselben ein schlechter Vorschlag gar nicht bekampft, oder, Falls er angegriffen wird und fällt, die königliche Autoritat kompromittirt wird. — 3war, geftehen auch biefelben Stimmen zu, hat auch Europa Großes und Herrliches, und genießt eines hohen Ruhms. Aber, worin besteht dieser Ruhm? — In ber Pracht großer Residenzen und riesenhafter Luftschloffer, unermeglicher Parks und Runftgarten, glanzender Theater und Dufeen, unermeglicher Arfenale und Rafernen, unbezwingbarer Festungen und Beere! — aber mas wollen alle biefe, in Blut und Thranen gefaete Berrlichkeiten, die bes Burgers Berg nicht befriedigen? - Dan hat keinen Begriff von mahrem Ruhm und mahrer Große, wenn man fie in folche Dinge fett! — benn, tein Ruhm ohne Freiheit, keine Größe ohne Tugend, kein Glanz ohne Humanitat, kein Gluck ohne Liberalität, und insbesondere ohne Milde der Abgaben! --So fteht Europa jest, ein sonderbares Bauwert ba, in welchem die Style aller Jahrhunderte, die Inflitutionen Justinian's, die Feubalpracht des Mittelalters, der Lurus Ludwig XIV. und der Liberalismus unserer Tage, in die wunderlichfte Bermischung gebracht find, kein Element das andere ganglich überwinden, und baher auch kein rechtes Gluck oder Ungluck herrschend werden kann."

"Noch weniger befriedigend ift, den Amerikanern zu Folge, ber gefellige Buftand Europa's; - nirgends findet fich das achte und mahre Burgerthum, beffen Ausbrud Gleichheit Aller ift; fondern Raftengeift, Absonderungssucht und Privilegienwesen brudt die Europäische Menschheit nieter. Wie die Hindu's scheiben fich Europa's Bewohner in unvermischbare Stande und Kaften, in Abel und Nichtadel, in Burger und Bauern, in Bornehme und Pobel. Das Beirathen von einer Rafte in die andere ift Mesalliance und entehrend; bas Uebergehen von einer in die andere noch schwieriger und bedenklicher. Jede bieser Rasten hat auch im Staate ihre bestimmten Wirkungskreise; ber hohe Abel nimmt die hochsten geistlichen und weltlichen Hof = und Staatsamter in Civil und Militär in Anspruch; ber niedere Adel die mittlern Hof- und Staatsamter; ben Burgern und Bauern endlich bleiben bie geringen Dienste, gemeine Gewerbe und ber Pflug, fo wie etwa noch Kunfte und Bif-Selbst Frauen verschmaben es nicht, die Priefterinnen ber Standesvorurtheile und bes Titel-Hochmuths zu fenn. — Go ist auch alles Uebrige kunstlich und abgemessen, wie in China; selbst ber Rang ist vorgeschrieben, nichts ist natürlich und dem Berstande, bem Berbienfte überlaffen, bas in Bergeffenheit hinschmachtet, wenn es nicht der Zufall nach Oben dreht! — Unermeßlich ist die Zahl der

Gefete, Borschriften und Berordnungen, so daß man selbst nicht immer weiß, wenn man fehlt, und diejenigen, welche die Gesete vollziehen, sie selbst nicht immer kennen. — Es ist Unglaubliches hievon zu erzählen, und dennoch fordert man Eintracht und Gemein-

geift, Enthusiasmus und Baterlandeliebe!!"

Mag auch dieses Urtheil ber Amerikaner über Europa etwas zu übertrieben, zu einseitig, im Gesichtspunkte der Republikaner aufgefaßt fenn; jeder Unparteiische wird aber doch baraus erkennen, baß trot bem manches Bahre barin verborgen liegt, welches fich gang turz in folgenden Saten aufstellen laßt: In Europa ist die Einheit und Kraft der Gefellschaft durch große Unterschiede und Borrechte gebrochen; ben Armen ift zu viel an den Staatslaften zugemuthet, ben Reichen zu wenig; bas Einkommen bes Staats wird zu wenig aufs Wesentliche und zu sehr aufs Zufällige und auf Rebendinge verwendet; die Freiheit der Meinungen und des Gewissens zu sehr gefürchtet, burch welches alles, sowohl bem aufgeklarten und freifinnigen, als dem armen und unterdruckten Theile ber Bevolkerung ber Aufenthalt in Europa verleidet, und dagegen der in Amerika empfohlen wirb, wo fich Alles, was Menschen ber Art wunschen und bedurfen: Eigenthum, Arbeit, Freiheit, Gleichheit, und ein liberales und gerechtes Finangfpftem, in größter Fulle und Lebendigkeit findet : weßhalb auch zu furchten ift, daß, fo lange als der umgekehrte Fall in Europa vorhanden seyn wird, das Buftromen nach Amerika sich nicht vermindern, wohl aber bedeutend vermehren burfte! —

## Erste Abtheilung.

# Uebersicht der Länder, nach welchen die Auswanderer porzugsweise ihre Schritte lenken.

Seit dem Jahre 1682, wo Piftorius aus Frankfurt zuerst eine Gesellschaft deutscher Auswanderer nach Westen suhrte und in Pennsplvania ansiedelte, bis auf unsere Zeit, war der Strom der deutschen Auswanderung größtentheils nach Amerika gerichtet; und wenn gleich in einzelnen Perioden derselbe

nach Rußland und Polen-abgelenkt wurde, in Gud=Ruß= land bis zur Wolga und in die Krimm geleitet, selbst die Steppenlander Uffens befruchten mußte, in Ungarn und Giebenburgen fich ein neues Baterland schuf, auf die Haiben Butlands und nach Galicien fich ergoß, Taufende nach Gud-Spanien auf die Sierra Morena zogen, Brafilien mahlten oder, von britischen Werbern gelockt, Sud = Australien und Neu-Seeland zuwanderten, ja in einzelnen Gefellschaften fogar nach Lappland gingen, um bort bas Glud zu suchen, bas ihnen in ber Beimath neibisch ben Ruden kehrte, so wendete sich berfelbe boch ftets wieder nach Nord = Amerika zuruck und zersplitterte sich in den breizehn alten Kolonien Englands, den jetigen Bereinigten Staaten. - Seit 25 Jahren, wo England in Dber-Canada ben Einwanderern aller Bolker Landverwilligungen gewährte, siebelten fich Laufende in ben Englischen Befigungen an; feit Auftin und feine Genoffen Teras aufschloffen und bas reiche Land den Unterdruckten aller Nationen öffneten, wendeten sich auch beutsche Auswanderer nach jenem gande, wo eine Gesellschaft beutscher Fürsten unter riesenhaften Opfern sich beutscher Einwanderer annehmen, und ben Mittelpunkt einer kunftigen deutschen Niederlasfung grunden will; Belgien offnete in Guatemala Santo Thomas eine Rolonie, Die, leider, durch unvernünftige Bermaltung der Kührer wieder unterging, und preußische Unterthanen beabsichtigten auf der Musquito-Ruste eine deutsche Niederlaffung, die, obgleich schon im Prospekte vergriffen, bei vernunf= tiger Durchführung fur Taufende fegensreich werben konnte, wenn tuchtige und gemiffenhafte Leiter ber Sache fich annehmen wollten, fowie aber die Ausführung bis jest begann, nie jum Beil ber Unfiebler gereichen wird.

Alle diese Kander sind in Boden, Klima, Naturerzeugnissen und der sittlichen Stellung ihrer Bewohner von den deutschen weit verschieden, weßhalb wir im Nachstehenden eine Schilderung derselben geben, wie der Verfasser solche durch eigene Anschauung und mehrjährigen Aufenthalt daselbst kennen lernte, damit ein Jeder selber prufen konne, in welchem Lande sich seine Wunsche am leichtesten verwirklichen lassen.

Das wichtigste Land für alle Auswanderer bleibt immer, so lange nicht Deutschland selbst ein neues Deutschland entstehen läßt, die Union von Nord-Amerika, mit deren Beschreibung wir hier beginnen, derselben dann die Britischen Kolonien in Nord-Amerika folgen lassen, hierauf zu Teras übergehen, und dann nach Santo Thomas wenden, und unsere Schilderung der für Unsiedler geeigneten Länder Amerika's mit einer Be-

schwibung ber Dusquito-Ruste und ber für beutsche Ansiebter geigneten Sheile Brasiliens schließen, um in einem Leitsaden für Auswanderungsluftige spezieller darzuthun: "Wer und wie man auswandern soll!"

## I. Die Vereinigten Staaten von Nord: Amerika.

- A. Allgemeine Ansicht der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.
- 1. Gefammtblick auf die Lage, die Grenzen und ben Umfang bes Lanbes.

Die Bereinigten Staaten von Nord-Amerika liegen zwischen 26° 50' und 48° 37' n. Br. und zwischen 10° östlicher und 48° 20'w. L. von Washington. Der nördlichste Theil wird durch eine Linie begrenzt, welche von der nordwestlichen Spise des Wasbsees (Lake of the Woods) sich getade nach Westen die zum stillen Dzeantzieht; der südlichste Punkt ist die Mündung des Sabinesusses, und die Spise Ost-Floridas; die östliche Grenze dilbet die Insel Manan, und die westliche Kap Flattery, nordwarts von der Mündung des Columbia. Die größte Ausdehnung des Landes don Norden nach Süden beträgt 1650, von Osten nach Westen hingegen 2700 Meilen\*). Der Flächeninhalt beträgt ungefähr zwei Millionen, drei Hundert neun und siedenzig Tausend, drei Hundert und sünsig Quadratmeilen, oder eine Willion, fünf Hundert zwei under zwanzig Millionen, sieden Hundert viet und achtzig Tausend Morzgen (Acres) Landes.

Die Grenzen bieses Staaten- Kolosses sind im Often ber atlantische Dzean und die Provinz Neu-Braunschweig, im Rorbert

<sup>\*)</sup> Es ist zu bemerken, daß in diesem gauzen Abrisse von englischen Meilen die Rebe ift, von denen auf einen Acquatorgrad 60% gesetzmäßige, 73 gewöhnliche Londoner, 60 Seemeilen und 20 Leagues geben. 28 englische Meilen betragen 5 deutsche und 100 englische genau 21,702 deutsche geographische Meilen. Die englische Meile halt 1760 Yards oder 5280 Fuß. Der englische Fuß halt 115 Fr. Linien, und 34 englische thun 33 rheinsandische Fuß.

Unter : und Ober : Canada, und der weite, noch unangebaute Land: strich westwarts dieser Provinzen, im Westen der stille Dzean, im Sudwesten die innern Provinzen Mejiko's und Teras, und im Suben der mejikanische Meerbusen. Genauer bestimmt, haben die Bereinigten Staaten ben St. Lorenzstrom und die großen canadischen Seen, burch beren Mitte sich die Scheibelinie awischen ber Union und ben britischen Besitzungen zieht, zur natürlichen Grenze; die Linie des 42sten Breitengrades scheidet das Land bis zu den Quellen des Rio del Norte von den mejikanischen Provinzen; von hier aus bestimmt biefer Fluß und weiter abwarts ber Urkanfas bie, etwas nach Suben gebogene Grenze; eine von bem lettern Fluß auf ben Sabine gerade Sub stoßende Linie schließt nach Often bie innern Provinzen Mejiko's, und der Sabine scheidet das Land von Teras, bem neuesten Staate ber Union, bessen Berhaltnissen wir ein eigenes Rapitel widmen werden, obgleich derfelbe seit einem Jahre durch Anschluß mit den Vereinigten Staaten eng verbunden ift, und gleiches Interesse mit benselben bat. - Nur zwei Reiche ber Belt, das machtige Russische und das große Chinesische Reich, stehen dem Gebiete ber Bereinigten Staaten an Ausbehnung voran, und es wurde beide Reiche an Macht übertreffen, wenn eine ganz allgemeine Bebauung und eine mit jenen verhaltnigmaßig gleiche Bevolkerung statt fande. — Auf jede Quadratmeile nur hundert Menschen gerechnet, konnten die Bereinigten Staaten beinabe 240 Millionen Menschen enthalten; und bann wurde die Bevolkerung nicht gebrangter senn, als fie in mehreren Gegenden an ber atlantischen Rufte bereits schon jest ift.

## 2. Boden. — Gebirge und Gewäffer.

Die Oberstäche des Bodens ist außerst mannichfaltig. Der nordsosstliche Theil der Kuste ist durchbrochen und hügelicht und hat eine Unzahl von Baien und kleinen Buchten. Gegen Süden und langs dem Meerbusen von Mejiko ist das Land slach und sandig, und untermischt mit vielen Marschen und Sümpsen. Un einem großen Theile der Flußmündungen sindet man lange Strecken angeschwemmten Landes, und vorzüglich an den Strömen des Westens, namentlich an beiden Usern des Mississippi, ziehen sich angeschwemmte fruchtbare Niederungen, "Bottom-Lands" genannt, von der Mündung dis beinahe zu seinen Quellen hinauf. Jenseits des Bereichs der Fluth der östlichen Ströme, beginnt eine ziemlich fruchtbare und angenehme, mit reichen Thälern untermischte hügelichte Gegend, welche sich die an die Gebirge erstreckt, die von Nordosk kommend, in großen Bergketten sich dei einer Breite von 150 Meilen gegen 1200 Meilen nach Südwessen ausdehnen. Diese Bergketten, von

benen die "blauen Berge" — the blue Mountains — die offlichfte bilben, werden mit ber Gefammtbenennung ber "Alleghann= Gebirge" bezeichnet, und find von verschiedener Sobe, von zweitausend bis zu viertausend Fuß. - Den hochsten Punkt scheinen die "weißen Berge" (White Hills) in New-Hampsbire zu bilden, die fich bis zu einer Sohe von etwa 6000 Fuß erheben. Senfeits der Gebirge eröffnet sich das große That des Mississisppi und seiner tributaren Strome, einer ber schonften und in aller Sinsicht nugbarsten Candstriche der Welt. Im Westen dieses Thals erheben fich die "Rod'n = Mountains" ober "Felfenges birge", mit ihren tuhnen und großen Umriffen und majestatischen Piks, welche sich in vielen Verzweigungen herab bis in die mejikanischen Staaten ziehen, und von welchen eine unermegliche Mannichfaltigkeit von Baffermaffen herabstromt, aus beren Bufammenfließen fich im Often ber Miffouri und im Beften ber Columbia bilden; und westlich dieser Gebirge vollenden die kuhnen Umriffe ber Kufte bes stillen Dzeans, und bas Zusammenströmen gro-Ber Gemaffer am Ausfluffe bes Columbia, bas Anziehende diefer merkwurdigen, mit keinem Lande der Welt ju vergleichenden Region.

Bu ben hauptfluffen, die jum Theil jugleich die Grenzen bes Landes bilden, gehort im Norden: der St. Loren gfluß (River St. Lawrence), beffen eigentliche Quellen im Beften bes Dbern Sees (Lake Superior) ju suchen find. Unter verschiedenen Ramen, die theils als Straßen und Durchfahrten bezeichnet werden verbindet er die großen, weiter unten berührten fogenannten Canabischen Geen, nimmt bei seinem Austritt aus bem Ontario = See, zwischen Kingston und Sacketts : Harbour, den Namen des St. Lorenz an, wird aber auch vom See an bis Montreal haufig als Caba= raqui bezeichnet. In feinem Laufe erweitert er fich in ben St. Francissee und erreicht die wichtige britische Niederlassung Montreal, wo er ben Utawas ober großen Fluß, die Grenze zwischen ben beiben Canadas, in sich aufnimmt. Unterhalb Montreal nimmt er ben Richelieu ober Gorelfluß, aus dem Gee Champlain, und nach einander ben St. Francis, St. Maurice und la Chaudiere in sich auf. Unfern bes Busammenfluffes mit bem lettermahnten Strome, liegt Quebec, die Hauptstadt Nieder-Canadas. Unterhalb derfelben wird ber Flug durch die Infel Dr= leans in zwei Arme getheilt, und ergießt sich bann in ben großen Golf St. Lorenz, ber mittelft ber Durchfahrt von Belleisle und ber fogenannten fublichen Ginfahrt (South Entrance) mit dem atlantischen Dzean in Berbindung steht.

Unmittelbar in bas atlantische Meer munden, vom Norben an gerechnet: Der St. Johns, welcher in Maine entspringt, und

burch Neu-Braunschweig ber Fundy-Bay zuströmmt; — ber Schoobiac, welcher die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Neu-Braunschweig bildet; — ber Penobscot, ber in die nach ihm benannte Ban mundet; - ber Kennebed; - ber Connecticut, welcher verschiedene Falle bildet, bis Hartfort hinauf mit Seeschiffen befahren werden kann, und dem Long-Island-Gund zueilt; — Der Merrimad, welcher bis Haverhill schiffbar ift, und burch Massa= chusetts fromt; - ber Um ariscoggin ober Sagabahof, melcher aus dem Umbagog=See abfließt; — der Patuket, welcher in die Providence-Ban mundet; — die Thames, welche nur 15 Deilen weit schiffbar ift; ber Subson, ber bedeutenbste Strom New-Ports, welcher fur Geeschiffe von 80 Tonnen bis Albany binauf schiffbar ist, und in die New-York-Ban mundet; — ber Delaware, welcher durch die Bereinigung des Mohawk und Popa chton gebildet wird, mehrere Schnellen und Katarakte macht, Pennsplvanien und New-Jersen durchstromt und theilweise begrenzt, und durch bie Delaware-Bay in den Dzean mundet; bis oberhalb Philadelphia gelangen in ihn große Seeschiffe, flache Boote aber, bis zu 10 Konnen, bis Trenton; — bie Susquehannah, einer ber größten Strome bes Oftens, fur Geefchiffe von 200 Tonnen, aber nur 5 Meilen aufwarts schiffbar, durchstromt New-York und Pennsplvanien, und mundet bei Havre de Grace, in Maryland, in bie Chefapeat. Ban; - ber Datap & to, welcher unterhalb Ba ltimore mundet; - ber Potowmat, welcher Birginien und Marpland scheidet und ben Diffrift Columbia durchstromt; bis Geor= getown, bis wohin die Fluth steigt, ift er für Gloops und Schooners, bis Alexandria und Bafhington aber für größere Geeschiffe, fahrbar; ber Rappahannok, in Virginien; — ber 3ames in Birginien, an beffen Ufern bie erften Rieberlaffungen in Nordamerika gegrundet wurden, und welcher für große Schiffe bis zur City=Point, für kleinere bis Richmond schiffbar ift; - ber Roanoko, welcher Nord-Carolina durchftromt, in den Albemarle-Sund mundet, und bis Salifar Fahrzeuge von 45 Tonnen tragt; - ber Tar oder Pamlico, in Nord-Carolina, welcher für Schiffe von 9 Auf Tiefe bis Bafhington Baffer hat, mit Booten aber bis Tarborough befahren werden fann; - bie Reufe, welche bis Rembern Schiffe tragt, - ber Cape-Rear, ebenfalls in Rord-Carolina, welcher bis Bilmington, 14 Meilen aufwarts, schiffbar ift; - ber Dabkin, ber nach seinem Ausflusse zu ben Ramen Great=Pedee führt, in die Binnah-Bay mundet, und bis Cheraw- Hill schiffbar gemacht ist; ber Santee, ber Hauptfluß Sub-Carolina's, welcher burch bie beiben, immer noch schiffbaren Rlusse Congaree und Wateree gebildet wird; — der Afblen

und Cooper, in beren Gabel Charleston liegt; die Savannah, welche Sud-Carolina von Georgien trennt, und in den TydeeSund mundet; an ihrem füdlichen Ufer liegt Savannah, die bebeutendste Stadt Georgiens, die wohin große Seeschiffe gelangen
können; — die Alatamaha, in Georgien; der St. Mary,
ein kleiner Strom, der die Grenze zwischen Georgien und Florida
bildet; und der St. Johns, welcher Ost-Florida von S. nach N.
durchströmt, und unter dem 30° 36' nordl. Breite in den Ozean
mundet.

In den mejikanischen Meerbusen stromen: die Charlotte, in Dft = Rlorida; - ber Apalachicola; - ber Alabama, welcher fich in die Mobile-Bay ergießt; — ber Pearl, im Staate Diffiffippi, welcher in ben Borgne - See munbet; - ber Diffif fip pi; - ber Bermilion; - ber Curcufiu, welcher ben gleichnamigen See burchftromt, und ber Sabine, welcher bie Grenze zwischen ber Union und Teras macht. - Der Diffifsippi, ber Bater ber Fluffe, entspringt im Itasca = See, bilbet unter bem 44° n. Br. einen Bafferfall von 58 Fuß, und nach Aufnahme des St. Peters : und St. Croixflusses, den schonen See Depin, an beffen unterem Enbe er bie Bemaffer bes Chippewanfluffes in fich aufnimmt. - 90 Meilen weiter abwart faut ber Wisconfin aus Often in ben Missisppi. Rach Aufnahme ber Fluffe Stony, bes Moine und Illinois, vereinigt er fich mit dem Diffouri, einem Aluf, ber in Sinficht feiner Wichtigkeit bisher mit Unrecht bem Mississpi nachgesett murbe, indem man ihn als einen tributaren Erm deffelben betrachtete, mahrend er boch, seiner gange nach, als Hauptstrom angesehen werben mußte, da er boppelt so lang als der Mistisppi ift. Unterhalb St. Louis fallt der Rasfastia, weiterhin der Dhio, 350 Meilen tiefer der weiße Fluß, 14 Meilen tiefer der Arkansas in ben Missippi, und nachbem er ben Red - River, St. Francis und Dazoo, ben Big=Black-River und andere minber bedeutende Strome aufgenommen, und mehrere Nebenarme (Bayous), von denen der Atchafalana, der Banous la Kourche und Sarah die ansehnlichsten find, ausgestoßen hat, ergießt er fich, unterhalb New = Drleans, burch mehrere Mundungen in den megikanischen Meerbusen. Seine Tiefe wird im Durchschmitt auf 120 Jug, feine Breite auf 800 Yards (2400 Jug), und bie Schnelligkeit seines Laufs auf eine Meile in ber Stunde angegeben. Seine Lange berechnet man auf 2250 Meilen. — Seine verschiedenen Zuslusse übertreffen ihn theilweise in der gange ihres laufs, und sein Stromgebiet erftreckt fich über zwei Drittel ber gefammten Bereinigten Staaten. — Bon seinen Quellen bis zu ben

Unthonn-Kalls fließt er abwechselnb burch Gumpfe und Seen voll wilben Reis, zwischen hohen Ufern von Kalkstein und felfigen Bugeln, dunkeln Zannenwalbern und Prairien bin, bie von Baren, Wolfen, Rehen, Clens und Buffeln belebt werben. Unterhalb ber Kalle werden lettere nur felten gesehen; hier fangen die Muvialgrunde an, fich weiter auszudehnen und bichter Balb wird vorberrichend. Erst in der Nahe der Mundung des Wisconfin zeigen fich an feinen Ufern Spuren ber Kultur. Bon hier abwarts jum Missouri find im Besten herrliche Prairien, im Often bichte Balbungen; Die Flufthaler, ober Bottom-Landereien erweitern fich immer mehr, und sind zwischen bem Des Moines und Missouri im Durchschnitt von 6, weiterhin bis jum Dhio von 8 Meilen. — Von unterhalb St. Louis bis Cap Girabeau begleiten ihn zur Rechten bobe Felsenufer von oft sonderbarer Gestalt, naben fich balb in Borfprungen, vom Strom bespult, balb treten fie bis auf 2 Meilen gurud, erheben fich aber nirgends über 300 Fuß. Bon ber Mundung des Dhio abwarts ziehen fich die Uferketten, hier Bluffs genannt, an beiden Seiten weiter zurud; ber zwischen ihnen und dem Fluß liegende Muvialboden erweitert fich auf 30, bald auf 50 Meilen, und nimmt nach Suden immer mehr zu, bis er in Louisiana felbst eine Ausbehnung von 140 Meilen erreicht. Drei Funftel biefes angeschwemmten Bobens, subwarts vom Dbio, besteht aus Cypressensumpfen, stehenden Baffern oder undurchbringlichen Rohrbruchen, und bilben gur Beit des hohen Fruhjahrsmaffers einen zusammenbangenden unübersehbaren Gee. — Rur felten treten bie Bluffs auf biefer Strecke als Borfprung zum Fluß heran; auf der Bestseite nur ein einzigesmal, unweit des St. Francis, im Often aber häufiger, und hier wurden sie auch stets zu Stadt= anlagen benutt, wie die Chikkasam-Bluffs, auf denen Memphis, bie Ballnut = Sills, auf benen Bidsburg, und bie Natchez-Bluffs, auf benen Ratchez gegrundet ift. — Die jahrliche Fluth bes obern Mississppi beginnt gewöhnlich im Marz und wahrt bis jum Mai, unterhalb dem Miffouri aber bis Ende Juni. Der Kluß steigt bort im Durchschnitt 15 Fuß, weiterhin bis zum Dhio bis 25, unterhalb desselben zur mittlern Hohe von 50, zur höchsten von 60 Fuß. Bei Natchez nimmt die Fluth wieder ab, bei Baton-Rouge steigt fie selten über 30, und bei New-Drieans nur 12 Fuß. - Berfolgt man den Missouri, den Hauptarm des Mississippi, bis zu seiner hochsten Quelle, so findet man diese im Jefferson= fluffe, etwas oberhalb bes vier und vierzigsten Breitengrades, und nahe am 35° westlicher gange. Folgt man bem Flusse abwarts von biefem Puntte, fo ftogt man nach einander auf die Fluffe Phi= lantropy, Wisdom, Philosophy, Madison, Galla-

tin, Dearborn und Smith. Bier fallt ber Flug wenigstens um 365 Fuß im Laufe von 18 Meilen, theils in fentrechten Bafserfällen, theils in reißenden, wenn auch minder steilen Abströmun-Die drei hochsten Wasserfalle sind 87, 47 und 26 Fuß hoch. Unterhalb ber Falle ftogt er auf bie Fluffe Portage, Snow, Maria, Stone-Bal, Slaugther, Big-Horn, Judith, Eurtle, Windfor, Morth-Mountain, Bralton, und andere von geringerer Bebeutung, worauf er in Subwesten ben Dellowstone in fich aufnimmt. Der Dellowstone ift ein febr großer Fluß, bessen Sauptarm im See Euftus, unterm 48° n. Br. und dem 27° w. E. entspringt. Unfern dessen Busammenfluffes nimmt ber Miffouri ben Bhite : Carth (weißen Erbflug) und weiterhin ben kleinen Diffouri in fich auf. 3wischen bem 43° und 44° bilbete er eine fehr ftarte feltsame Krimmung, nimmt etwas oberhalb bes 41° n. Br. den la Platte, einen bebeutenden Strom, etwas oberhalb bes. 390 n. Br. ben Ranfas von Beften her, und ben Dfage aus Sudweften auf. Ungefahr 120 Meilen unterhalb dieses Zusammenflusses vereinigen sich, bei Belle Fontaine, oberhalb St. Louis, der Miffouri und Miffissippi, und stromen im reißenden Laufe dem Dzeane zu.

In den stillen Dzean, welcher auf einer Strecke von 490 Mei= len die weftliche Grenze bes noch unkultivirten Weftens ber Union bitbet, munben: ber Columbia ober Dregon, ber Clatfop und Rillamout. Der Columbia entspringt etwa 300 Meilen nordostlich von der Stelle, wo er zuerst auf den Karten verzeichnet wurde, und wo er fich mit den Hauptgewässern des Unjigah ober Friedensflusses vermischt. Erft ba, wo er fich bem Clarffluffe nahert, und mo er ein bedeutender Strom wird, ift sein Lauf genau bekannt. Etwa 70 Meilen unterhalb bem Clarkflusse vereinigt er sich nach Aufnahme mehrerer tributaren Rlusse mit bem Lewisfluffe, bilbet bann Rrummungen nach Guben und Often, ftromt burch die Gebirge, und etwa 300 Meilen unterhalb berfelben find die großen Bafferfalle; etwa 20 Meilen von benfelben macht er wieder eine starke Beugung, ftromt burch eine andere Bergkette, und nimmt 60 Meilen unterhalb biefer aus Guboften ben großen und bedeutenden Fluß Multnomah in sich auf. Multnomah entspringt in ber Rabe ber Quellen bes Rio bel Norte, und in Betracht seiner Verbindung und Verzweigung mit ben Sauptgewässern bes Missouri, bes la Platte, bes Urkanfas und Rio del Norte, verdient er besondere Aufmerksamkeit, indem er wahrscheinlich in nicht ferner Zukunft zu einer gandkommunikation mit den Niederlaffungen an der Mundung des Columbia burch bas Innere von Louisiana führen wird. Von der Mundung des Mult-

1

nomah bis an ben Dzean sind es ungefähr 90 Meilen, und bis dahin durchströmt der Columbia ein mit vielen Indianischen Riederlassungen besetztes Land. Die Mündung des Columbia ist breit, und der Fluß selbst für größere Seeschiffe weit hinauf schiffbar.

Die ausgedehnten Flusgebiete der Bereinigten Staaten, namentlich aber das des Missispppi, tragen auserordentlich zur Aufnahme des Bandes bei, und nur ihnen haben es die westlichen Staaten zu verdanken, daß ihre reichen Ländereien so schnell der Kultur ausgeschlossen wurden. Daher ergibt sich die große Wichtigkeit von St. Louis und der umliegenden Gegend, der Staaten Missispiel und Illinois, vorzüglich wegen des großen Zusammenssusses von Gewässern in diesem Centralpunkte, der alles vereinigt, was man nur von irgend einem Lande erwarten und verlangen kann: gesundes Klima, reichen fruchtbaren Boden, nahe Minen, Salzquellen, weitausgedehnte Wiesenländereien und üppige, hochstämmige Waldungen, und nicht weit durfte die Zeit entsernt seyn, in welcher St. Louis einer der wichtigsten Orte der Union, vielleicht einst die Hauptstadt des größten Staates wird, den je die Welt sah.

Die Bapen und Buchten der ausgedehnten Kusten hier anfuhren zu wollen, wurde bem 3med biefes Handbuchs nicht entsprechen, und wir begnügen uns hier mit einer Aufzählung der großen Canadischen Seen, die bis auf den Michigan = See, welcher ganz in dem Gebiete der Bereinigten Staaten liegt, zur Salfte der Union angehören, und durch ihre Verbindung mittelst mehrerer Kanale mit bem atlantischen Dzegne und dem Golfe von Mejiko, und ihrem naturlichen Abfluß, dem St. Lorenz, eine besondere Wichtigkeit für Unsiedler erhalten haben. — Den nordlichsten dieser Seen bildet der obere See (Lake Superior), ein Landsee, welcher eine Lange von 350 Meilen, und eine Breite von 130 Meilen hat, und mahr= scheinlich die größte Masse sussen Wasters auf dem Erdhoden ist. Bei seiner durchgängigen Schiffbarkeit und der ungewöhnlichen Reinheit seiner Gewässer, wird er ein Gegenstand von großer Wichtigkeit fenn, wenn diefer Theil bes Landes angebaut ift. telft der Durchfahrt St. Mary steht er mit dem Suron= See in Berbindung; — nachst bem oberen ift biefer ber größte Landsee auf bem westlichen Kontinent, 218 Meilen lang und etwa 180 breit. jeboch in der Gestaltung seiner Umriffe bochst unregelmäßig. dem oberen See hat er klares Wasser, eine gute Schifffahrt und ift mit vielen Infeln bedeckt, von benen fich die Monatoulin = Inseln in einer 160 Meilen langen Reihe nach Norden ziehen. Westlich vom huron- See befindet fich ber See Dichigan, welcher blos als, ein Nebenarm von jenem zu betrachten ift, und durch die Strafe vom Michillimatinad, unterm 45,9 40'n. Br., feine

Berbindung mit bem Huron- Gee behauptet; er ift 962 Meilen lang und 65 breit, und hat eine schone, - bereits fehr lebhaft gewordene Schifffahrt. Durch ben Ginclairfluß aber Strafe drangt fich die Waffermasse bes Huron = Sees und feiner Buffusse nach dem 50 Meilen im Umfange haltenben Gee St. Elair, und aus diefem von Neuem, in Gestalt eines Fluffes ober einer Strafo von 40 Meilen, unter bem Ramen Detroit in ben Ede-Gee (Lake Erie). Diese Bafferfläche, welche 239 Meilen kang und 65 breit ift, flare tiefe Gewaffer hat und für große Schiffe fabrbar ist, auch bereits schon eine bedeutende Handelössotte gablt, empfangt eine außerordentliche Menge größerer und fleinerer Buffuffe, unter benen ber Diamis ber Geen (Miami of the Lake) ber be-Nahe an seinem Abfluß liegt eine große Anzahl zum Theil großer und bedeutender Infeln. Un der Gudfeite des Gees. offnet fich ber, nach bem Dhio führende Kanat, und am oftlichen Ende, wo sich bei Lockport der bedeutende Erie-Kanal offnet, der ben See mit New-York verbindet, liegt an der einen Seite in einer reizenden Bage Buffalo, und Fort Erie an ber andern. Schen beiben Deten ftromen bie Gemaffer aus dem See fruftallbell im reißenden gauf durch ben Riagarafluß dem Gee Ontario zu. Etwa 5 Meilen unterhalb bes Erie- Sees wird der Strom burch eine reizende Insel, Grand-Island gengnnt, in zwei Arme getheilt; weiter unterhalb liegt Navy-Island, wo fich ber Fluß oberhalb der Fälle des Riagara zu einer bedeutenden Breite ausdehne. Der Katarakt uft mahrscheinlich ber größte in ber Welt, und außerft sebenswerth; Die Falle und Schnellen bes nur 36 Meilen langen Riagara betragen, vom Erie bis jum Ontario, 334 Fuß, von denen allein 162 Fuß auf den großen Fall zu rechnen find. -Der Ontario-See ift 175 Meilen lang und nimmt eine bebeutende Menge Strome in sich auf, unter benen an ber Seite ber Bereinigten Staaten ber Geneffee, Seneca und ber fcmarge Fluß, und von Canada her der Trent die vorzüglichsten sind,

#### 3. Alima.

In einem Lande, das sich vom 25° 50' bis beinahe 50° n. Br. erstreckt, und über zwei Millionen engl. Quadratmeilen Fldscheninhalt umfaßt, mussen nothwendig Lust und Bitterung verschieden seyn. Dem Gros nach gehören die Beneinigten Staaten zu den Landern der gemäßigen Zone; der Norden bietet ein rauhes, canadisches Klima; der Süden, namentlich aber Florida und Louissiana, den Uebergang zu dem Eropen-Klima Westindiens. Im nordöstlichen Theile ist der Winten sehr kalt und der Sommer heiß, Im Südosten, dis Georgien und längs dem Meerbusen von Meiste

ift ber Sommer fehr beiß und ber Binter milb und angenehm. ben Gebirgen ift es kalt gegen Norben und gemäßigt im Guben. Jenfeits ber Alleghann = Gebirge, in ben Thalern bes Dhio, Diffissippi und Missouri ist das Klima durchgehends mild und lieblich, bis man sich den sogenannten Felsgebirgen (Rocky Mountains) nahert, wo der Binter fehr falt, und ein Theil der Gebirge mit ewigem Schnee bebedt ift. Westwarts biefer Gebirge ift bas Klima fehr wechselnd, bis man bie Ruften bes ftillen Dzeans erreicht, wo es bem in ben westlichen Theilen Europa's fast ganz gleich ift. — - 3m Sanzen genommen haben alle Staaten ber Union ein rauberes Klima, als die Lander Europa's unter gleicher Breite, mas aber wohl meift ber Mangel an Rultur verschuldet, ba ber gange Norben und Westen fast noch burchgebends mit bichten Walbern bedeckt find: benn was die Kultur des Bobens über das Klima eines Landes vermag, sehen wir in Amerika am deutlichsten in den angebauten Gegenden der Oftfuste, die jett bedeutend milder sind, als zu der Beit, wo bie erften Unfiedler fich nieberließen. Gine Gigenthumlichkeit des amerikanischen Klima's ift übrigens der auffallende tag= liche Wechsel der Temperatur, womit nichts in der alten Welt in Bergleich kommen kann. Die bedeutenoften Beranberungen ereignen sich in ben Frühlingsmonaten: Marz, April und Mai, wo der Stand des Thermometers oft von 10° unter 0 bis 20° über 0 wechselt, und das oft in dem kurzen Zeitraum eines Tages; eine Erscheinung, die hochst nachtheilig auf die Gesundheit wirkt und bem neuen Einwanderer besondere Aufmerksamkeit auf seine Rleidung anempfiehlt. — Die vorherrschenden Hauptwinde find der Rordoft, Sudwest und Nordwest. — Der Nordost ift feucht und kalt, und bei seinem Streichen über die Ruftenstaaten am atlanti= schen Dzean und über die Apalachischen Gebirge setzt er die Dunfte ab, welche er auf seinen Bügen über ben Dzean mitgebracht hat. -Der Sudwest weht häufiger im Sommer als im Winter, und mehr im Beften ber Alleghanns, als an ber atlantischen Rufte; am haufigsten zeigt er sich im Fruhjahre, und bringt Schnee, Regenguffe und Sagel. Im Monat Juli und August erzeugt er beftige Gewitter, und macht die Luft schwul und zum Athemholen beschwerlich. Neun Monate behalten die subwestlichen und westlichen Binde, von Louisiana bis an die See, die Oberhand. Während bes Winters sind die nordwestlichen und nordostlichen Winde vorherrschend. — Der Nordwe ft ift talt, heftig und fturmisch, und weht haufiger im Winter als im Sommer, aber keineswegs mehr an der atlantischen Ruste, als jenseits der Alleghanns. Bei reinem bimmel ift er schneibend und mit Eistheilchen geschwängert, und folat er auf ösitiche Binde, bringt er einen schnellen, alles erftar-

renden Froft. - Die Dft = und Gud oft = Winde weben gewohnlich zu Unfang bes Frühlings, den ganzen Sommer und einen Theit des Herbstes, als Passatwinde in den sudlichen Staaten bis jum Sie sind meistens kuhl und feucht, wechseln 33ften Breitengrade. aber zuweilen mit ben Gub und Gudweft = Winden ab, von benen dann der lettere, in den Monaten Juli und August, eine schwüle hite erzeugt. Treffen heftige Sud - ober Sudweft - Winde auf ihrem Zuge nach Norben im Winter auf kalte Nordost-Binde, fo entstehen entweder entsetliche Schneefturme, oder die Ralte nimmt in einem hohen Grabe zu, indem der Gudwest die kalten Schichten bes Nordofts gleichsam verdichtet; biefer Umstand erklart zum Theil bie merkwurdige Erscheinung kalterer Tage in den sublichen Staaten, wahrend die Temperatur zu berselben Zeit in ben nordlichen Provinzen milber ist. Der Nordwind weht selten in ben nordlichen Staaten, und manchmal nur einige Tage im ganzen Winter. Dagegen erscheint er häufiger in den südlichen Staaten, besonders in Louisiana 2c., wo er zuweilen feinen Hagel und Schnee mitbringt. Alle biefe Winde find übrigens so abwechselnd, daß fich an einem und bemselben Orte oft eine breimalige Winds = und Wetter= veranderung für jeden Tag ergiebt; eine Erscheinung, die der neue Einwanderer, seiner Gesundheit wegen, wohl berücksichtigen muß. Bei biefem haufigen Bechsel ber Witterung und bem Rreuzen ber Winde gehen auch die Bersetungen der Atmosphare weit schneller und fraftiger vor sich, als es in Europa der Fall ist, und daher ist auch die Luft in ben Bereinigten Staaten balb feuchter und balb trodner, als in den Landern der nordlichen alten Welt. Der jahrliche Nieberschlag ist in allen Staaten ber Union bei weitem starker, als in Europa. Im Fruhjahr und Herbst außert sich bisweilen eine folche Feuchtigkeit der Utmosphare, daß das Wasser in den Sausern an ben Banben herablauft, und mahrend ber großen Sommerhite fturgen in ben sublichen Staaten ftarte Regenguffe berab, welche mit den Erscheinungen der Tropenlander einige Uehnlichkeit haben. Gegen Norden nimmt die Regenmenge ab, obgleich fie immer noch stärker, als in Deutschland ift, und beträgt oft in einem ganzen Jahre nicht mehr, als im Suben in den Monaten Juni, Juli und August. Bu Savannah beträgt ber jährliche Niederschlag, ein-Schließlich bes Schnees, von 60 bis 65 Boll; ju Charleston zwischen 42 und 72, zu Philadelphia 60, zu Williamsburg 47, zu Cambridge 47%, ju Andover 51, ju Salem 35, ju New - York 45, zu Boston 39, zu Pittsburg 32, zu Cincinnati 40, zu Natchez 392 und zu New = Orleans 59 Boll.

Die nachtheiligen Wirkungen bes nordamerikanischen Klima's auf die Konstitution ber Menschen, welche mehrere unzufriedene

Reifende burch Grunde darzuthun sich bemühten, sind übrigens nicht so erheblich, als man beim ersten Anblick mahnen mochte, und alle jene Grunde werden durch die Erfahrung über den Haufen geworfen: biese zeigt ja unwiderleglich, daß bas Menschenkapital in Amerika in fletem Fortschreiten begriffen ift, daß es sich jahrlich, obne die hinzukommenden Einwanderer zu rechnen, in fich felbst um mehr als 2 Prozent vermehrt, mithin mit ben gefundeften Staaten Europa's gleichen Schritt halt. Die Chen in Amerika find eben fo fruchtbar, ja fruchtbarer als in Europa; man durchreise nur die Staaten Pennsplvanien, Dhio, Rentucky, Tennessee und die Reu-England-Staaten, wo alle Familien zahlreich mit Kindern angefullt find, die dort einen leichtern Spielraum haben, neue Familien au fiften, als es in ben bevolkertsten Gegenden Deutschlands irgend moglich ift. Die Bahl ber Einwanderer, obgleich man fie jest jahrlich im Durchschnitt auf 70 bis 80000 Köpfe allein aus Deutschland an= schlagen kann, beträgt boch kaum ein Sechstheil gegen ben Zuwachs, ben sich das Land durch sich selbst verschafft! und ein solches Land sollte ungefunder als Europa senn? — Freilich geht mancher Europäer, ben fein wibriges Schickfal ober vielleicht auch Leichtsun aus ber Seis math an die Gestade der weftlichen Welt wirft, verloren; aber die Schuld trägt weniger die Natur und das Klima, als der Mensch felbst, der fich in eine andere Hemisphäre geschleudert sieht, und dort eine andere Lebensart beginnen, andere Nahrungsmittel zu sich nebmen muß, und nicht geistig stark ift, ben sich vor ihm aufthurmenben Beschwerden und Hindernissen die Spitze zu bieten. Eben diesen unterliegt der Kolonist, der sich in den Wusteneien Ruplands, in Polen ober Serbien, anbauen will; überhaupt Jeder, der eine neue Beimath fucht, fein Baterland mit einem neuen Beerbe vertauscht. Auch Amerika ist nicht frei von Uebeln und Krankheiten, die bort endemisch und epidemisch sind, wie in Europa: dahin gehoren: Die Sieblattern, die nur in den warmeren Theilen angetroffen werben; die Gallenfieber, die dort nicht verderblicher, als in Europa find; und die Ruhr und das kalte Fieber, die beide Hemispharen mit einander theilen. Das gelbe Fieber, welches in ben sublichen Staaten, namentlich in Louisiana, heimisch geworden ift, breitet fich in manchen Jahren über die oftliche Kufte aus, bringt aber nicht, oder nur in einzelnen Fällen ins Binnenland; bie afiatische Cholera, welche, wie in Europa, mit gleicher Heftigkeit und Bosartigkeit ihren Bug nach Amerika machte, ist bort jest eben so wieder verschwunden, wie in Europa.

## 4. Naturproducte.

Der größte Reichthum ber vereinigten Staaten besteht in einem

überaus fruchtbaren, wohlbewäfferten, mannichfaltigen Boben, der die verschiedensten Naturerzeugniffe in ber größten Fülle bietet. — Bon Mineralien findet man Gifen, Ralefteine und Quabern im Ueberfluß im gangen Lande. In den westlichen, so wie in mehreren ber atlantischen Staaten, in New - York, Pennsylvanien und Witginien, findet man die reichsten und ausgedehntesten Steinkohlenlager; Blei ist in Missouri und Wisconfin im Ueberfluß vorhanben; Rupferminen sind in der Nahe der Quellen des Missiffinpi, und gediegenes Rupfer in großen Bloden am fublichen Ufer bes oberen See's, Silber in Louisiana und Arkansas, und Golb in Nord = und Sud-Carolina, Virginien, Alabama und Tennessee, aus welchen Staaten allein von 1824 bis 1845 über fünf Millionen Dollars an die Munze in Washington abgeliefert wurden. In Zink und Galmen find die Staaten New-York, New-Berfen, Pennsplvanien und Miffouri vorzüglich reich; Spiefiglanz liefert Birginien, Minois und Missouri, und Braunstein Kentudy und New-York in großer Menge. Quedfilber, Bink und Magnet find in ben weftlis chen Staaten in bedeutender Menge. In brennbaren Mineralien findet man, außer Steinkohlen, naturlichen Schwefel in Birginien; Usphalt in unerschöpflichen Lagern in Dhio und Indiana; Reißblet in Massachusetts; Bergol und Naphta in New-York und Rem-Berfen. - Hertliche Bau : und Muhlfteine, Granit, Gneig, Porphyr, findet man in allen Staaten, Sandsteine und schone Quabern aber vorzüglich in Marpland; Kalkarten von allen Karben, fo wie Gups in Pennsulvanien, Birginien, Dhio, Michigan und allen westlichen Staaten; an Marmor ift großer Ueberfluß vorhanden, vorzüglich im Beften bes Missisppi, wo weißer Marmor in einer gange von 300 Meilen das Bette des weißen Flusses (White River) bildet; blauer und schwarzer Marmor in Birginien und Marpland, und Verde antico in Ohio; Kalksinter, Kreibe, Mergel und Flußspath von purpurrother und veilchenblauer Karbe in Minois und Wisconfin; Serpentin, Lavezsteine und Asbest in Maffachusetts und ganz Reu-England; Thon- und Ziegelerde, Glimmer und Felbspathe, so wie Porzellanerde in Pennsplvanien, Marpland und Birginien; Bolus in Birginien; Balkererbe in beiben Carolina's; Thonschiefer, Maunerbe und Begfteine in Penn= splvanien; Speckfteine in New-Hampshire; Rothel in Massachusetts. Gute Riefel findet man in allen Staaten; Quarze und Bergfroftalle in Birginien; Karneole in Sud-Carolina; Umethyste in Birginien; Achate in Arkansas; Opale in Minois; Polierschiefer in Pennsylvanien, und Bimssteine am Felsengebirge. Un Salzquellen has ben alle westlichen Staaten, so wie New-York, Ueberstuß; naturliches Glauber = und Bitterfalz und Magnesia findet man in Birginien; natürlichen Alaun und Bitriol in beiden Carolina's und Tennessee, und natürlichen Salpeter und Soda in Ohio, Kentucky und

Tennessee.

Reicher und dem Auge erfreulicher ist zum Theil der Anblick ber Pflanzenwelt. Unter einem Himmelöstriche gelegen, welcher die Polar = mit der Pflanzenwelt vereinigt, kommt eine Mannichfaltig= keit von Gewächsen zum Vorschein, beren Kontraste ein schönes Schauspiel gewähren. Die außerordentliche hitze des Sommers erzeugt noch im hohen Norden der Union die Gewächse der südlichen Zone, und der Tulpenbaum, der Sassafras und die Magnolie kom= men noch an den Ufern der nörblichen Seen als verkrüppelte Stämme Die genannten Gewächse verbreiten fich über einen großen Theil der Vereinigten Staaten, und wachsen in Georgien, Florida, Mabama und Louisiana zu kraftvollen Baumen heran; dagegen schwinden Gewächse, beren volle Kraft in ben mittleren und nordlichen Staaten sichtbar ist, zu unscheinbarem Gesträuch in den südlichen Gegenden zusammen. Ein großer Reichthum an Hölzern der verschiedensten Urt ift über ben größten Theil ber öftlichen, und einen Theil ber westlichen Staaten verbreitet, welche theils burch ihre Machtigkeit, theils durch die vorzügliche Gute ihres Materials auf bas Bortheilhafteste fich auszeichnen; gegen breißig Gichengat= tungen zieren die nordamerikanischen Wälder, und gewähren den Bewohnern mannichfachen Nugen; theils liefern fie eine Menge ber schönsten Bau = und Stabholzer, theils liefern fie vorzüglichen Gerbestoff. Herrliche Walbungen von immergrunen Gichen zieren die beiden Florida's, Georgien, Alabama und die andern Staaten des Subens, und gewähren das schönste Schiffsbauholz. Berschiedene Arten Nabelholzer bebeden in meilenweiten Entfernungen ben fanbigen Boben, und find die vorwaltenden Gewächse an den Ruften und im Innern der sublichen Staaten. Fichten der schönften Art werben in Florida, Georgien und ben Carolina's in großen Balbern angetroffen. Zannen erstrecken sich von Carolina an bis zur Subsonsbay, und Die weiße Tanne ift am haufigsten in Neu-England zu Sause. Muf gutem Boben gebeihen die schonften Laubholzer, Nugbaume in feche verschiedenen Arten, Lorbeer = und Pappel= baume, mehrere Gattungen Ahorn, unter denen der nutliche Buckeraborn, riefenmäßige Platanen, schone Magnolien, herrliche Trauer= weiden, Eschen, Ulmen, Gleditschien, Maulbeerbaume, Enpressen, Lebensbäume und mehrere Palmenarten. — Die ausgebehnten Sa= vannen der östlichen Staaten und die unabsehbaren Prairien des Westens sind mit den herrlichsten Gräsern und Blumen bedeckt; Bachsmyrthen, Kalmien und mehrere Gattungen Rhododendron füllen die feuchten Stellen der Grasfluren und wechseln mit Lilien,

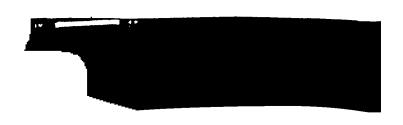

Sonnenblumen und Meriengold; Buschrosen und die reizbare Fliegenfalle bedecken die trockenen Plage, und im Suden füllen hydrangen und Blumenrohr das von Walbungen entblößte Land. Das Riesenrohr, ein 30 — 40 Fuß hohes Schilf, bildet, besonders zwischen dem 30 u. 32° nördl. Breite ein dichtes, kaum zu burchdringendes Gebusch, und Syntherismen und der carolinische Wasserhafer wachsen in Sümpsen und auf Stellen, die den Ueberschwemmungen der Flusse ausgesetzt sind. — Auf neu abgetriebenen Ländereien keimt von selbst der weiße Klee in großer Ueppigkeit hervor, und die verschiedensten Münzarten wachsen in größter Fülle an allen Feldrändern. Heilsame Kräuter füllen die Waldungen, und der werthvolle Ginseng, der sast in allen Staaten gefunden wird,

bietet einen nicht unbedeutenden Ausfuhrartitel. -

Wilbe Thiere aller Urt find in Menge vorhanden. Das Geschlecht des Mammouths, das größte aller vierfüßigen Thiere, einft ein Bewohner dieses Landes, ift jeht erloschen, doch findet man in ben Bereinigten Staaten noch viele Ueberrefte beffelben, und ein ganges, fehr sehenswerthes Stelett eines Mammouths wird in Pegles Museum in Philadelphia aufbewahrt. Bu den vorhandenen Thieren, die namentlich im Westen am häufigsten gefunden werden, geboren Bifons, (hier Buffalo's genannt), Rothwild, Baren, Bolfe, Fuchfe, Luchfe, Pantherthiere, Jaguare, Cuguare, wilde Ragen, Baschbaren, Beutelthiere, Biefel, Bermeline, Ottern, Safen, Eichhörnchen, Biber, verschiedene Photenarten und Ballfische. - Unter bem im Lande einheimischen wilden Geflügel find: Truthuhner, Fasane, Rebhuhner, Waldhuhner, Schnepsen, wilde Schwane, wilde Ganse und Enten, Tauben, besonders die Wanbertaube in wolkenabnlichen Bugen, Rriechenten, Wafferbuhner, Roller, Rothhalfe, eine Entengattung, Abler, Bufarts ober Masgeier, Sabichte, Sperber, Staare, Spechte, eine Menge von Singvogeln, Colibri's und viele andere. — Unter den Kischen und andern Wasserthieren sind zu bemerken: Delphine, Meerschweine ober Porpoifen, Saien, Rochen, Stockfische, Store, Barfche, Lachse, Forel len, Beringe, Male, Meerbraffen und eine große Menge anderer mannichfacher Gattungen, womit die Meere, Landseen und Fluffe befonders reich gesegnet find. Mit Amphibien find bie Bereinigten Staaten ebenfalls reichlich versehen, und neben 40, jum Theil fehr gefährlichen Schlangenarten, und einer großen Menge von Gibechfen und Froschen, unter benen ber burch seine brullenbe Stimme befannte Dchsenfrosch, ber fast bie Große eines Raninchens erreicht, ber merkwurdigste ift, findet man eine Menge Arten von ganb., Fluß = und Seeschildfroten, besonders in den sudlichen Kuftenlanbern, woselbst auch ber Kaiman ober Alligator häufig vorkommt,

ber im St. Ishu, ber Alatamaha und bem Missisppi ofters bis zu einer Länge von 18 Fuß angetroffen wird. — Bebeutende Austerbänke, mit verschiedenen Gattungen dieses Geschlechts belebt, sind an den Kusten der Bereinigten Staaten verdreitet, und estare Muschen sinder man ebendafethst in außerordentlichem Uebersusse. Unsermesliche Schwärme von Schnacken oder Musquiten verbittern in den Niederungen den Aufenthalt, und die sogenannte hessische Fliege ist in manchen Jahren eine der gefährlichsten Plagen für den Landmann. —

Die Produkte ber landwirthschaftlichen Industrie finden fich in ber größten, nur bentbaren Mannigfaltigfeit. Die bes Pflangenreichs bestehen in Waizen, Mais ober indianischem Korn, Roggen, Safer, Gerfte und andern Getraidearten, und herrlichen Obstforten, obgleich ber Obfibau fich noch in feiner Rindheit befindet. Weintrauben machfen in Menge wilb in allen Staaten, befonders aber in Arkanfas; Drangen und Limonen, fo wie andere fubliche Fruchte in Louisiana und Florida; Taback liefert Birginien, Maryland und ber Westen in größter Menge; Baumwolle ift ein Stapel-Artifel ber füblichen Staaten; Indigo liefert Louifiana und Sabt Carolina; Reis wird in Sud-Carolina, Georgien, Alabama, Louis fiana und Mississppi in Menge gebaut, und in Louissana und einigen Gegenben ber atlantischen Rufte ift bas Buderrohr ber Gegenstand eines ausgebreiteten Anbaues geworden. — Die nordlichen und offlichen Staaten, fowie die Lander am Dhio, liefern die fconften Graslandereien, worauf bereits eine große Menge Hornvieh und Schafe gezogen werben; Birginien, Nord-Carolina, Venn= folvanien und Dhio betreiben bedeutende Schweinezucht; die Schafjucht nimmt fast im ganzen Lande zu, und die Merinozucht gebeiht hier eben so gut, als in Spanien. Bug = und Reitpferde find in Rulle vorhanden, und durchgebends vortrefflich, vorzüglich in Pennfylvanien und Birginien; und auch an andern Hausthieren, 3. B. Efeln, Biegen und Sunden, giebt es einen großen Ueberfluß. gahmem Geflügel hat man, außer gewöhnlichen Suhnern, fogenannte Buineische, Truthuhner, Ganse, Enten, Tauben, Pfauen und im Guben Perlhuhner.

### 5. Einwohner.

Die Bewohner der Vereinigten Staaten sind ein Konglomerat bet verschiedensten Nationen, eine Mischung der heterogensten Elemente: Englander, Schotten, Iren, Hollander, Deutsche, Schweben, Franzosen, Spanier, Eingeborne oder Indianer, Reger, Mulatten, Mestigen, alles unter einander in bunter Mischung, wie kein Land der Erde sie weiter bietet. Die ersten Unsiedler waren

Renschen, die um der Religion willen ihr Baterland verließen, um eine neue Beimath ju grunden; Berfolgte, bie im Beften des atlantischen Meeres ein Afpl suchten und fanben; Abenteurer, Die, von Gold = und Thatendurst getrieben, in Nord-Amerika Indiens Schake ju finden wähnten, und Gedrückte, die den Plagen Europa's den Rucken kehrten, um hier frei aufathmen zu lernen. Die breizehn alten Staaten murben durch Menschen gegrundet, die in ber hohen Schule ber Leiden erzogen, und burch Funken aufgeklart maren, welche ber Stoff ber Faktionen und Emporungen hervorgebracht hatte; Amerifa verdantt bem Unglud von Europa, bem Aberglauben und ber Schwarmerei sein Dasenn, und mit Europa verließen jene Anfiedler die lange Reihe von Meinungen und Vorurtheilen, welche es feit so vielen Jahren verwustet und so viel Menschenblut gekoftet hatten. - Bequeme Lage, Friede und Rube, ein ausgebreiteter Wirkungsfreis, ber den ersten Unsiedlern wenige Jahre nach ihrer Unkunft geoffnet wurde, waren die Mittel, wodurch die Febern bes menschlichen Geiftes, die burch Unwissenheit und Elend so lange erschlafft waren, wieder angespannt wurden. Rompas, Pflug, Art und Druckerei hatten fie mitgebracht, und unter einem fo glucklichen Anfange mußte ihre Kraft, mußten ihre Kenntniffe Die neuen Meinungen, die sie annahmen, die Urkunden, wachsen. bie fie erhielten, ber eiserne aushaltende Fleiß, mit dem fie die erften Schwierigkeiten übermanden, die Freiheiten, die fie empfingen, und bas Land felbft, bas fie anbauten, ließen fie Europa und alles . barin ausgestandene Ungemach balb vergessen, und in biefer Epoche war es, daß fie diefe neuen Ufer, die Erde, die fie mit ihrem Schweiße gedungt, ihr liebes neues Waterland nannten. Mit Freuden gaben fie den Namen: Englander, Iren, Schotten, Deutsche, Schweden, Franzosen, ihren Abschied, und nannten fich nach dem gande, bas fie gaftlich aufgenommen, Umeritaner! Ihr beschütter und ungehemmter Fleiß half ihnen bald zu Reichthumern; diese erwarben ihnen ein neues Gewicht und Ansehen, so wie ihnen ber Boben. den fie bearbeiteten, schon einen neuen Rang verschaffte. irrende Wesen, ohne Aufenthalt und Freistatt, schwarmerische Sols baten, Berfolger und Berfolgte murben hier gute Burger! Durch die Nothwendigkeit der Arbeit wurden ihre Leidenschaften und Begierden gludlich im Baume gehalten; die Bekenner aller Secten, bie fich in Europa fruber blutig bekampften, und feinen anders Dens kenden neben sich dulden wollten, vereinigten sich hier, ohne ihren Ansichten zu entsagen, als Bruder; benn die Religion, so einfach als die Menschen, die sie lehrten, forderte nichts von ihnen, als den Dienst der Dankbarkeit. — Die weisen Gesetze, die Bohlthaten bes Friedens, eine blühende Handlung, eine ungehemmte Kultur, die Bromme's Sandb, f. Ausw. n. Amerita. 5te Auflage.

bewundernswurdige Leichtigkeit, fich bort zu nationalifiren, die niedrigen Preise neuer gandereien, und die hohen, welche bis jest bie ameritanischen Produtte auf den Martten brachten, haben bie Bepolferung der Union mit einer Geschwindigkeit ohne Beispiel befordert. und findet fich auch, vermoge verschiedenen Klima's, gewisser Deinungen und Gewohnheiten, ein Unterschied unter ben Bewohnern ber Bereinigten Staaten, fo gleichen fich boch Mue, mogen fie irgend eines Bolksstammes fenn, in ben großen Grundzugen und in der Liebe jum Fleiß, zur Mäßigkeit und zur Freiheit: Grundmeinungen, die schon jum Vorurtheil ber Kindheit geworben find. Au-Berordentlich haben diese brei Grundprincipien bas Gebeihen ber Bevolkerung befordert: die Bereinigten Staaten, welche 1790, bei Aufnahme des ersten Cenfus, nur eine Bevolkerung von 3,929,328 Seelen zählten, versechsfachten beinahe ihre Bolkszahl bis 1846, erweiterten ohne Krieg, blos durch Anbau, ihre Grenzen um das dreifache, und verhundertfachten den Werth ihres Grundbesites. So mannigfaltig die Abstammung bes Boltes ift, fo vereinigten fich boch alle in Giner Sprache, in ber Englisch en, und obgleich fast die Halfte der ursprünglichen Ansiedler die deutsche und franzosische Sprache mitbrachten, so haben fie folche boch schon meistens verges= fen; die Sibungen ber Berichte werben blos in englischer Sprache, felbft in den deutschen und frangofischen Niederlassungen, gehalten, und nur in Pennsplvanien und Dhio alle neuen Gesebe jest auch in deutscher Sprache veröffentlicht; dasselbe ist auch größ? tentheils in ben Schulen ber Fall, und sogar in ben Rirchen beutscher und franzosischer Ansiedler wird abwechselnd in dieser Sprache gepredigt. Fur neue Einwanderer ift dieß zwar fehr unbequem, aber bochft zwedmaßig, fie lernen fruber und mit Leichtigkeit bas Englische, und die ganze Masse wachft burch dieses große Kulturmittel zu einem Bolke zusammen.

Die Bewohner der Vereinigten Staaten sind im Allgemeinen ein staker kraftiger Menschenschlag, denn aus allen Bolkern sind es ursprünglich an sich nur die gesundesten und kühnsten Individuen gewesen, die sich zur Auswanderung entschlossen hatten; das Küstenleben sowohl, als die Ausrodung des Landes im Innern, hat sie kark und gesund erhalten und ihre Krafte geüdt. Man lebt gut und kraftig, und kann es auch, weil die Staatsauslagen gering sind, und dem Bürger nicht vornhinein schon seinen Lebensbedarf kürzen. Man genießt Brod, Butter, Milch, Fleisch, Honig, Zukster, Kassee, undesorgt und nicht angstlich um den andern Tag beskümmert, denn Lebensmittel sind ja im Uebersusse vorhanden und leicht zu verdienen. Die Bevölkerung wächst mit jedem Jahre; der Census von 1830 gab 12,854,890 Seesen, der von 1840:



17,880,211 Seelen an, gegenwartig kann aber bie Bahl auf nahe an 21 Millionen Kopfe fich belaufen. — Bei der leiten offbziellen Bahlung ergab fich folgendes Berhaltnif in hinficht auf Geschter und Farbe:

#### I. Beife:

7,638,315 mannlichen Geschlechts, 7,473,819 weiblichen "," ","

#### II. Freie Farbige:

186,457 mannlichen Geschlechts, 199,778 weiblichen "," ", 386,235.

#### III. Sclaven:

1,246,408 mannlichen Geschlechts, 1,240,705 weiblichen """ 2,487,113.

An Tanbstummen und Blinden befanden sich nach dem Genfus von 1840 zusammen 14,588 in den Bereinigten Staaten, und zwar an Taubstummen: 6692 Weiße und 977 Farbige, und an Blinden: 5024 Weiße und 1892 Farbige. — Die Zahl der Indianer, welche meistens die westlichen Theile der Union jenseits des Misssprip der wohnen, beläuft sich auf eirea 4 — 500,000 Seelen.

Kein Wunder, daß in der Union die Bevolkerung so außervedentlich fleigt: Jeder kann sich dort leicht ernahren, weil Zeder für sich selbst, ohne lastdare Binsen und ohne beschwerliche Abgaben, arbeitet. Die Aaren der Ansiedler sind leicht und billig: ein Ansiedler, der eine Pstanzung von 320 Acres erworden hat (so viel Land ungefähr, als die drei größten Bauerngüter in Deutschland has ben mögen) zahlt davon nach fünf Freizahren an Laren Alles in Allem?

Bon 320 Acres, die Land-Lare von 1 Gents vom Acre jahrlich 4 Dollars 80 Cents.

In den Stadten find, wie aberall, die Abgaben ber Burger hiber, da der Grundbesitzer für Beleuchtung, Strafenpstafferung n. f. w. mitsteuern muß; Rauf- und Handelbleute muffen zur Be-

treibung ihrer Geschäfte Licenzen lofen, und am bothsten find bie Licenzen der Gaftwirthe und Branntweinschenken besteuert, - wieberum eine ber wohlthatigften Ginrichtungen. — Der Gewerbsmann zahlt für die Erlaubniß, sein Geschäft betreiben zu dürfen, nicht die geringste Abgabe, bedarf auch keiner Concession, und kann, wenn das Geschäft nicht lohnt, und er Geld und Geschick hat, ein anderes ergreifen zu konnen, nach Billkuhr wechseln, ohne genothigt zu fenn, bei bem einmal zunftig erlernten, follte es auch weber feiner Beit noch feiner Umgebung mehr angemeffen fenn, verhungern ober verkummern zu muffen. — Der größte Theil fleißiger Menschen kann und wird bort etwas Eigenes haben. - In einem fur ben Aderbau eingerichteten Banbe, wo bas Erbreich gemeiner ift als bie Menschen, sind die Lebensmittel wohlfeil und doch deren Unbau und Gewinnung lohnender, als in Europa. — Drei Funftel der Bewohner der Union besitzen ihr eigenes gand. Eine freie ausgebehnte handlung, wohlgebaute Felber, verschaffen allemal bie nothigsten Bedurfniffe. Die Bewohner leben bequem (comfortable) und gludlich, weil fie (mit Ausnahme ber Bewohner New-Porks und einiger anderer Stadte ber atlantischen Rufte) bas Gift bes Lurus, den mussigen Reichthum, den Unterschied des Abels, die Rechte der Erstgeburt und andere Scheinguter nicht kennen. — Dies find die Hulfsquellen des Glucks der Union! Die erfte und wichtigfte ift aber unstreitig diefe, baß ber Ginfluß bes Lebenrechts nie übers Meer gekommen ift, um eine, Klaffe von Menschen zu bem traurigen Gehorsam zu verdammen, unter unbefugten Berren zu triechen und für andere zu arbeiten. — Die Sclaverei, welche noch in vielen Staaten der Union besteht, in zwolf Staaten aber bereits ganz abgeschafft ist, und wo die wenigen, im letzten Gensus mit aufgeführten Reprafentanten ber Sklaverei ihre Freiheit nicht annahmen und größtentheils wegen vorgeruckten Alters in ben Samilien ihrer Herren ihre Tage in Ruhe beschließen wollen, ist ein Uebel, beffen Entstehen die Amerikaner nicht verschuldet haben. Erbstud ber Europäer, berer Politik und Industrie! und Dieselbe burch einseitige Gesetze aufheben zu wollen, ware ein Eingriff in die Eigenthumsrechte jedes einzelnen Sflavenbefigers, beffen Eigenthum die Gefete und Behorden eben fo, wie jedes andere, schützen sollen und muffen. — Die Regierung ber Union hat gethan, was nur irgent eine Regierung rechtlicher Beise thun konnte: Die Einführung neuer Sclaven wurde verboten, ber Sclave konnte fich frei taufen, und jedem ift Beit und Gelegenheit gegeben, fich bie Mittel dazu zu verdienen. Biele Stlaven, namentlith in den größeren Stadten, miethen fich felbft von ihren herren gegen ein gewisses Tage= und Monatslohn, um für sich zu arbeiten; und nicht nur Taufenbe, nein, Hunderttausenbe leben gludlicher und freier als Sklaven, als der größte Theil der Hauster oder sogenannten Gartennahrungsbesitzer und Taglobner in Deutschland!

#### 6. Städtewefen.

Das Stadtereesen Amerika's unterscheidet fich schon in der Art ber Entstehung der Städte merklich von dem Europäischen, und da das Innere des Landes keine geschlossenen Dorfer besitt, wie wir fie in Europa haben, sondern das ganze Land in Ortschaften (Stadtgebiete - Townships - fprich: Taunschips) geschieden ift, die regelmäßig vermeffen werben und burch Beschluß der Regierung bestehen, noch ehe Menschen sie zu bebauen da find, tommen bie jungen Stabte auch regelmäßiger zu Stande, als die vom Bufall erschaffenen ber alten Bett. — Ein Unterschied zwischen Stabten. Marktflecken, Dorfern und Beilern, wie in Europa, findet ebenfalls nicht Statt, und die Stabte unterscheiden fich von den übrigen Ortschaften nicht durch Mauern, benn biese kennt man nicht, noch burch eine besondere burgerliche Gerichtsbarkeit, sonbern lediglich burch bas Zusammenbrangen ber Wohnungen, burch größere Boltsmenge, burch lebhaftere Betreibung burgerlicher Gewerbe, die aber nirgends bevorrechtet find, und durch ben Sandel, der fich in ihnen konzentrirt, und dem fie in der Regel ihr Entstehen zu verdanken haben. Die Stadte der Union sind, bis auf einige der Ruftenftaaten, burchaus Rinber ber neueren Beit, alle mehr ober weniger regelmäßig angelegt; und häufig bie Strafen und offentlichen Plage schon beim Bermeffen bes Canbes burch bie Beborben vorgezeichnet, haufiger aber noch von ben bauenden Gemeinden, oder speculativen Unternehmern willkuhrlich angelegt. Ein plan= Loses Bauen, wie es in Europa häufig angetroffen wird, findet man nirgends, und die Regelmäßigkeit aller amerikanischen Städte, welche boch gewohnlich aus der freien Bereinigung einzelner Burger hervorgingen, beurkunden deutlich die Mundigkeit der Rord . Umerikaner für öffentliche Angelegenheiten. Die Kirchen und Banken ber größeren Stadte find meistens in einem imposanten, die offentlichen Gebaude der Behörden aber in einem einfachen, obgleich eblen Stole gebaut, theils um feinen Regierungs : Aufwand ju machen, theils um auch außerlich bas Untergeordnete berfelben gu bezeichnen, bemungeachtet wurden Danche felbft europaifchen Stadten jur Bierbe gereichen. Die Bauart ber Saufer ift größtentheils englisch; im Norden findet man gewöhnlich Ziegel = und Kachwerk - Gebaude, im Suben fleinerne, von Sand = oder Bruchfteinen; im Inmern des Landes, auf neuen Ansiedelungen, herrscht bas Blochaus vor, ein kleines stallahnliches Gebaude von geschrotenen Ballen, was für den Anfang dem Pflanzer zum schächenden Obdach dient, sowie die Kräfte desselben aber fleigen, einem bequemeren schöneren Hause und Wirthschaftsgebäuden weicht. Die Bauart der Wohnungen im Lande ist indeß verschieden: anders baut der Landwirth oder Farmer im Norden, anders der Pflanzer oder Plantagenbesitzer im Suden, und nach den verschiedenen Nationen, welche das Land bewohnen, weicht auch die Bauart in etwas ab.

Alles Land in den Bereinigten Staaten, welches nicht Eigenthum einzelner Staaten ober einzelner Individuen ist, ruht in ben Sanben ber Regierung ber Union, ift fogenanntes Rongregland, und mur in den atlantischen Staaten besitzt dieselbe keine Landes reien, ausgenommen ben Diftrift Columbia, welcher ihr von Maryland und Birginien abgetreten wurde, und fleine Streden, bie einzelne Staaten ihr jur Anlage von Forts, Docks, Baubofen, Arfenalen und andern offentlichen 3weden cedirten. -Alle Landereien werden, ehe fie zu Markte kommen, nach einem feftgeseten Plane auf Roften ber Regierung vermeffen, und Die Bermeffungen ber offentlichen Lanbereien auf eine Gerie wahrer Meridiane gegrundet, von benen der erfte Haupt = Meridian in Obio, der zweite in Indiana, der britte und vierte in Illinois, der fünfte von ber Munbung bes Arfanfas burch Arfanfas und Miffouri. ber sechste burch die Salbinfel Dichigan gieht. — Alle Meridiane geben in gerader Linie von Morben nach Guben, und eine Bafis, welche von Oft nach Beft ftreicht, burchschneibet bie Meribiane, von benen aus und von ber Basis alle Bermessungen unternommen werben. Die Bermeffungelinien werben auf beiben Seiten an ben Baumen burch Einschnitte ober sonftige Merkmale angebeutet, so bag man fie leicht verfolgen kann. Alle feche Deilen rammen bie Felbmeffer einen Pfahl in die Erbe, und von diesen Pfahlen aus werben parallel mit ber Bafis und bem Meridiane aubere Linien geangen, burch welche bas Land in Bierede von fechs Deilen Lange und Breite getheilt wird. Jedes biefer Bierede wird ein Stadtgebiet (Township, Ortschaft) genaunt und bekommt nach seinem Dlate eine Rummer. Alle Townsbips gablen von ber Bafis an nach Suben und Norden, jede Reihe (Rango - fprich: Rhendsch) von Townsbips aber, offlich und westlich vom Meridian. Alle Zowaships find wieder in Bierede von einer Deile eingetheilt, jebes also in 36 Quabrat-Meilen ober Gektionen von 640 Acres (1989 Magbeburger Morgen), und jebe biefer Sektionen in Salbe . , Biertel . und Uchtel . Sectionen geschieden. Die Leitung Der Bermessungen führen 5 Oberfeldmesser (Surveyors-General), Die Bermeffung felbft gefchieht burch Geobaten, welche burch bie

Dberfeldmeffer angestellt werben, und fur bie Bermeffung einer englischen Quabratmeile im Hochlande und auf den Prairien brei Dollars, in den füdlichen Theilen der Union aber, wo Seen, Sumpfe, Bayous und Rohrbruche die Urbeit erschweren, vier Dollars erhalten. Die Geodaten find verpflichtet, dem Oberfeldmeffer die Feldnoten jeder Bermeffung zugleich noch mit einem Plane des vermessenen Townships zur Justifizirung zu überliefern; von die fen Dokumenten werden bann brei Kopien aufgenommen ; eine bavon in der Expedition des Oberfeldmeffere, eine zweite beim Registrator des betreffenden Landamts, und eine britte beim Rommiffair bes General - Landamts in Bashington niebergelegt. — In jedem Land-Diffrift werben jahrlich vierzig Townships vermessen, und zweimal jahrlich öffentliche Landversteigerungen unternommen; — bas Angebot, ift ein und ein Biertel Dollar (2 fl. 36 fr. C. M.) 3 fl. 7 Er. rhl. für den Ucre, und alle an dem bestimmten Tage nicht losgeschlagenen Landereien sind fortwährend für diesen Preis von bem Landamte ju erwerben. Die Section Rr. 16 jedes Townfhips kommt nicht jum Berkauf, sondern wird zur kunftigen Erbaltung ber Ortschaftsschulen reservirt, und außerbem in jedem Staate für Colleges und Universitäten bedeutenbe Landstriche gesichert. — Alle auf Kongreß : Landereien befindlichen Salzquellen und Blei-Minen kommen jest ebenfalls nicht mehr zum Berkauf, sondern werben jum Beften bes Staats unter Leitung bes Prafibenten ver-Runf Prozent aller Bertaufe offentlicher Canbereien wervachtet. den zum Besten der betreffenden Staaten reservirt, und brei Runftel Diefer Gummen vom Rongreß zur Eröffnung von Stragen, zwei Funftel von dem Staate zur Forderung des Unterrichts verwandt.

In allen Landamtern sind genaue Karten, Vermessungen und Flurbucher ober Felomeffer : Noten bes betreffenben Land : Diffritta niedergelegt, und mit der größten Bereitwilligkeit werden dieselben jedem Kauflustigen aufgeschlagen, um aus benselben die noch unverkauften gangen, halben und viertel Sectionen notiren ju tonnen. Sat man sich ein Stud gand ausgewählt, so tagt man es auf bem Kand Mmt beim Registrator eintragen, und bezahlt bem Einnehe mer gegen beffen Quittung 17 Dollars für ben Acre. Nach einiger Beit erhalt man bann ben, vom Prafibenten in Bashington unterzeichneten Grundbrief (Deed - fprich Dibb), und hat in diefem Die größte Garantie von ber Welt, ba in ben gand - Aemtern eine Lauschung unerfindlich ift. — Gine große Alache offentlicher Lanbereien ist im Besite von Personen, die, ohne Besithtitel aufweisen ju konnen, fich auf benfelben angefiedelt haben, und Jebem if es unbenommen, fich auf Diese Art auf unverkauftem Kongreglande, als fogenannte Squatter niederzulaffen. — Gewöhnlich geschieht

bieses, um unvermeidliche Verzögerungen, Land im Markt und zum Vermessen zu bringen, zu beseitigen, seltener aber, von Seizten der Ansiedler, um die Zahlung des Landes zu verzögern, obgleich mancher Arme nur dadurch sein Fortkommen gründete. Durch ein besonderes Geset haben diese Art Ansiedler vor allen anderen Räusern das Vorkauss-Recht (presmtive right), sind aber durch nichts vor Ueberdieten gesichert; und mussen diesen den diffentslichen Versteigerungen der neuvermessenen Ländereien, durch ein sogenanntes Schweigegeld (Hush money), den Mietbieter zum Abstritt bewegen.

## 7. Land: und Wafferstraßen; — Gifenbahnen und Ranale.

Dbaleich kein gand ber Welt so von ber Natur mit schiffbaren Ruffen gesegnet ift, als Mord-Amerika, so hat aber auch keines fo viel für Kommunikationsmittel aller Art gethan als biefes; vom machtigen Missiffippi an bis auf die unbedeutenoften Meereseinlaffe und Buchten herab, sind alle amerikanischen Gewässer mit Dampf= schiffen, Boten und Flogen bedeckt, und wo die naturliche Berbins bung nicht hinreicht, ift bas Land von zahllofen Randlen und Eifens bahnen durchschnitten. — Dampfschiffe segen alle Ruftenstädte mit einander in Berbindung, und nahern das Innere des gandes bem Meere, und auf den westlichen Gewassern, dem Missisppi, Dhio, Miffouri und deren Bufluffen allein, find gegenwartig gegen 200 Dampfichiffe in Bewegung. Die Fluffe des Weftens find mit bem atlantischen Meere, und die Seen des Nordens durch eine funftliche Bafferkommunikation, die fast halb so lang ift, als der Mississipi felbst, mit bem Golf von Mejiko verbunden. Die Meilenzahl-ber bis jum Sahre 1845 vollendeten Ranale ichatte man auf 2989 (665 beutsche Meilen), und ihre Herstellungskosten auf 69,182,530 Dollars ober beinah, auf 167 Millionen Gulben, und wenn man die Koften der bis dahin fertigen Gifenbahnen zu denen der Kanale abbirt, fo zeigt es fich, bag in ben Bereinigten Staaten auf biefe zwei Arten von Berbesserungen allein 94 Millionen Dollars- (240 Millionen Gulden) verwendet worden find, und dieß alles ist erst feit dem Jahre 1817, also in 28 Jahren geschehen Im Staate New : Port allein bestehen 50 inkorporirte Gisenbahngesellschaften mit einem Rapital von 34 Millionen Dollars, und burch bie gefetgebende Verfammlung wurden noch 42 neue Eifenbahngefellschaften bestätiget. — Ein gleicher Geist der Berbesserung belebt auch die andern Staaten der Union: im Staate Maine find drei Eisenbahnen vollendet und drei neue im Borschlag; in New-Hampshire sind se 48, theils vollendet, theils im Bau begriffen; in Massachusetts

find vier vollenbet, brei im Bau begriffen und noch einige vorges. schlagen; bie westliche Gifenbahn, welche schon theilweise vollenbet ift, und beren einzelne Theile von verschiedenen Gesellschaften unternommen wurden, wird von Maine, der nordoftlichen Spike der Union, durch New-York, Pennsplvanien, Obio, Indiana und Jainois bis zum Mississippi gehen, und so New Drleans mit dem änßersten Endpunkt der Bereinigten Staaten verbinden. Im Staate Connecticut find vier Bahnen vollendet und funf andere begonnen; in New Serfen find vier fertig und an zwei andern wird gearbeitet; in Pennsplvanien find zwei und zwanzig fertig und sechs zum Theil ber Bollendung nahe, und der kleine Staat Delaware besitt bereits zwei Gifenbahnen. Im Staate Maryland sind vier Eisenbahnen vollendet und zwei andere begonnen, unter denen die Baltimore-Obio-Gifenbahn, von 360 Meilen Lange, von der im vorigen Jahre schon 273 Meilen fertig und bem Betriebe eroffnet waren. Birginien find fechs Bahnen vollendet, und 18 neue Gefellschaften mit einem Gesammtfapital von 12,595,000 Dollars (31,669,415 Sulben) inkorporirt, die jum größten Theil die Borarbeiten schon vollendet haben. In Mord-Carolina find feche vorgeschlagen, zwei bavon vollendet, und die übrigen bereits im Bau begriffen. Sud = Carolina ift eine von 136 Meilen Lange, von Charleston nach Samburg, bereits vollendet, und eine Riefenbahn von 607 Meilen, welche Charleston mit Cincinnati verbinden foll. und beren Roften man auf 15 Millionen Dollars fcatt, ift im Bau begriffen. In Georgien find brei Bahnen fertig, und brei andere von 90, 200 und 210 Meilen im Bau. Alabama find neun Bahnen angefangen, im Staate Diffiffippi drei, und in Louisiana funf fertig, elf im Bau begriffen, und funf neue vorgeschlagen, die jusammen eine Gesammtlange von 1148 Meilen haben, und einen Koftenbetrag von 15 Millionen Dollars In Rentucty find funf Bahnen fertig und brei erfordern werden. Im Staate Dhio find zwolf Bahnen, worunter bie Mad = River - und Lake = Erie = Gifenbahn von 153 Meilen Lange, im Bau begriffen und zum Theil ber Bollendung nahe, und 28 neue Gesellschaften wurden, von 1836 an, mit einem Gesammtkapital von 20 Millionen Dollars, inforporirt. Im Staate Indiana find vier Bahnen bereits im Bau; in Illinois find neun in Ausführung, worunter die Alton = Galena = Gifenbahn von 350 Meilen, und 14 neue Bahn - Gefellschaften wurden inkorporirt. In Miffouri find zwei Bahnen vorgeschlagen; im Staate Michigan, der erft seit einis gen Jahren ins Leben trat, und im Ganzen gegenwärtig 241,390 Einwohner gablt, find schon vier Eisenbahnen theils vollendet, theils im Bau begriffen, und in Wisconfin zwei, in Jowa zwei und im

Gebiete Florida schon drei in Arbeit genommen, die wir, nebst den in jedem Staate befindlichen Kanalen, dei Betrachtung der einzelnen

Staaten iverieller berühren werben.

Die Randle ber Bereinigten Staaten find alteren Ursprungs, als die Eisenbahnen, boch nur einige ber kleineren vor dem Jahre 1820 entstanden; alle andern erst seit jener Zeit. Die natürliche Wafserverbindung scheint die Bewohner der Union aufzufordern, diesen Bweig der innern Berbesserungen nicht zu vernachlässigen, und, einem Rete gleich, burchziehen bereits bie Kanale bas Canb, verbinden die Alufschifffahrten mit einander, und bilden, in gerader Linie genommen, eine Strecke, welche mehr als die Entfernung zwischen London und Philadelphia ausfüllen wurde. Unter den bis Schluß 1846 vollendeten Kanalen (mehr als zweimal so viel sind noch im Baue begriffen) verdient der große Erie-Ranal, welcher ben Subson mit bem Erie - See verbindet, befondere Ermahnung, ba er bis jest ber größte aller in der Welt ausgeführten Kanale ift, und eine gange von 363 Meilen hat; auf dem Wafferspiegel hat berfelbe eine Breite von 40, auf ber Coble 28 Fuß Breite, und eine Baffertiefe von 4 Fuß; auf seinem bochsten Punkte ift er 849' über die Meeresfläche erhaben, hat 97 Schleußen und tragt Ladungen von 200,000 Pfund. Die Schifffahrt auf bemfelben ift bochft angenehm, benn bie Gegenden, durch welche er führt, find abwechselnd, fruchtbar und angenehm. Dan erstaunt über die Unlage und über die unfägliche Dube und Roften bei ber Aussuhrung biefes Riefenwerts. Der Kanal führt oft weite Streden burch machtige Relfen, und tragt feine Schiffe mittelft ber Schleußen über 15 Stockwerk Sohe. Zwischen Utica und Montezuma führen 100 Bruden und 50 Strafen über benfelben, und bei Rochefter führt ein 780 Fuß langer Uquabuft ben Kanal über ben barunter binwegstromenben Geneffeefluß. Man arbeitet jest baran, Dieses machtige Runftwerk mit bem Subquebanna und bem Alleghany, und burch biefen mit dem Obio ju verbinden, wodurch die großen canabischen Seen mit bem Mississpi und feinen gablreichen großen Rebenfluffen in Kommunikation treten. — Bemerkenswerth find ferner noch: der Chesapeakes und Delawares Kanal, von 14 Meilen Lange; der Chesapeakes Dhios Kanal, der von Georgetown noch Pittsburg führt, die Mueghany : Gebirge mittelft 398 Schleußen überfteigt, und eine durch Felsen gebrochene tunnelabnliche Paffage von faft 2 Stunden Lange erhalten wird; er ift noch im Bau begriffen, wird 340 Meilen Lange erhalten und erfordert nach dem Anschlag einen Kostenauswand von 27 Millionen Dollard; -- ber Blad - River - Ranal; - ber Pennsylvania-Rangl von 277, Der Schuplfill- Ranal von 110,

und ber Babafch aund Erie-Ranal von 200 Meilen Bange, auf welche alle wir fpater jurud tommen werben.

Die Konftruktion von Randlen ift bis jest in den Bereinigten Staaten immer noch ein ziemlich vortheilhaftes Unternehmen gewes sen; die Ranale des Staats New Work, welche eine Gesammtlange von 658 Meilen haben, und 11,652,562 Dollars, ober circa 18,000 Dollars (45,000 Gulben) für die Meilen herzustellen koften, verinteressiren sich von 10 bis zu 13½ Prozent; die 12 Kanale des Staats Pennsplvanien, welche zusammengenommen 6014 Reilen gange haben, und über 13 Millionen herzustellen kofteten, gewähr-Auch die andern ten hinfichtlich des Ertrags ein gleiches Refultat. Staaten der Union sind in dieser Beziehung nicht hinter New : York und Pennsplvanien zurückgeblieben, und alle besitzen mehr oder we niger Kanale. Die Postamter und Poststraßen haben fich in bems selben Berhaltniß vermehrt, als Kanate und Eisenbahnen. Landfragen führen bis an bie außerften Enden bes westlichen Binnenlandes, und von bort nach ben Ruften. Die Strafen find in einem Normalmaaß, alle zu 25 Fuß Breite angelegt. Bon jeder Meile jur andern ift ein Meilenstein, der Die Entfernung von beis ben Endpunkten der Strafe anzeigt. Die Summe aller Poftstraffen im ganzen Gebiet der Union, welche fich im Jahre 1790 auf 1857 Meilen belief, war 1800 schon auf 20,817, im Jahre 1810 auf 36,407, 1820 auf 72,492, 1830 auf 115,176, 1840 auf 155,739 Meilen gestiegen und beträgt jest 168,827 Meilen; in gleichem Berhaltniß nahm die Bahl ber Postamter zu, und die 75, welche im Sahre 1790 bestanden, hatten sich bis 1846 auf 14,623 vermehrt. — Betrachtet man die Menge und ben Umfang aller biefer Berbefferungen und Einrichtungen, Die unglaublich turze Beit, in welcher fie zu Stande kamen, ben hoben Preis ber Arbeit (25 bis 30 Dollars monatlich für einen Arbeiter an einer Gifenbahn oder einem Ranale) und die verhaltnifmäßig bunne Bevolkerung bes ungeheueren Gebietes ber Bereinigten Staaten, fo muß man fich gestehen, daß die Amerikaner in diesen Iweigen ber National-Betriebsamkeit alle Bolker übertreffen. Gelbft die Fortschritte Englands erscheinen dagegen kleinlich, und bas Restland von Europa kann noch gar keinen Maakstab des Bergleichs liefern. - Alle biefe Unternehmungen kommen inbessen in Amerika ganz anders zu Stanbe, als in Europa. Die Regierung befaßt fich bamit bort burch: aus nicht, fonbern überläßt alles ber Privatthatigfeit, und nur in Rew - Port und Pennsplvanien haben die Regierungen jener Staaten eigene Kanale und Gisenbahnen jum Besten ber Staaten in Ausführung gebracht. Alle anbern Ranal -, Gisenbahn -, Bruden und Stragenbauten entflanden burch Privatgesellschaften auf Aftien,

welche gewohnlich die, dem projektirten Werk zunächst wohnenden Landbefiger an fich tauften, weil burch baffetbe ber Berth ihrer Befigungen gefteigert wurde. Nach Bollendung einer Unternehmuna wird die Rechnung mit allen Belegen ber Regierung vorgelegt, und Diefe bestimmt nun, nach einer annabernben Berechnung, mit Rudficht ber Unterhaltungekoften, das Bruden . Bege : ober Kanalgelb. — Go kommen in Amerika auf die leichteste und einfachste Beise die größten, und, obschon nur Privatpersonen die Unternehmungen ausführen, bie zweckmäßigsten Unstalten, bei benen keine Rosten gespart werben, baburch ju Stande, bag bie Regierung fich nicht in biefe Angelegenheit mischt, sondern ben Burgern freie Band last. — Jahrelang tonnte bie ganze gegenwartige Bevolkerung ber Union an ber Ausführung ber jest unternommenen Gifenbahnen und Ranale Arbeit und Beschäftigung finden, und vielleicht ein halbes Jahrhundert hindurch mur in biefem Zweige ber Betriebsamkeit beschäftigt senn, und boch findet dieses Bolt, bas an Bahl kaum bem britten Theil ber Bevolkerung Deutschlands gleichkommt, und über einen acht bis zehnmal größern Raum verbreitet ist, bei allen diesen Unternehmungen noch die nothige Zeit zur Erweiterung feines Handels. feiner Manufakturen und feiner Gewerbe!! -

### 8. Staatsverfaffung und Staatsverwaltung.

Die Union ist kein Staat im gewohnlichen Sinne bes Worts, fein Gingel : Staat, fonbern ein Berein unabhangiger Staaten, eine Ronfoberation, ein Kollektiv-Staat, ber aus 32 einzelnen, in ihren inneren und bauslichen Angelegenheiten vollig getrennten Staaten und Territorien besteht, welche sich in Absicht auf ihre außern und allgemeinen Angelegenheiten mit einander verbunden, eine aus allen Staaten gebilbete Central : Gewalt gegrundet, und bieser einen Theil ihrer Macht übertragen haben, um baburch kraftiger und größer als ein Bolt basteben zu konnen. 3war scheint bie Absicht, einen solchen Kollektivkörper zu bilden, nicht ursprunglich im Plan bes Abfalls von Großbritannien gelegen ju haben, indeß fühlte man icon bei ben erften General : Berfammlungen bie Nothwendigkeit des vereinten Birkens; zwar glaubte man, Diese Berbindung nur für die Dauer des Kriegs eingehen und unterhalten zu muffen, boch bie offentliche Noth, ber Schuldenzustand, vereinigte schon im Jahre 1781 breizehn Provinzen dahin, daß sie mit Beibehaltung ihrer vollen Souverainetat und aller, ber Centralgewalt nicht ausbrudlich übertragenen Rechte, auf alle andere Gewalt vergichteten, und somit tein einseitiges Bundniß, keinen einseitigen Rrieg und Frieden ju foliegen, keine ftebenden Truppen als in ben Festungen zu halten, teine besondere Munzen zu schlagen zc. fich

zusagten. Nach bem Kriege riß Mißtrauen, befonders ber Schulben wegen ein, und mehrere Jahre ichwebte der Staat in haltungsloser Unarchie bin, bis 1787 auf Madisons Borschlag 12 Propins gen unter Bashingtons Borfit in einen Bund zusammen traten, und ben Foderativstaat bleibend beschlossen, dem allmablich alle übrigen beitraten. Durch diesen Schritt haben sich die einzelnen Staaten nichts vergeben, fie haben dem aus ihrer Mitte felbft gebilbeten Kongreß nur einen Theil ihrer Gewalt übertragen, um diese vereint für die wichtigsten Angelegenheiten des gandes besto fraftiger . Eine solche Centralgewalt muß aber fart und ausüben zu können. fraftig, eines in fich fenn, und bas tonnte fie nur baburd merben. Die Einrichtung und Bermaltung des einzelnen haushalts der Provingen, die Erhebung der ju diefem 3med erforderlichen Auflagen, Die Einrichtung bes Schulmefens blieb jedem Staate vorbehalten, ber für diese Zwecke sein Ober- und Unterhaus (Senat und Uffemblee) und einen Gouverneux besitt, die zusammen die gemein-Nur die bas gemeinfame schaftliche Landebregierung ausüben. Bohl bes gangen Canbes betreffenden Angelegenheiten haben nicht mehr die einzelnen Staaten zu entscheiden, sondern dieß ist Sache ber Centralgewalt, bes Rongreffes, und ba diefer aus Deputitten sammtlicher Staaten gebildet wird, die noch überdieß verantwortlich bleiben, so ist weder eine gegrundete Eifersucht, noch ein Migbrauch ber Gewalt benkbar. Die in ber Centralgewalt enthaltenen einzelnen Staatsgewalten: Die gefengebende, Die erecutive und richterliche, find wiederum fcharf getrennt, mehr als irgendwo, und barin besteht eigentlich bas Gluck bes ganbes. Diese Scheidung ift auch burch die Grundsate ber einzelnen Stacten unterflüt, und durch fie entstand die Herrschaft der Gesetze und nicht der Menschen.

Die gefetzebende Macht ber Union beruht in einem Kongreß, bestehend aus einem Senat und einem Hause ber Reprasentanten merben alle zwei Jahre durch das Bolk der verschiedenen Staaten gewählt; der Bahlbare muß wenigstens 25 Jahre alt, 7 Jahre lang Bürger der Bereinigten Staaten, und in dem Staate wohnhaft senn, der ihn zum Abgeordneten wählte. Bon je 40,000 Seelen der Bevolkerung wird Siner gewählt; übersteigt aber auf diese Beise ihre Anzahl 200, so wird die Seelenzahl auf 50,000 erhoht. — Der Senat besteht aus zwei Mitgliedern von jedem Staate, die durch die verschiedene Staatslegislaturen auf 6 Jahre erwählt werden, und von denen alle zwei Jahre ein Drittel ausscheidet und durch neue erset wird. Ein Senator muß wenigstens 30 Jahre alt, 9 Jahre Burger der Vereinigten Staaten gewesen, und

zur Beit ber Babl ein Bewohner bes ihn mablenben Staates fevn. Prafibent des Genats ift der jedesmalige Bice-Prafident der Bereinigten Staaten, welcher jeboch nur bann eine Stimme hat, wenn bie übrigen getheilt find. — Der Kongreß versammelt fich wenig-Kens einmal im Zahre, und zwar regelmäßig am ersten Montage bes Decembers, wofern nicht ein Gefet ihn auf einen anbern Lag aufammenberuft, Done die Busammenwirkung beiber Saufer kann tein Gefet burchgeben; bat biefe Statt gefunden, fo wird bas Gefet bem Prafibenten vorgelegt, ber es im Fall ber Billigung unterzeichnet, wo nicht, es mit seinen Ginwurfen begleitet, bem Kongreß zur nochmaligen Erwägung zurud schickt, in welchem Falle es nur durch Zustimmung von zwei Drittheilen der Mitglieder Gesetes-Schickt jedoch der Prafident das Gefet nicht innerhalb zehn Tagen zurud, so erhalt es auch ohne seine ausbrudliche Bu-ftimmung Gesetzestraft.

Der Kongreß hat die gesetliche Macht: 1. Dirette und inbirette Abgaben aufzuerlegen und beben zu laffen, um die Schulden ber Union zu bezahlen, und für die allgemeine Bertheidigung und Bohlfahrt ber Bereinigten Staaten zu forgen: doch muffen alle von ihm auferlegte Abgaben in bem ganzen Umfange ber Bereinigten Staaten gleichformig fenn; — 2. Anleihen auf ben Aredit ber Union gu machen; - 3. Sanbelbangelegenheiten mit fremben Nationen, mit den Indianischen Bolksflammen und zwischen den verschiedenen Staaten unter einander zu reguliren; - 4. gleichformige Raturalifations = und Fallit = Gesetze in ber ganzen Union zu erlassen : ---5. Munzen zu pragen und ihren, so wie frember Rungen, Werth zu bestimmen; auch Maaße und Gewicht festzusehen; — 6. fur bie Bestrafung der Falschmunger und Berfalscher von Staatspapieren Sorge zu tragen; - 7. Postamter und Poststraßen anzulegen; -8. Die Fortschritte nutlicher Runfte und Biffenschaften, burch bas ben Schriftstellern und Erfindern auf eine beschränfte Zeit zu bewilligende, ausschließliche Recht auf ihre Schriften und Erfindungen, ju beforbern; - 9. Gerichtshofe ju errichten, welche bem oberften Gerichtshofe untergeben find; — 10. Seeraubereien und anbere auf ber offenen See begangene Rechtsverlehungen und sonftige Bergehungen gegen bas Bolkerrecht zu beurtheilen und zu bestrafen; — 11. Krieg zu erklaren, Raperbriefe zu ertheilen, und über Die ben Feinden zu Baffer und zu Lande abgenommene Beute Borschriften zu erlassen; — 12. Truppen auszuheben und zu unterhalten; boch foll fur biefen 3wed feine Gelbbestimmnng langer als zwei Jahre gultig sepn; — 13. eine Seemacht zu errichten und zu unterhalten; - 14. Borfchriften zur Leitung und Regulirung ber Bandund Seemacht zu erlassen; - 15. Die Miliz zur Bollftreckung ber

Sefete ber Union aufäuforbern, Aufftanbe zu unterbruden und feindliche Einfalle gurudzutreiben; - 16. fur Die Organisation, Bewaffnung und Disciplinirung der Miliz zu forgen, und bemjenigen Theil berselben, ber etwa zum allgemeinen Dienft ber Union gebraucht wird, Borichriften ju ertheilen, wobei jedem Staate bie Ernennung der Offiziere vorbehalten bleibt; — 17. in allen Kallen über benjenigen Diftritt, (in fo ferne er nicht über 10 Meilen im Quabrate an Alacheninbalt beträgt) ber burch Abtretung eines einzelnen Staates und Annahme von Seiten des Kongreffes ber Sit ber Regierung ber Bereinigten Staaten wird, die ausschließliche Gesetzgebung zu handhaben; auch die namliche Gewalt über alle gur Errichtung von Forts, Magazinen, Schiffswerften und anbern nothwendigen Werkstätten von einzelnen Staaten erkaufte Plate in Aububung zu bringen ; - 18. alle nothigen Gefebe au erlaffen, um bie vorermahnte, so wie auch jebe andere verfassungsmäßige Gewalt ber Regierung ber Bereinigten Staaten jur Ausführung ju bringen; - bie Einwanderung foll nicht verboten werben, boch kann der Kongreß auf Einwanderungen eine Abgabe legen, welche jedoch 10 Dollars für jede Perfon nicht übersteigen barf; - bie Sabeas = Corpus = Ufte foll nie aufgehoben werben; es ware benn, daß die dffentliche Sicherheit folches in Fallen des Aufruhrs und auswartiger Angriffe erforderte; - es foll keine Bann Bill (Bill of attainder, welche die Ginziehung ber Guter und ben burgerlichen Tod des Berbrechers zur Folge bat), oder ein rudwirkendes Gefet erlaffen werden; — keine Versonensteuer ober andere birekte Abgabe foll anders als nach Berhaltniß einer gehörigen Bablung und Beranschlagung aufgelegt werden; teine Taren oder Abgaben follen auf Baarenartikel gelegt werben, welche ein Staat ausführt; - es follen nur in Gemaßheit gefetlicher Bestimmungen Gelber aus bem öffentlichen Schaß gezogen werden, und von Zeit zu Zeit soll eine regelmäßige Rechnung über bie Einnahme und Ausgabe aller offents lichen Gelber bekannt gemacht werben; tein Abelsbiplom foll von ben Bereinigten Staaten ertheilt werben und Riemand, bem von ihnen ein befoldetes ober unbefoldetes Amt anvertraut ist, darf ohne Bewilligung bes Kongreffes Geschenke, Bortheile, Aemter ober Titel irgend einer Art von einem fremben Konige, Fürsten ober auswärtigen Staat annehmen.

Reiner der einzelnen Staaten darf Eraktate oder Bundniffe schuldschießen, Kaperbriefe ertheilen, Munze pragen, öffentliche Schuldspapiere ausstellen, noch auch irgend etwas anderes als Gold und Silber zu Bezahlung seiner Schulden andieten; auch darf er keine gesehlichen Versugungen, wodurch Jemand eines Vergehens für überssuhrt erklatt wird (Bill of attainder, siehe oben), keine rückwirs

kenden oder eine eingegangene kontraktmäßige Berbindlichkeit entkräftigende Gesetz erlassen und keine Adelstitel ertheilen. — Rein einzelner Staat darf ohne des Kongresses Bewilligung Eins oder Aussuhrzubgaden einführen, ausgenommen diejenigen, welche etwa unumzganglich nottig seyn möchten, seine Oberaussüchtsgesetze auszusühren; der reine Ertrag aller von dem Staate auserlegten Eins und Aussuhr: Abgaden soll dem Staatssschaft der Bereinigten Staaten zu gut kommen, auch sollen alle solche Gesetze der Revision und Kontrole des Kongresses unterworfen seyn. — Kein Staat soll ohne Zustimmung des Kongresses Abgaden auf den Tonnengehalt legen, in Friedenszeiten Truppen. oder Kriegsschiffe halten, mit einem ans dern Staate oder mit einer fremden Macht sich in Berbindungen oder Kriege einlassen, in so fern er nicht wirklich angegriffen oder in solcher augenscheinlichen Gesahr ist, daß kein Ausschub möglich wäre.

Die Erekutiv : Gewalt beruht in einem Prasidenten, ber auf vier Jahre folgendermassen erwählt wird: jeder Staat ernennt auf diejenige Beise, welche bessen gesetzgebende Beborde für angemessen halt, eine Anzahl von Wählern, die der ganzen Bahl von Senatoren und Reprasentanten biefes Staats auf bem Kongresse Allein es kann weber ein Senator ober Reprasentant, gleich ist. noch irgend Jemand, ber ein auf Bertrauen beruhendes ober befolbetes Umt von ben Vereinigten Staaten erhalten hat, Babler Diese Bahler versammeln sich an einem und bem namlichen Tage in ihren verschiedenen Staaten, und geben durch Ballotement ihre Stimmen über die jum Prafibenten und Bice-Prafidenten ju ernennenden Personen ab, beren Gine gum wenigsten tein Bewohner bes namlichen Staats fenn barf. Die Stimmenverzeichniffe werben an ben Prafibenten des Genats geschickt, ber fie in Gegenwart beis ber Bauser eröffnet und gablt. Derjenige, welcher bie größte Un= zahl von Stimmen zur Prafidentenftelle vereinigt, wird als gewählt anerkannt, vorausgesett, daß er jugleich bie Stimmen ber Dehrheit fammtlicher ernannten Babler fur fich hat. Ift letteres bei teinem ber Fall, so mablt das haus der Reprasentanten aus denjenigen Randidaten, welche die meisten Stimmen fur fich vereinigen, in fo weit ihre Bahl nicht größer als brei ift, ben Prasibenten durch Ballotement. Uebrigens ift nur berjenige mahlbar, ber entweder ein eingeborner Burger ber vereinigten Staaten ift, ober boch zur Beit ber Annahme ber Berfassung Burger war; auch muß er 14 Jahre baselbst gewohnt haben und darf nicht unter 35 Jahre alt sepn.

Der Prasibent ift Oberbesehlshaber ber Land = und Seemacht ber Union und der Miliz der einzelnen Staaten, sobald sie in den aktiven Dienst der Bereinigten Staaten tritt. Er kann von jedem Staatsbiener irgend eines erekutiven Departements schriftliche Be-



richte über Gegenstände seines Dienstaweiges forbern; auch hat er bie Macht, für Bergehungen gegen die Bereinigten Staaten, in fo fern sie nicht eigentliche Staatsverbrechen find, Berweise und Bergebung zu ertheilen. — Er ist ermächtigt, nach Zuziehung und mit Bewilligung bes Senats, Traftate zu schließen, vorausgesett, baß zwei Drittel ber anwesenden Senatoren ihm beistimmen. Ihm liegt es ob, mit Bugiehung und Einwilligung bes Senats, Gefandte, bevollmächtigte Minister, Ronfuln, Mitglieder des hochsten Gerichtshofes und alle folche Staatsbiener der Union zu ernennen, über beren Unftellung feine andere gesetzliche Bestimmung erlaffen ift, ober noch erlassen werden mochte. Doch fleht es dem Rongreff frei. seinem Gutbefinden nach die Anstellung der Unterbeamten bem Drafibenten allein, ben Gerichtshofen ober ben Departements - Chefs gesetzlich anheim zu stellen. Der Präsident besetzt alle Stellen, welche, so lange ber Senat nicht versammelt ist, erledigt werden, durch Ertheilung von Commissionen, die am Ende der nachsten Senathlibung erloften. Er muß bem Kongreg von Beit zu Beit über ben Buftand ber Union Bericht erstatten und bemfelben bie nothigen Magregeln ger Erwägung vorschlagen. In außerordentlichen Faulen barf er beide Baufer ober irgend eines berfelben zusammen berufen, und im Kall fie verschiedener Meinung maren, fie bis zur regelmäßigen Busammenkunft vertagen. Er empfangt Gefandte, tragt Gorge, baß bie Gesetze getreulich ausgeführt werden, und vollzieht die Bestallungen aller Staatsbiener ber Union.

Die oberftrichterliche Macht ber Bereinigten Staaten beruhet in einem bochften Gerichtshofe und in ben niederen Tribunalen, welche der Kongreß bestellt; sammtliche Ober= und Unterrichter behalten ihre Memter, fo lange fie dieselben pflichtmäßig verseben, und erhalten fur ihre Dienste einen regelmäßigen Gehalt, welcher mahrend ihrer Amtsführung nicht verringert werden barf. Die oberstrichterliche Macht erstreckt sich auf alle nach der Billigkeit zu entscheibenbe Falle, welche aus bet Konstitution, ben Gefeben und Traktaten ber Union entstehen; ferner auf alle Entscheis bungen, in Beziehung auf Gefandte, bevollmachtigte Minister und Ronfuln, auf alle in die Seerechte einschlagende Angelegenheiten, auf Streitfragen, worin bie Bereinigten Staaten als Partei befangen find, auf Streitigkeiten zwischen zwei ober mehreren Bundesstaaten, zwischen einem Staat und ben Burgern eines anbern Staate, zwischen Burgern verschiedener Staaten, zwischen Burgern eines und bes namlichen Staats in Streitigkeiten über Landereien und Grundstude, welche ber obern Gewalt verschiedener Staaten unterworfen sind, und zwischen einem Staat und beffen Burgern und auswärtigen Staaten, Burgern ober Unterthanen. In allen Rechtsangelegenheiten, welche Gesandte ober Konsuln betreffen, ober worin ein Bundesstaat Partei ist, hat der hochste Gerichtshof die Gerichtsbarkeit in erster Instanz, in allen übrigen Fallen erkennt er jedoch in letzter Instanz, mit denjenigen Ausnahmen, welche der

Rongreß fur gut findet.

Die Untersuchung aller Verbrechen, ausgenommen Staatsversbrechen, geschieht durch Geschworne, und zwar in demjenigen Staat, wo das Verbrechen begangen ist. — In jedem Staate wird den öffentlichen Akten jedes andern Staats vollkommener Glaube beigemessen, und dem Kongresse steht die Bestimmung der beweissenden Formen frei. — Neue Staaten konnen durch den Kongress, wenn sie die hinlangliche Volkszahl aufzuweisen vermögen, in die Union aufgenommen werden; derselbe verfügt über das gesammte Nationaleigenthum und garantirt jedem Bundesstaat seine republiskanische Regierungsform.

Alle gesetzgebende, administrative und richterliche Staatsbeamte der Union und der einzelnen Staaten haben die Aufrechthaltung der Constitution zu beschwören; doch soll nie ein religidser Test-Gid als Bebingung zu Erlangung eines öffentlichen Amtes oder des öffent-lichen Bertrauens in den Bereinigten Staaten gefordert werden.

Eine Polizei=Bermaltung, wie fie fich in Europa ent= widelt hat, giebt es in Umerika nicht und bedarf es deren auch nicht; bas Bolk ift ber Regierung ergeben, weil diese aus ihm herausge= wachsen ift, und mit ihm einen Beib bilbet; es betrachtet fie als bas Werk seiner Bahl und kann baber nie ben Gebanken haben, gegen fle zu konspitiren. Die Regierung wiederum geht blos ben Weg der Bernunft; sie braucht keine Politik, und bedarf daher auch keiner geheimen Polizei, keiner Mouchards, keiner koftbaren Gensd'armerie, so wie keiner Cenfur, ftehenden Seere, außerordentlichen Gerichtshofe, Feftungsarrefte und alle ber Anftalten, Die man in Europa für so nothwendig erachtet. Furchtlos kann sie das ganze Bolt bewaffnet feben und all ber Unordnungen ber Staatspolizei entbehren, welche die Furcht einfloßt. — Auch die Privat = Sicherbeits-Polizei brangt sich hier nicht in Alles ein, wie in ber alten Welt, wo leider wenig Glaube an menschliche Tugend mehr ist, fondern Jeder fich mit Borficht maffnen zu muffen glaubt. fest in Amerika voraus, die Mehrheit von Reisenden bestehe aus rechtlichen Menschen, und unterwirft diese nicht jenen beunruhigenben und beleidigenden Berfügungen, die man in Europa einiger Schelme und Nichtswurdiger wegen etfunden bat. Bier giebt es auch feine Forft=, Bug= und Straf = Zaren, benn bie Natur bietet. bei maßiger Arbeit, alle Lebensbedurfniffe in reichster Fulle, urd Holz in Ueberfluß für geringe Entschädigung bar. Man wird nicht



an jebem Schlagbaume burch neugierige befolbete Frager in feiner Reise verzögert, und im Bollamt giebt man feine Baaren an obne Unterfuchung. — Auch bei Theatern, Schauftellungen, Bolfsfeften und Aufzügen bedarf man der Borforge einer Polizei nicht; nicht einmal Staats- oder Bezirkarzte ordnet fie an, und dem ungeachtet giebt es in Amerika sehr vorurtheilsfreie und aufgeklarte Privatarzte, von welchen unter tausend kaum zehn an die Ansteckung bes gelben Riebers oder der Cholera glauben, und daburch allein schon der Polizei alle Quarantane-Unstalten bagegen ersparen. Dem ungeachtet herrscht vollkommene offentliche Dronung und Sicherheit. nachtliche Rube wird durch Burger-Sauptleute mit Adjutanten und Bachtern gehandhabt; gegen Feuersgefahr find treffliche Anstalten getroffen, und in ben Strafen herricht allenthalben große Reinlichteit, (obgleich selbst in ben großern Seeftabten in allen Straßen Schweine frei herum laufend gefunden werden) und gesunde Luft. In den großen Städten werden im Sommer die Straßen und of fentlichen Plate mit Baffer befprengt, um bie bige ju milbern; alle Stadte find mit gutem Trinkwaffer verfeben und die Gasbeleuchtung ist fast allgemein eingeführt. — Go bemüht sich die Polizei Amerika's, ben Staatsburgern nur die wahren Wohkhaten bes Staatsvereins zu verschaffen , ohne fie das Drudende ber gewohnlichen Polizei-Unstalten empfinden gu laffen.

## 9. Münzen; Maaße und Gewichte. — Wechfelcurfe.

Die Bereinigten Staaten rechnen gegenwartig nach Dollars ju 100 Cents à 10 Mills. — Der Zahlwerth bes Silberbollars ift fich bisher ziemlich gleich geblieben, und es geben nach ber gefete lichen Ausbringung im Durchschnitt gegen 9% Stud Dollars auf 1 foln. Mark fein Gilber, wonach ber Werth eines Dollars gu 1 Thir. 13 Sigr. 0,923 Pf. preuß. Courant, ober etwa 2 fl. 30 fr. rhein. gerechnet werben tann. - Die Mungen, Die in ben Bereinigten Staaten geschlagen werben, find in Gold: Abler (Engles - (prich Ighels) = 10 Dollars; halbe Abler = 5 Dollars, und Biertel-Adler = 24 Dollars; in Gilber: Dollars, balbe Dols lars, viertel Dollars und Dimes ober zehntel Dollars; in Aupfer: Cents und halbe Cents, ju 10 und 5 Mills. — Spanisches Gilbergelb findet man indes fast haufiger als Landesmunge, und alles Europaische Geld, namentlich größere Silberftude vom Berth eines Speziesthalers, werben zest allgemein in Rord-Amerika angenommen, und ift beren Unnahme burch eine besondere Balvationstabelle, bie wir am Schluffe biefes Buches geben, gefetlich bestimmt.

Die Maaße sind ganz die Britischen, und zwar a) das Eangenmaaß: 3 Gerstenkörner = 1 Inch (Zoll), 12 Inche = 1 Foot (Fuß); — 3 Fuß = 1 Yard; 5 Pards = 1 Pole (Ruthe); 40 Ruthen = 1 Fourlong; 8 Fourlongs = 1 Mile (engl. Meile); 1 Fathom = 6 Fuß, und 3 Yards = 5 Franksurter Ellen.

b) Das Flachenmaaß: 144 Boll (Inches) = 1 Quadratfuß; 9 Q.:Fuß = 1 Q.:Parb; 30\dagged Q.:Parbs = 1 Q.:Pole; 40 Pole = 1 Rood; 4 Roods = 1 Acre, und 640 Acres = 1 Qua-

bratmeile.

c) Trodnes Maaß:  $34_{77}$  Kubikzoll = 1 Pinte; 8 Pinzten = 1 Gallone; 2 Gallonen = 1 Ped; 4 Peds = 1 Bushel; 4 Bushels = 1 Coom; und 20 Cooms = 1 Last.

d) Beinmaaß: 28,915 Kubikzoll = 1 Pinte; 2 Pinten = 1 Quart; 4 Quarts = 1 Gallone; 31½ Gallone = 1 Barrel; 1½ Barrel = 1 Tierce; 1½ Tierce = 1 Hogshead, und 1½ Hogsbead = 1 Pune.

e) Biermaaß: 35,4,5 Kubikzoll = 1 Pinte; 2 Pinten = 1 Quart; 4 Quarts = 1 Gallone; 9 Gallonen = 1 Firkin; 4 Firkins = 1 Barrel; 14 Barrel = 1 Hogschead, und 2 Hogschead

= 1 Butt.

Auch die Gewichte sind den Britischen ganz gleich, und zwar:
a) Tronge wicht: 24 Gran = 1 Drachme oder Pennn; 20 Drachmen = 1 Dunce (Unze); 12 Dunces = 1 Pound (Pfund)...

— b) Handels gewicht: 16 Drachmen = 1 Unze; 16 Unzen = 1 Pfund; 28 Pfund = 1 Duartrel; 100 Pfund = 1 Centner oder Hundred Weight = 96,96 Pfund Köllnisch. — c) Upotheztergewicht: 20 Grains = 1 Scruple; 3 Scruples = 1 Dram oder Drachme; 8 Drams 1 Dunce, und 12 Dunces = 1 Pfund (Pound). —

Der Dollar als Rechnungsmunze hat in verschiebenen Staaten in der, noch immer nebenher bestehenden, früher von England eingeführten, Rechnungswährung nach Pfunden (Pounds) zu 20 Shillingen à 12 Pence amerikanisch Courant, meist eine sehr verschiedene Werthachtung, und da diese im innern Verkehr der Verseinigten Staaten noch immer vorkommt, verdient dieselbe daher von jedem Einwanderer gekannt zu werden, und ist zu diesem Zwecke vornehmlich Folgendes zu bemerken:

27 engl. Pfund Sterling ober 120 nordamerikanische Dollars sind gleich

a) mit 28 Pfund Courant in Sud-Carolina und Georgien, und ber Dollar ist hier zu 42 Shillings hiesiges Courant festges set;

b) mit 36 Pfund Courant in New-Bampfbire, Maffachusetts,

Rhobe-Island, Connecticut und Birginien, und ber Dollar hat hier ben Werth von 6 Shillings hiefig Courant;

c) mit 45 Pfund Courant in Pennsylvanien, New-Jersey, Delaware und Maryland; der Dollar aber ist hier früher zu 74 Shilling hiesig Courant festgesetzt worden;

d) mit 48 Pfund Courant in New-York und Nord-Carolina, und ber Werth bes Dollars ift hier 8 Shillings hiefig Courant.

Die hiernach zu vollziehenden Reductionen der einen Papiers währung in die andere find keinen Schwierigkeiten unterworfen.

Die vorzüglichsten Wechselplätze der Vereinigten Staaten sind: Baltimore, Boston, Charleston, New-Orleans, New-York, Phisadelphia, Pittsburg, Portsmouth, Providence, Richmond, Salem und Savannah, der Hauptwechselplatz aber ist New-York, auf welchen seit Kurzem auch London angesangen hat, einen direkten Eurs zu notiren; nachdem die Dampsschiffahrt zwischen London und New-York den größten Theil des Jahres hindurch ziemlich regelmäßig von Statten geht, die Verbindung zwischen beiden großen Pläzen also sast immer offen bleibt. Die neu errichtete Eursenorm von London auf New-York ist 60 Tage nach Sicht + 474 Pence Sterl. für 1 Dollar in New-York. Diese eben genannten amerikanischen Pläze wechseln sast ununterbrochen auf einander, und zwar nach Procenten Gewinn oder Verlust, hier Prämie oder Discount genannt. — In Hinsicht der Wechselarten auf das Ausland ist vornehmlich folgendes zu bemerken:

Baltimore notirt gewöhnlich Curfe auf Amfterbam, Bremen, hamburg und London;

Bofton, Charleston, Pittsburg ic. gewöhnlich nur

auf London;

New-Orleans auf London, Paris und Trieft;

Philadelphia auf Amsterdam, Samburg und Condon;

New-York aber, als Hauptplat, in welchem sich fast alle Eursnotirungen vereinigen, wechselt bagegen regelmäßig auf Amsterbam (Antwerpen), Hamburg, London und Paris, so wie von Beit zu Beit auf Bremen, Cadir, Livorno zc., so daß sich in nachfolgenbem Curssystem alle nordamerikanischen Wechselarten auf das Ause und Inland repräsentirt sinden.

Die Curenotirung auf bas Musland à 60 Mage ober

2 Monate nach Sicht ift:

Auf Bremen, 80 à 81 Cents für einen Reichsthaler in Di-

stolen à 5 Thaler.

Auf Cabir u. a. spanische Plate, 76 à 76 & Cents für 1 span. Bechselpiaster (peso de plata antiqua).

Auf Frankreich (Paris 2C.) 5 France 174 à 20 Centimes für 1 Dollar ber Bereinigten Staaten.

Auf Samburg, 36% Cente fur 1 Mart Samb. Banco.

Auf Solland (Amfterbam, Antwerpen 2c.); 41% Cents 1 Gulben nieberl. Courant.

Auf Livorno, 90 Cents für 1 Pezza von 5% tosc. Eira, ober

15% Cents für 1 toscan. Lira.

Auf Conbon, feit bem 5. Januar 1839: 4 Dollars 84 Cents für 1 Pfund Sterling, und

auf Trieft, 473 à 48 Cents für 1 Gulben Conv.-Munze. Die Curenotirung auf bas Inland, nach Sicht jahl-

bar, ist:

Auf Baltimore 1½—2, auf Bofton 1½—2, auf Charleston 2½—3, auf New-Orleans 3—3½, auf Nord-Carolina 5, auf Philabelphia 1½—1¾, auf Richmond 2—3, und auf Savannah 2½—3 Prozent, Disconto oder Verluft; das ist: 98¾, 98¼, 98¼, 98, 97½, 97, 96½ und 95 Dollars baar in New-York für 100 Dollars in den beigenannten inlandischen Platzen, zahlbar in Wechseln nach Sicht.—

#### 10. Zolltarif der Bereinigten Staaten.

Bolle für Guter, die in ameritanischen ober mit diesen gleiche Rechte genießenden Schiffen eingeführt werden.

Aerte, Hauen 2c., 30 Proc. Alaun, für 112 Pfund, 2 D. 50 C. Aloe, frei. Ambergrieß, frei. Ambose, 2 Cents per Pfund. Ambra, frei. Ambras Perlen, 15 Procent. Ananaß, frei. Angelschnuren und Fischleinen, 20 Procent.

Angora Biegenhaare, frei. Anis und Anisol, frei. Anter, 2 Cents per Pfund. Antertaue, von Gras ober Rinde,

5, von Eisen 3 Cents per Pfund.

Anneto, frei. Antimonium und Regulus, frei. Antiquitaten, wenn nicht bestellt, nach dem Material.

Untiquitaten-Sammlungen, wenn verlangt, frei.

Apparate, physikalische, im Auftrag für Gesellschaften, Schulen 2c., frei.

Armbander, von Haaren, 15 Procent.

Arrow=Root, frei.

Artifel jum Ruben ber Bereinigten Staaten, frei.

Artifel von Gold, Silber, Petlen oder Ebelsteinen, wenn auch nur theilweise, 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Procent.

Artikel, welche nicht als frei bes zeichnet, und auch nicht bes

fonders besteuert find, 10 Prozent. Assafótida, frei. Babeschwämme, frei. Balfame, nicht befonders benannte, 15 Prozent. Bandanas, 10 Procent. Barilla, frei. Baumwolle, 3 Cents per Pfd. Baumwollengarn, gebleichtes ober gefärbtes, 25 Procent, und foll der Werth desselben, wenn er unter 75 Cents ift, zu 75 Cents per Pfund, bei der Abgabe= Erhebung angenommen werben. Baumwollengarn, ungebleichtes und ungefarbtes, 25 Pro= zent, und foll alles Garn, dessen Werth geringer als 60 Cents ist, zu 60 Cents per Pfund, im Werthe angenom= men werben. Baumwollenzeug (Bagging), 3 1/2 Cents per Dyard. Beeren, zum Farben, und Wachholderbeeren, frei. Beile, wie Aerte, 30 Procent. Berlinerblau, 12} Procent. Befen, von Borften oder Palm: blattern, 15 Procent. Bettleinwand, ruffische, 20 Proc. Bettüberzüge, von Leinwand oder Baumwolle, 20 Procent. Beuteltuch, 20 Procent. Bier, Ale und Porter, in Flaschen, 20 Cents per Gallone; in Fassern, 15 Cents per Gal-Bildhauerarbeit, wenn speciell eingeführt, frei. Bindfaden, 5 Cents per Pfd. Blasebälge, 25 Procent.

Blasen, 15 Procent. Blauholz, frei. Blei, altes und in Spanen, 2 Cents; in Ganfen, Bloden ober Tafeln, 3 Cents; Men= nige, Massicot und Bleiweiß, 5 Cents per Pfund. Blei, salpetersaures, 124 Proc. Bleistifte, 25 Procent. und verarbeitetes Bleiwaaren . Blei, wenn nicht besonders spezifizirt, 25 Prozent. Bleizucker, 5 Cents per Pfund. Blumen, funftliche, 25 Proc. Bolus, frei. Bombafin, 10 Procent. Borax, frei. Borsten, 3 Cents per Pfund. Bon, 16 Cents per 🗌 Yard. Brechweinstein, 15 Proc. Bretter und Planken, 25 Proc. Brillen, mit Gold = oder Silbergestell, 12 }, von Schild= platt 15, von Metall 25 Procent. Bronce - ober Gypsqusse, frei. Buchdrucker-Lettern, 25 Proc. Bucher, gebundene Schreib = und Handlungsbucher, 30 Proc. Bucher, speciell bestellt, fur Privaten, frei.

Bucher, welche vor bem Sahre 1775 gedruckt find, so wie Bucher in andern Sprachen, als der Englischen, Lateinische und Griechische ausgenommen, 4 Cents per Band.

Bucher, Cateinische und Griechische , wenn gebunden, 15
Cents, wenn ungebunden, 13
Cents per Pfund.

Bucher, alle andern, wenn gebunben, 30 Gents, wenn in

Bogen ober fartonirt, 26 Cents ver Pfund. Budram, 25 Procent. Bullion (ungearbeitetes Gold und Gilber), frei. Burgunder Pech, frei. Burlas, 15 Procent. Burrfteine, für Muhlen, noch unbearbeitete, frei. Burften, aller Urt, 25 Proc. Buften, von Marmor, Metall oder Gpps, frei. Butter, 5 Cents per Pfund. Cacao, frei. Calomel, 15 Procent. Caffia, frei. Caftor=Del, 40 Cts. die Gallone. Chamillenblumen, frei. China = Rinde, frei. Chlorkalk, 15 Procent. Chocolade, 4 Cents per Pfd. Cigarren, 2 D. 50 Cents per 1000. Cochenille, frei. Cocusnuffe und Schalen, frei. Columbus-Burgel, frei. Confituren und Gingemachtes, in Bucker ober Frangbrannt: wein, 25 Procent. Curcuma, frei. Ender, auf Flaschen, 20, auf Faffer, 15 Cente per Gallone. Damastgewebe, von Linnen oder Hanf, 20 Procent. Damenhute von Spahn, Gras und Stroh, so wie Flechtwerk ju Suten, 30 Procent. Darmsaiten, für musikalische Instrumente, frei. Datteln, frei. Decken, wollene, 25 Procent. Demijohns (Korbflaschen), 25 Cents für jede.

Diamanten, 124 Procent. Draht, von Silber ober plattirt, 5 Procent; Mugen- ober Sutdraht, mit Seide, Baumwolle ober leinenem Zaden überspon-12 Cents per Pfund; von Eisen ober Stahl, über Mr. 14, 9 Cents, unter Mr. 14, 5 Cente per Pfunb. Droguen, wenn nicht besonders specifizirt, frei. Eau de Cologne, 25 Procent. Edelfteine, gefaßt oder ungefaßt, 121 Procent: nachgemachte von Glasfluß, 2 Cts. per Pfo., und 20 Procent ad valorem; von andern Stoffen, 15 Proc. Eingemachtes, 15 Procent. Einwanderer, 2 bis 5 Dollars; deren Kleider, Bafche, Sandwerkszeug und Gerathichaften, frei. Eisen, in Ambosen und Ankern und Theilen berfelben, 2 Cts. per Pfund; in Barren und Stangen, nicht gestreckt, 90 Cents per 112 Pfund; wenn gestreckt oder theilweise, 30 Doll. per Tonne. — Kabel ober Retten, ober Theile ber= selben, 3 Cents per Pfd. — Kanonen, 20 Proc.; Guß= eiserne Gefäße, wenn nicht andrerweise fpecifizirt, 14@ts. per Pfund; alle andern guß= eiserne Gegenstände, wenn nicht besonders specifizirt, 1 Cents per Pfund; — Kurbeln für Rader und Mühleisen, verarbeitete, 4 Cents per Pfund; — rundes Cifen, Rupfer= fchmied Speiken, Nagel ober Speiten-Gifen, Nagelplatten,

- gestreckte ober gehammerte, so Gisenblech, Reifeneisen. Bander, geftredtes Gifen, ei-Rollen und Thurbeschläge, 3 Cents per Pfund; -Gifendraht, vierectiger, für Regenschirm - Fabrifanten , 12 Procent; — Gifen in Pigs, 50 Cents für 112 Pfb.; altes Eisen 124 Dollars per Tonne; — Eisendraht, über Mr. 14, 9 Cents per Pfund, unter Mr. 14, 5 Cente per Pfund; alle andern Eisenfa= brifate, die nicht besonders fpecifizirt find, oder Zabrikate, an denen Gifen das überwiegende Material ift, 25 Procent; alle Artikel, welche aus einer befondern Art Gifen gang oder theilweise bestehen, gahlen dieselbe Abgabe per Pfund, wie bas genante Gifen, wenn diese nicht weniger als 25 Procent beträgt.

Elfenbein, robes, frei; wenn verarbeitet, oder Elfenbein=

waaren 20 Procent.

Elfenbein = und Lampenschwarz, 15 Procent.

Epauletten, von Gold oder Sil= ber, frei. Epsom=Salz, 4 Cents per Pfd.

Erden, braune, rothe, blaue oder gelbe, die gewöhnlich als Ocher bezeichnet werden, frei, wenn in Del abgerieben, 14 Cents per Pfund.

Essig, 8 Cents per Gallone.

Kächer, 25 Procent. Farbehölzer, frei.

Farbenmaterialien, wenn nicht besonders spezifizirt; frei.

Farben, Bleiweiß und Mennigo, trocken ober in Del, 5 Cents per Pfund,

Farbertraut, gelbes, frei. Federmeffer, siehe Mefferschmied=

maaren. Febern , jum Schmud , 25 , Bette'

federn, 15 Procent. Kensterglas in unzerschnittenen

Tafeln wird nach dem hochsten Sat vergeben.

Fenfterglas, fiebe Glas.

Gezogene Feuergewehre, Buchsen, 24 Dollars jede.

Keuerschaufeln und Zangen, 25 Procent.

Feuersteine, frei.

Feuerwaffen, ungezählt, 30 Proc. Kiltrirsteine, frei.

Kilze ober Hutkorper, ganz ober theilweise von Wolle, 18 Cents per Stud.

Kirnisse, 15 Procent.

Kischbein, so nicht von der ame= rikanischen Sischerei, Procent.

Rifche im Muslande gefangen, 1 Dollar per Quintal; Markarelen, 1 D. 50 Cents per Barrel; Lachs 2 D. per Barrel; alle andern gepockelten Fische 1 Dollar per Barrel: geräucherte getrocknete ober 1 Dollar per 112 Pfund; in Faßchen eingelegte ober mari= nirte, 15 Procent.

Flachs = und Hanswaaren, wenn nicht andermeise specifizirt, ausgenommen Bindfaden, Tauwerck, Tecklenburgs, D8= naburgs und Burlaps, 20 Procent.

Mairmenfedern aller Art, 15 | Gestelle zu Regen : und Sonnen-Procent.

Flinten, 14 Dollar per Stuck.

Flor, von Baumwolle 10, von Seibe 5, von anderem Material 25 Procent.

Mour (Baizenmehl), 50 Cents per 100 Pfund.

Flurtucher, patentirte, gemalte ober gebruckte, 43 Cents per □Vard.

Franzbranntwein, 1ste und 2te Probe, 53 Cents per Gallone. ditto, 3te Probe, 57 und 4te 63 Cents per Gallone.

Gamboge, frei.

Garn. baumwollenes, siebe Baumwolle; worfteb Garn, 20 Procent; wollen Garn 4 Cents per Pfund und 50 Procent ad valorem.

Gefäße, von Rupfer, 25 Procent; von Gugeisen, wenn nicht befonders specifizirt, 14 Cents per Pfund.

Gegenstande, naturhistorische, frei.

Geigen , 30 Prozent.

Gemalbe, frei.

Genever Brantwein (Gin) 1ste Probe 57; 2te Probe 60; britte 63; vierte 67; fünfte 75, und über fünfte Probe 90 Cents per Gallone.

Gerathe von Meffing, ober bei benen Meffing u. Erz bas Bauptmaterial ausmacht, wenn nicht besonders specifizirt, 25 Proc.

Berathe, gußeiserne, wenn nicht besonders specifizirt, 14 Cts. per Pfund.

Gerste, 15 Procent.

fchirmen, 25 Procent.

Gemurznelken und Nelkenol frei. Glas, Fensterglas, wenn nicht über 8 bis 10 Boll 3 Dollars per 100 D Fuß; wenn nicht 10 bis 12: 3 D. 50 Cts., und über 10 bis 12 vier Dollars per 100 □Fuß.

Glaser, Glasflaschen und Phio= len für Apotheker 2c. von 2 D. 25 Cts. bis 3 D. 25 Cts. per Groß.

Glasflaschen zu Bein, Bier zc. unter 1 Quart, 2 Dollars, und über 1 Quart 21 Dollars per Groß. Demijohns, 25 Cents per Stud.

Glasmaaren von geschnittenem Glas, 3 Cents per Pfund, und 30 Proc. ad valorem.

Glasmaaren, nicht besonders spes cifizirt, 2 Cents per Pfd. und 20 Proc. ad valorem.

Glaubersalz, 3 Cents per Pfd. Gloden, 25 Procent.

Goldstaub und Mungen, frei.

Gummi, Genegal und arabi= sches, frei.

Sugeisen, wenn nicht besonders specifizirt, 1 Cents per Pfund. Gnps, gebrannter, und Gnpsfiguren, frei.

Haar, robes, für Saarfunfiler, 15 Procent.

Haare und Haarpinsel, frei. Haarpuder, 15 Procent.

Haartuch und Seiher, 15 Proc. Hacken, Hauen und Karfte, 25 Procent.

Haberlumpen, frei.

Hafer, 10 Cents per Bushel, Sammer, für Schmiede, 24

Cents per Pfund; alle anbern | Ralt, frei. Arten 25 Procent. Handschuhe, wollene, 25 Proc. Handwerkszeuge der Einwanderer, frei. hanf, rober, 40 Dollars für bie Sonne; Manufakte von, wenn nicht besonders specifigirt, 25 Procent. Harlemer Del und Hirschhorn, frei. Hausenblase, Fischbein, 15 Proc. Hausthiere, zur Zucht, frei. nicht zur Zucht, 15 Procent. Baute, robe, frei. Hobeleisen, 25 Procent. Holz, unverarbeitetes, und Farbeholz, frei; verarbeitetes, wenn nicht besonders specifizirt, 25 Procent. Holzschrauben, 30 Procent. Honig, 15 Procent. Horner und Hornspigen, frei. Hornplatten für Laternen, frei. Pofenträger und Gurtel, von Wolle, 25, von Leber, 30 Procent. Hute, aller Art, 30 Procent. Hutzucker, 12 Cents per Pfund; Lumpenzucker, 10 Cents per Pfund. Indigo, 15 Procent. Inawer, frei. Instrumente, musikalische, von Rupfer ober Meffing, 25 Proc.; von Holz, 30 Proc. Ivecacuanha, frei. Juwelen, gefaßte ober ungefaßte, 124 Procent; unachte ober vergoldete, 25 Procent. Raffee, frei. Kaffremühlen, 25 Procent.

Rameelhaar, frei; verarbeitetes, 15 Procent. Kämme, von Horn und Schilds platt, 15, von Gifen, Blei, Rupfer und Meffing, 25, von Holz, 30 Procent. Rampfer, frei. Kaninchenfelle ober Haare, frei. Kapern, frei. Karben für Bolle und Baumwolle, 15 Procent. Karten und Plane, speciell eingeführt, frei. Kartoffeln, 10 Cents per Bushel. Rafe, 9 Cents ver Pfund. Raskarilla, frei. Raften, lactirte, 25 Procent. Rattun, fo wie alle Beuge, bei welchen Baumwolle der vorherrschende Theil ift, 20 Pro= ausgenommen Twift, cent, gebleichtes und ungebleichtes Garn, welche besonders befteuert find. Alle nicht ge= farbten ober gebruckten Beuge, beren Werth nicht 30 Cents per Yard übersteigt, follen hierbei zu 30, und alle gefarbten und gebruckten Rattune, beren Werth nicht 35 Cents überfteigt , ju 35 Cente per Yard im Werthe angenommen werden. Rautschuck, frei. Rermes und Relp, frei. Retten ober Rabel von Gisen, 3 Cents per Pfund. Fertige Rleiber zum Berkauf, 50 Procent. Rleidungsstucke für Ginmanberer, frei.

Anopfe von Gold, Silber und

eblen Steinen, 12½, von Eisfen, Stahl, Zinn, Komposfition und Messing, 25 Proscent.

Roblen, 6 Cents per Bufhel. Rotelstorner, frei.

Ropfput, verschiedener Art, 25 Procent.

Rorallen, frei.

Korbe von Gras ober Stroh, 15 Procent; von Holz ober Weidengeflecht, 25 Procent.

Roriander, frei. Rorinthen, frei.

Rortrinde, frei.

Korkstöpsel, 12 Cents per Pfb. Krapp und Krappwurzel, frei. Kreide, frei.

Krummhauen und Hohleisen, ad valorem, 12 Procent.

Rummel, frei.

Rupfer in Barren, Ruchen, Pigs und zum Beschlage ber Schiffe, frei; für Rupferschmiede, 10 Procent; kupferne Gefäße und andere nicht besonbere specifizirte Artikel von Rupfer, 25 Procent.

Rupferstiche und Lithographien, 15 Procent.

Rupferwaffer, (Kupfervitriol), 2 Dollars per 100 Pfund.

Rutschen und Theile von Rutschen, 30 Procent.

Rutschen Borden, 25 Procent. Lacone, frei.

Lampen, boch ohne bie Glafer, welche besonders versteuert werben muffen, 25 Procent.

Lampenschwarz, 15 Procent. Landfarten, speciell eingeführt, frei.

Laudanum, frei.

Leder und Lederwaaren, wenn nicht besonders specifiziert, 30 Procent.

Leim, 5 Cente per Pfund. Lemonen und Limes, frei.

Lichter, von Talg, 5 Cents, von Spermaceti 8, und von Bachs 6 Cents per Pfund.

Liqueure und Ratafias, 53 Cents per Gallone.

Einnen, gebleichtes und ungebleichtes, seit dem 30. Juni 1842, 15 Procent.

Loffel, wenn nicht von Silber, 25 Procent.

Eumpen, frei.

Macis, frei. Magnesia, 15 Procent.

Magnete, 15 Procent. Mahagony : Holz, frei.

Malerpinsel, frei.

Malz, 15 Procent. Mandeln und Mandelol, frei.

Manufakte der Bereinigten Staasten, frei.

Marmor in Blocken, und Mars morstatuen und Busten, frei; bearbeitet, 30 Procent.

Maroquinleber, 30 Procent. Maschinen von Eisen ober Erz, 25 Procent.

Meiset und Hobel, 30 Procent. Mefferschmidtwaaren, 25 Proc. Meffing in Barren, Bloden, Platten, oder als altes Mes-

Platten, ober als altes Meffing, frei. Messing = Draht, Nagel ober

Griffe, 25 Procent. Mineraliensammlungen, frei. Molassen, 5 Cents per Gallone. Moldus, frei.

Muhl's und Schleiffteine, 15 Procent.



Ming = Sammlungen, frei. Rustatennuffe, frei; Ruffe aller Art, frei. Mugen von Pelzwerk, Leder oder Wolle, 30 Procent. Mugen oder Hauben für Frauen, 25 Procent. Ragel, eiserne aller Urt, 5 Cents; tupferne, 4 Cents per Pfund, messing'ne, 25 Procent. Nahnadeln, frei. Mankin, 20 Procent. Nitrate of Potash, 3 Cents per Pfund. Nopeau, 53 Cents per Gallone. Milfe jum Farben, frei. Nux vomica, frei. Oblaten, 25 Procent. Ocher, siehe: Erden. Del, Spermacetiol 25, Thran, von auslandischen Fischereien, 15 Cents, Dlivenol, 20 Cents per Gallone; — Wachholber-Del, frei - Leinol, 25 Cents per Gallone. Deltuch, Wachsleinwand aller Art, 124 Cents per 🗌 Yard. Dliven, frei. Opium, frei. Drangen, 15 Procent. Denaburge, 15 Procent. Pantoffeln, von Seide 30, von Leder 25, und Kinderpantof: feln 15 Cents per Paar. Papier, Schreib = und Beichenpapier, so wie Druckpapier in allen Formaten, 17 Cts. per Pfund; — Postpapiere aller Art in Folio und Quart 20 Cts. pr. Pfund; — Tippel-, Schablonen = und Durchzeichenpa= pier, Balterbords, Glas: u. Goldpapier, bunte Papiere, | Rafiermesser, 15 Procent.

Maroquin = und Titelpapiere, feine Pappen= und Pregspähne, Sand = und Schmirgelpapiere, 15 Cts. per Pfund; -- Buchbinderpappen und Pactpapier, 3 Cente per Pfund. Pappkasten, 15 Procent. Parfumerien, 15 Procent. Paftellfarben , f. Bleiftifte. Paften, unachte Schmudfteine, 15 Procent. Peitschen, 30 Procent. Pelzwert, robes, frei; beitetes, 12½ Procent. verar= Pergament, 25 Procent. Der lenmutter, frei. Perry, Birnenwein, 53 Cents per Gallone. Pfeffer, schwarzer, frei; Capenne, 15 Procent. Thonerne Pfeifen, 15 Procent. Pferdegeschirr, und Theile des= felben, 30 Procent. Pflaumen, getrocinete, frei. Pfluge, 25 Procent. Pianofortes, 30 Procent. Piment, frei. Pinsel für Maler und Anstreicher und Burften , 25 Procent. Piftolen, 30 Procent. Plaids, schottische, 10 Procent. Platina, frei. Porter, fiehe: Bier. Porzellan, 20 Procent. Pottasche, 124 Procent. Praparate, anatomische, frei. Praparate, chemische, 15 Proc. Preffpahne und Pappe, 3 Cents per Pfund. Putwaaren aller Urt, 25 Proc. Quadranten, 25 Procent. Quecksilber, frei.

Regen = und Sonnenschirme aller | Art, und Geftelle dazu, 25 Procent.

Reis, 15 Procent. Mhabarber, frei.

Rindfleisch, 2 Cents per Pfd.

Rohre ober Spazierftode, 25 Procent.

Rosenkranze von Composition, Bachs, Ambra und andern nicht anbermarts specifizirten Materialien, 15 Proc.; von Gold, Silber und Ebelfteinen, 124 Procent.

Rosinen aller Art, frei.

Rum, 1ste und 2te Probe, 53; 3te 57 und 4te 63 Cents per Gallone.

Sachzeuge, von Baumwolle, 3& Cents per Dyard.

Saffran, frei.

Sågen, für Sågemühlen, 1 Dollar jebe; alle andern Arten, 25 Procent.

Sago, frei.

Salz, 10 Cents für 56 Pfund; Rocheller, 15 Proc.; Glauberfalg, 2 Cents per Pfunb; Salpeter, rober, frei; raffi= nirter, 3 Cents per Pfund.

Sammlungen, botanische, frei.

Sandelholz, frei. Sarsaparille, frei.

Sattel, 30 Procent.

plattirt, Sattlerwaare, wenn mit Meffing ober polirtem Stahl beschlagen, 30 Proc.; wenn mit Binn, ober verschie= ben ladirt, 10 Procent.

Schaufeln, von Eisen und Stahl, 30 Procent.

Scheidewasser, 12& Procent. Schellack, frei.

Schiefer aller Urt , 25 Procent. Schienen für Gifenbahnen genie-Ben, wenn im ganbe ange-

wendet, einen Ruckou. Schildkröten, 15 Procent.

Schildplatt, frei.

Schilf : und spanisches Robr, unverarbeitetes, frei.

Schinken, 3 Cents per Pfund.

Schleier, 121 Procent. Schloffer : und Schlofferwaaren, 25 Procent.

Schmiedehammer, 23 Cents per Pfund.

Schmirgel, 15 Procent.

Schneidemeffer, 30 Procent.

Schnallen und Dornen, 15 Proc. Schnupftaback, 12 Cents per Pfund.

Schnuren, getheerte, 4, ungetheerte 5 Cents per Pfund.

Schnuren, Borden und Treffen, von Seide, Gold ober Sil= ber, 124 Procent.

Schraubstode u. eiserne Schrauben , 30 Procent.

Schreibfebern, praparirte, 25 Procent; ungezogene, frei.

Schreibfebern von Metall, 25 Procent.

Schuhe, von Seibe, 30 Cents per Paar; von Rankin, Stoff und Leder, 25 Cents, und Kinderschuhe, 15 Cents per Paar.

Schwarzblei, rohes, 16 Proc.

Schwefel, frei.

Schwefelsaure, 3 Cents per Pfd. Schweineschmalz, 3 Cents per Pfund.

Schwerter und Klingen, 30 Procent.

Segeltuch (Duck), 15 Proc.

Seide, Seidenwaaren und Halb:

seidenwaaren, von jenfeits bes Borgebirgs der guten Soffnung, 10 Procent; ausgenommen Rabseibe, welche mit 40 Procent versteuert wird; rohe Seide, 124 Procent.

Seife, 4 Cents per Pfund; parfümirte Seife, 15 Procent.

Seile, von Gras ober Rinde, 5 Cents per Pfund.

Senf, 15 Procent.

Sennesblätter, frei.

Senfen, Sicheln und Heumesser, 30 Procent.

Spaden, von Eisen oder Stahl, 30 Procent.

Spanhûte, 30 Procent.

Speiken (Pflode von Gifen), 4 Cents per Pfund.

Spiegelglafer, unbelegte, 2 Cts. per Pfund und 20 Procent ad valorem; belegte, 20 Proc.

Spiegelrahmen, vergoldete, 30 Procent.

Spielkarten, 30 Cts. bas Pacet. Spielzeug, von Papiermaché 15, von Erz, Eisen, Stahl, Binn, Blei, Kupfer ober Komposi= tion 25, von Holz 30 Proc.

Spiritus von Getraide, 1fte Probe 57; 2te 60; 3te 63; 4te 67; 5te 75; über 5te Probe 90 Cents per Gallone.

Spiritus von andern Materialien als Getraide, 1ste und 2te Probe 53; 3te 57; 4te 63; 5te 72; und über die 5te Probe 85 Cents per Gallome.

Stahl, 1 Dollars für 112 Pfd., alle Stahlmaaren, wenn nicht besonders specifizirt, 25 Proc. Stahlyards, 30 Procent.

Starte, 15 Procent.

Stecknabeln, frei.

Steingutwaaren, 20 Procent.

Steinsalz, 15 Procent.

Sold = und Silber = Stickereien. 124 Procent.

Stiefeln und Halbstiefeln, 11 Dollars für das Paar.

Stifte, kleine Spieker (Rägel ohne Ropf) und Sprige, wenn nicht über 16 Ungen per 1000, 5 Cents per 1000; wenn über 16 Unzen, 5 Cts. per Pfd.

Stockfische, getrocknete, 1 D. ver Quintel.

Stoffe , aus wollenem Garn, 10 Procent.

Strumpfmaaren, wollene unb baumwollene, 25 Procent ; seidene, frei.

Stuhle, 30 Procent.

Sublimat, ägender, 10 Proc.

Sumach, frei.

Xaback, fabrizirter, außer Cigarren und Schnupftabad, 10 Cents per Pfund; Zaback in Blattern , 15 Cents per Pfund.

Zalg, 1 Cents per Pfund.

Lamarinben, frei.

Tapeten, 40 Procent.

Tapioca, frei.

Taschenbücher, Brieftaschen von Leder, 30 Procent.

Taschenuhren und Theile berselben, 121 Procent.

Taue und Tauwerk, getheert 4 Cents, ungetheert 5 Cents per Ofund.

Tecklenburgs, 25 Procent.

Teppiche und Flurtucher, Procent.

Thee, aller Art, von China und anbern Platen öftlich vom Worgebirge ber guten Doffnung, in Schiffen der Bereinigten Staaten, frei; Thee aller Art, von andern Plagen dieffeits des Kaps eingeführt, oder in fremden Schiffen, 10 Cents per Pfund.

Thibettucher und Shawls, 15 Procent.

Thonerde, frei.

Thur - und Fensterbeschläge, 3 Cents fur's Pfund.

Tinte und Tintenpulver, 15 Procent.

Tischlerwaaren, 30 Procent.

Tischmeffer und Gabeln, 25 Procent.

Tolu = Balfam , frei.

Twifte, siehe Baumwollengarn.

Banille, frei.

Begetabilien, zum Färben und Farbestoffe enthaltend, frei; alle andern 15 Procent.

Beilchenwurzel, frei.

Bisitenkarten , 15 Cents per Pfd. Bitriol , blauer , 4 Cents per Pfund.

Bitrioldl, 3 Cents per Pfund. Bogel, 15 Procent.

Waaren, irdene, 20 Procent.

Waaren, lacfirte aller Art, 25 Procent.

Waaren, plattirte aller Art, 25 Procent.

Waaren, vergoldete, 25 Proc. Wachholderbeeren und Wachholderbl, frei.

Wachs, 15 Procent.

Wachstuch = Teppiche, 43 Cents für die Mard.

Bagebalten , 30 Procent.

Baid, frei.

Waizen, 25 Cents per Bushel; | Stoffe von wollenem Garn, frei;

Baizenmehl, 50 Cents per 100 Pfund.

Wanduhren, 25 Procent.

Bafferfarben , 10 Procent. Bein, frangofischer, in Fassern, rother 6, blanker 10 Cents per Gallone; in Flaschen 22 Cents per Gallone; Madeira und Sherry, in Faffern, Riften ober Flaschen 50 Cents Gallone; franzosische, beutsche, spanische, und Beine aus den Ländern des mittel= landischen Meers, wenn nicht besonders aufgeführt, 15 Cts. per Gallone; rothe spanische und ofterreichische Weine, 10 Cents per Gallone; Weine aller ganber in Flaschen ober Riften', wenn nicht speciell benannt, so wie alle nicht angegebenen Beine, 30 Cts. per Gallone. — Seit bem 3. Marg 1834 ift ber Betrag bie= fer Abgaben, bis auf Biederruf, auf die Balfte herabgefett.

Weinstein, roher, frei. Weintrauben, frei.

Berg und alte Taue, 15 Proc. Bolle, rohe, wenn folche am Ausführungsplatz nicht über 8 Cents per Pfund koftete, frei; wenn über 8 Cents, 4 Cents per Pfund und 40 Proc. ad valorem; — Bolle, so auf häuten oder Fellen eingeführt wird, wird hinsichtlich des Gewichtes und Berthes wie Wolle vergeben.

Wolle von Kaninchen, Ungora-Biegen, und Kameelhaar, frei. Wollenwaaren, 50 Procent; Stoffe von wollenem Garn, frei;

Shawls und andere Waare von Seide und wollenem Garn; worsted Garn 20 Procent; Bollengarn 4 Cents per Pfo. und 50 Proc. ad valorem; gestrickte und gewirkte Waaren (Strumpfmaaren), Kußteppiche und Flurtucher, 25 Proc., ausgenommen Bruffels, Wilton und dreifache Teppiche, welche 63 Cents per Darb bezahlen; alle andern feine und Venetianische Teppiche; 35 Cents per Mard; wollene Decken, welche am Erportationsplate nicht über 75 Cents koften , bezahlen 5 Procent; Flanell, Boklins und Bon 16 Cents per Dard; wollene Borden für Rutschen, 35 Proc.; Merino : Shawls von Molle, alle anderen Wollenwaaren, ober Waaren, bei denen Wolle der vorherrschende Theil ist, so wie fertige Kleiber, 50 Proc. Beichnungen und Gemalbe, frei.

Biegelsteine, 15 Procent. Biegenhaare und Felle, frei. Bimmt, frei. Weißer Zimmt, frei. Bink, unverarbeiteter, frei; in Platten ober Nageln, 15 Proc. Binn, in Folien, Platten, Barren , Digs und Bloden , frei. Binnmaaren, oder bei benen Binn das Hauptmaterial ift, 25 Procent. Zinn = und Kompositionswaaren, wenn nicht andrerweise specifi= zirt, 25 Procent. Bucker, brauner, und Buckerfp= rup, 21 Cents per Pfb.; ge= thonter 31, Eumpenzucker 10, und hutzuder und Candis, 12 Cents per Pfund. Zugel und Zaume, 30 Procent, Gebisse, 25 Proc. Zwiebeln, 15 Procent. Zwirn, Hanfdraht für Schuhmacher, in Rnauel, 25 Procent; in Strahnen 5 Cents

# B. Sittlicher und wissenschaftlicher Justand der Amerikaner.

per Pfund.

### 1. National: Charafter.

Der National = Charakter der Amerikaner ist vielsach verkannt worden, ja nur wenige Reisende scheinen denselben überhaupt bis jest geahnet zu haben, da sie denselben für so neu erklären, als die Bereinigten Staaten selbst sind, und doch ist derselbe so gediegen, so hoch und edel in allen Theilen der Bevolkerung begründet, daß man densermer's handb. f. Ausw. n. Amerika. 5te Ausl.

felben bem National : Charakter ber ebelften Bolker bes Alterthums zur Seite ftellen kann. Ursprünglich aus Großbritannien ftammend, haben sie von dort den Stolz, das Selbstgefühl des Briten mitgebracht; aller Ruhm bes britischen Namens ift ber ihrer Boreltern, und fie felbst theilen fich in die Ehre feiner Erwerbuug. Ihre Borfahren waren die kuhnen Unsiedler, welche zuerst britische Gesete (ober vielmehr die alten germanischen) und britischen Genius an die Ufer ber neuen Belt verpflanzten, um fie bort zu verewigen. Auf biesem Grund weiter bauend, offneten fie die Tempel des herrn allen feinen Anbetern, nahmen in ihrem neuen gande alle fich unglucklich oder gedrückt fühlenden Bewohner Europa's mit offenen Armen auf, und entfalteten vielleicht zum erstenmale die Kahnen der Freiheit und Gerechtigkeit; kampften unter biefen ben ungleichen Rampf gegen bas machtigste Bolt ber Erde, und wurden nicht überwunden; rufteten sich zum zweitenmale zur Schlacht gegen England, und traten jum zweitenmale unbesiegt aus dem ungleichen Rampfe hervor; -Grunde genug für den Nationalstolz der Amerikaner, denn sicher erzeugt es eine gewisse Gelbstaufriedenheit, einer Nation anzugeboren, beren glanzende Thaten, auf bem Rriegsschauplate wie in ber Politit, im Sandel wie in Kunften und Gewerben, die Belt in Erstaunen setzen. Ein zweiter, nicht weniger merkwurdiger Charafterzug ber Amerikaner besteht in einem Grade von Ernft, ber zuerft ats Mangel an Geselligkeit erscheint, und doch ift vielleicht in keinem Lande die wahre, edle Geselligkeit, welche durch das hausliche Leben bedingt wird, so zu Hause, wie in Amerika. von der Wiege an gewohnt, über sich und seine Verhaltnisse nachzudenken, ift der Amerikaner von der Zeit an, wo er handelnd auftritt, ftets auf die Mittel bedacht, fie zu verbeffern. Ist er reich und defwegen mehr betheiligt im Gesammtwohl bes Staates, bann forbert jedes neue Gefet, jeder Bechfel in ben Perfonen ber Bolksvertreter feine Sorgfalt fur die Bukunft; und ift er arm, bann kann jede Beranderung im Staate ihm die Mittel bieten, seine Glud'sumstande zu verbessern. Er ift beghalb immer machsam, ftete bebacht auf die Bukunft, nicht als bloßer Buschauer, sondern selbst eine Rolle spielend, und beschäftigt, den gegenwartigen Buftand aufrecht zu erhalten oder ihn zu verbeffern. Die ganze Daffe der Bevolkerung ift beständig bewegt, und auf sie bauend ober fie fürchtend, bringt man unaufhorlich von allen Seiten auf einen Ausspruch ber offentlichen Meinung. Rein Mann ift fo reich ober machtig, den ihr Einfluß nicht zittern machen, keiner fo arm und niedrig, in dem sie nicht die Hoffnung auf Erfolg und Beforderung erweden konnte. Sie ift in Amerika bas machtigfte Organ offentlicher Gerechtigkeit, Riemand ichonend, vom Prafibenten berab bis auf

ben schlichtesten Burger, erhebend, erniebrigend ober zermalmend, was sich ihr entgegengestellt und ihren Richterspruch verdient.

Diefer Buftand beständiger Aufregung giebt den Amerikanern das Ansehen geschäftiger Unruhe, ist aber deffen ungeachtet der eigentliche Grund ihrer Zufriedenheit. Die Amerikaner haben keine Zeit, ungkucklich zu fenn, und dieses ift bas größte Lob ihrer Berfassung und ihres Volkslebens. — Republikanern sind nothwendigerweise schwerere Pfliehten auferlegt, als den Burgern monarchiicher Staaten, aber ihre Erfullung ift erfreulich und beruhigend, weil fie an das Bewußtsenn von Macht geknupft ift. Die Ame= rikaner wunschen sich nicht den Frieden der Europäer, und am allerwenigsten wurde ihnen das stille Gluck der Deutschen genügen. Rube findet der Amerikaner nur in seinem Hause, im Kreise seiner Familie, seiner Kinder; alles außer demselben ist fortwahrendes Wie ken und Treiben, in der Politik wie im Handel, auf den Straßen und Kanalen wie in den Balbern des Westens. — So verschieden auch die Elemente find, aus denen die Bewohner der Bereinigten Staaten zusammengesett find, und unter wie verschiedenen Berhaltniffen fie auch leben, bennoch herrscht eine gewisse Ginheit ber Befinmungen unter ihnen, eine Ruhe des Charakters, die man nicht leicht wieber fo trifft, vielleicht eben ber Difchung und heterogenitat ber Theile wegen, indem kein Element bas andere bewichend werben laßt. Alle haben etwas Gemeinschaftliches in ihrem Wefen, das fie ju Bermandten macht; in ihrem Umgang zeigt fich etmas, wodurch fie nicht mehr Englander, Deutsche, Frangosen, sondern etwas Anderes find. Durch's ganze Land, durch alle Klassen bindurch ift eine gewiffe Sittenfeinheit, ein Gefühl fur das Unftandige und Eble verbreitet, bas aus bem Bewußtfenn bes eigenen Rechts und aus Achtung der Menschheit entspringt. Selbst die Einwanderer schleifen in Amerika bald ihre rohen Kaftenvorurtheile ab; die stolze Leutseligkeit des Wornehmen, die Rangseligkeit des wießburgerlichen Rleinstätzers, die unbehülfliche Steifheit des Sandmerkers, die unterthanige Kriecherei und patige Frechheit des Herrendieners in Europa findet fich hier nicht wieber. Der Menich gilt bort nur ale Menich etwas; nur Thatigkeit macht Chre, und nur da, wo das ift, ift achter Menschenadel. — Man fragt nicht, was ber Mensch ift, wer seine Eltern maren, fondern, mas er fann, mas er gu leiften, gu ichaffen vermag. Es findet in Amerita kein Borrang, fein Standeunterschied fatt. Seber fühlt fich frei und unabhangig, und außert fich auch nach diesem Gefuhl. Selbst der Dienende ist ein freier Mann, ber wohl feine Dienste, aber nicht sein ganzes Wesen vermiethet hat. — Man ift hoflich, aber feine, nichtssagende Komplimente werden weder gemacht, noch erwartet; Reiner kummert

ober genirt fich um den Undern. In ber amerikanischen Gesellschaft findet baher nur wenig 3wang fatt; boch herrscht allenthalben, vorzüglich im Umgang mit bem weiblichen Geschlechte, ber größte Unstand, und in keinem gande der Welt erfreuen sich die Frauen einer folden Achtung, als in ben Bereinigten Staaten. auf sich selbst gestütt, ift ber Amerikaner offen, freimuthig und ohne Ruckhalt in seinem Umgange. Die große Masse hat Kenntniß und Geift, obgleich weniger wiffenschaftliche Bildung, als in Europa, und ein hoher Grad von Intelligenz durchdringt selbst die niedrigsten Rlaffen, die beghalb mit der Daffe der europäischen Bevolkerung einen sonderbaren Gegensat bilben. Nicht die hoheren 3meige ber Biffenschaften, welche man von Gelehrten fordert, sonbern bie. große Maffe nutlicher Kenntniffe, welche auf den Gludbzuftand der Menschen einen unmittelbaren Ginfluß ausübt, ift es, durch welche fich die Amerikaner vor andern Bolkern vortheilhaft auszeichnen, und fur deren Erwerbung fie beffere Borkehrungen getroffen haben, als vielleicht irgend ein anderes Bolk. Noch zu fehr mit bem Nothigsten und Wichtigsten beschäftigt, sind sie gezwungen, die hohere Ausbildung der Sorgfalt und Großmuth einzelner Personen ju überlaffen. Ein hinblick auf bie Summen aber, welche jahrlich auf die Errichtung und Unterhaltung von Schulen und Universitäten verwendet werben, wird hinreichen, fich von der Liberalitat zu überzeugen, mit ber man in den Bereinigten Staaten fur die fittliche Erziehung bes Bolkes forgt. Man schatt bas Biffen, aber nur nach feiner Muglichkeit und Anwendbarkeit im Leben, und beurtheilt es auch barnach, so daß ein geschickter Gerber mehr gilt, als ein gelehrter Pedant. Reichthum, und gar Reichthum mit Thatigfeit und Bielfeitigfeit verbunden, wird hober gefchatt, als Gelehrfamfeit, und Gaftfreiheit, Baterlandeliebe und Tolerang, Jeden denken und glauben zu laffen, mas er will, find allgemeine Eigenschaften. - Go ermangelt ben Bereinigten Staaten nichts zur Erlangung einer mahren burgerlichen und gesellschaftlichen Freiheit, wenn auch die Mittel dazu, bort eben fo, wie bei uns, nicht immer richtig erfannt und verstanden werden, und dort, wie bei uns, die Menscheneben so schwach sind, das Gute lieber ihrem Berftande und ihren Eugenden beizumeffen, als bem Glud und ber Ratur, welche lettere, wenn man fie unpartheiisch betrachtet, die Bafis bes phyfischen Gludes ber Umeritaner ift; mas aber bas moralifche Glud bes amerikanischen Burgers ausmacht, ift, daß bort bas Familienleben vorherricht, und diesem bas, mas offentliches Leben und Staat beißt, untergeordnet ift! - 3mar find die amerikanis

schen Staatsmanner in benselben Irrthumern befangen, wie bie Europäischen, welche von jeher baran gewöhnt find, bas Gebeihen der Bolker ohne fie für unmöglich zu halten, und leben auch in bem Glauben, daß bas Beil ihrer Beimath lediglich von ihnen herrührt, von ihren Theorien und ihren Regierungefünften, aber doch lehrt das flüchtigste Nachdenken, daß, wenn gleich weife Gefete weit mehr über das Glud ber Menschen vermochten, als fie vermogen, man bennoch bort bas Glud nicht vorzugsweise von weisen Gesetzen ableiten burfe, wo bas Bolks - und Familienleben sich so selbst überlassen ift; foll aber einmal schlechterbings bas Gluck der Amerikaner von dieser Seite hergeleitet werden, so ist es verståndiger, anzunehmen, baß gerade die Befreiung von bem, mas in der neuern Rultur bisher fur tiefe Staatsweisheit gegolten hat, ber Grund fen. - In bem Familienleben und ber burch basselbe begrundeten Promulgation bes allgemeinen Rechtes auf Lebensgluck liegt ber Kern bes amerikanischen Gedeihens, nicht aber in dem so oft migverstandenen Worte "Freiheit", basbei ber Menge, an sich hohl, die traurigsten Bewegungen hervorzubringen vermag, und überall, wo die Armuth nur auf Roften ber Reichen zu beben ift, mit jenen Unspruchen auf Lebensglud verbunden, unvermeidlich ju Angriffen gegen die Wohlhabenden reigt. - Die außere Ratur tritt in Amerika bem Streben nach Lebensglud und Wohlftand eben so gunftig entgegen, als fie ihm in Europa feindlich ben Ruden kehrt. Die au pere Lage bedingt das Gedeihen der Nord-Amerikaner, und ware es möglich, bie Bewohner Mittel = Europa's in biefelbe außere Lage ju verfeten, wurden sie eben so gebeihen, als diese. - Richt die Bundertraft nacter Gefeggebung ift es, welche bas Lebensgluck eines Bolkes befordert, und wie gut die amerikanischen Gesete an fich, wie gut auch ihre Bollziehung fenn mag, bavon, ohne jene außere Lage, läßt fich bas Gebeihen von Millionen glucklicher Burger nicht ableiten, wenn man bebenkt, wie wenig überhaupt Gefete über die meisten Beschwerden bes Lebens vermogen. — Bas hilft den n bem armen Baglohner bie beffe Gefeggebung, wenn er ftete im Schweiße bes Ungefichte fein Brobift? -- mas hilft die politische Freiheit, bem, ber megen ber bringenbften Beburfniffe in beständiger hauslicher Abhangigfeit lebt, wie 3. B. in ber Abhangigfeit von einem Fabritbefiger ober von einem Guteberrn? was nugt fie einem gebrudten Schreiber, einem Beamten, bem bie Sonne blos über Aften leuchtet, wenn fie ibn nicht von bauslichen Sorgen befreit, die feinen Geift

fn größerer Bellemmung halten, als ben eines Dienffboten, ber boch bie Beruhigung hat, bald einen nenen Dienft finden gu tonnen, falls ber alte ibm versagt? — Bo sich durch maßige Anstrengung von der Natur felbst erringen läßt, was von außeren Gutern jum Lebensgluck gerechnet zu werben pflegt, bort werben bie Menfchen imgebeiben, immer Unabhangigkeit erringen; weil aber in Europa nicht Jeder, der Glieder hat, sich zu rühren, im Boblstande leben kann, und die Armen nur jum Bobistande gelangen konnen, wenn die Wohlhabenden arm werden, darin besteht eine Quelle ewigen Habers, die man vergebens seit Johrhunberten mit Spruchen ber Religion und Moral bekampft bat. fer Borgug ift ben Rord = Amerikanern beschieben, und zwar von nichts Underem, als unmittelbar von der Ratur ihres Landes. Statt baf fich in Europa bie Menfchen, im Drange nach Berbefferung ihrer Lage, gegen einander wenden, einander anfeinden, wenden fich die Ameritaner an bie Natur! - Gine gesunde Entwicklung sucht die Hauptquelle ihrer Entwicklung im Privat- und Familienleben; wo aber für diefe Richtung sich nicht mehr Borfchub findet, als in Europa, da darf es nicht befrem-ben, wenn auch ohne Mitwirfung falfcher Chrliebe das Entgegengefeste geschieht, und die steigenden Schwierigkeiten, als Privatmann zu bestehen, ben Europaer zwingen, fich mehr und mehr bem offfentlichen Leben wegen Ruckfichten zuzukehren, bie ibm zum Beile ber Menschheit immer fremd bleiben follten. - 26tung baber bem Nationalftolze, ber Nationaleitelkeit ber Amerikaner, bie nichts anderes find, als nationelles Gelbftgefühl, verstärft und vergrößert durch ihre republikanische Berfaffung!

### 2. Religions: und Rirchenwefen.

Nord = Umerika kennt keine Staatskirche; die Konstitution gewährt einem Jeden vollkommene Gewissensfreiheit und die Gleichschilden aller Religionen, und dadurch, daß keine herrschende Religion anerkannt ist, und alle öffentlichen oder Staatsbesoldungen sur ihre Diener aufgehoben wurden, eine Maßregel, deren Einsührung man vorzüglich Jesterson zu danken hat, der unermüdet arbeitete, bis er die Prediger Besoldungen aufgehoben sah, ward die Religion aus einem Erwerdzweig der Prediger Kaste ein Sigenthum des Bolkes, und scheindar verlassen und aufgegeben, wurde ihr absolutes Bedürsniß um so dringender, ihre Herrschaft um so dauerhafter! Daß durch diese Popularisation das eigentlich Systematische der verschiedenen christlichen Lehrgebäude verloren hat, ist nicht zu läugnen, und manche Auslegung der Bibel sindet statt, bei welcher dem Dre



thoboren die haare ju Berge fteben mochten, aber die wahre driftliche Religion hat baburch sicher gewonnen. Jeder im Lande kann fich eine Rirche nach einer selbstgeschaffenen kirchlichen Idee aufbauen, ohne deshalb angefeindet zu werden, und die zahllofen Rirchen, welche man überall erbauet fieht, ihr ftarkes Besuchtwerden und die ernfte Undacht ihrer Besucher, bezeugen es beutlich, daß der Umerikaner wirklich religios ist und sehr viel religiosen Sinn vor bem Deutschen voraus hat. Die Bekenner aller Gekten leben friedlich neben einander; oft zählt eine Familie so viel Bekenner einzelner Glaubensmeinungen, als bicfelbe Glieber hat, und weit entfernt, daß diese verschiebenen Unfichten Nachtheil bringen, entwickeln fich aus diesen verschiedenen Grundsaben die berrlichsten Folgen, sowohl in Beziehung auf die Kirche selbst, als auf den Staat. - Fur die Rirche: weil biefe Gleichheit und Nahe wirkt, baß jede Gekte fich burch ihr Betragen als die beffere ju bemahren Die Glaubenspartheien, welche hier feine außere Stube bemüht. finden, muffen, lediglich auf fich gestütt, einträchtig neben einan= ber leben, und konnen nur noch durch ihr Betragen, nicht durch Privilegien und Kontroversen sich hervorzuheben suchen, und da ihre Priester verzweifeln muffen, über fo viele Gekten, als hier eriftiren, je einen Sieg zu erkampfen, fo bort man bier auch nur außerft felten, ja fast nie von folchen religiofen Bankereien, womit fich europäische Theologen oft abqualen und beschimpfen. Berichmelzung, diese Nachbarschaft ber Kirchen bringt daber nirgende Reibung hervor, vielmehr ift eine anftandige Beobachtung ber religibsen Brauche bie Folge davon. hier find keine geistigen Bwangsanstalten, keine Beichtzettel, Sonntagsmandate und bergleichen Nothbehelfe erforderlich, um die Kirche zu fullen, und nirgends werden sie fleißiger besucht, als in Umerika. — Für den Staat find diese Ansichten vom Kirchenthum noch vortheilhafter und ersprießlicher: denn in Folge derselben kennt er die Last der Rosten und der Aufficht des Kultus nicht; er gibt kein Geld zu Kirchenbauten, besoldet teine Beiftlichkeit, und dennoch gibt es tein gand, wo mehr Rirchen gefunden werden , als in der Union. Philadelphia allein hat gegen 100 Kirchen, Rem : Port 168, Baltimore 40 u. f. m., welche Sonntags so voll Menschen find, wie man in Europa schwerlich eine findet. Die Gemeinden muffen ihre Kirchen selbst erbauen, selbst ausstatten, und die Prediger aus eigenen Mitteln, durch freis willige Subscriptionen unterhalten; bedenkt man nun, daß diese Ausgabe mehr beträgt, als die gesammten Abgaben, welche ein Burger zu leisten hat, so wird man zugeben, daß die amerikanische Religiosität in einem achtungswerthen Lichte erscheint, da man den Amerikaner in diesem Kalle der Karabeit nicht beschuldigen kann.

In ben größeren Seeftabten herrscht sowohl in der Bauart ber Rirchen, als in ihrer inneren Einrichtung eine Pracht, Die, England ausgenommen, alles übertrifft, mas in diefer Urt in Europa zu Im Innern bes Landes findet man durchgangig Rirchen, beren fich teine beutsche Mittelftadt schamen burfte, und nur im Beften trifft man Bet = und Bersammlungshauser, Die ben furglichen Ursprung der Ansiedlung bezeugen. Die größte Tare, die ein Ameritaner zu entrichten hat, ift Die fur Rirche und Prediger, und fur manchen wird dieselbe nur baburch erträglich; bag er fich diese selbst auslegt, und sich seinen Prediger selbst wählt. Es ift nichts ungewöhnliches, eben nicht fehr reiche Farmer (Landwirthe) hundert bis breihundert Dollars fur den Bau einer Kirche unterzeichnen, und für den Unterhalt eines Predigers von funf bis einhundert Dollars jahrlich hergeben zu sehen. — Die zahlreichsten religiosen Gekten in den Bereinigten Staaten find Die Methobiften, bie Episkopalen, die Presbyterianer und die Wiedertaufer ober Bantiften; ihnen folgen: die Kongregationaliften, die Reformirten, Lutheraner, Ratholiken, die mabrischen Bruber, Unitarier, Univerfalisten, Schwedenborger, Freunde oder Quader, die Zitterer oder Unhänger ber Milennium-Kirche, die Tunker, Mennoniten, die ftrengen Calvinisten und Remoniten. — Offizielle Listen geben die Babl ber Geiftlichen aller Religionsparteien auf 24,239, Die ber Kirchen auf 19,766, und die der Kommunikanten auf 2,426,436 Seelen an; eine Aufzählung, welche in so fern ein außerft gunftiges Resultat gewährt, als aus ber gangen Bevolferung ber Union, Sclaven und Rinder mit eingeschlossen, 2 Kommunikanten auf 11 Seelen kommen, ein Prediger auf 700 Seelen, und eine Kirche auf ungefähr 900 der gangen Bevolkerung. — Die Unitarier bilben im Norden und Often der Union große Kongregationen, und kommen oft, vielleicht ohne es zu wiffen, bem Deismus febr nabe; laugnen bie Dreieinig= feit, und baburch auch bie Gottheit Chrifti, halten gute Sittenprebigten, und nehmen die Worte des heiligen Paulus zum Bahl= spruch: "Prufet alles, bas Beste behaltet"; sie behalten die Form ber christlichen Gebete bei, heiligen den Sonntag und gehen zur Rommunion, bennoch ift ihr Glaube weit entfernt, ber Menge gu gefallen, befonders in ben fublichen Staaten, wo er beinahe nur unter der arbeitenden Klaffe verbreitet ift. Die Ginwohner des Subens find hauptsächlich Episkopalen und unterwerfen fich eben so willig der geiftlichen Autorität, als ungern der politischen. Die Presbyterianer find Anhanger ber Lehre Calvins, nach welcher alle Menschen zur Berdammniß geboren find, und nur eine bestimmte Anzahl Auserwählter burch die Sendung bes Beilands felig wird. — Ein Rebenzweig berfelben find die Cumberland-

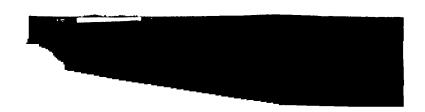

Presbyterianer, die in Hinficht der Pradestination und Begnadigung fich milberer Grundfate ruhmen. Gie haben ihre Rirchengewalt in die Hande von Konventen gegeben, und haben keine Bischofe; Solle und Berdammniß ist das Lieblingsprinzip ihrer Religion; fie begehen ben Sonntag fill, heilig und in fich gefehrt, und enthalten fich an biefem Tage bes warmen Effens, mas auch von mehreren andern Sekten nachgeahmt wird. — Die Methodisten glauben auch ftreng an die Pradestination und die Wirkungen der Sie glauben, bag, sobald ber Mensch ein Muserwählter wird, er auch nicht mehr fundige, fondern bloß der Teufel in ihm. Sie haben Bifchofe, feste und manbernde Prediger und Rirchen, und halten außerdem Versammlungen im Freien (Camp-meetings), in denen der Gottesdienst oft 5 — 6 Tage dauert und wo eine Menge Prediger zugleich und nach einander ben ganzen Zag fprechen; ihr Bortrag ist voll Keuer und Leben, und da ihr schwarmerischer evangelischer Feuereifer mehr zum Herzen spricht, als bas Raisonnement des kalten Presbyterianers oder anglikanischen Prebigers, vermehrt sich diese Sekte, namentlich im Westen, außerordentlich. — Die Baptisten taufen an jedem ersten Sonntag bes Monats, indem fie die Tauflustigen, welche oft 30 Jahre und barüber alt sind, in den nachsten Fluß führen, und nach dem Gebet, rudwarts gebeugt, im Flusse untertauchen. Uuch sie glauben an Pradeftination und Gnadenwahl, und theilen fich in viele Geften, welche sich, mit einigen Ausnahmen, an die Lehren Calvins halten. Unter diesen Sekten sind die Tunker und Mennoniten die vorzuglichsten. Die Tunker haben fur die armere Rlasse ber deut= schen Amerikaner außerordentlich viel Anziehendes, und wenn sie nicht unglücklicherweise Barte trugen, ware ihre Ungahl viel großer. Sie find, nebst den Mennoniten, die Kette, die die armeren, sonst sicher oft verlassenen und hülflos preisgegebenen Familien in den Hinterwalbern aneinander schließt. Gie halten unter fich fest zu= sammen, unterstüßen einander in Roth und Krankheitsfällen reich= lich, und ihr bedurftiger Mitbruder kann auf sichere Hulfe rechnen. Unter sich halten sie auf strenge Ordnung; wer sich betrinkt ober sich eine sonftige grobe Ausschweifung zu schulden kommen laßt, wird aus der Gemeinde ausgeschlossen; Die Familien fteben unter gegenseitiger Aufficht, und haben regelmäßigen Gottesbienft. Me diefe, du ben Wiebertaufern gehorenden Setten haben, sobald fie fich begeistert fühlen, wie die Quaker, das Recht zu predigen. Mäßigkeit und Reuschheit sind ihre liebsten Tugenden. Sie neb= men himmel und Solle an, und verwerfen bie Ewigkeit der Sollen-Die Lehre von der Erbfunde ift ihnen ein Grauel, Die Lehre vom freien Willen ihr eigentliches Prinzip; deßhalb muß auch

ber Laufling erwachsen fenn, und feinen Willen felbft ertlaren. Uneigennütigkeit übertreffen sie die Quaker, in Unempfindlichkeit gegen Beleidigungen haben sie keine ihres Gleichen, und eine geduldige Gemuthsart ist das Ziel ihres Strebens. — Die Universalisten laugnen als Anhanger des Drigines die Unsterblichkeit der Seele, glauben himmel und Solle blos auf die Erde beschrankt, und nehmen eine Auferstehung an. — Die andern Setten bilben Die bei uns in Deutschland bestehenden Sauptfirchen, deren Dogmen binlanglich bekannt sind. — Die Prediger werden, wie schon oben erwahnt, von der Gemeinde erwählt und besoldet, und deren Gehalt durch jahrlich wechselnde Subscriptionen festgesetzt, ein Umstand, der die Geiftlichen antreibt, bemubt zu fenn, Proselpten zu machen, um ihre Kongregationen zu vergrößern, und wenn auch dieß nicht ber einzige Beweggrund ihres religibsen Gifers ift, so ift es boch ber vortheilhafteste, abgesehen von bem eigentlichen Berdienste der Pafto= Das amerikanische Princip, dort das Meiste zu bezahlen, mo das Meiste geschieht, und wo es am besten gemacht wird, welches taglich Bunder hervorbringt, findet fogar feine Unwendung auf die Seelforge, und bringt dort mehr Gutes hervor, als die doppelten und breifachen, ju bemfelben 3med verwendeten Summen in Europa. — Die Hauptkirchen haben geprüfte und von den verschiede= nen Synoden bestätigte Prediger, die übrigen Sekten hingegen ha= ben teine wissenschaftlich gebildeten Geiftlichen, und nur die bischof= lichen Methodisten mussen sich einer vorläufigen Prufung unterwer= fen, ehe sie die Rangel besteigen durfen. Die Prediger ber übrigen Geften treten auf, wenn ihre innere Stimme ober Der Beift fie ruft. Dieser Geist oder diese innere Stimme mag zwar die guten Leute oft taufchen, wenigstens bort man ungeheure Absurdidaten, im Ganzen genommen haben jedoch biefe Sekten nicht so viel Arges, ais man benft. Die Religion eines Bolkes steht gewöhnlich mit seiner Aufklarung im geraden Verhaltnisse, und so die Religion der Stande in den Vereinigten Staaten. Die aufgeklartere und hobere Rlaffe findet man unter den Episkopalen; die Mittelklaffe, mit gablreichen Ausnahmen, unter ben Presbyterianern; die Schwarmer und Eiferer aller Rlaffen unter den Methodisten, und den einfachen, in ben Balbern Vennsplvaniens ober Obio's aufgezogenen Unfiedlet, wenn er ein Deutscher ift, unter den Tunkern, wenn ein Anglo-Ameritaner, unter ben Chriften (Christians), Schwedenborgern oder Reuen-Menschen (New-men); bie Prediger diefer letten Alaffen find ehrliche Bauern, die die Bibel erklaren, so gut es gehen will, und vier bis funf Stunden in einem Athem fprechen, ohne babei lesen und schreiben zu konnen. — Die Ratholiken haben sich in den letten 20 Jahren ebenfalls fehr vermehrt und mehrere neue Bisthu-

mer gegründet, boch wächst ihre Zahl mehr burch Einwanderer, als durch geborne Umerikaner. — Trop aller biefer verschiedenen Glaubensanfichten leben alle Setten friedlich neben und unter einander, und die Tolerang, nicht aber religiofe Gleichgultigkeit, feiert in Nordamerika ihren schönsten Triumph. — Der Sonntag ift gang bem Gottesbienste gewidmet; man geht zwei-, drei- und viermal, selbst noch in ber Nacht, in die Kirche, wenn Gelegenheit bazu ba ift, und widmet fich am Sonntage gang ber Burudgezogenheit in fich felbft, und ber Gelbftbetrachtung, man mag irgend einer Gette Der Conntag ift wortlich eine Feier der ftillen Behmuth, ber Selbstbeschauung, und nebenbei ber argften Langweile. Tobtenftille rubet auf jebem Drte, und die an fich ichon ernften Gesichter werden am Sonntag noch ernster. Alle Geschäfte ruhen, alle Eaben und Wirthshaufer find gefchloffen, und Mufit, Zang und bie unschuldigsten Spiele (Schach, Dame, Karten ic., verfteht fich, ohne Geld gespielt, benn Gelbspiele find an fich schon faft in allen Staaten der Union verboten) find besonders an diesem Tage ehrenruhrig, und es wurde fogar im Rongteg ber Untrag gestellt, bag an diesem Zage bie Posten liegen bleiben follten, ein Borfchlag, ber aber jum Glud fur Umerita am beffern Sinne ber Dehrheit Gleichgultigkeit in Religionsfachen ift bem Amerikaner ein Gräuel, und von Jebem, mit bem er zu thun hat, bem er trauen foll, verlangt er einen religiösen Sinn; welcher Religion er angehört, ist ihm ganz gleichgultig, ba Dulbsamkeit durch bie Konstitution zur Volkberziehung, und burch ihre milben Folgen zur allgemeinen Bolkefitte geworden ift. Undulbsamkeit trifft nur Kirchen = und Religionsverachter und Spotter, und diefe burfen auf eine Unterflugung in ihrem Berufe nie rechnen.

### 3. Schul . und Erziehungswesen.

Obgleich der Union von vielen Seiten der Vorwurf gemacht wurde, als ware für Volkserziehung dort weniger geforgt, als der Reichthum des Landes und seiner Einwohner erwarten ließe, so ist dieß doch nur ein leeres, unhaltbares Gerücht, da an höheren Lehranstalten Amerika so viele aufzuweisen hat, daß man mit Bestimmtbeit annehmen kann: Amerika stehe nicht nur in klassischer Bildung mit Europa auf gleichet Stuse, sondern habe bereits schon viele Länder überholt; hinsichtlich des Bolksschulunterrichtskann man aber als gewiß annehmen, daß Amerika von keinem Lande Europa's übertrossen wird. — Die Bahl der Studisenden (1842: 16,233) verhält sich zur ganzen Bevölkerung wie 1:1,706, während sie zu derselben Zeit im westlichen Europa (wo sie auf 69,634 sich belief) sich wie 1:2,285 verhielt. Schottland ist das einzige Land, in

welcher die gelehrte Erziehung die aller anderen Lander der Welt übertrifft; Baben, Massachusetts und Connecticut sind einander ziemlich gleich, und zählen einen Studirenden auf noch nicht taufend Geelen ber gangen Bevolferung. New Sampfhire gahlt auf noch nicht gang 1200 Seelen einen Studirenden, mas in Europa nur in Sachsen und England der Fall ist, und übertrifft baber hinsichtlich ber klassischen Bildung Sannover, Bayern, Toscana, Spanien und Preußen, Staaten, in welchen bas Berhaltniß ber Bevolkerung zur Bahl ber Stubirenben bei weitem großer ist, und die doch alle andern Europäischen Staaten überfteigen, und Illinois, ein gand, bas erft 1809 jum Gebiete erhoben murde, in welchem por 25 bis 30 Jahren die Indianer noch die Mehrzahl der Bevolkerung bildeten, und das vor 25 Jahren erst ber Union als selbstständiger Staat beitrat, steht hinfichtlich ber hoheren Schulbildung immer noch zwisch en Frantreich und Irland mitten inne. — Hinsichtlich des Wolksschulunterrichts haben die Bereinigten Staaten den Borzug vor Europa, man mag Bergleichungen im Ganzen, oder zwischen ben einzelnen Staaten beider Kontinente anstellen. Die Mehrzahl der Umerikaner ift beffer unterrichtet, als die Maffe in irgend einem Europäischen Lande; im Staate New : Port ift bas Berhaltniß ber Schulunterricht erhaltenden Kinder zur Bevolkerung wie 1 zu 3,9; in Maffachufetts wie 1 gu 4; in Maine und Connecticut ebenfalls wie 1 gu 4; in den gesammten Neu-England-Staaten wie 1 zu 5; in Pennsylvanien wie 1 zu 7; in New : Jersey wie 1 zu 8; in Illinois wie 1 zu 13; in Kentucky wie 1 zu 21; — in den europäischen Staa-ten hingegen, in Burtemberg und der Schweiz wie 1 zu 5; in Bayern und Preußen wie 1 zu 7; in den Niederlanden wie 1 zu 9,7; in Schottland wie 1 zu 10; in Desterreich wie 1 zu 13; in England wie 1 zu 15,3; in Frankreich wie 1 zu 17,6'; in Irland wie 1 zu 18; in Portugal wie 1 zu 88, und in Rußland wie 1 au 367.

j

1

In allen oftlichen Staaten ber Union ist ber Volksunterricht ben resp. Staaten überlassen, und die Ausbringung eines Schulsonds ruht theils in den Handen der verschiedenen Regierungsbehörden, theils ist er nach Borschrift den verschiedenen Schuldistrikten übergeben, und diese sind ermächtigt, in ihren Bezirken eine Schultare zur Erhaltung und Errichtung der nothigen Volksschulen auszuschreiben. In den westlichen Staaten hingegen hat der Kongress die Alste Sektion jeder Ortschaft (Township) für Bolksschulen reservirt, und außerdem in jedem Staate ein, zwei und mehr Ortschaften zur Errichtung und Unterhaltung von Akademien, Colleges und Universitäten angewiesen. So liegen zu diesem Zwecke in den

Staaten Dhio, Indiana, Illinois, Miffouri, Miffiffippi, Alabama, Louisiana, Arkansas, Michigan und Florida, an Univerfitate = Landereien 508,000, an Bolksichul = Landereien hingegen 7,952,538 Acres. Der Werth diefer gandereien betragt nach bem Regierungspreise, für das College = Land : 635,000, ber für das Schulland: 9,940,672} Dollars; ba aber Schulen und Universitaten eine fortgeschrittene Bevolkerung verlangen, und burch biefe ber Werth bes ganbes fleigt, ift ber Werth ber Schullandereien ju zehn, ber ber Universitätslandereien zu 30 Dollars anzunehmen, wonach ber Werth obiger Landverwilligungen fur Colleges und Universitaten sich auf 15,240,000, ber fur Schulen aber auf 79,525,380 Dollars zu veranschlagen ware. — Wo ist ein Land in ber Belt, bas im Stande mare, ein Aehnliches fur feine Unterrichtsanstalten ju thun! — Und diesen Beift und Sinn fur ben Unterricht findet man bereits sogar schon unter den Indianern Nord-Amerika's, namentlich unter ben Creeks, von benen Giner fein Jahrgelb von 2000 Dollars, bas ihm bie Regierung fur abgetretene Landereien gablte, jum Opfer brachte und 17 Jahre der Schule Die Choctam = Indianer haben jahrlich 12,000 Dollars für Schulen bestimmt, und die Chikasaws ein Jahrgeld von 20,000 Dollars dafür zusammengebracht. — Bas einzelne Staaten für ben Unterricht gethan haben, geht ins Unglaubliche; fein anderer Bermaltungszweig ift fo reichlich und ficher ausgestattet, und mas man anderwarts dem Bufall und ber Mildthatigfeit überläßt, bas Bugleich ift bas Schulvermogen ist hier durch die Gesetze gesichert. auf Quellen funbirt, die eine allmählige Bunahme sichern. — In den alteren Staaten, wo fast alles Land schon in Privat-Eigenthum übergegangen ift, muß ber Burger jum Behuf des offentlichen Unsterrichts nach seinem Bermogen beifteuern, ohne Ruckficht, ob er Rinder hat oder nicht, weil die offentliche Bildung Allen ju Gute kommt. — Der kleine Staat Connecticut hat bereits ein Bermogen von 1,800,000 Dollars zur Unterhaltung öffentlicher Schulen zuruckgelegt. — Die Schulkasse bes Staates New : Nork verwandte in einem Sahre 182,802 Dollars fur Gemeindeschulen, und von Einzelnen wurden noch 850,000 Dollars zugesteuert. Der Schul= fond dieses Staates allein übersteigt bereits zwei Millionen Dollars, und die Fonds anderer Staaten haben fich in ahnlichen Berhaltnifsen vermehrt. — So bringt man vor Allem in Nord-Amerika reiche Mittel und Fonds fur den Unterricht zusammen, und nun wird es auch möglich, Außerordentliches damit zu leiften. — Die Berwendung diefer Mittel ift übrigens von der in Europa, wo man die Sauptsummen ber ohnehin so geringen Erziehungsmittel auf die hohern und gelehrten Unterrichtsanstalten verwendet, himmelweit verschie-

ben; die Hauptfraft diefer Summen hebt den Bolts - und Elementar - Unterricht, und wirft mehr auf die Mittheilung und Berbreitung ber bem burgerlichen Leben nublichen Kenntniffe, als ber Bafis bes Staats, damit biefe recht breit und fraftvoll werbe. — Freischulen, Volksschulen im eigentlichen Sinn des Worts, sind in Reu-England, New-York, Rew-Jersen zc. durchgangig eingeführt. Das Kind bes Urmen sowie des Reichen erhalt unentgetolich Unterricht im Lesen, Schroiben und Rechnen, in der Geographie, Geschichte der Bereinigten Staaten, und Weltgeschichte. Unterricht ift grundlich, da die Schullehrer vor ihrer Anstellung sich einer Prufung unterwerfen muffen. Die Roften dieses Unterrichts werden von einer Auflage bestritten, die sowohl von den Unverheis ratheten, als ben Berheiratheten entrichtet werben muß; und biefen Schulen haben die nordlichen' Staaten umfreitig den hoben Grad von Aufklarung und Bildung zu verdanken, der in ihnen herrscht, und der die Bolksbildung jeder andern Nation weit übertrifft. -Ein Bersuch, diese Freischulen in Pennsplvanien einzuführen, um so mit der Bildung der Schwesterstaaten gleichen Schritt halten zu konnen, schlug theilweise fehl, ba zwar die englischen Kantons ben Plan annahmen und ausführten, die beutschen aber denfelben verwarfen, aus Kurcht, es mochte ihnen eine neue Tare daburch erwochsen, und bas Deutsche bann ganz zu niehte geben. — Kur Unterrichtsanstalten thun die Deutschen in Pennsplvanien und Dhio wenig oder gar nichts; sie allein sind schuld daran, daß Bennsplvanien in wiffenschaftlicher und Bolksbildung gurudgeblieben ift. Der Anglo - Umerifaner, felbft in ben weftlichen Staaten, besoldet seine Schullehrer viel besser, als der Deutsche, der das für ben Unterricht seiner Kinder verwendete Geld als halb jum Fenfter hinausgeworfen, und ben Schullehrer als einen Duffigganger anfieht. - Den neu eingewanderten Deutschen in Missouri und Minois liegt das geistige Bohl ihrer Kinder mehr am Herzen, und fenden diefe ihre Kinder meiftens in englische Schulen. - Die Privatschulen in Pennsplvanien, Dhio, Indiana und den westlichen und füdlichen Staaten, in benen keine Freischulen eingeführt find, find gut ober schlecht, je nachdem der Grad der Bildung des Lehrers ift, und find in ben lettern Staaten faft die einzige Quelle, aus welcher die Jugend ihren Unterricht schopft. Die Erziehung ber Knaben ift im hohen Grade praktisch : ein amerikanischer Knabe von 10 - 12 Jahren ift eben so sehr ein junger Mann, als ein Europäer von sechzehn, und wenn er dieses Alter erreicht hat, ist m eben so gut zu Geschäften zu gebrauchen, als ein Deutscher von 24, ober ein Frangofe von funfzig. Bon ber fruheften Rindheit an ist ein Amerikaner gewöhnt, sich selbst als das Hauptmerkeug seines

1

1

4

0

tunftigen Fortsommens zu betrachten; was er lernt ober studirt, ist in der Absicht auf kunftige Unwendung, und von dem Augenblick, wo er die Schule verläßt, tritt er auch schon thatig ins durgerliche Leben ein. Won der Zeit an, da er zu benken anfangt, liegt ihm sein Ruf am Herzen, denn er muß seinen Plat in der Gefellschaft bestimmen und die Sphare seines Wirkens verengern oder erweitern. Eine Frühreise ist ihm eigen; als Schulknade hat er seine politischen und religiosen Meinungen, und sowie er einmal lesen und schreiben kann, macht er Plane für seine kunstige Unadhängigkeit. — In ihren Studien sind die Amerikaner auf eine kurzere Zeit beschränkt, als die Europäer, aber die Masse praktischer Kenntnisse, die sie sich in dieser Zeit erwerben, ist wahrhaft erstaunlich, und man muß sich nur wundern, wo sie das Gedachtniß hernehmen, auch nur den vierten Theil davon zu behalten.

Sonntagsschulen in Stadten sind für Kinder, die an Wochentagen keinen Unterricht genießen können; häusig nehmen jedoch auch Kinder daran Theil, die sonstigen guten Unterricht haben. Beide Geschlechter werden zugleich, jedoch von einander abgesondert, unterrichtet; die Lehrer sind Männer und junge Damen aus den ersten Standen; der Unterricht wird unentgeldlich gegeben, und selbst die Schuldücher werden, nebst einer Bibel, von den verschiedenen Comittee's unentgeldlich ausgetheilt. Nirgends spricht sich der humane Bürgersinn des Amerikaners so deutlich aus, als in diesen Schulen, und die Selassenheit und Geduld, mit der die ersten Rechtsgelehrten und sonstige angesehene Männer den Kindern des ärmsten Tageslöhners Unterricht ertheilen, ist ein sprechender Zug ihres Gleichbeitsssinnes.

Fur die Bildung bes weiblichen Geschlechtes wird in keinem Lande so viel Gorge getragen, als in ben Bereinigten Staaten von Gine gang ungebilbete Amerikanerin ift eine Gel-Nord = Umerika. Die reichen Familien senden ihre Tochter gewohnlich nach Bofton, New-York, Philadelphia und Baltimore, in bie fogenannten Boarding-Schools (Damenschulen), deren es in mancherlei Abstufungen giebt, und in denen die Unterrichtsgegenstände: grammatikalisch richtig Lefen und Schreiben, Mathematik, Beichnen, Landfarten = Entwurfe , Geographie und Uftronomie , Del = und Sammt = Malerei, Welt = und vaterlandische Geschichte, franzoff= iche und italienische Sprache, Singen, Pianoforte, Harfenspiel und feine weibliche Arbeiten find. Der Unterricht dauert ein bis dwei Jahre; auf Sittlichkeit wird strenge gesehen. — Recht aute weibliche Erziehungsanstalten zweiter Rlaffe, in benen, mit Ausnahme der italienischen Sprache und des Malens, so ziemlich dasselbe gelehrt wird, befinden sich in Pittsburg, Cincinnati, Lexing=

1

::

;

ton, Bashington zc.

Borbereitungoschulen fur die, welche bobere Anftalten befuchen und sich Runften, Gewerben oder dem hoheren Biffen widmen wollen, find in allen größeren Stadten, und außer diesen höhere Lehranstalten, fogenannte Colleges und Universitäten, die aber anders organisirt find, als die ber alten Belt. Da jeder Staat namlich, ber leiblich organisirt fenn will, im Berhaltniß seiner Bolksmenge bei weitem mehr unterrichtete Handwerker, Mechaniker, Chemiker, wissenschaftlich gebildete Dekonomen, Forstleute, Fabrikanten und Kaufleute, als Juristen, Mediziner, Theologen, Philologen bedarf, namentlich ein Land, wo die vielen Staatsbeamten nicht stattfinden, wie in der alten Belt, fo geht auch die Richtung dieser hoberen Lehranstalten mehr auf Naturwissenschaften, Chemie, Mathematik, Mechanik, Geographie, Statistik, überhaupt mehr auf Welt =, Natur = und Menschenkenntniß, fo wie mehr auf neuere und lebende, als todte Sprachen, beren Rultur in Europa fehr unverhaltnifmaßig ftart betrieben wird, obgleich man fie auch hier nicht vernachläffigt, fo wie meniger aufs Sifto= rifche, das man in Europa jum Fundament alles Wiffens macht, überhaupt weniger auf Dinge, Die man großtentheils wieder verlernen muß, um in ber wirklichen Welt fortzukommen. - Die Union zahlt gegenwärtig an hohern Lehranstalten (Colleges und Universitaten) 105, von denen die Harvard-Universitat zu Cambridge, das Dartmouth = College zu Hannover, Yale = College zu Nem = Sa= ven, Union = College zu Shenectady, bas College von New = Jersey ju Princeton, Jefferson College ju Canonsburg, St. Mary's-College zu Baltimore, die Universität von Virginien zu Charlottesville, das College von Sud - Carolina zu Columbia, und Granville-College zu Granville in Dhio, die bedeutenosten seyn mogen, und welche, nach dem Modelle der englischen Universitäten, einer strengeren Disciplin unterworfen find, als die deutschen. — Un theologischen Seminarien eristiren 38, worunter zwei deutsche zu Gettysburg und York, auf welchen Predigtamts = Candidaten gebildet wer= ben. — Medizinische Schulen gibt es 28, mit 3 bis 9 Professoren, und mit 30 - 400 Studenten. - Rechtsschulen giebt es in Cambridge, in New = Saven, Philadelphia, Carlisle, Williamsburg, Charlottesville, Lexington und Cincinnati. — Diejenigen, bie sich zu Aerzten bestimmten, muffen zwei Sahre eine der medizini= fchen Schulen besuchen, bringen aber meiftens chirurgische Uebung und officinelle Waarenkenntnig mit; und wenn sie auch nicht ganz Die gelehrte Vorbereitung wie die Deutschen besitzen, so sind sie boch immer muthige und gludliche Operateure. Gie muffen Wundarzte,

Apotheter und Mergte in einer Person fenn, und bieß Biel vor Augen habend, treten fie, bevor fie bas College besuchen, ein ober zwei Sahre bei einem Argt in bie Lehre, bereiten in beffen Laboratorium die Medikamente, und begleiten benfelben bei Krankenbesuchen. — Ber fich zum Abvokaten ausbilben will, begiebt fich zu einem be-ruhmten Rechtsgelehrten, flubirt unter biefem bie Banbesgefete, das Common-Law, und arbeitet für ihn Kontrakte (Deeds), Obligationen (Mortgages), und ichreibt bie Species-Facti ab, bie bem Dberrichter vor ber offentlichen Distuffion überreicht werben muffen, und wofur es bestimmte alte Formen giebt, bie man nicht ubertre-Nicht alle beziehen bie Akabemie, um Borlefungen gu Sobald fie beim Dberrichter gepruft find, erhalten fie baruber ein Beugniß, und konnen nun, wo fie wollen, fich als Abvotaten niederlaffen. - Bon Militair - Atademien eriftirt nur eine, ju Beftpoint, in welcher alle Zweige ber Militair = Biffenschaften für See = und Landoffiziere in einem Grabe von Bolltommenheit gelehrt werden, ber felten Seinesgleichen hat. — Go bietet bie Union ein offentliches Unterrichtssuftem, bas bereits Die herrlichften Fruchte getragen hat , und noch fortwährend jenes Streben nach Biffen und Kenntniffen erzeugt, jenen allgemeinen Sinn und Durft nach Belebrung und Ginficht hervorbringt, burch welchen fich ber nordamerifanische Burger so febr vor allen übrigen Bolfern ber Erbe ausgezeichnet. Der Ginwanderer mag unbebenklich fich in irgend einem Staate niederlaffen, überall findet er fur die Erziehung feiner Rinder Sorge getragen, und ftehen ihm auch teine beutschen Schulen gu Gebote, fo findet er boch Gelegenheit, in englischen Schulen feine Rinder jum praktischen Leben heranbilden ju laffen.

# 4. Prefifreiheit. — Literatur.

Die Volksversammlung erkannte bei Begründung der Freiheit und Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten auch die Freiheit der Presse an, und machte damit der Nation ein Geschenk. Weit entfernt, zu wähnen, der Regierung könne daraus ein Nachtheil erwachsen, lag den Begründern der Freiheit mehr daran, durch die Presse das Volk in der begonnenen Ausklärung sortzubilden; sie erkannten, daß einer weisen und freien, vom Volke erwählten Regierung nichts gefährlicher und gemeinschäblicher sehn würde, als Unwissenheit und Dummgläubigkeit der Bürger, und weil in einem freien Staate nur der Verstand das Staatsruder sühren kann, ist seine Regierung nur dann durch die Wogen der Freiheit zu sühren, wenn dieser allgemein im Volke vorhanden ist. Nur die durch die Presse verbreitete Ausklärung vermochte die Wunder zu bewirken, die wir in allen, selbst in den jungsten Staaten der Union erblicken,

und läßt die lebendige Theilnahme an allem erklaren, was Sache bes Baterlands ift. Gine mehr als funfzigjahrige Erfahrung hat in Amerika bargethan, bag Preffreiheit keinen Schaben bringt, und baß Deffentlichkeit bas Pallabium, bie Megibe aller Regierungen ift. Die nordamerikanische Regierung betrachtete bie Preffreis heit schon negativ als das Mittel, den Zund : und Gahrungsftoff aus ber Maffe abzuleiten, und ihn in Pamphlets, Brochuren und Zeitungen, wie ein Brillantfeuer verpuffen zu laffen, mabrend berfelbe Gabrungeftoff, in bie Bruft bes Burgers jurudgebrangt, nur burch eine furchtbare Explosion sich Luft machen und bas gange Staatsgebaube felbst umfturgen wurde. Jenes Wetterleuchten im freien Raume ergobt bie Maffe ber Nation mehr, als bag es fie erschuttert; sie bankt es im Stillen ber Presse, baß fie macht, bie Regierung aber weiß wiederum, daß das Bolt zwischen der Regierung und biefen Schreiern mitten innen als ein Fels fleht, an bem fich die Bogen der Opposition brechen, die ihr nimmermehr schaben. Die Buth ber Partheien mag fich in Schmabschriften ergießen, bie Preffe bleibt nichts besto weniger das Reinigungsfeuer, aus bem bas gelauterte Gold in die Behalter bes Staats fließt. Es ift mabr, in Amerika wird die Freiheit der Presse oft zu Gemeinheit und Derbheit migbraucht, und oft bas unsinnigste und leibenschaftlithfte Geschmat gedruckt und verbreitet; aber gerade die burch ben Segen ber Preffreiheit allgemein gewordene Denkfraft, die Kenntniß ber Menschen, ihrer Leidenschaften und Umtriebe, sowie die reifere Entwickelung ihrer Verstandesthatigkeit, macht die Versuche schrift= ftellerischer Bosheit, Unvernunft und Parteisucht fraftlos, und bie Plumpheit und Robbeit verächtlich. — Dieser Kampf der Parteien bat übrigens bis jett keine praktisch nachtheiligen Kolgen auf ben Burgergeift gehabt; man beruhigt fich, feine Meinung ausgesproden ju haben, mag nun die Sache einen Bang nehmen, wie fie will; tommt Gefahr fur ben Staat, so tommt auch die Begeifterung für die gemeine Sache, und in dieser Begeisterung verschwinbet aller Groll. - Der positive Ruben ber Preffreiheit tritt in Umerika noch beutlicher hervor! Bas gewinnt nicht der Saat durch fie: welche beffere, koftenlosere Kontrole kann es für ihn geben, als biefe! Jeder Beamte ift der Preffe wegen auf der but, einen Fehltritt zu thun. Bestechlichkeit, Untreue, Nepotismus, Protektionswesen, Gibbruchigkeit kann ba nicht gebeihen, wo eine freie Presse stattfindet, und ift nur bort moglich, wo keine Deffentlichteit gilt, fondern alles im Geheimen und im Finftern betrieben wird .-Der Rechtschaffene braucht das Licht nicht ju scheuen, nur der Nichts-Ber feine Pflicht thut, furchtet bas Geschrei ber offents lichen Meinung nicht, er wunscht fie vielmehr; benn fie kann nur



seinen Ruhm verkunden. Auch für den Staat selbst ist bei all seinen Dperationen, besonders bei schwieriger Lage, die diffentliche Meinung das Senkblei, die Rathgeberin, — er wird durch sie belehrt und oft auf bessere Entschlüsse geleitet; er wird gewarnt, er erkennt die diffentliche Stimmung und kann sich vor Katastrophen wahren, während die Regierungen ohne Preßsreiheit immer wie über

Die freie Presse zeigt fich am beutlichsten in ben Beitungen,

einem Schlummernben Bulfane fteben.

und find Dieselben eine Sauptstube ber Verfassung und Baterlandsliebe, und hier mehr als anderwarts als integrirendes Element des socialen Zustandes zu betrachten. Einem Europäer muß es schwer werden, alles bas Gute zu begreifen, mas aus der Lekture und bem großen Umlauf Diefer gablreichen Papiere entsteht, beren jahrliche Sammlung Archive bildet, die eben fo erheiternd als belehrend find. Bis in Die fernften Staaten bes Beftens ift bie Beitungslekture vorgebrungen. Die Bereinigten Staaten, in benen 1775 erft 37 Beitungen erschienen, publicirten 1834 bereits 1265, und gegenwartig ift die Zahl berfelben auf mehr als 2000 geftiegen. Die fleinfte Stadt hat eine Druderei, und fast aus jeder geht wochentlich irgend eine Zeitung hervor. Der Staat Pennsplvanien hatte 1837 bereite 251 Zeitungen, New-York 285, Maffachusetts 114, und Dhio 147; alle Staaten haben ihre Beitungen, und felbft bie neuen Staaten Michigan und Arkansas, und die Gebiete Florida, Wisconfin und Lowa haben ihre Beitungen aufzuweisen. Alles lieft Beitungen, und bas allgemein verbreitete Lefen berfelben tragt jur Berbreitung von Kenntuiffen und zur Baterlandeliebe nicht wenig bei. - Ein merte wurdiges Schauspiel der Preffreiheit bieten die Zeitungsblatter besonders zur Zeit der Wahlen dar. Hier macht fich jeder Gebruckte und Burudgefette Luft, und nicht felten unter ben größten Derfonlichkeiten und Beleidigungen; Die Freiheit ber Umeritaner im Ums gange kann ba recht berb werben und fich gang vergeffen; bier racht fich die Minoritat an der Majoritat; aber man achtet auf das Toben nicht, und die Shre und bas Ansehen ber Beamten und Candidaten leidet durch Andeutung bessen, was man öffentlich von ihnen benet. fo wenig, als an andern Orten badurch, was man heimlich von ihnen glaubt; ja es ift bem amerikanischen Beamten fogar lieb, ju erfahren, mas man offentlich von ihm und seinen Sandlungen benkt, um feine Stellung barnach nehmen ju tonnen; er weiß, bag er babei wenig risquirt; bas Publifum schatt ben Shrenmann nach wie vor, und sein gehäffiger Rebenbuhler finkt in Bergeffenheit gurud. Die amerikanischen Beitungen umfaffen bie gange Kultur bes Bolks, fie find die großen Leiter des Gemeingeistes, die Urchive des menfche lichen Biffens und die Mittheiler alles doffen, was Jemand intere

effiren kann. Me Wiffenschaften, seibst die abstraktesten, haben in ben periodischen Blattern bereits ihre Repräsentanten. bundene Freiheit des Druck, die Ginbringung der besten europais schen Bucher, die, wenn sie werthvoll und nuglich sind, burch Wiederabdruck Gemeingut werden, und bereits jett schon mit werthvollen Driginalwerten in bie Schranten treten muffen, ber Gefchmad am Lesen, die Menge kleiner Bibliotheken, die leichte Urt, seine Bebanken drucken zu lassen, alle diese großen Privilegien sind eben so viele Schutgeifter, eben fo viele Leuchten geworben, die Ameritaner ju fchuten, ju leiten und aufzuklaren. - Durch die Errichtung von Posten kamen bie Hulfsmittel ber Intelligenz von einem Ende des festen Landes bis zum andern in Umlauf. Die Einrichtung und Bermehrung berfelben hatte auf die Sitten ber Gesellschaft einen bewundernswürdigen Einfluß. Das billige Porto der Zeitungen vermehrt beren Umlauf. Fur jebe Zeitung, bie nicht außerhalb bes Staates, in welchem fie herauskommt, ober, wenn außerhalb, nicht über 100 Meilen weit versandt wirb, gahlt man einen Cent (1½ Rreuzer), über 100 Meilen aber, und follte es bis an die außerste Grenze ber Union fenn, nicht mehr als 12 Cents Porto für jede Nummer. — Journale, Magazine und Pamphlets, welche periobisch erscheinen, gablen bis auf 100 Meilen 13 Cents fur jeden Bogen, über 100 Meilen aber 21 Cents; nicht periodische aber innerhalb 100 Meilen 4, und jede Entfernung über 100 Meilen 6 Cents für jeden Bogen.

Dbaleich alle ausländische literarische Erscheinungen in Amerika wieber aufgelegt und nachgebruckt werben konnen, fo find boch amerikaniiche Schriftsteller und Berleger burch bas sogenannte Copy right por jedem Nachdruck innerhalb ber Grenzen ber Union geschützt. Die Titel und ein Eremplar des ju druckenden Werkes werden in ber nachsten Clerks Diffice bes Diftrikts Gerichts eingeliefert, barüber vom Clerk eine Bescheinigung ausgestellt, und biese mit hinweisung auf die Utte, auf die Ruckseite des Titels abgedruckt. — Me Zweige der Literatur haben bereits ehrenwerthe Reprasentanten gefunden; schon am Schlusse seiner Revolution zählte Amerika unter feiner Bevölkerung nicht nur Gelehrte, sondern Manner des hochften und reinsten Genie's. — Benjamin Franklin und Thomas Jefferson wurden sich durch ihre Schriften und ihre Philosophie unsterblich gemacht haben, wenn auch keiner von beiden je über den politischen horizont seines Baterlandes emporgestiegen mare. mes Dtis und Patrid Henry, den selbst Byron den waldgebornen Demosthenes hieß, waren Redner, wie Europa damals nur wenige aufzuweisen hatte. John Edwards, William Douglas und Billiam Bartram, haben fich burch ihre Schriften berühmt gemacht,

und der letztere wurde von Linné "als der größte naturliche Botanifer ber Welt" erklart. Thomas Gobfrey, ber Erfinder bes bem Seefahrer unschatbaren Instruments, welches spater unrichtigerweise hablen's Quadrant genannt wurde, und David Rittenhouse, ber Erfinder einer neuen Methode des Differential-Calculs, Beichneten pich als tuchtige Mathematiker aus; Timothy Cutler, Elisha Billiams und Thomas Clap waren ihrer klaffischen Gelehrsamkeit wegen beruhmt, und Professor Winthorp an der Harvard-Universität ein ausgezeichneter Uftronom. Die neuere Zeit hat einen Copper, Bafbington Froing und Paulding, beren Namen und Schriften weltbekannt James G. Percival, Bryant und Dana find Lyrifer erften Ranges; John Howard Panne und Hillhouse find die Kornphaen ber bramatischen Literatur Umerika's; Miß Segurnen, Miß Sebge-wick, Mrs. Child, Charles Brockben Brown und F. Fan find als Novellisten auch in Europa bekannt; Nathaniel D. Willis, ber jungste ber amerikanischen Sanger, hat in England Ruhm und ber Minne Preis geerndtet; Rathaniel Bowditch ift als Mathematiter ausgezeichnet; und Jared Sparks, John Marshall und George Bancroft find Geschichtsforscher von bedeutendem Ruf. — Alle als Literaten ausgezeichnete Manner hier aufführen zu wollen, wurde die Grenze diefes Sandbuchs überfteigen, das Gefagte wird genus gen, barguthun, bag, wenn auch Englands Literatur bie Balfte der amerikanischen bildet, Amerika reich genug an Originalwerken ift, um eine eigene felbsistandige Literatur zu schaffen.

## 5. Ackerbau und Biehzucht.

Die Bereinigten Staaten find bas Paradies der Landwirthe, und der Stand eines Landmanns der ehrenhaftefte in der gangen Die Ergiebigkeit bes Bobens zieht ben größten Theil ber Bevolkerung bem Aderbau gu. In ben alteren oftlichen, schon langer kultivirten Staaten wird ber Aderbau vollig wie in Europa betrieben, doch ohne bis jest die Vollkommenheit des Europäischen erreicht zu haben. Die außerordentliche Menge unangebauter ganbereien, und die Leichtigkeit, sich neue anzuschaffen, haben in der Bewirthschaftung bes Bodens eine außerorbentliche Nachlässigkeit und Verschwendung erzeugt. Ohne Dunger und ohne schwere Arbeit bringt der neue Boben reichliche Ernoten hervor; wird Sahre lang benutt, und, wenn er nichts mehr tragt, als Brache liegen gelaffen, um neuen Boben auf gleiche Weife zu entfraften. — Der solideste Acerbau wird in Pennsplvanien, dem westlichen Marpland, New-York, Connecticut und Maffachusetts betrieben; Dhio, Inbiana, Illinois und Miffouri scheinen aber jest schon bereits biefen alten Staaten ben Rang streitig machen zu wollen. Birginien und

Oft : Marpland, früher bie einzigen bedeutenben Tabacklanbereien ber Union, tommen als folche in Abnahme; ber Boben erfcopft fich allmählig, und der Tabacksbau zieht fich mit seinen Sklaven ben südweftlichen und westlichen Staaten zu, um dort ein neues Leben zu beginnen. — Der Neubruch ober Anbau jungen und neuen Bobens wird übrigens hier ganz anders betrieben, als in Europa, und ift berselbe keineswegs so schwierig, als man glaubt. ftanbe haben bier ein anderes Berfahren an bie Sand gegeben, als im alten Erbtheile. Will man ein Stud Land urbar machen, fo werden die darauf stehenden Baume gegürtelt, wodurch dieselben absterben, ober umgehauen und im Sahre barauf, ober noch in bemfelben Berbste bie Stamme auf Saufen gerollt und verbrannt. bie fruchtbare, ben Boden bungende Usche faet ober legt man ben Saamen, nachdem man den Boden mit einem Karft aufgeriffen hat, ober man pflugt bas mit Stumpen und Burgelftoden bebedte Band, fo gut es gehen will, und überläßt es ber Beit, folche allmablig zu zerstoren, wo sie bann in 5 bis 6 Jahren faulen und von felbft weichen, ober leicht ausgeriffen ober burch Feuer zerftort werben können. In manchen Gegenden brannte man früher ganze Strecken nieber, weil bas Ausrotten mehr gefoftet haben wurde, als der Raum, ben die Stode einnehmen, in 10 Jahren batte eintragen konnen. Mus dem erlangten Stammholz erbaut fich der Landmann seine erfte einfache Wohnung, umgaunt seine Zelder, um fie vor Wild ober feinem eigenen Biebftanb ju fchuben, ober benutt basfelbe als Reuerholz. Wo Cand durch Feuer urbar gemacht wurde, eggt man ben eingestreuten Saamen mit einem Afte, und hat nun bis zur Ernote michts zu thun, als das uppig aufschießende Unfraut auszurotten, welches auf allen neuen Feldern das junge Korn zu erfticken brobt. Der Reichthum bes Bobens erfett übrigens ben Mangel einer bohern Sorgfalt vielfach. Eben so einfach wie mit der Saat und Bestellung, geht es auch mit der Erndte her: man nimmt das Getraide nicht am Boden, sonbern nur in ber Richtung weg, welche bie Lage und Länge der Arme und Hände angeben, also etwa 14 Kuß über bem unebenen, rauben und ungleichen Boben, weil ein tieferes Abschneiden am Boden weit weniger forbern und bei weitem mehr toften, als ben Ertrag erhöhen wurde, da bort bas Stroh, bes Dungers und des Autters wegen, weniger Bedurfniß ift als in Europa; – man überläßt es dem Boden, um ihn zu düngen, und diese hohe Stoppel giebt bem gande eine weit kraftigere Nahrung als die kurze, obschon teine so ftarte als der Stalldunger, aber auch eine bei weis tem weniger koftbare und umftandliche, als wenn man die Stoppeln erft einfahren, ben Dunger aus bem Stall ziehen, zur Gahrung aufschichten, aufladen und ansführen wollte, wie es in Europa



ældieht. Defiwegen bleibt aber bas Land boch nicht ohne allen thierischen Dünger, denn, sobald die Krucht eingescheuert ist, bringt ber Landmann die Rinder, Schaafe und anderes Bieh auf die umjaunten Aecker, wo es reichlich Kutter findet und das Land auch binhier bleibt es, selbst in den nordlichen Theilen des reichend düngt. Landes, bis der Schnee ben Boben bedt, ober die neue Saat be-Einige hundert Stud Redervieh, Ganfe, Truthubner 2c. tommen noch hinzu, und suchen die einzelnen Aehren und Rorner auf, die das große Bieh nicht erreichen kann, und welche man ber Kosten und des Ueberflußes wegen gleichfalls ungelesen läßt, so daß auch hierburch nichts verloren geht, als Dube. Auch biefe Thiere hinterlaffen dem Lande ihren sehr wirksamen Dunger. — Die erste Erndte auf neu aufgebrochenem Lande ist gewöhnlich Dais (bier Indian Corn ober schlechtweg Corn genannt), die zweite Binter-Roggen. Bur britten Ernbte muß bas Land, wie alter Boben, mit Pflug und Egge bearbeitet werben, und Landwirthe, die von biefer Zeit an eine regelmäßige Fruchtfolge einführen und etwas Dungung, fen es Gyps, Ralt, Afche, Mergel ober fonft etwas, nach Berhaltniß bes Bobens, geben, fonnen überzeugt fenn, ihre Felber in gleichem Reichthum, in gleicher Ergiebigkeit wie Neubruch fortzubehalten. — Die vornehmfte Stelle unter ben anbaubaren Gewachsen der Union nehmen unstreitig die Cerealien ein, die auf bem gangen Gebiet ber Bereinigten Staaten, jedoch am beften in den mittleren, westlichen und nordlichen Provinzen gebeiben. - Der Baigen ift die vorzüglichste Kornfrucht des gandes, und nebft Mais und hafer bas einzige Getraide, was zur Aussuhr gebracht wird. Um besten gebeiht er in ben mittlern Provinzen, und von Birginien binauf bis New : York macht er den Hauptreichthum bes Banbes aus. Man baut verschiedene Urten besfelben : Derbft., Winter- und Frühlingswaizen, die vorzüglichste aber ift eine frühreife weiße Art, die unter dem Namen "früher Birginischer Baizen" (early Virginia-wheat) befannt ift. Der Ertrag bes Baizens ift fehr verschieden, wird aber, wenn der Anbau des Bodens rationeller betrieben wird, sicher um 25 bis 30 Prozent steigen, wie schon mehrere Beispiele in Pennsplvanien und Marpland beweisen. Blodget (Statistical Manual for the U. St. by S. Blodget etc.) sollen in den Atlantischen Staaten auf reichem Boden im Durchschnitte 32, auf schlechtem nur 9 Bushels (à 624 — 80 Pfb.), jen= feits der Alleghanies aber, in Dhio, Indiana, Illinois und Miffouri, und in Kentucky und Tennessee, auf gutem 40, auf schlechtem 25 Bufhels gewonnen werben. Aller Baigen, welcher in den Bereinigten Staaten in ben Sanbel tommt, wird guerft gebort, ebe er gemahlen wird, wodurch er sich langer halt, und dann in Saffer

(Barrels) ju 196 Pfund netto verpactt. In ben Seeftabten find eigene Mehlaufseher angestellt, um die Gute bes zur Ausfuhr oder zum Berkauf bestimmten Mehles zu prufen, und die Fasser den nich abzustempeln. — Die zweite Hauptkornart ber Bereinigten Staaten bilbet ber Dais ober bas indische Rorn, beffen Unbau ebenso ausgebreitet wie ber bes Baizens, aber hauptfachlich auf bas innere Konsumo berechnet ift. Er wird überall im ganzen Lande gebaut, ift auf Neubruch ftets die erste Getraideart, gehort aber tropdem mehr dem Suden als dem Norden an. Die Fruchtbarkeit bes indischen Korns ift in einigen Gegenden von Nord-Amerika fehr betrachtlich. In einigen Lagen, namentlich im fubwestlichen Theile bes Landes, erreicht es eine Sobe von In einigen Lagen, namentlich im 10 - 12 Fuß, und fruchtbare Felder tragen dort achtzig, neunzig und hundert Bushels, mabrend in den offlichen Staaten 40 bis 45 Bushels schon als vorzüglich betrachtet werben, obgleich man auch bort Beispiele kennt, daß 60 und 70 Bushels von einem Ucre ge= wonnen wurden. Beiter nordlich, bis zu den Neu = England= Staaten hinauf, wird zwar ebenfalls Mais gebaut, doch werden die Landwirthe bort burch spate Fruhjahre und harte Nachtfroste haufig ihrer hoffnungen beraubt. Der Mittelertrag in jenen Staaten kann übrigens nirgends über 30 Bufbels vom Acce angenom= men werden; und bauet man daselbst, um allen Verlusten vorzu= beugen, eine befondere Abart, welche Mohamt- Korn genannt wird. bie man erft im Junius zu pflanzen braucht, und welche schnell reift, aber weniger Kraut zum Biehfutter darbietet. Der Mais ist die wichtigfte und nutlichfte Getraideart in allen Landern des amerikanischen Kesttandes: theils wird er, ehe er noch seine vollständige Reife erlangt hat, mit der Aehre ober Kolbe im Baffer abgefocht, als Gemuse aufgetragen, und mit Salz und Butter gegeffen, ober in Milch ober wie Baffergurken fur ben Winter eingelegt; theils wird er gebraten, theils gemahlen, geröftet, ober als Brodfuchen verzehrt. Er macht die Sauptnahrung ber Neger aus, und wird in den oftlichen, weftlichen und fublichen Staaten haufig zur Maftung bes Wiebes und jum Pferdefutter gebraucht. Ebenso werben die Blatter des Maisstengels in den südlichen und mittleren Staaten, noch ehe fie abtrocknen, und sobald die Aehren gut angesetzt haben, abgestreift und als Beu benutt, und in neuerer Beit hat man aus den Stengeln Buder und Del zu gewinnen gesucht. - Roggen wird größtentheils in ben nordlichen Staaten, so wie in Pennsplvanien und Dhio gebaut, wo man ihn meistens zum Branntweinbrennen benutt; als Brobkorn wird er nur in den genannten Staaten von den bort angesiedelten Deutschen gebraucht. Der Ertrag deffelben wird burchschnittlich auf 20 bis 30 Bufhels nach ber Gute bes Lanbes geschätt. - Gerfte

wird jest in allen mittleren, weftlichen und nordlichen Staaten gebaut, und theils als Biehfutter, theils jum Malzen verbraucht. Größtentheils baut man nur Sommergerfte, Die man im Marz faet, und im Juni, in den nördlichen Staaten aber erst im August, erndtet. - Safer wird gegenwartig nur im Norden gebaut; Buchmaigen von Pennsplvanien an in allen nordlichen Staaten; man sact ihn erst im Juli und August, meistens hinter Waizen, und ernbtet in ber Regel so reichlich, baß man im Durchschnitt einen 30 bis 36faltigen Ertrag annimmt. — Sirfe wird im Norden fowohl als Guben, doch meistens jum Biehfutter gebaut. — Der Reis, die wichtigste Getraideart des Sudens, wird bis Birginien hinauf in allen südlichen Staaten gezogen, und zwar theils in Flußnieberungen, theils in Landsumpfen. Die ersteren stehen mit ben Fluffen in Berbindung, und werden zur Zeit der Ueberschwemmungen durch sie gebildet; die letteren find Niederungen, welche durch eine Menge barin zusammenstromenben Regenwassers entstehen. Gegen Ende des Marz ober zu Anfang bes April werden die Reisfelber bestellt und eingesäet, drei Monate nach der Saat fangt er an zu blühen und Aehren anzusetzen, und im August und September ift die Zeit der Erndte. Der Ertrag diefer Pflanze ift nach dem Boben verschieben; in den Flugniederungen in den Carolina's giebt fie 12 — bis 1500 Pfund reinen Reis auf den Acre, und in den sogenannten gandsumpfen 600 — 1000 Pfund. In Virginien rechnet man 20 — 25, in Louisiana 40 — 50 Bushels auf den Ucre. er gereinigt, so wird er in Fasser von 560 bis 600 Pfund verpackt und so versendet.

Un Begetabilien mit nahrhaften Wurzeln und andern Gartengewächsen find die Bereinigten Staaten ebenfalls reich: Rartoffeln und Bataten (Sweet Patatoes, suße Kartoffeln) werden in Umerika in Menge gebaut, boch stehen die ersteren hinter den deutschen und irlandischen zurud, von benen jahrlich ziemlich viel eingeführt werden; die sußen Bataten gerathen vorzüglich gut in den mittlern und füdlichen Staaten. Erbsen, Bohnen, Rüben, Kohl, Salat, Spargel, Bucker- und Wassermelonen, Kurbiffe aller Art, Gurken u. f. w. find in Menge vorhanden. Erbsen werben besonders viel in Birginien, Maryland, Pennsplvanien, New-York u. f. w. gebaut, und in Virginien allein schätzt man den jährlichen Ertrag auf eine Million Bushels. — Der Dbstbau ist noch in seiner Kindheit; zwar hat in Pennsplvanien, Maryland, Birginien, Dhio, New-York und ben nordlichen Staaten jeder Landbesitzer seinen Obstgarten, und manche deren von zehn und mehr Acres Größe, doch findet man in benfelben fast nichts als Aepfel und Pfirschen. Obst eristirt im Ueberfluß; von einem wiffenschaftlichen Obstbau scheint man aber

noch nicht die geringste Idee zu haben. Lepfel werden in Menge gebaut, und theils ausgeführt, theils aus benselben ein vorzüglicher Aepfelwein, bas Lieblingsgetrant des Nord = Umerikaners, be-Aus ben Pfirschen, welche in Pennsylvanien, Maryland und Ohio in Menge gebaut, abgebacken oder zu Muß eingekocht werben, bestillirt man in Rentuch einen vortrefflichen Branntwein. Birnen, Kirschen, Pflaumen und Quitten zieht man in den mittlern und oftlichen Staaten. Nuffe aller Urt und fuße Raftanien findet man in allen Baldungen beimisch, und liefern biefelben ein herrliches Futter für die Schweine; die sublichen Staaten liefern efbare Cicheln in Menge. In Sud = Carolina, Georgien, Florida, Alabama und Louisiana findet man Mandel = und Olivenbaume, Feigen, Granaten, Limonen und Apfelfinen, boch leiden fie baufig burch ben Frost. Egbare Beeren findet man in allen Staaten in Menge, und Johannis =, Stachel =, him= und Mofelbeeren, die man in Garten verpflangt hat, haben burch biefe Berfetung febr Beintrauben machsen wild in allen Baldungen, auf allen Prairien; in Arkanfas findet man ganze Sugelketten mit fußen egbaren Trauben bedect, und in den Garten gebeiht die Rebe vorzüglich und liefert schone Trauben; die Weinbereitung aus benfelben hat bis jest aber noch keine besonders gunftigen Resultate geliefert, was aber mehr an der Behandlung zu liegen scheint; der Beinbau wird vorzüglich in Pennsplvamen, Dhio und Indiana gepflegt, und ist besonders im letteren Staate durch schweizerische Ansiedler verbessert worben. - Sanbels- und Kabrifpflanzen werden in Menge gebaut. Un der Spite berfelben steht der Tabad, bas alteste und noch jest eins ber wichtigften Sandelsprodukte ber Bereinigten Staaten. Man baut ihn gegenwärtig aber bei weitem nicht mehr in folcher Menge als früher. — Baumwolle bilbet in ben fublichen Staaten ben Hauptstapelartikel. Schon in Birginien fangt man an, etwas Baumwolle zu pflanzen; allein ihr Ertrag ift baselbst unbedeutend. Beiter gegen Guben vermehrt fich die Aultur derfelben, und in Gub-Carolina, Georgien, Alabama, Mississippi und Louisiana ift sie am weiteften gediehen. Man baut gegenwartig brei Arten: bie Nanking :, die grunfaamige und die schwarzsaamige Baumwolle. von benen die erstere blos jum Hausgebrauche bient, die lettere aber die befte ju fenn scheint. Der Ertrag berfelben ift verschieben: in Sub-Carolina ernotet man in der untern Landschaft 100 — 300 Pfund reine schwarzsaamige Wolle (Sea-Island - Cotton) und in der mittlern und obern Landschaft gibt die grunsaamige Baumwolle (Upland-Cotton) eben soviel; auf geringem Boden erhalt man von einem Acre nicht mehr als 60 - 100 Pfund reine Baumwolle; in Georgien, Louisiana und Arkansas bingegen auf gutem Lande



390 — 400, und auf ordinarem Bande 150 — 200 Pfund. Die Beftellung ber Pflanze ift weit leichter, als ber Anbau bes Buders, erforbert weniger Kapital, weniger Unlagen und weniger Arbeit, ift weber muhsom noch nachtheilig für die Gefundheit der Sclaven und kann mit gleider Leichtigkeit und eben so ergiebig von weißen Ansiedlern und neuen Einwanderern, ohne Beibulfe von Negern, erbaut werben. - Buder wird nur in ben sublichsten Theilen ber Bereinigten Staaten gewonnen, und feitbem die Berhaltniffe auf St. Domingo viele ber dortigen Pflanzer verdrängten, und Louisiana an die Vereinigten Staaten abgetreten wurde, hat ber Anbau besselben in Louisiana bedeutend Die Strede Landes, auf welcher biese Pflanze zugenommen. in Louisiana mit Bortheil gewonnen werden kann, beschränkt fich auf einen ungefahr 80 Meilen langen Raum, ober : und unterhalb der Stadt Reu-Drleans, an den Ufern des Mississippi, und auf die fetten Flußufer einiger anderer Kirchspiele. In Georgien, Alabama, Diffiffippi, und ben Florida's find in den letten 15 Jahren ebenfalls Bucker = Plantagen mit Nugen angelegt worden. In biefen Gegenden wachst bas Buderrohr vom Februar bis jum November zu einem 8-9 Fuß hohen Stengel heran, und wenn Site und Feuchtigkeit gehörig auf die Entwicklung desselben gewirkt haben, kann man annehmen, daß sich der Durchschnittbertrag eines Acres auf 1000 Pfund reinen Bucker belaufe, obgleich es auch Falle gibt, wo ein Acre in Georgien und Louisiana 2000 Pfund getragen hat. — Der Bau bes In digo, welcher in früheren Beiten allgemein in den füdlichen Theilen ber Bereinigten Staaten verbreitet mar, hat gegenwartig beinahe ganglich aufgehort. Die Baumwolle und ber Bucker haben diefe Pflanze fast ganz verdrängt, und die vermehrte Ginfuhr dieses Farbestoffes aus Oftindien, wo er wohlfeiler und besser erzeugt wird, hat ihn vollends unnüt gemacht. Zwar findet man noch strichweise Meder mit Indigo bestellt in Gud : Carolina, Georgien, Miffisppi und Louisiana, boch wird er blos zum Hausbedarf erzielt. - Mehr Rleiß wurde in neuerer Beit auf den Unbau von Flach's und Sanf verwendet. Diese Pflanzen gedeihen zwar in allen Theilen ber Bereinigten Staaten, allein am meiften werden fie in Kentucky, Tennessee, Dbio. Pennsplvanien, New-York, und in den Reu-England-Staaten gewonnen; für Michigan, Wisconfin und Jowa aber konnten sie einst die Stapelartikel werden, und den genannten dieselben Reichthumer bringen, die der Zaback Birginien und Maryland gebracht. Kentuch allein erzeugt jahrlich 120 bis 150,000 Centner Sanf. Im Suben reicht ber Ertrag nicht zur Deckung bes Hausbebarfs bin, und große Massen werden noch jahrlich aus dem Norden Europa's eingeführt. Lein - und Sanffaamen find jest bereits bedeutende Ausfuhrartifel ber Staaten Massachussets und New-York. — Der Andau bes Hopfens erweitert sich in den westlichen und nördlichen Staaten mit jedem Jahre, und außer dem häusigen Berbrauche desselben im Lande selbst, werden jährlich bereits bedeutende Quantitäten nach

Europa ausgeführt.

Außer diesen Haupt-Handelspflanzen, die in der Union im Großen angebaut werden, gibt es in den Florida's und in Alabama kleine, dis jest noch unbedeutende Anpflanzungen von Cacao und Banille; in Oft = Florida gedeiht der europäische Delbaum und der Nopal, auf welchem die Kochenille sich erzeugt; der Talgbaum kömmt in Sud Garolina, Georgien und den Florida's fort, wird aber noch nicht dkonomisch benütt. Mit der Theestaude, welche von Samuel Bowen 1770 nach Georgien gebracht wurde, sind Versuche um Savannah herum gemacht worden; ob ihr Andau sich aber weiter verbreitet hat, ist nicht bekannt.

Daß die Bieh zucht in einem Lande, welches überall die herrlichsten Graslandereien, unabsehbare Prairies und immergrune Savannen bietet, nicht vernachläffigt worden ift, läßt fich leicht benken; alle europäischen Hausthiere gedeihen, wie im alten Baterlande, namentlich in ben nordlichen Staaten, wo die meifte Sorg= falt auf die Viehzucht verwendet wird. In Vennsplvanien, New-Berfen und Maffachusetts bemerkt man einen regen Gifer, Berbefferungen in berfelben zu treffen, und Butter = und Rasemachen ift daselbst eine ber Hauptbeschäftigungen ber dortigen Landwirthe. In den mittleren und westlichen Staaten wird zwar viel Bieh ge= halten, und in Dhio, Beft : Birginien, Kentudy, Tenneffee und Nord = Carolina findet man ungeheuere Heerden von Rindern und Schweinen, boch verwendet man wenig Sorgfalt auf dieselben, und ift zufrieden, so lange bas Bieh vor außerem Mangel geschütt ift; man laft es ben Binter über ber Kalte und Raffe ausgesett, kummert fich wenig um Stallfutterung, und freut fich, wenn es bei reichlicher Ernote ein wenig gedeiht und ein befferes Unsehen bekommt. — Pferde gebeihen in den mittleren, westlichen und nordlichen Staaten vortrefflich, und in Birginien, Pennsplvanien und New-York wird viel auf beren Zucht verwendet, und man läßt baselbst häufig Beschäler und Mutterpferde aus England kommen, um die Raffen, welche theils britischer, theils arabischer und spanifcher Abkunft find, freugen ju laffen. Im Sudweften ber Union. in den Ebenen des Missouri, am Arkansas und Red = River, so wie an der Grenze von Teras, findet man große Beerden verwilbeter Pferde (Mustanges), spanischer Abkunft, die Nachkommen ber von den ersten spanischen Unfiedlern nach Amerika gebrachten Pferbe. — Efel und Maulthiere findet man am häufigsten in Bir-



ginien, und feit mehreren Sahren wird auch im Norden beren Bucht einige Aufmerkfamkeit geschenkt, so daß sie bereits einen Sandels= artikel ausmachen und ausgeführt werben. — Das Rindvieh ist gemischter Urt und fammt theils aus den Niederlanden und Frankreich; die irlandischen Rube werden sehr geschätzt, sie find von unansehnlichem Meußern, geben aber verhaltnismäßig viel Milch. — In New = Hampshire und Vermont, wo ausgezeichnete Rindvieh= jucht betrieben wird, findet man einen Stapel, der bem Friefischen nichts nachgiebt. In den mittlern und südlichen Staaten hin= gegen ift es größtentheils unansehnlich; man lagt die Seerden das ganze Sahr hindurch ihre Nahrung in den Balbern suchen, und gewöhnt nur die Milchfuhe, sich Morgens und Abends bei den Pflanzungen einzufinden und ihre Milch barzubieten. Die meifte Aufmerksamkeit widmet man ber Rinderzucht in Pennsplvanien, Maryland, Dhio, Rentucki, Tenessee, New - York, Bermont und New = Sampshire, und werden von diefen gandern aus ungeheure Maffen Butter und Salzfleisch, so wie lebendes Bieb zu Markte gebracht. — Schaafe werden auf allen Pflanzungen gefunden, boch Heerden wie in Deutschland sieht man nirgenbs. deutsche Schaaf findet man am häufigsten, und in den letzten Jahren sind große Summen verwendet worden, um die nordamerikanische Schaafzucht burch Merinos zu veredeln. Die beste Wolle fällt in Connecticut; New-York, Michigan und Illinois bieten herrliche Schaaftriften, werben aber bis jest wenig benutt; die ichlechteste Wolle findet man im Guben, mo fie fcon haarig wird. - Schweine aller Art, von der kleinen Guineischen bis zur Hol= landischen und Englischen Bucht, findet man in allen Staaten in großen Heerben; sie vermehren sich außerordentlich, treiben sich das ganze Sahr in den Waldungen herum, wo fie von mancherlei Gicheln, Hickories, Raftanien und allerlei Wurzeln fett, und spater zu Haufe, einige Bochen vor bem Schlachten, mit Mais und Dbft gemaffet werden. — Hausgeflügel ift in Amerika ebenso häufig als in Deutschland: Huhner, Truthuhner, Perlhuhner, Ganse, Enten und Tauben zieren ben Buhnerhof jedes Landwirths, und namentlich findet man Truthen und Perlhühner in den mittleren und südlichen Staaten in ganzen Beerden. — Bienen findet man am baufigsten in New-York, Pennsylvanien, Maryland, Birginien, ben beiden Carolina's und in Ohio; sie find im Westen die Borlaufer ber Kultur, erscheinen daselbst verwildert, und beleben schon imseits des Mississpi die ausgedehnten Waldungen und Prairies. - Der Seibenbau wird in Georgien, ben Carolina's und in Offwrida, boch noch nicht bedeutend genug betrieben; das Klima ift in benselben sehr geeignet, und ba ber weiße Maulbeerbaum in

Nord = Amerika eben fo gut gebeiht, als ber rothe ober schwarze, so fieht zu erwarten, baß die Seidenzucht daselbst gewiß in hohe Auf-

nahme kommen wird.

Mit der größten Kraft, mit der bewundernswurdigsten Schnellichkeit ist das unermeßliche Gebiet der Vereinigten Staaten in kurzer Zeit angebaut worden. Ein viertel Jahrhundert hat die westlichen Staaten den östlichen Kustenstaaten nicht nur gleich gebracht,
sondern dieselben stellenweise schon sogar überslügelt. Ueberall wird
man die lebhaftesten Beweise der Kultur und Industrie gewahr,
und eine Reise von der Oftkuste bis St. Louis entfaltet alles, was
menschliche Intelligenz zu leisten vermag.

#### 6. Gewerbe und Manufakturen.

Obaleich in Amerika der Ackerbau als die erste Quelle des Nationalwohlstandes betrachtet wird, und jeder, er fen handwerker ober Kunstler, gern zur Landwirthschaft übergeht, um eine sichere Basis für seine und der Seinigen Zukunft zu haben, sind die Gewerbe bort boch in einem blubenben Buftande, und gerabe ber Mangel an Bevolkerung bat bazu beigetragen, burch Erfindung und Aufstellung neuer Maschienen die Manufaktur der Union zu heben. Die Staaten Maffachusetts, Pennsplvanien, Rew-York und New-Jersey machten ben Unfang, Fabriken und Manufakturen zu grunben; bas Gebeihen berfelben ermunterte ben Unternehmungsgeift ber übrigen Staaten und gegenwärtig haben alle Theile der Union ihre selbstständigen Kabriken und Manufakturen. — Von der Natur be= fonders gefegnet, befigt Umerita alle Erforderniffe eines Manufakturftaates: Waffertraft, Steinkohlen, und eine arbeitsame, geschickte, erfinderische Bevolkerung. 3mar ift der Arbeitslohn hier hoher, und Roblen und Gifen theurer als in England, boch find die Abgaben niedriger, die gewöhnlichen Lebensbedurfnisse wohlfeiler, und bas robe Material, besonders Baumwolle, Sanf, Flachs, Alkalien für Glas, Häute und Gerbestoffe billiger, und im Lande selbst zu bekommen. Die Bafferkraft der Vereinigten Staaten übertrifft bie aller andern gander, und ift ein wohlfeiles Substitut für Dampf; mit jeber Boche werden neue Rohlenlager entdeckt ; jahrlich neue Eisenminen aufgeschloffen, und wie fich beren Betrieb vermehrt, machsen auch die Manufakturen und Kabriken. - Der Erfindungsgeift ber Nation unterstütt bas Emporkommen ber Manufakturen außerordentlich: die täglichen Verbesserungen in den Maschinen und in den Gewerben übertreffen die aller fibrigen gander, und der hohe Preis der Arbeit sett eine naturliche Pramie auf dieselben. Amerikaner besitzt eine angeborne Fähigkeit, sich in Zahlen und Rechnungen zurecht zu finden, und hierin besteht das praktische, mathe-



matische Talent bes Amerikaners, welches er "burch Intuition" befist, und welches ihn gleichsam instinktmäßig zum kalkulirenden Raufmann, fuhnen Geefahrer, geschickten Gewerbsmann ober erfindungsreichen Manufakturisten macht. Er ift beständig mit neuen Planen und Unternehmungen beschäftigt und entbedt, burch seine angestammte Liebe zum Rechnen, jeden Tag neue Mittel, um neues Kapital zu schaffen oder das vorhandene zu vergrößern, sein Gewerbe zu verbeffern ober Maschinen zu erfinden, durch welche er in den Stand gesetzt wird, den theuern Tagelohn der handarbeiter Der Glaube, daß ber hohe Arbeitslohn in den Beteinigten Staaten noch auf lange Zeit das Emporkommen der Manufakturen hindern werde, ist ichon praktisch durch die große Bahl bluhender Fabriken widerlegt, und noch mehr durch ben Gewinn, ben fie ihren Unternehmern abwerfen, die große Ungahl Arbeiter, welche durch sie beschäftigt werden, und den allgemeinen Wohlstand berer, welche dabei mittelbar ober unmittelbar betheiligt find. — Der frühere hohe Tarif war nicht die Ursache, daß die Manufakturen in den Bereinigten Staaten sich hoben, wie selbst einige der südlichen Staaten irrigerweise vermutheten, und baburch einige Beit hindurch bie Union felbst in Gefahr brachten; — benn ber Bolltarif ift seitbem herabgefest worden, und, fatt ju finten, vermehrte fich bie Produttion, und die Fabrikanten gelangten ju Bohlftand ju einer Beit, in welcher jede Urt Handel und Gewerbe in Stodung gerieth. -Die amerikanischen Manufakturen sind nicht mehr allein auf ihren eigenen Markt angewiesen und beschränkt, sondern ihre Erzeugnisse werden nach Sud-Amerika, nach Dft = und Westindien und felbst nach China ausgeführt, und ihr Fortkommen ift gesichert burch bie zunehmende Schifffahrt ber Bereinigten Staaten, und burch bie Thatigkeit und ben Unternehmungsgeist ber Kaufleute.

Die eigentlichen Manufakturen befinden sich vorzüglich in den Staaten Massachusetts, New Sampshire, Connecticut, Rhodes Island, New Nork, Pennsylvanien und Maryland. Die in Baumwolle stehen oben an. Der Werth der jährlichen Baumwollen- und Wollen Manusakte und aller Fabrikate, welcher sich 1815 schon auf 67 Mill. Dollars belief, war die 1840 schon auf 108 Millionen angewachsen, und stieg in den folgenden vier Ihren abermals um 11½ Million; denn im Jahre 1844 betrug er schon 119,500,000 Dollars oder ungefähr 298,750,000 sl. Das auf Manusakturen und Fabriken verwendete Kapital betrug im Jahre 1815 nur 40 Millionen Dollars; aber im Jahre 1840 hatte es sich schon um 600 Procent vermehrt, und belief sich auf 126 Millionen, oder 315 Millionen Gulden, und nach officiellen Angaben von 1844, die zu welchem Zeitpunkte die Bankwirren der Manusakturvermehrung

außerordentlich hinderlich waren, trot diefer, auf 131 Millionen Dollars. — In den sechs New-England-Staaten, in New-York, New-Zersen, Pennsplvanien, Delaware, Marpland und Virginen, besteben 994 Baumwollenfaktoreien, mit 2,127,224 Spinbeln, 20,312 mannlichen Arbeitern, 45,281 Arbeiterinnen und 6,526 beschäftigten Kinder. — Der Staat New : York allein befitt 117 Faktoreien in Baumwolle, mit 211,659 Spindeln, und beschäftigt in bensels Bas find aber die Kabrifen von New-Mork, ben 13,105 Perfonen. welches eine Bevolkerung von 2 Millionen gahlt, gegen die bes Staates Massachusetts, bessen ganze Bevolkerung erst 737,000 Seelen beträgt, und in welchem ichon jest die Bahl ber mannlichen und weiblichen Arbeiter 20,000 übersteigt, jeder 40ste Mensch im Staate baber mit Manufakturen beschäftigt ist? Das auf Manufakturen und Kabrifen verwendete Kapital betrug befelbst 1840 bereits nabe an 42 Millionen Dollars. Die Stadt Lowell allein besitt 19 Baumwollmublen mit 97,500 Spindeln, 3494 Bebffühle, und beschäftigt über 6000 Menschen blos in ben Baumwoll-Manufakturen; außer diesen bestehen daselbst mehrere Schaafwoll = Manufakturen, Maschinenfabriken und bedeutende Bleichanstalten, und dieß alles in einer kleinen Stadt von 15,000 Einwohnern. Ein ähnliches Emportommen zeigen die Fabrifftabte Smiethfield, Pawtucket, Slaterville, Greenville, Cabottsville, Patterson, Kall = River , Newark, Cincinnati, Pittsburg, Lancaster, Philadelphia, Baltimore, Willmington u. a. Bon ber in biefen Platen vorhandenen Wasserkraft ist noch nicht die Halfte, und villeicht noch nicht der vierte Theil benutt, den man zu Manufakturen verwenden könnte, und an andern mit Wafferfraft versehenen Orten ift von biefer bis jest noch gar kein Gebrauch gemacht worben. Die Bafferkraft ber fo eben angeführten Stadt Lowell konnte hundertmal fo viel Mafchinen treiben, als jest im Gange find; die ber Stadt gancafter in Pennsplvanien, am Susquehannafluß, ift unerschopflich, und bie Bereinigten Staaten besitzen in der Menge ihrer Strome, Bache und Bafferfalle bie wirkfamften und einfachften Mittel, um Dafchinen wohfeiler als irgend ein anderes Land in Bewegung zu feben. Bollmanufakturen find ebenfalls im Steigen, und Maffachufetts, New - Nork, New-Jerfen, Pennfylvanien und Delaware gablen beren eine Menge. — Die Leinwandmanufakturen beden ben Bedarf des Landes bei weitem nicht; zwar bauen alle Landwirthe des Nordens und ber mittleren Staaten Hanf und Flachs jum Sausgebrauch, aber noch immer ift Leinwand die Haupteinfuhr aus Holland und Deutschland und wird es noch für lange Jahre bleiben, da bis jest erft 1628 Bande in der gangen Union in denselben beschäftigt find, und ber Werth bes im Canbe erzeugten Linnens noch nie in einem

Sahre 322,205 Dollars überftiegen hat. In Segeltuch und Scherwerk wird mehr gethan; in Massachusetts und Rhobe = Island find mehrere Segeltuchfabrifen, und bedeutende Reeperbahnen besiten außer ben Neu-England. Staaten und New-York auch Pennsylvanien, Birginien, Sud Carolina, Rentudy und Tennessee; leinene Strumpfe liefern Pennsploanien und Dhio, und Spigen New-York und Massa. husetts. In Leder wird außerordentliches geleistet, und die ameritanischen Gerbereien liefern bereits jur Ausfuhr; die hutmanufatturen übertreffen die aller andern Lander, und ihre Produkte werden -Shiffsladungsweise ausgeführt. Die Papierfabriken haben fich in ben letten 12 bis 15 Sahren verdoppelt, liefern gutes Papier, Pappe, Papiertapeten, Spielkarten u. f. w. 1846 jablte man 458 Papiermuhlen im ganbe. — Delmuhlen bestehen gegenwärtig 543; Tabackmuhlen und Spinnereien 297. Buckersiedereien und Buckerbådereien werden jahrlich mehr, und gegenwärtig find über 1200 in woller Thatigseit; Ahornzucker wird in ben nordlichen und einem Theil der mittlern Staaten von allen gandwirthen bereitet. und Branntweinbrennereien bestehen in außerorbentlicher Menge in allen Staaten, boch haben seit einigen Sahren die überall verbreites ten Maßigfeitegefellschaften ihre Bahl bedeutend verringert und bis auf 10,306 herabgebracht. Bier, namentlich Porter und Ale, wird in allen oftlichen Staaten in Menge gebraut, und ftark konsumirt; die Bahl ber Brauereien belauft fich auf 406, die alle von bedeutendem Umfange find, fich aber nicht über Cincinnati hinaus erstrecken. Sproffenbier wird, bis Birginien hinab, überall im Lande von den Landleuten gebraut, und wo Aepfel und Birnen gebaut werben, außerordentliche Daffen von Ender bereitet. Bahl ber Sägemühlen ist Legion (1840 bereits 31,650), und beren Produkte bilden einen nicht unbedeutenden Ausfuhrartikel. Schiffbau wird lebhaft betrieben. Gifenwerke find in Menge vorhanden, obgleich aber Hochofen, Gifenhammer, Bainhammer, Roll = und Spaltmublen fast in allen Staaten, namentlich aber im Norden und den mittleren und westlichen Staaten sich befinden, wird immer noch eine nicht unbedeutende Menge aus den Auslande eingeführt. Kabriken von Schneidewerkzeugen und gröberen Gisenwaaren, Waffen = und Gewehrfabriken, Ranonen =, Rugel =, und Schrotgie= Bereien, find in allen Staaten, ben tiefften Suben und Subweften : ausgenommen. Rupferhammer und Deffinghutten giebt es mehrere, boch wird das Material meistens aus bem Auslande bezogen; bie Rupfer- und Meffingwaaren, fowie plattirte Baaren, werden ju Bofton, New = York, Philadelphia und Baltimore verfertigt, doch befriedigt dieß bei weitem den Bedarf nicht. Pulvermuhlen find gegen 137 im gande, und die unerschöpflichen Salpetergruben am Potowmack,

Bromme's Sandb. f. Ausw. n. Amerita. 5te Auft.



in Kentuch, Tennessee, Missouri u. a. D. liefern hinreichendes Material. — Glashatten sind jest 83 im Lande; sie liefern meistens Fenster = und Bouteillenglas, und nur die Pittsburger, Bostoner und Baltimorer schöne Arnstallgläser und gepreste Gegenstände. Potterien, Fapence :, Porzellan = und Steingutsabrisen sind zwar 659 in den Vereinigten Staaten, doch kommt das bessere Porzellan, Wedgewood und Steingut aus Europa. Außer den hier genannsten Manusakturen und Fabrisen sindet man noch: Seidenwedereien, Farben = und chemische Fabrisen, Vitriol = und Galpetersiedreien, Ulaunwerke, Pott = und Perlaschsiedreien, Terpentinschwelereien, Theerbrennereien, Ziegelhütten und Ankersabrisen; man arbeitet in Gold und Silber, fast Juwelen, macht Zinn = und Bleiwaaren, Bijouterien, Wachstuch, Chocolade, Sens, musikalische und chirurgische Instrumente, Metallknöpse, Kartatschen, Matten, Tapeten, Saffian, Wand = und Taschenubren, Schube u. s. w.

Mur ein hinderniß haben die Amerikaner zu überwinden, um in Bezug auf Manufakturen bald mit Europa wetteifern zu konnen: den hohen Arbeitslohn! 3mar geht derfelbe durch vermehrte Konkurrent, namentlich im Often, mit jedem Jahre berab, wo aber ein Anecht auf dem gande nicht unter 100 - 125, und ein Sandwerfer nicht unter 150 - 300 Dollars jahrlich zu haben ift, kann nur in ben Geschäften etwas vorzüglich Großes geleiftet werben, in welchen Maschinen die menschliche Hand ersetzen. - Uebrigens scheint es ber eigentliche Beruf ber Amerikaner zu fenn, in Sanbel und Gewerben zu ercelliren; benn faum giebt es einen Gegenstanb. ber ihr induftrielles Genie und ihren handelsgeift nicht in Unspruch: So treiben die Reu-Englander einen ansehnlichen Sandel mit ladirten holzernen Gesseln, die sie zu Lausenden nicht mur nach allen Theilen ber Union, sondern auch nach Sud-Amerika, ben Sandwichs-Infeln und nach Westindien verführen. Der Schuh: bandel einiger kleinen Stabte in ber Nahe Boftons, befonders bes Stadtchens Lynn, ist eben so merkwurdig, ba von dort aus für 2 Millionen Dollars Schuhe jahrlich ganz allein nach ben westlichen Staaten gehen. Kamme werden mittelst Dampfmaschinen verfertiat und nach Sub-Amerika ausgeführt. Der Staat Connecticut befibt bie größten Wanduhrfabrifen von der Welt, und liefert Uhren, welche um die Salfte wohlfeiler zu fteben tommen, als die beutschen aus bem Schwarzwalbe. Die Glasmanufakturen von Reu-England, Pennsylvanien und Maryland liefern nicht nur bereits febr schone gepregte und geschliffene Glafer, sonbern treiben auch bamit einen ansehnlichen handel mit Gud-Amerika und Westindien. Gewehrfabriken von Lancaster und harpers-Ferry, und bie Stahlfabriken von Paterson werden ganz nach dem englischen Mackstab

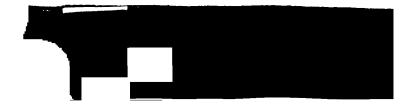

betrieben, und bie Erzeigniffe ber amerikanischen Napien und Gifen-

fabrifen haben langft die englischen verdrängt.

In den meisten Kunften und Gewerben find die Umerikaner bie gludlichen Rachahmer ber Englander, weshalb fie auch jett fchen bessere Arbeiten liefern, als die Franzosen oder Deutschen. Die Tifche lerarbeiten von New-York, Philadelphia und Boston steben kaum den englischen nach, und die sogenaunten neuenglischen Schankels ftuble, bas non plus ultra aller Bequemlichfeit, haben fich einen europäischen Ruf erworben, und werden jest sogar nach Frankreich und England ausgeführt. — Alle in Amerika verkertigten Gegenflande zeichnen fich nicht fo fehr durch außere Elegang als burch 3wedmäßigkeit aus. Man fieht, daß der Werfertiger ein denkender Menfch war, ber recht wohl wufte, mas er schaffen wollte, und nichts ungeschehen ließ, was die Nutharkeit seines Werkes erhöben tonnte. Ein Amerikanen ubt fein Gewerbe nicht wie er es gelernt hat; er ift beständig auf Berbesserungen bedacht, und fucht durch ein neues und zwecknäßigeres Berfahren seine Arbeiten stats besser und wohlfeiler zu liefern. — Biele Articel werben in den Vereinigten Staaten eben fo gut und noch mohlfeiler verfertigt als in England, und wenn in andern Källen ihre Erzeugnisse ben englischen nachstehen, so stehen boch noch immer ihr niederer Preis und ihre Brauchbarkeit in einem sehr vortheilhaften Berhaktniß zu ihrer geringerem Gute, und beweisen eher die Unwilligkeit ber Konlumenten, einen hoheren Preis zu bezahlen, als die Unfahigfeit der Arbeiter, eine bessere Waare gu liefern. — Es giebt keinen 3weig ber Betriebsamteit, mit welchem fich die Amerikaner nicht beschäftigen, foballe dieser nur dan geringsten Gewinn abwirft, und es ist in den meisten Fällen mur ber Mangel eines guten Marktes, oder die Uniocump eines andern einträglichen Gefchaftes, was fie in ber Fabrifation irgend eines Artifels hincer andern Landern zurücksehen lätt. ---

## 7. Sandel.

Won der ersten seefahrenden Nation abstammand, und dunch eine mehr als 1,000 englische Meilen lange Seefuske, große Binnensseen und tausendweilige Flüsse beginstigt, sind die Amerikaner nach den Engländern sicher die zweite seehandelade Nation. In beinenn Lande der Welt beschäftigt sich eine so graße Unzahl von Menschen, im Werhältniß zur Bevölkerung, mit der Schiffsahrt, und in keinem andern wird das Wassexung, mit der Vertmubichkeit behandelt als das Land. Die amerikanische Handeltotte bedeckt alle Aheite des Neeres, in allen häsen der alten und nouen Welt sindet man amerikanische Schiffe; der Handel der Vereinigten Staaten verschafft ihrem Einwahnerm nicht nur einen Markt für die steis zuwehmenden Mas

nufakturen und Naturerzeugnisse, sondern bilbet auch den rechten Arm der National-Bertheibigung, denn aus den Matrofen der Hanbelöschiffe werden die der Marine; — nur der Dienst auf Kauffahrern ergieht gute Matrofen fur ben Rriegsbienft gur Gee! amerikanische Marine ift vielleicht bie kleinfte, Die je einen fo ausaebehnten Sandel beschütte; aber im Fall ber Noth konnten die Bereinigten Staaten mehr Schiffe bauen und bemannen, ale jede andere Nation, mit Ausnahme Englands, segetsertig machen konnte, und ungeachtet ber geringen Angahl feiner Rriegsschiffe muß Umerika unter die ersten Seemachte ber Welt gerechnet werden. — Der hanbel ber Umerikaner scheibet fich in brei Rlaffen: Seehandel, Ruftenhandel und Binnenhandel, und in allen breien fteben bie Bewohner ber Bereinigten Staaten als ebenburtige Nebenbuhler ben Briten gur Seite. — Gin amerikanischer Raufmann ift ein Enthufiast; ber ein um fo größeres Vergnügen an Unternehmungen findet, je mehr fle mit Gefahr verknupft sind; er wagt Bermogen und Guter, und geht nach einem mißlungenen Geschafte mit der größten Bereitwilligkeit an ein neues; den Geist der Erfindung bringt er auch in seine Rechenftube; er entbeckt beständig neue Quellen des Handels, und wagt lieber sein Rapital und seinen Kredit auf ein neues Unternehmen, als daß er einen bereits gebahnten Weg betrate, und fich mit bem magigen Gewinn feiner Mitbewerber begnugte. Diefer Bug des amerikanischen Raufmanns ist unstreitig die Ursache der vielen ungludlichen Spekulationen und Fallimente in ben Bereinig= ten Staaten, aber er begrundet auch feine technische Superiorität über ben europäischen. Der amerikanische Kaufmann ist ein Etfinber, nicht ein bloßer Nachahmer, er schafft neue Quellen bes hanbels, fatt fie blos auszuleeren. Daber feine Bachfamfeit und Thatigkeit. Die gewöhnliche Geschaftsroutine reicht nicht hin, seinen Erfolg zu fichern; er muß benten, erfinden, wagen; benn es ift mehr durch Klugheit und Umficht, als burch regelmäßigen Sandel, baß er hoffen kann, sich empor zu schwingen. In Umerika wird Reichthum nicht burch fleines Sparen, sondern burch große erfolgreiche Unternehmungen erworben; nicht burch Busammenscharren von Get, sondern durch zwedmäßige Verwendung besselben wird das Vermdgen ber amerikanischen Raufleute vermehrt, und bie unerschöpflichen Hulfsquellen des Landes offnen der Industrie und dem Handel tag= lich neue Bahnen und Straffen. Die Amerikaner find vielleicht schlechtere Geldspekulanten als die Deutschen und Hollander, aber fie find unternehmendere, glucklichere Raufleute; fie find bereit, mehr ju magen, um mehr zu gewinnen, und ihr Geift macht im Berhaltniß zu ben mit ihren Unternehmungen verknupften Gefahren. — Die Bereinigten Staaten sprachen gleich anfangs ben Grunbfat aus,

baß ber Sandel eines Landes, um zu bluben, frei fenn muffe, und ertheilen daher dieselben Privilegien ohne Unterschied nicht nur allen ihren Burgern, sondern auch den Fremden, die fich in irgend einer amerikanischen Stadt niederlaffen, oder bort handel treiben wollten. Dadurch konnte kein handel mit besonderen Produkten einen unverhaltnismäßigen Theil bes Nationalvermögens abforbiren, ober zum Nachtheil anderer Zweige von einzelnen Versonen und Gesekschaften ausschließlich betrieben werden; und Fremde aus allen Theilen ber Belt, die fich in den Bereinigten Staaten niederließen, machten fie gewiffermaffen jum Mittelpunkt ihres Sandels. — Sollands beruhmter Sandel fant burch bie unmäßige Besteuerung beffelben; bie unermeglichen innern Sulfsquellen ber Bereinigten Staaten aber und bas Princip ber ftrengften Sparfamteit, welches in allen 3weigen ihrer Staatsverwaltung eingeführt ist, sichern ben Handel Umerika's gegen ein abuliches Miggeschick. Der amerikanische Hans del ift eben fo frei von birekten Steuern ale von Monopolien; und dieß find die vorzuglichsten Urfachen seines ununterbrochenen schnellen Aufblubens, ungeachtet ber gefteigerten Mitbewerbung Europa's. Die inneren Sulfsquellen haben zur Ausbreitung bes Sandels machtig beigetragen, und namentlich find in ben Westindischen Kolonien die Amerikaner die willkommensten Raufleute, weil sie bereit find, Bucker, Raffee, Taback, Indiga u. f. w. fur Meht, Kleisch, Butter und andere nothwendige Bedürfnisse ber Westindier einzuhandeln. -Für das eigentliche Krämerhandwerk haben die Umerikaner weniger Kalent als irgend ein europäisches Bolk; es sehlt ihnen die für den Aleinhandel fo nothige Geduld, und fie verstehen fich schlecht auf bie Runft, ihre Waaren geschmackvoll zur Schau zu ftellen. Eine Ausnahme hiervon machen bie, bas gange gand burchziehenden Eramer Reu-Englands, die "Yankee-Pedlar", welche mit mindlicher Anpreifung ihrer Maaren die Schacherjuden, und an Dreiftigkeit und Budringlichkeit die deutschen Cotterie - Unter-Collekteure übertref-In der Regel aus Mangel an Kapital und Kredit gezwungen, zu einem so mubseligen Anfang ihre Zuflucht zu nehmen, sehnen sie fich ungeduldig nach einer Erweiterung ihrer Geschäfte, und ergreifen die erste sich bietende Gelegenheit, ber Kramerei wieder zu entfagen. — In den atlantischen Städten der Union folgen die Krämer ober Detaillisten ber Geschäftsroutine ber Kaufleute; fie geben und erhalten einen Kredit von 8 — 12 Monaten; befolden einen Buchhalter und mehrere Commis, und obgleich fast jede Firma mehrere Theile nehmer hat, so leben fie boch alle mit ihren Familien in einer Wet: Boblstand, die derfelben Klaffe in Guropa beinahe ganglich fremb ift. Biele beziehen ihre Waaren direkt aus Europa voer Inven, und versehen bamit wieder bie Rramer auf bem Sande, und 28 giebt

vielleicht keinen unter ihnen, ber nicht bereit ware, die Salfte feines Bermogens an bie Erweiterung seiner Geschafte zu wagen ; setten aufrieden mit ihrer gegenwartigen Lage, die fie burch jeden gunftigen Umfand zu verbeffern bemuht find, werben fie nur burch große Ungludufalle und Berlufte abgehalten, in die Reihe unternehmender Rauflente einzutreten. - In feinem Lande ber Wett ift übrigens der Kredit fo rein perfonlich als in den Bereinigten Staaten, und Thatigkeit und Berftand reichen bort weiter als Reichthum mit un-Ein junger, mit kaufmannischen tergeordneten Gelchaftstalenten. Talenten ausgestatteter Anfanger findet leicht einen Gefellichafter (wenigstens einen fogenannten ,,ftummen Theilnehmer," beffen Rame nicht in der Firma vorkommt), mahrend ber Gohn eines reichen Mannes nur feiten fur geschäftstauglich angesehen wird. Bum Reichthum geboren, ift er vielleicht weniger bemubt, sein Bermogen zu vergrößern, als ein armer Anfänger, und man vertraut ihm baber weniger, als einem unternehmenden Kaufmann mit einem geringeren Ein Anfanger erhalt sogar noch leichter Krebit als ein alter Gefthaftsmann, es ten benn, bag letterer Beweise feiner Kabigfeiten abgelegt batte. Gin Ameritaner vertraut lieber einem jungen Mann, ber feinen Ruf burch puntfliche Erfullung feiner Berpflichtungen gu grunden hat, ale einem, ber bereite reich ift, und fich um Die Meinung Anderer nicht zu kummern braucht. — Außerdem unterstuden und benüten die amerikanischen Kapitalisten, welche fich nicht mit so niederen Procenten begnügen als die eurspäischen, und gern einen Theil ihres Bermogens auf neue Unternehmungen wagen, welche ihnen einen größeren Gewinn versprechen, hierzu gern bas Zalent armerer ober jungerer Anfanger, mit benen fie in Gefellschaft Daber reprafentirt bas in ben Bereinigten Staaten in Umtreten. lauf geschte Kapital nicht nur ben Werth alles liegenden ober veraußerlichen Bermbaens, fondern auch die moralischen Gigenschaften ber Kaufleute und die Sulfequellen bes Canbes, welche bas Genie bes Boltes zu entwickeln berufen ift; und die Biffern auf ber Borfe bedeuten nicht blos Gelb und Guter, fonbern reprafentiren auch bie Die Bortheile, welche burch biese Geschaftsmethobe Sutelligenz. für bas gange Cand entfleben, find unberechenbar : fie fest bie Raufbeute in ben Stand, ihre Geschafte und Plane auf Summen auszubehmen, welche ibre eigentlichen Mittel bei weitem überfleigen, giebt jungen Anfängern bie zum handel nothigen Mittel, und bewirft bas Einsteinnen frember Kapitalien nach ben amerikanischen Sanbeisplaten. — Durch seinen ausgebreiteten Krebit hat ber amerikanische Raufmann ein großeres Felb für feine Thatigkeit und feinen Unternehmungsgeift, als jeber anbere mit bemfelben Rapital ausgeruftete Spekulant, und bie Botzüge bes ameritanischen Krebitspftems find

nicht blos im Handel und Fabrikwesen sichtbar, sondern sie haben auch einen höchst wichtigen moralischen Einstuß auf das Bolk. Dhue biesen auf Personlichkeit gegründeten Kredit, den man übrigens nur in Amerika kennen lernen kann, würden weder Handel noch Ma-nusakturen, ja selbst der Ackerdau nicht so schnell emporgekommen seyn, und sallen auch in Folge desselben häusiger Fallimente vor, so würde, wenn die Amerikaner sparsamer mit ihrem Kredit wären, die Bahl der Fallimente allerdings geringer seyn, aber in demselben Bershältnis würde auch der Handel und der damit verdundene Sewinn abnehmen; die Ration würde einer der Hauptquellen ihres gegenwärtigen Bohlstandes beraubt, und Tausende von unternehmenden Kausseuten von aller Theilnahme an größeren Seschäften ausge-

fcbloffen fenn.

Der vornehmfte Sanbel ber Umerifaner findet mit ben britifchen Inseln fatt, indeß war ber gesammte hanbel Umerita's von 1821 bis 1839 fast gang jum Bortheil ber Auslander; 1840 aber geftaltete fich berfelbe ju Gunften Amerita's, ba bie Ginfuhren in Diefem Jahre 104,805,891, die Ausfuhren hingegen 131,571,950 Dollars betrugen, und im Jahre 1846 überstieg, in Folge ber in ganz Europa herrschenden Roth, die Aussuhr die Einfuhr um mehr als 39 Millionen! — Im Jahre 1835 betrug die Einfuhr aus England 59,066,989 Dollars, die Ausführ hingegen dorthin 48,936,341 Dollars; 1840 hingegen die Ginfuhr aus England 38,114,133, bie Ausfuhr borthin 58,048,660 Dollars. — Auch bei bem Sanbel mit Frankreich, Rufland, Schweben und Norwegen, Hollanbifch Weftindien und Guiana, Irland, Britisch Offindien, Honduras, ben Sanseftabten und Spanien war die Bilang ofters gegen bie Bereinigten Staaten. Mit großem Bortheil bagegen hanbelten fie mit Preugen, bem ichwedischen Beftindien, Danemart und bem banifchen Beftindien, Solland und ben hollandischen Rolonien, Schottland, Gibraltar, Malta, bem Borgebirge ber guten hoffnung, bem britischen Guiana und bem britischen Bestindien, bem britischen Nord-Amerika, bem französischen Westindien, Trieft und bem abriatifchen Meere und der Nordwestlufte von Amerika. Bahrend Jad: fons erster Abministration überstiegen die Ginfuhren die Austuhren um 35 Millionen, mahrend ber zweiten aber um 129,681,397 Dollars, und felbft unter Ban Buren war die Bilang noch immer gegen bie Union gerichtet! - Diefen Ueberschuß mußten bie Bereinigten Staaten in Wechfeln und Baargablungen beden, und babet fchreibt fich bie ameritanische Schredens : ober Banknoth (the Bankterror), welche gum Theil aus politischen Rudfichten burch bie Bant ber Bereinigten Staaten felbft berbeigeführt wurde. Bant namlich borte ju biscontiren auf, und bracte baburch bie

Bechselkurs auf England um mehr als 15 Procent herab, wodurch Die Ginfuhr englischer Artifel sich mehrte, die Manufakturen der Bereinigten Staaten aber hart bedrangt werden mußten, benn je niebriger ber Kurs auf England ist, besto wohlfeiler kommen bie in Wechseln bezahlten Waaren zu stehen, und desto mehr werden daher eingeführt. — Der Handel Amerika's wird übrigens durch-zahl= reiche Banken kraftig unterftust. Die Bahl derfelben belief fich 1834, in ihrer Glanzperiode, außer der Bereinigten Staaten-Bank mit ihren vielen Zweigbanken und einem Kapital von 35 Millionen Dollars, auf 487, die ein Kapital von 175,962,572 Dollars befaßen, und 79,449,838 Dollars in Moten in Umlauf gefett hatten. Alle Banken sind Disconto = , Depositen = und Zettelbanken , und werben in den großeren Stadten ber Union mit vieler Rlugbeit und Sicherheit verwaltet; die Bostoner Banken, so wie die von New-Pork, Philadelphia und Baltimore stehen im besten Rufe; das in den Bereinigten Staaten eingeführte Areditspstem setzt sie zwar viel= faltigen Berluften aus, aber fie find beffen ungeachtet eins der Saupt= wertzeuge des schnellen Emportommens des Landes, denn fie vermehren überall die Leichtigkeit der Kommunikation und Geschäfte. - Die Kapitale der verschiedenen Banken bestehen übrigens nicht nur in baarem Gelde, in Gold, Silber und Edelsteinen, sondern es find barin Grundstude, Wechsel, Baaren, und selbst ber Rredit ber Kaufleute mit inbegriffen. Man kann, wie andere Waaren, auch Bankaktien auf Kredit kaufen, oder statt alles Beitrages, mas gar haufig geschieht, nur einen zu Gunften ber Bank ausgestellten Sola-Wechsel (Promissory note) statt des Bank-Kapitals in die In solchen Fallen tritt bann die Summe des Kre-Cassa legen. dits der Bank-Direktoren (gewohnlich zwolf der reichsten Burger und Theilhaber) an die Stelle bes eigenen Kapitals; die Banknoten felbft aber werben mit ben Betteln anderer Banten einge-Der überseeische Sandel ber Bereinigten Staaten beschäftigt jahrlich im Durchschnitt gegen zwei Millionen Tonnen, und ber ganze Tonnengehalt der Union beträgt in runder Summe gegen drei Millionen. — Die Hauptgegenstände des auswärtigen Hanbels sind vorzüglich, und zwar zur Ausfuhr; 1) Baumwolle, meistens nach England, etwas nach Frankreich, wenig nach Deutsch= land, mehr nach Triest, gegen 50,000 Centner nach Holland und Belgien, und gegen 25,000 Centner durchschnittlich nach ben Sanfestädten. Die ganze Ausfuhr an Baumwolle betrug im Jahre 1845 im Werthe 59,132,408 Dollars. 2) Taback, hiervon das Meiste nach Deutschland, bas Uebrige nach England und Holland, an Werth im Jahre 1845: 14,713,811 Dollard. 3) Getraibe und Früchte, und zwar ersteres größtentheils aus Mehl, um zugleich

ben Arbeitelohn zu verbienen, meift nach fubameritanischen Safen, nach Westindien und Sub-Europa, in den beiden letten Sahren auch nach England, Holland, Frankreich, Belgien und Deutschland; 1845 für 18,392,054 Dollars. 4) Waldprodukte, Holz, besonders Schiffsbauholz, zu Schiffen verarbeitet, und Landbauholz ju Saufern gezimmert, meistens nach Westindien: roh auch nach Europa in-Summa fur 5,683,500 Dollars. 5) Probutte des Meers, welche fich im Sahre 1841 auf 2,846,851 Dollars im Werthe beliefen, fliegen 1845 auf 4,102,317 Dollars. Außerdem Reis, Butter, Speck, gesalzenes Fleisch, Pelzwerk, Hirsch = und Wildhaute, Sanf, Leinsaamen, Sopfen, Bachs, Theer, Terpentin, Pottafche, Saffafras, Saffaparille, Ginseng, Indigo, Farbeholz und Mahagoni aus den Florida's, und einige Subfruchte aus Louisiana. Die Einfuhr besteht vorzüglich in Kolonialmaaren, namentlich Zucker, Thee, Kaffee, Gewürze u. f. w., und in europäischen, vorzüglich englischen Industriewaaren, besonders Seidenwaaren. Die Weineinfuhr nimmt ab, und ebenso die der spirituosen Getranke.

Der Ruftenhandel der Vereinigten Staaten ift ebenfalls außerst lebhaft, vorzüglich an den Kusten des atlantischen Meeres, an welchen die betriebsamsten Staaten und die wichtigften Sandelsplate beleaen sind. Die Fischerei wird größtentheils durch Ruftenfahrzeuge betrieben, und zeichnen sich' in dieser bie feche Neu-England-Staaten vor allen andern aus. — Der Binnenhandel ist fast von noch größerer Wichtigkeit, als ber auswärtige Handel, und bei ber fteigenben Civilisation bes ganbes in noch fteigenberer Entwickelung begriffen. Die mächtigen Strome des Landes, die ausgedehnten, alle Staaten wie mit einem Net überziehenden Kanale und Gifenbahnen erleichtern die Communikation, und keine Fessel, von welcher Urt sie auch sey, kein Boll, keine Mauth, kein Aussuhrverbot bruckt auf den Binnenhandel. Die oftlichen Staaten haben an Bofton, New- York, Philadelphia, Baltimore, Norfolkund Charleston treffliche Marktplate; für die mittleren westlichen Staaten find Pittsburg, Cincinnati und St. Louis die geeignetsten Plate, und fur ben fernen Weften und die fudwestlichen Staaten ift New-Drieans ber beste Markt. Bedeckte Fuhrwerke, hier Teams genannt, bedecken alle Landstraßen, Riel = und Flachboote die großen Flusse des Beffens, und Dampfboote geben überall, we nur eine Berbindung herzustellen ift; auf dem Diffiffippi und feinen Bufluffen allein gegen zwei Sundert. — Much auf den canadischen Seen findet ein lebhafter Berkehr, theils mit ben nordlichen und westlichen Staaten , theils mit ben britischen Kolonien und ben Indianern fatt, und ber Berkehr an ber Nordwestkufte und zwischen dieser und China mehrt sich mit jedem Sahre. — Die Großhandler sind sammtlich in den

Seeftabten; ihnen gunachft fieben bie Kommiffionare, bie auch ofters augleich Großbandler find. Der Kommissionshandel ift übrigens in ben Bereinigten Staaten bas sicherste und am wenigsten gefährliche Mittel reich zu werden, und eine Art kaufmannischer Sinecure, welche die amerikanischen Bandelsleute fest an bas Interesse Englands knüpft, und den Rorden der Union fester als irgend etwas an Die fühlichen Staaten tettet. - Aller Ueberschuß ber nordlichen Staaten geht borthin und findet fcnellen Abfat; fertige Rleibungs= ftude aller Art, Dehl, Schinken, gefalzenes Fleisch, Wagen, Glas und Eisenwaaren, Zimmereinrichtungen, turz alles, was irgend Abfat verfpricht, wird bort eingeführt, und eine Menge Reu - Englander (Pantee's) u. f. w. haben fich in Louifiana und allen andern fublichen Staaten als Rommiffionare (Commissionmerchants) niedergelaffen, und betrachten ben Guben mehr als eine Kolonie bes Norbens, benn als felbfiftanbige verschwisterte Staaten. Der Rramer (Storekeeper) ber Geeftabte fpielt eine nur untergeordnete Rolle, in ben Candftadten aber ift berfelbe ein angefehenes vielvermögendes Glied bes Gemeinwesens. — Der Anfang eines folthen Storekeopers ist gewöhnlich sehr bescheiden, und tausend Dollars ift meiftens bas bebeutenbfte Kapital feines Beginnens. So wie et ben Erlaubnifichein erhoben hat, geht er nach Phila= belphia, Baltimore, New Dork, ober nach irgend einer ihm zunachft liegenden großen Sandelsftadt, und tauft ba auf Berfteigerungen zusammen, was in feinen Kram paßt, pact es auf einen ober mehrere Frachtwagen, und sendet sie nach Sause. Sinen La-ben ober Store hat er da bereits gemiethet, die Waaren werden ausgepackt, aufgestellt, eine Ankundigung in die Zeitung mit bem Waarenverzeichniffe eingerückt, und ber Hanbel nimmt so seinen Anfang. Er muß alles Mögliche in feinem gaben haben, wenn er gebeihen foll: weißen und braunen Bucker, Kaffee, Thee, Gewurze, Teller, Schuffeln, Topfe, Glafer, Meffer, Gabeln, Loffel, Scheeren, Schloffer, Gifenwaaren aller Urt, Hute, Stiefeln, Schuhe, Blech : , Baumwollen : , Arzneiwaaren , Farbestoffe , alle Erforderniffe jum weiblichen Dut, Tucher, Bander, Leinwand, Strobbute, Burften, Befen 20, vereinigen fich hier bruberlich mit Schinken, Butter, Rafe, Whisty, Brandy, in Amerita fabrigirten Weinen, Pfeffertuchen, Cyber und taufend andern Dingen. Bon allen nimmt er jedoch in ber Regel bas Schlechtefte, und bieß wird im Lande zu einem Preis verkauft, für welchen man in ben Seeftabten bas Beste haben kann. Er kann indeg nicht auf baare Bezahlung rechnen, fondern muß wenigstens brei Biertheile in Rruchten (in trade-) in Laufch nehmen: Mehl, Safer, Roggen, Baigen, Mais, Abornguder, Bilopret, geräuchertes und

von Indianern bewohnten Gebieten bes fernen Westens, in welchen sicher noch ber Keim von wenigstens 10 neuen Staaten verschlossen liegt. Die Namen dieser einzelnen Staaten und Gebiete sind:

a) Destliche oder Neu : England : Staaten: Maine, New : Hampshire, Bermont, Massachussets, Rhobe : Island und Con-

necticut.

b) Mittlere Staaten: New : York, New : Jerfey, Pennsploania und Delaware.

c) Subliche Staaten: Maryland, Distrikt Columbia, Virginia, Nord = Carolina, Sud = Carolina, Georgia, Florida, Usebama und Mississpi.

d) Louisiana = Staaten : Louisiana und Arkanfas.

e) Bestliche Staaten: Tenessee, Kentucky, Obio, Indiana, Illinois, Missouri, Michigan, Wisconsin, Jowa, Gebiet Missouri, und das Oregon Sebiet;

beren specielle Beschreibung, soweit folche Ginwanderer intereffiren

kann, wir in ber angegebenen Ordnung hier folgen laffen.

## Die Vereinigten Staaten.

a) Die öftlichen ober Reu : England : Staaten.

### 1. Der Staat Maine.

Dieser Staat, der nordostlichste der Union, liegt zwischen 43° 5' und 47° 45' n. Br. und zwischen 6° 10' und 10° 8' oftl. E. von W.; gegen D. wird er von New=Braunschweig, im N. u. ND. von Unter=Canada, im W. von New=Hampshire und im S. und SD. vom atlantischen Ocean begrenzt; hat von N. nach S. eine Ausdehnung von 246, und von D. nach W. von 162 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 30,945 Meilen oder 19,810,560 Acres. Die Oberstäche des Landes ist meist hügelig; im nordwestlichen Aheile zieht sich eine Neihe schrosser hin, die hier und da schmale Ahäler bilden, welche sich durch ihre Fruchtbarkeit auszeichnen. Eine Menge größerer und kleinerer Flüsse durchschneis det den Staat nach allen Richtungen, und von diesen sind der St. Iohns, der St. Croix, Passamaquoddy, Penodscot, Kennebeck, Androscoggin, Saco und Sebasticoof, die bebeutendsten. Das Innere des Landes dirst mehrere Landsen, von denen der Moose

heab, welcher 40 Meilen im Umfange hat, und ber Sebacoof bie abnsehnlichsten find. Die Rufte ift fehr gerriffen, und bietet in ber Vaffamquoddy=, Machias=, Frenchman = und Casco = Bay treff= liche, fischreiche Meerbufen. — Deftlich vom Penobscottfluffe ift ber Boben schlecht: zwischen biesem Flusse und bem Rennebed ift er beffer, und bietet herrliches Getraide = und Biefenland. vom Androscoggin ist bas Land fandig, und an den Ruften felfig. - Granit ift vorherrichend. - Der größte Theil bes Staates ift noch eine Bildniß'; ausgenommen zwischen bem Penobscott und Rennebec, wo der Boden vortrefflich ift, und an den Quellen des St. John und beffen oberen Bufluffen. In offentlichen ganbereien befigt ber Staat gegenwärtig noch 2,583,960 Acres, von benen ein großer Theil fehr gun= stig gelegen und fruchtbar ist, und zu billigen Preisen von Einwanberern erworben werden konnte. Das Klima ift außerft ftreng; ber Thermometer fallt häufig auf 52° F. = - 23° R.; ber Binter bauert gewöhnlich von Unfang November bis zu-Ende Marg. Der Sommer ist heiß; das Queckfilber steigt ofters auf + 90° bis + 100° R.; ben Fruhling kennt man nicht; bagegen ift ber Berbft befto angenehmer. Das gand ift gefund, und die Einwohner erreichen oft ein Alter von 100 Jahren. Aderbau und Biebzucht find die Daupt-Erwerbszweige der Einwohner. Man baut Baigen, Roggen, Gerfte, Safer , Erbsen , Flachs , Sanf und etwas Dbft. Raturliche Beiben findet man in allen Theilen des Landes; die Rinder find fchon, aber klein; Die Pferde ebenfalls, aber ausbauernd und arbeitfam; Schaafe gebeihen gut; am besten aber Schweine, die in Menge ge-Bogen werben. Gin großer Theil bes Landes ift mit ichonen Balbungen bedeckt; man findet mehrere Fichtenarten, unter benen bie weiße Kichte (Pinus strobus) bas meiste Ausfuhrholz liefert; hochstämmige Buchen, rothe und weiße Eichen, Birken, Ahornbaume, Ulmen, Pappeln, Linden und Beiden find einheimifch und bededen große Streden, und ber icone Lebensbaum bericonert ben traurigen Unblid ber Marichen und Sumpfe, bie fich in vielen Theilen bes Landes ausbreiten. In Mineralien ift bas Land reich, und Ralf und Gifen, Bitriol, Schwefel und Ocher findet man in allen Kantonen. - Für Inland-Berbefferungen ift fehr geforgt: ber Rumberland : und Orford : Kanal verbindet Portland mit Sebago : Pond; die Bangor= und Dronv-Gisenbahn von 12 Meilen Lange vereinigt biefe beiden Stadte; bie Portsmouth =, Saco = und Portland = Elfen = bahn schließt fich an die Bofton = Portsmouth = Gifenbahn, und eine neuere von 132 Mellen Lange, von Portland nach Bangor, ift im Bau begriffen. — Die Bahl ber Ginwohner belief fich 1840 auf 501,793, gegenwartig auf 607,328 Seelen, von benen 101,630 in ber gandwirthschaft, 2921 im Sandel, 21,879 in Gewerben,

14,001 auf dem Maere, und 1880 im gelehrten Fach beschäftigt find. — Die ersten Unfiedler bes Landes maren meistens englischer Abkunft; fpater wurde bas Land burch Ginwanderer aus Bermont, Mem = Sampfbire und Massachuffets bevollert. Deutsche Riederlassungen sind nur zwei im Lande: Bibbeford und Balboborough, und nur in ber letteren hat fich die deutsche Sprache erhalten. -Für ben öffentlichen Unterricht ift in ben letten Sahren fehr geforgt worden, und gegenwärtig zählt man außer dem Bowdein-College zu Brunswick und den theologischen Seminaren zu Bangor und Readfield, 86 Afabemien mit 8477 Studenten und 3385 Boltsfchulen mit 164,477 Schulern. — Bie überall in ber Union, herrscht auch hier vollkommene Religionsfreiheit, und die zahlreichsten Glaubensgenoffen gablen die Rongregationaliften mit 161, die Baptiften mit 222 Rirchen und bie Dethobiften mit 115 Reifepredigern. - Der Musfubrhandel bes Staats beschrankt fich größtentheils auf Baubolg. Raff und Produkte ber Fischerei, und betrug 1845: 1,127,083, die Einfuhr dagegen 692,518 Dollars; 70 Großhandels - und 14 Kommiffionsgeschäfte leiten ben auswärtigen Sandel und 2220 Detgilgeschäfte aller Urt befriedigen den Binmenhandel; 2068 Personen find im Holzverkehre beschäftigt und 3610 in der Kusten = und See-Biele Sagemühlen sind am Kennebeck und andern Alufsen errichtet, und eine große Menge von Brettern, Schindeln, Mas sten, Sparren u. f. w. werben jahrlich nach ben benachbarten Stagten, nach Bestindien und Europa ausgeführt. — Die gesetzgebende Gewalt bes Staates besteht aus einem Senate und einem Saufe ber Reprafentanten. — Der Gouverneur wird alle Jahre vom Bolfe gemablt.

Maine wird in: 13 Kantone geschieden: in Aroostoot mit 9,413, Cumberland mit 68,658, Franklin mit 20,801, Hancock mit 28,605, Kennebeck mit 55,823, Lincoln mit 63,517, Orford mit 38,351, Nenobscot mit 45,705, Piscataquis mit 13,138, Sommerset mit 33,912, Walbo mit 41,509, Washington mit 28,327 und Vork mit 54,034 Einwohnern. Die bedeutendsten Stadte des Landes sind: Portland, City, Haupthasen und Hauptstadt von Cumberland, mit 15,218 Einwohnern, auf einer Halbinsel in der Casco-Bay, mit 16 Kirchen, 1 Rathhaus, 1 City-Halle, 11: Afademien und Bürgerschulen und 32 Freischulen, 6 Banken, und einem geräumigen sichern Hasen. — Machiastan, die hier einen tresses gleichnamigen Fusses in der Machiastan, die hier einen tresses

lichen hafen macht, mit 3019 Einwohnern. Castine, auf einer Landspige, am öflichen Ufer bes Penobseat, mit 1592 E., die sich meistens vom handel und der Schifffahrt nahren. — Bangor, am westlichen Ufer bes Penobscot,

ber bis hierher Fahrzeuge tidgt, mit 8,027 E. - Morribgewod an beiben Ufern bes Rennebed mit 1,865 E. - August a, Sig der Regierung, Hauptstadt des Landes, am Kennebech, der bis hierher Schiffe von 100 Tonnen tragt; mit 9 Rirchen, 1 Staatenhaus, 1 Arfenal ber B. St., 1 Frenanstalt, 1 Sochschule, 2 Ufademien, 26 Schulen, 2 Banken und 5314 E. — Hallowell, ebenfalls am Kennebeck, unterhalb ber vorigen, mit lebhaften Sandel und 4,654 E. - Biscaffet, am Speepscot, 13 Deilen vom Meere entfernt, mit gutem Hafen, 7879 E. - Thomask ton an der Mundung des St. George, mit 4 Rirchen, bem Staategefängniß, 2 Banten und 6227 E., die mehrere Gagemühlen umterhalten und fich meiftens vom Kalkbrennen und bem Kalkhandel ernahren; — gegen 60 Kalkofen find in ber Nahe ber Stabt. — Paris, am fleinen Anbrowscoggin, mit 2482 E. - Port, am gleichnamigen Fluffe, mit 3111 E.; - Rennebunt, an ber Munbung bes gleichn. Fluffes, mit 2330 G.; Bibbeforb. am Caco; - Arundel am Moufum; Bebanon, am Discataqua, und Balboboro, kleine Stadte, die bedeutenden boizhandel treiben. -

#### 2. Der Staat New:Hampshire.

Nem : Sampshire ift einer ber alteften Staaten, und murbe bereits im Sahre 1623 angefiedelt; er erftrectt fich von 42° 42' bis 45° 13' n. Br. und vom 4° 23' bis 6° 10' o. E.; feine Guengen find im R. Unter : Canada, im D. Maine und ber atlantische Dzean, im S. Massachusetts, und im B. Bermont; seine größte Ausbeh-nung beträgt von R. nach S. 168, von D. nach 28..90 Meilen; sein Flächeninhalt 9,280 Deilen ober 5,939,200 Aeres. — Der Staat hat gegen 20 Meilen Seekisten, die zwar wenig zerriffen find, aber mehrere felfige hugeliche Borberge und Landfpipen Un ber Rufte wechkeln Sand und falziges Marfcbland; weiter landeinmarts erhebt fich ber Boben und wurd reicher und bef-Langs den Ufern ber Fluffe ift ber Boben vortrefflich; entfænt von benfelben ziehen fich burre Striche und Behben. Die bebeutenba sten Flusse bes Staats sind: ber Connecticut, welcher bie westliche Grenze bilbet; ber Meximad, welcher bie 80 Jug boben Umoskeag-Falle bilbet; der Piscataqua, Androscoggin, Contoocwet, und der obere und untere Amonoofut. Mit Landfeen ift das Imneue reichlich verseben; ber größte ift ber, 24 Meilen lange fciff. bare Winipiscogee; im nordofflichen Winkel, auf ber Grenze von: Maine, der Umbagog, und füdlich von diesen ver Squam, Genapee, Great Offapee und Maffabefic, welcher lettere 30 Meilen im Umfange hat. Die hochften Spipen ber Alleghamp Gebirge,

bie sogenannten weißen Berge (White hills), find in diesem Staate; der Bashington-Berg, der hochste der Gruppe, erhebt sich etwas über 6000 Fuß; zwischen den Flüssen Merrimad und Connecticut erheben sich andere Gruppen, deren hochste-Spigen unter den Namen Moosehillod, Sunapee, Grand Monadnod und Kearsarge bekannt sind; die beiden letzteren sollen 3254 und 2461 Fuß hoher

fenn, als bas Fluthwasser bes Merrimad.

Das Klima New = Hampshire's zeichnet sich burch Heiterkeit und Beständigkeit aus, obwohl bas gand burch bas besondere Streichen ber Gebirge von R. nach SM. ben Rorb = und Gubwinden vollig blosgestellt ift, und die Thaler somit einen Kampfplag bes größten klimatischen Bechsels bieten. Frühling und herbst zeichnen fich burch auffallende Beranberungen aus; ber Winter beginnt zeitig; im November frieren bereits Die Fluffe ju und geben erft im Upril wieder auf; Schnee liegt ofters bis jum Mai, und der Thæmometer ift schon oftere bis - 25° R. herabgegangen. - Der Boben ift fruchtbar, und liefert vorzüglich Baigen, Roggen, Dais, Gerfte, Bafer und viel Dbft, besonders Aepfel und Birnen, aus benen Enber gur Musfuhr gepreßt wird. Dais liefert gute Ernbten, oft 40 - 50 Bushels vom Ucre; Baizen schuttet 30 - 40 faltig, bie herrlichen Wiesen begunftigen die Liehzucht: die New-Hampsbirer Rinder find die vorzüglichsten der Union; die Schaafzucht ift in großer Aufnahme, und die der Schweine ift noch bedeutender. -Ein großer Theil bes Lanbes ift noch mit Walbungen bebedt; am häufigsten find schwarze Tannen, doch findet man auch mehrere Eichen = und Birkengattungen, Ruß = und Raftanienbaume, ben Zuckerahorn, die Hainbuche und ben Lorbeer- und Tulpenbaum. - Un Mineralien findet man: Eisen, Ocher, Blei, Kupfer und Quaberfteine. - Manufafturen und Sandel werben schwunghaft betrieben. Pottafche, Tuch, Leinwand, Rattun, Topfermaaren und Gifen find die wichtigsten Erzeugnisse; Die Ausfuhr ift bebeutend, und besteht in Schiffen, Bauholz, Pottafche, Fischen, Thran, Podelfleisch und Schaafen. Banken sind gegenwartig 28 im Staat, mit einen Rapital von 2,939,508 Dollars.

Außer ziemlich guten Landstraßen, die den Staat durchkreuzen, bestehen hier an Eisenbahnen: die oftliche Eisenbahn, von 16 Meiten Länge, die von der Massachusetts : Grenze nach Portsmouth führt; die Nasuha : und Lowell = Eisenbahn, und die Boston: und Maine= Eisenbahn, welche sich 14 Meilen weit von der Rassachusetts-Grenze nach Ereter zieht. Durch kleine Landse, Damme und Schleußen sind die Hindernisse der Schifffahrt des Merrimackslusses gehoben.

Die Bahl ber Einwohner beläuft fich gegenwärtig auf 311,221 (1840 auf 284,575), worunter 538 Farbige. Das Gros ber Be-

vollerung ift in ber fublichen Salfte bes Staats jufammengebrangt; im R. bes Winnipiscogee findet man nur wenig Anbau , und eine fparlice Bevolkerung. Die Ginwohner find anglo amerikanischer Abkunft, und, bis auf die Irlander um Condonderry berum, urfprunglich aus Maffachusetts und Connecticut eingewandert; fie find ein fraftvoller Menichenschlag, ausbauernd in Arbeit, unerschroden in Gefahren, und ftets beschäftigt; bie Familien mehren sich mit grofer Schnelligfeit, und Die Leichtigfeit, fich in ben norblichen Gegenben anbauen zu konnen, beforbert bie fruben und größtentheils febr fruchtbaren Chen. - In Unterrichtsanftalten ift tein Mangel, und unter ben boberen Unftalten zeichnet fich Dartmouth-College ju Bannover vortheilhaft aus; Atabemien gablt man 68, und Boltsichu-Sinfichtlich ber Religion finbet man bier alle Gekten, am haufigsten aber Rongregationaliften, mit 159 Rirchen, Gpisfopalen, Presbyterianer, Baptiften mit 90 Kirchen, Quater, Sanbemanier, Universalisten und Methobiften mit 75 Prebigern. — Die Berfassung bes Staats ift rein bemofratisch. Die gesetzgebenbe Gewalt ruht in ben Banben bes allgemeinen Gerichtshofes (General-Court), welcher aus einem Genat und bem Saufe ber Reprasentanten besteht , welche alle Jahre durch Stimmzettel ber schatbaren Burger erwählt werben; die vollziehende Gewalt berubet auf dem Gouverneur und beffen Rath, die jahrlich in den Bahlversammlungen der Senatoren erwählt werben.

Der Staat zerfallt in 10 Kantons: Rodingham mit 45,771, Merrimad mit 36,253, Hillsborough mit 42,494, Cheshire mit 26,429, Gullivan mit 20,340, Strafford mit 23,166, Belknap mit 17,988, Caroll mit 19,973, Grafton mit 42,311 und Coos mit 9,849 Einwohnern, und befitt an bemertenswerthen Stabten: Concord, die Hauptstadt bes Staats, auf der Bestseite bes Merrimad, über welchen bier 2 Bruden fubren, mit 300 Saufern, 5 Rirchen, bem Staatenhaus, 1 Afabemie, 28 Schulen, 2 Banken, 1 Staatsgefangniß und 5183 E., welche bedeutenden Binnenhandel treiben; Ports mouth, Seestadt am südlichen Ufer der Piscatagua, 2 Meilen vom Deere entfernt , mit 9104 E., 760 Saufern, 1 Rathhaus, 8 Kirchen, 5 Banken und bedeutender Rheederei und Schiffbau; - Dover, an ber Mundung bes Cocheco in die Piscataqua, mit 6458 E.; - 2m herft, auf einem Sugel am Sonhegon, mit schönem Marktplat, 3 Kirchen, 1 Akademie und 1565 E.; - Sopfington, am Contocoof, mit 1 Gerichtshaus, 1 Rirche und 3046 E.; — Reene mit 1749 E.; — Charleston am Connecticut, mit Gerichtshaus und 1722 E.; — Haverhill, am Connecticut, in einer fruchtbaren Gegend, die ben Namen bes Gartens von Neu: England führt, mit 1487 E.; in der Rabe find

reiche Eifenlager; — Plymouth, am Baker, mit Gerichtshaus und 1292 E.; — Lancaster, am Ifrael- Creek, mit 1316 E.; — Bath, am Connecticut, mit 1595 E. und reichem Anthracit-Kohlenlager.

#### 3. Der Staat Bermont.

Früher ein Theil des Staates New-York, und erst 1790 von biefem Staate als felbstftanbiger Staat anerkannt , erhielt berfelbe feinen Namen von ber grunen Anficht feiner Berge. Er liegt awis ichen 42 42' und 450 n, Br. , und zwischen 3° 35' und 5° 27' d. E.; wird im R. von Unter-Canada, im D. von New-Hampshire, im SD. von Massachussets, im W. von New-York, und im NW. von dem Champlainsee begrangt, und hat von S. nach N. eine Ausbehnung von 157, von D. nach 2B. von 60 Meilen; fein Flachen-Inhalt beträgt 10,237 - Meilen ober 6,935,680 Acres. Die Dberflache bee Canbes ift meift hugelig; eine ausgebehnte Gebirgokette, bie grunen Gebirge (Green Mountains), lauft durch die Mitte bes kandes beinahe in der Richtung von Suden nach Norden. Auch bier erscheinen die Berge gruppenweise; überall erscheinen größere oder geringere Saufen, und zwischen benfelben weitere ober engere Thaler. Berg und Thal bildeten fruher einen einzigen zusammenbangenden Bald, gegenwartig aber find bie Thaler (interval lands) größtentheils in Kultur genommen. Das ganze gand ift ziemlich hoch gelegen; bie hochste Spike der grünen Berge, der Killington-Peat, erhebt fich 3454 Fuß über bie Flache des Meeres, und 3184 Fuß über ben Champlainfee; andere bedeutende Gipfel find ber Ashutnen, Bawk, Bald, Snake, Cunnen und der obere Monadnod. Der weftliche Theil bes Staates besteht aus Ganggebirgen, und in den öftlichen find die Urgebirge ausschlieflich vormal-Thon : und Glimmerschiefer find bie haufigften Foffilien; Eifen ift in Menge vorhanden; Blei wird bei Sunderland, und Pfrifenerde bei Shremsbury gegraben; Marmor von hubschem Korn bricht man bei Bennigton. — Die wichtigsten Flusse beaates find ber Connecticut , Michiscoui , Lamoille , Onion , Otter = Greef, ber Beft, White, Poultney und Black. Gine Menge von Seen und Beiche find über Bermont verbreitet; die bedeutenbften find ber Auflin und Bombazon, im Kanton Autland, und ber Caspeau, Billougby, Seamore, Angulton und Piffin, im Kanton Drange; ber größte jeboch ift ber Memfremagog, wovon aber ber größte Theil in Canada liegt, und welcher vermittelft bes St. Francis mit bem St. Lorenz in Berbindung fteht. Der Champlainsee, welcher bie R. : B. : Grenze des Staates bilbet, ift gegen 200 Meilen lang, und gebort gur Balfte, die in ihm liegenden großen Infeln aber

sammilich zu Bermont. — Das Allma abnelt bem von New-Kampe shire; die Winter find ftrenge und bauern gewöhnlich vom December bis Marz; wahrend dieser ganzen Beit ift bas gand oft mit 2 Fus Schnee bebedt, und Die Fluffe frieren ofters 20 - 24 Boll Die Frofte beginnen ichon im September und bauern bis gur Balfte Des April; im Anfang Diefes Monats entwickelt fich bereits die Begetation, und bis jum 20. April baben alle Baume ihr Laub gewonnen. Der Sommer ift zuweilen außerorbentlich beiß, boch find die Nachte burchaus fubl und angenehm; die schönfte Sabreszeit ift vom Anfange bes Geptembers bis in die Mitte bes Octobers. Die Bandertaube, welche in wolkenahnlichen Bugen bas Cand burchzieht, verkundet in Bermont die Ankunft und das Ende der schönen Sabreszeit; fie erscheint gewöhnlich am 20. Marz, und zieht in ben erften Tagen bes Octobers wieder fort. — Der gandbau ift bie große Achse, um welche fich bier alles breht, ba ber Staat keine Lage zu großem Handel und zu großer Fischerei hat. Der Boden ift reich, fruchtbar und strichweise uppig, und die langen aber beständigen Binter schaben ben Felbfruchten nicht; nur ber Dais leis bet in ben innern Gebirgsgegenden burch frubzeitige Frofte, mabrend ibn am Connecticut die anhaltenden Nebel, die aus dem Strome auffteigen, schutzen. Man baut Baizen, Roggen, Gerfte, Hafer , Mais , Erbsen , Bohnen , Flachs und Hanf. Die Sommerfrüchte werden vom 16. bis 20. April gefaet; ber Sommerwaizen im August geerndtet, die Gerste ift am 1. August, hafer am 20. August, und Bohnen am 1. Julius reif; ben Dais pflanzt man um die Mitte des Mai's, und bricht ihn nach bem 1. October. Die meiften Aulturen geschehen auf Reubruch , weil bes unangebauten Landes immer noch viel ist. Hundert Acres in Kultur zu setzen, erfordert zwar eine zweisährige Arbeit, aber die erste Waizenerndte ersett die Auslagen zweifach. Gin Acre Neubruch liefert gewöhnlich von 20 - 30 Bufhels Maizen, und von andern Getraidearten verbaltnismäßig noch mehr. — Gartenfrüchte, vorzüglich Rurbiffe, gebeiben vortrefflich. Dbft, besonders Mepfel, die man gu Cyber vermenbet, gieht man hauptfachlich in ben füblichen Rantons; im Rorben scheint es nicht fortkommen zu wollen. Die Biefen find portrefflich, ber Grasmuchs uppig, und bas Maben beginnt im Mufange bes Julius. Die besten naturlichen Wiesen findet man am Connecticut und ben Buffuffen bes Champlain, funftliche Biefen aber, auf welchen man zur Vermehrnng bes Winterfutters weifen und rothen Rice, Limothy = und andere Grafer Baut, überall im gangen ganbe. — Bermont unterhalt eine ftarte Biehzucht. Die Rinber find groß, ftart und fett; man macht viel Butter und Rafe, maffet Defen, mit benen man nach Bofton und Rem-York handelt,

und rauchert auch Fleisch zur Ausfuhr. Das Fuhrwerk und ber Ackerzug wird nur mit Ochsen besorgt, das Pferd, welches von kleis nem Schlage ift, nur zum Reiten benutt, Die Gfel - und Maulthieraucht ift seit 25 Jahren eingeführt; die Schaafzucht vergrößert fich mit jedem Jahre, und Schweine werden in unglaublicher Un-Eros ber überhandnehmenben Rultur macht bas zahl gezogen. Holz doch noch immer einen großen Reichthum ber Einwohner aus, besonders bas, mas zum Stab = und Nutholz bient, und auf ben unzähligen Sägemühlen verarbeitet und ausgeführt wird. Fichten, Beimouthstiefern, Aborn, Platanen, Ulmen, Tannen, Eichen, Linden, Efchen und Birten erreichen eine Bobe von 150 bis 200, und einen Durchmeffer von 3 bis 6 Rug. Unter allen find die Tanne, bie Ulme, die Riefer, der Buckeraborn und die Buche am gemeinsten; Die Gipfel der Berge werden von Tannen und Fichten aller Urt bekranzt, boch ift es merkwurdig, daß bas Nadelholz an der oftlichen Seite ber Gebirge häufiger und beffer gebeiht, als an ber weftlichen. Die Jagd ift hier noch immer eine einträgliche Rebenbeschäftigung; sie ist für Seden frei und durch nichts eingeschränkt, doch besiehlt das Geset, das Rothwild, um es nicht ganz auszurotten, in einer gewissen Sahreszeit zu schonen. — Pelzwild ift schon ziemlich felten, Raubthiere aber gibt es noch in Menge, besonders Baren, Bolfe, Fuchfe, wilde Kagen u. a. m. Truthuhner und Wandertauben bevolkern Die Balder, und mehrere Arten Gichhornchen thun den Feldfrüchten bebeutenden Schaden. — Eigentliche Manufakturen besitt Bermont nur wenige, dagegen aber eine Menge Pottaschfiedereien und Gifen= werke, Branntweinbrennereien, Bierbrauereien und Mühlen. Ahorn= Buder wird in Menge bereitet, in manchen Jahren gegen 20,000 Papier= und Delmublen find faft in allen Kantons; Sut= Centner. fabriten zu Middleburgh; Potterien, Ocherschlammereien und Bitriols fiedereien in verschiedenen Theilen bes Landes, und jeder Farmer befist seinen Webstuhl, sowohl zu ben leinenen als wollenen Beuchen, die er braucht. Die Ausfuhr des Landes besteht in Pottasche, Getraibe, Bauholz, Rindvieh, Pferden, Butter, Kafe, Stangeneisen u. f. w. und beträgt jahrlich nabe an eine Million Dollars; ber Sandel ift, trog ber Kleinheit bes Staats, von großer Bedeutung, und wird burch 19 Banken unterstütt , die auf ein Kapital von 1,325,530 D. gegrundet find, und 1,966,812 D. in Noten im Umlauf haben. Die Bevolkerung bes Staats, welche fich gegenwartig auf 291,948 See= len belauft, ift ein ftarter, traftiger, bieberer, wenn auch etwas rauher Menschenschlag; alle find mit Leib und Seele Republikaner und fur ihre Freiheit und ihr Baterland enthusiaftisch eingenommen. Die Mehrheit berfelben bekennt fich jum Ritus ber Kongregationaliften , bie 186 Kirchen im Staate haben , doch findet man auch

Bekenner anderer Sekten in großer Ungahl. Für Schulen ift binreichend geforgt; außer 3 Colleges gahlt man 46 Afademien und 2402 Bolksschulen, und in jeder Ortschaft ift eine bestimmte Anzahl Acres zu beren Unterhalt angewiesen. - Die Regierungsform bes Staats ift rein bemofratisch; bas Recht ber Regierung fommt allein bem Bolte ju; die gesetgebende Gewalt halt bie Generalversamm= lung in Sanben, welche aus einem Senat von 30, und bem Saufe ber Reprafentanten von 231 Mitgliedern besteht. Die vollziehende Gewalt beruht in einem Gouverneur, einem Lieutenant-Gouverneur, und dem aus 12 Personen bestehenden Rathe. Die Reprasentanten werden jedes Jahr von den Freeholders durch Ballotement gewählt. Freeholders find alle Mannspersonen über 24 Jahre, welche ein volles Sahr eingeburgert gewesen und sich friedlich betragen haben. Jebe Ortschaft, welche wenigstens 80 tarenzahlende Einwohner hat, wählt einen Repräsentanten, welcher als weiser und tugendhafter Mann bekannt fenn und den Gid leiften muß, die Rechte des Bolkes treulich bewahren zu wollen. Auch der Gouverneur und Rath werden von den Freeholders ermahlt. - Der Rath ber Cenforen ift eine Bermont eigene Beborde; er besteht aus 13 Mitaliebern, die wie der vollziehende Rath gewählt werden, und tritt alle 7 Jahre jufammen, um zu untersuchen, ob die Konftitution treulich aufrecht erhalten, ob die Taren nach Recht und Billigkeit vertheilt und erhoben, ob der Staatshaushalt ordentlich geführt werde u. f. w.

Der Staat zerfaut gegenwartig in die 14 Kantons: Abbifon mit 23,583, Bennington mit 16,872, Calebonia mit 21,891, Chittenben mit 22,977, Effer mit 4226, Franklin mit 24,531, Grande-Ible mit 3883, Lamoile mit 10,475, Drange mit 27,873, Orleans mit 13,634, Mutland mit 30,699, Windham mit 27,442, Bashington (fonst Jefferson) mit 23,506, und Bindfor mit 40,356 Einwohnern. — Montpellier, unter 44° 7' n. Br. ift bie Sauptstadt bes Staats, Sig bes Gouverneurs, ber Generalverfammlung, bes Rathe und Dbergerichts und eines Poftamts; fie liegt am Onion, in einer von hugeln umfranzten, aber fruchtbaren Gegend, ift freundlich erbaut, befitt 1 Staatenhaus, 4 Rirchen, 1 Afademie, 20 Schulen und 1 Gefangniß, und gablt 4517 G. -Guilbhall, am Connecticut, mit 470 C.; — Craftsbury, am Blad-River, mit 838; — St. Albans, am Champlain, mit 2702; - North Dero, auf ber gleichnamigen, langen, aber febr gerriffenen Infel, mit 930; Burlington, an ber, hier einen guten Safen bilbenben Wineastiban, mit 4676 Ginm.; -Danville, an einem Bufluß bes Paffiumfit, mit 2633 E.; -Chelfea, am Sufe ber grunen Berge, mit 2000; - Bergennes, am Otter: Creet, mit-1200; - Rutland, mit 2708 E.; — Binbfor, am Connectkut, mit 2744; — Bennington, am Wallamfod, mit 3429; — Brattleborough, am Connecticut, mit 2782, und Newfane, am Wantuflitgoot, mit 1403 Einwohnern, kleine, aber blübende Städtchen.

#### 4. Der Staat Maffachufetts.

Maffachusetts, ber altefte Staat ber Union, liegt zwischen 41° 23' und 43° 52' n. 23., und zwischen 3° 20' und 6° 55' b. E.; wird im R. von Bermont und New-Bampfbire, im D. vom atlantischen Dceane, im G. von eben biesem, vom Staate Connecticut und Rhode = Island, und im B. von New : York begrengt; bat von S. nach N. eine Ausbehnung von 78, von Often nach Beften pon 147 Meilen, und umfaßt einen Flachenraum von 8554 Meilen ober 5,474,560 Acres. — Die Dberflache des gandes ift von auffallender Mannichfaltigkeit; ber Rliftenfaum ift zerriffen, aber eben, und mit mehreren Gilanden, vielen Sandbanken und Felfenriffen umgeben; langs ber Ruften finbet man nur falgige Dars ichen, auf Flugsand; landeinwarts wird bet Boben fest und fett; Die Landschaft wechselt mit Sugeln und Bergen, mit Ebenen und Thalern, bis jum Connecticut, wo ber Charafter fich verandert, bie Berge haufiger vortommen, die Thaler enger werben, und alles in Bergland übergeht, bas zwar magerer erscheint, als in ben bftlichen Gegenden, aber bemungeachtet schone Beiden und einen kraftigen Baumwuchs barbietet. Den nordwestlichen Theil des Staates burchftreichen bie grunen Berge, beren bochfter Gipfel im Staate, ber Sattelberg (Saddle-Mountain), eine Sohe von 4500 Auß erreicht. — Um Connecticut ftreichen sowohl oftlich als westlich vetschiedene abgebrochene Bergreihen bin, worunter ber Sollhof mit feinen Bafaltfaulen auf ber weftlichen Seite, ber Mount Tom, bie beiben Buderhute (Sugar loaves Mountain), bie Bestfield : und Soufatonid-Berge bie wichtigften find. Die ben Staat burchftro. menden Bluffe find : der Connecticut, Deerfielb, Beftfielb, Chicapee, Merrimad, Concord, Nashaw, Launton, Charles und Reponfet; die mertwurbigfte Bay ift die von Maffachusetts, zwifchen ben Raps Unn und Cod, welches lettere, eine Salbinfel bilbenb, fich in einem halben Birkel um die gleichnamige Bay schlingt. Buchten von Boston, Plymouth und Barnstable find die innersten Theile der Massachusette-Ban; Buggards Ban, auf der Subseite von Rap Cob, erftrectt fich 40 Meilen weit ins Land hinein. fern der sudoftlichen Rufte des Staats liegen die Infeln Rantucket und Martha's Beinberg (Martha's Vineyard). — Das Klima in Maffachusetts zeigt fich im Sommer heißer, im Winter kalter als unter gleicher Breite in Europa. Die Binter find lang, und bauern



vom December bis gegen Enbe bes Monats Mark. Die Sommer find turg und außerordentlich beiß; ben Fruhling fennt man nicht, und ber Berbft, Die ichonfte Sahreszeit bes Landes, ericheint ju Unfang ober gegen Mitte Geptembers. — Aderbau und Biehzucht geben hier Sand in Sand; ber Aderbau ift ziemlich weit gebieben; um Bofton herum fieht es einem fchon feit Sahrhunderten angebaus ten gande gleich. Das hauptkorn ift ber Mais, ber am beften gebelbt, und auf guten Felbern 60 - 80 Bufbels giebt; Baigen gerath an ber Rufte gar nicht, und tommt nur auf ber Weftfeite bes Connecticut fort, wo 30 - 35 Bufhels ber reichfte Ertrag eines Acre ift; Winterroggen wird in Menge gebaut; Safer als Pferbefutter ebenfo; Gerfte nur wenig, und Buchwaizen nur auf Ram tudet. - Sopfen, Sanf und Flachs machen bereits einen Musfuhrartitel aus. Kartoffeln, beren Bau, weil man fie fur ungefund hielt, fruber fogar burch Gefete verboten mar, werben jest haufig gezogen, und liefern 300 - 400 Bufbels vom Acre. Der Gartenbau ift nicht unbedeutend; bie Dbftzucht macht mit jedem Sahre großere Fortschritte; manche Landwirthe in ber Rabe Boftons erzeugen jahrlich 600-800 Barrels Cyder, und manche Ortschaften befigen fo viele Mepfelgarten, daß fie jahrlich gegen 3000 Barrels Cyber jum Martt liefern. — Ueber bie Salfte bes Landes befteht aus fetten und magern Biefen und Beiben; die ichonften breiten fich am Connecticut und Merrimad und beren Bufluffen aus, und find mit ben nahrhafteften Grafern und Pflanzen bewachfen. Biehzucht ift in einem großen Theile bes Staats haupterwerb: bas Rindvieh ift fart und mildreich; die hiefigen Pferde, obgleich von englischer ober normannischer Raffe, find unansehnlich und mager, jeboch lebhaft, und werden meiftens jum Reiten benutt. Der Aderbau wird allein mit Dofen betrieben. Die Schaafzucht ift in neuerer Beit burch spanische und fachfische Bidber fehr veredelt worden; bie Bucht ber Schweine, welche wenig toftet, ift außerorbentlich geftiegen, Febervieh und Bienengucht uberall im ganbe ju finden. Für Fischerei, ben Stocksischiang sowohl als ben Wallfischsang, ist Maffachufetts ber bebeutenbfte Staat, und mehr als taufend Schiffe find mit bemfelben jahrlich beschaftigt; ber Bergbau geht allein auf Gifen und Blei; die übrigen Metalle und Mineralien, beren ber Staat in Menge befigt, werben fast noch gar nicht benutt. -Manufakturen und Fabriken bestehen in allen Theilen bes Lanbes, und übertreffen hinfichtlich ihrer Ausbehnung bie aller anbern Staa-Die betrachtlichsten bestehen in baumwollenen und ten der Union. wollenen Beugen, in Leber, Tauwert, geistigen Getranten, Gifenmaaren, Buten, Tifchlerarbeiten , Papier , Del u. f. w. Bu Lynn ift ber Hauptfig ber Schuhmanufakturen; Drath wird ju Debham

verfertigt; Ragel zu Malben gemacht; Sopferwaaren zu Charlestown; Glas zu Bofton und Chelmsford; wollene Baaren zu Dittsfield; Seibe und Spigenartikel ju Ipswich; Strobhute ju Brentham, und Leber zu Northampton. Die Baumwollen-Manufakturen ju Lowell, einer Stadt von 15,000 Ginwohnern, beschäftigen allein über 6000 Menfchen. Der Seehandel des Staats ift unstreitig der ausgebreitefte ber gangen Bereinigten Staaten; im Sanbel mit Lanbesprodukten behauptet Massachusetts ben zweiten Rang. — Bon offentlichen Unlagen dur Berbefferung ber Inland : Rommunikation findet man bereits an Ranalen: ben Mibblefer-Ranal von 27 M. Lange, ber ben Merrimack, 2 Meilen oberhalb Lowell, mit bem Bofton-Safen bei Charlestown vereinigt; den Sampshire = und Hampben-Ranal, welcher ben Fermington-Kanal von ber Norbgrenze von Connecticut, 22. Meilen weit, nach Morthampton fortfett und ben Blackstone = Ranal, von 45 M. Lange, welcher Borcefter mit Providence verbindet; — an Eisenbahnen: Die Quincy Eisenbahn, die erste in den Vereinigten Staaten, welche von den Steinbruchen 3 Meilen weit nach ben Neponsetfluß führt; bie Boston= und Lowell= Eisenbahn von 25 M. Länge, und eine Zweigbahn von Wilming= ton nach Haverhill von 18 M.; von Lowell ist die Hauptbahn bis Nashua, 15 M. verlangert, und von da nach Concord, N. H.; die oftliche Eifenbahn, die von Boston nach Newburnport, 33 M. weit führt, und von da bis in ben Staat Maine fortgesett ift; die Boston = und Providence-Eisenbahn, von 42 M. Länge, mit einer Zweigbahn von 2 M. nach Dedham, und einer andern von 11 M. nach Taunton, welch lettere, unter bem Namen ber Dlb Colonn: Eisenbahn, bis New-Bedfort fortgesett ist; die Worcester-Gisenbahn, von 43 M. Lange, bildet eine Section der großen westlichen Eisenbahn, die sich bis Albany erstreckt, und die Worcester und Norwich : Eisenbahn von 59 M. ift mit einer Dampfichifffahrts = Berbindung nach New-Port verknupft. — Die Einwohner, gegenwartig 796,809, worunter gegen 8669 Reger, find größtentheils Anglo : Amerikaner. Der Puritanismus, ber vormals über biefe Provinz verbreitet war, hat sich auf dem Lande noch nicht ganz verwischt, und hier herrscht noch viele Bigotterie; boch ift der Verfolgungseifer verschwunden, ber früher bie Bewohner von Massachusetts auszeichnete; man fragt Miemanden mehr, ob fein Glaube mit ben ftrengen Dogmen ber Kongregation in Einklang stehe, und zwingt keinen mehr, jeden Sonntag die Kirche zu besuchen. — Ein gewisser Freiheits = und Gleichheitssinn ift bem Massachusettser angeboren; er spiegelt sich in allen seinen handlungen wieder, und tritt überall gleich ftark hervor. Der Charafter ber Canbbewohner ift weit unverborbener, als ber Bewohner ber Seeplage; die Sitten noch ziemlich rein, und bas

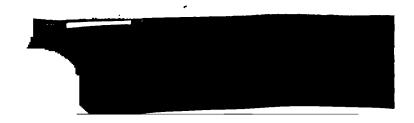

bundling und tarrying auf bem ganbe nichts Anftofiges, wenn es schon aus ben Stadten verbannt ift. — Die Mehrheit der Eine wohner bekennt sich zur Kongregation, die 350 Kirchen im Lande gablt; ihnen folgen die Baptiften mit 129 Rirchen, die Quater, die Episkopalen mit 1 Bischof und 37 Predigern, die Presbyterianer, die Universalisten mit 100 Kongregationen, Die Unitarier mit 120 Pre-bigern, und die Methodisten. — In keinem Staate herrscht ein regerer Geift für die Beforderung der Kunfte und Biffenschaften; nirgends findet man so viele und gute Schulen, Atademien und Colleges als hier, und Massachusetts liefert mehr als die Halfte der Lehrer und Professoren fur alle Schulen und Lehranstalten ber Union; gegenwärtig zählt man 3 Colleges, 2 Seminare, 251 Akademien und lateinische Schulen und 3362 Bolksschulen. — In der Kultur ift Maffachusetts unstreitig am weitesten fortgeschritten; hier gilt ber Gelehrte, ber Runftler, ber Literat am meiften, und in ber Gefellschaft in Bofton bort man beutsch, frangofisch, italienisch und selbst spanisch, fast mit gleicher Fertigkeit wie englisch von der Mehrzahl ber Mitglieder fprechen. - Die Berfaffung bes Staats ift rein demokratisch; die gesetgebende Gewalt besteht aus einem Genate und einem Hause der Reprasentanten, welche alle Jahre vom Bolke gewählt werden; die vollziehende Gewalt ruht in ben Sanden eines Gouverneurs, und eines Raths von 9 Mitgliedern, die von beiben Baufern ernannt werben; die richterliche Gewalt ift von beiben unabhangia.

Massachusetts zerfällt in folgende 14 Kantons: Barnstable mit 32,548, Berkshire mit 41,745, Bristol mit 60,164, Duke mit 3958, Esfer mit 94,987, Franklin mit 28,812, Hampben mit 37,366, Hampshire mit 30,897, Middlesser mit 106,611, Nantucket mit 9012, Norfolk mit 53,140, Plymouth mit 47,373, Suffolk mit. 95,773 und Worcester mit 95,313 Einwohnern. Die wichtigsten Stabte find: Bofton, unter 42° 23' n. Br., Sauptstadt bes Staats und Sig aller Centralbeborben; auf einer Balbinfel im Innern ber Daffachusettsban gelegen; mit einem herrlichen Safen, ber gegen 500 Schiffe faffen tann, beffen Gingang aber fo ichmal ift, baß kaum zwei Schiffe zu gleicher Zeit einlaufen konnen. Die Stadt ift unregelmäßig in einem Dreied gebaut, hat meistens enge, trumme Straffen, und nur wenige offentliche Plage. Gin großer Theil ber Stadt liegt niedrig, doch erhebt fich gegen die Mitte ber Boben und trägt auf seiner Sohe bie vorzüglichsten Gebäube ber Stadt, unter benen fich bas, mit einer Ruppel verfebene Staatenhaus, bas Rathhaus, bas allgemeine Hofpital, 3 Martthaufer, die Faneuilhalle, die Bibliothet, das Museum, 75 Kirchen und 2 Theater vorzüglich auszeichnen. Die Stadt zahlt mit Gud . und Oft Bofton über

4000 Saufer und 115,200 Ginwohner, welche bebeutenben Sanbel treiben. — Salem, nach Bofton die bedeutenbste Stadt, zwischen bem North = und South-River, mit einem ansehnlichen Hafen; sie macht bebeutende Geschäfte mit Offindien und China, und besitt ansehnliche Schiffswerfte und Segeltuchmanufakturen; ein Rathhaus, 14 Rirchen und 16,486 E.; - Marbleheab, mit 5575 Ginwohnern, 19 Meilen von Boston entfernt, und wegen seiner Fische= reien bekannt. - Remburpport, am fublichen Ufer bes Merris mad, mit 7253 E., 8 Kirchen, 3 Banten und ansehnlicher Fischerei, Schifffahrt und Sandel .- Plymouth, bie altefte Stadt ber ganzen Proving, wo im November 1620 die erfte europaische Niederlaffung begann. -- Charlestown, nordlich von Boston, am Charles, und burch eine 1500 Auf lange Brude mit Boston verbunden. — Concord, Worcester mit 7800, Springfield mit 10,400, Cowell mit 28,000, New-Bedfort mit 12,250, Ennn, Northampton u. f. w., angenehme, gewerbfleißige Landflabte. -Cambridge, Andover, Newbury, Taunton, Leicester, Bingham u. f. w. Stabte mit namhaften Colleges und Afabemien. -

#### 5. Der Staat Rhode:Island.

Der kleinste Staat der Union, und aus drei größeren und einigen fleineren Infeln in und vor ber Narragansetban, und einem fleinen Ruftenstrich an beiden Ufern derfelben bestehend, liegt zwischen 41 º 22' und 42° 3' n. Br. und zwischen 5° u. 5° 50' d. E., wird im N. und D. von Massachusetts, im G. vom atlantischen Dzean, und im B. von Connecticut begrenzt, hat von N. nach S. eine Ausdehnung von 48, von D. nach 2B. von 42 Meilen, und umfaßt einen Rlachenraum von 1580 Meilen ober 1,011,200 Acres. — Der nordweftliche Theil bes Landes ift hugelig und felfig; ber übrige Theil meift eben; Kelsengrund scheint überall als Unterlage ber Oberflache zu bienen, die auf den Infeln 2 bis 3 Fuß tief aus fruchtbarem Thongrund Das Innere bes Landes taugt am beften jum Biefenbau, und enthalt viel magern und rauben Boben, vorzüglich am Connecticut, wo feinkorniger Granit haufig ju Tage ausbricht; die Begend um ble Narragansetbay herum ift von ungemeiner Fruchtbarkeit. — Der Providencesluß, welcher durch die Vereinigung des Pawtuket und Paturet gebildet wird, und der Taunton durchschnei= ben ben Staat, und munben sammtlich in bie Marragansetbay, bie gegen 30 Meilen weit ins Land hinein tritt und sich in den drei Banen Providence, Bristol und Mount : Hope endigt. In ber Hauptbucht liegen mehrere bedeutende Infeln: Rhode-Island, von welcher der Staat seinen Namen erhalten hat; 3 Meilen von dieser



Cannonicut, und gegen Rorben Prubence:Island. Blod : Island, welches ebenfalls zu biefem Staate gehort, liegt in ber offenen See, und ift 10 Meilen lang und 4 breit. Funf Safen liegen in der Nar-ragansetbay: Newport, Providence, Paturet, Priftol und Baaren. - Rhobe-Island hat bas gemäßigtste Klima unter ben atlantischen Staaten; fowohl im Sommer als Winter wird die Temperatur burch bie Seewinde gemildert; auf bem Festlande, mehr landeinwarts, ist das Klima aber wie in Massachusetts. — Der Landbau wird wie in Maffachufetts betrieben, und liefert Mais, Roggen, Gerfie, hafer und etwas Waizen; die Biehzucht gedeiht herrlich; man hat fcone Rinderheerben und bereits eine bedeutende Schaafzucht; Dbft liefert der Staat in Menge. Die Balber enthalten Fichten, Eichen, Birken, Ahornbaume, Cypreffen, Ulmen, Pappeln, Linden u. f. w. Unter ben Mineralien findet man Gifen und etwas Rupfer; Ralt bricht man um Providence; Marmor und Graphit find ebenfalls vorhanden, und im Norden bes Staats ift ein ansehnliches Rohlen-Der Kunftfleiß hat bereits bedeutende Kortschritte lager entbedt. gemacht; Manufakturen in Baumwolle und Bolle find in Menge vorhanden; Baumwollfpinnereien find gegen 209 im Staate, mit 518,817 Spinbeln; Webstühle bereits über 5000 im Gange. Bols lenmanufakturen find zu Warwick und Portsmouth; Sutfabriken, Papiermublen, Leinenmanufakturen, Gifengießereien, Branntweins und Rumbrennereien, Ballrath : und Talgtichtfabriken, Gagemuh! len und Segeltuchfabriken find schon in Menge vorhanden. Der Handel bes Staats ift bedeutend und wird durch 62 Banken unterflugt; die vorzüglichsten Ausfuhrartikel bestehen in Bauholz, Rinbern, Pferben, Butter, Rafe, Fischen, Rum, und baumwollenen und leinenen Baaren. — Bon offentlichen Anlagen find zu erwahnen: ber Blacktone-Ranal, welcher Providence mit Borcefter, Maff., verbindet; - die Providence : Bofton : Eisenbahn, und die 47 Meilen lange Providence-Stonington-Gifenbahn, welche beide burch Dampfbootanschluß mit New-York in Berbindung stehen. — Die Einwohner ftammen urfprunglich aus Maffachufetts, zu welchen fich fpater Ankömmlinge aus andern Staaten ber Union, aber nur wenige europaische Einwanderer gesellten; ihre Bahl beträgt gegenwärtig 113,907, worunter 4243 freie Karbige; fie haben einen regen Unternehmungsgeift, und gehoren, ber Religion nach, größtentheile zu ben Bapti-Die Baptisten haben 20 Kongregationen, 18 Geiftliche und 9 andere unter verschiebener Benennung; Die Kongregationaliften 16 Rongregationen mit eben fo vielen Geiftlichen; die Epistopalen 16 Kongregationen und 18 Geiftliche, und bie Methobiften 10 Prediger; alle andern Setten haben nur einzelne Kirchen. Für Schulen ift fehr geforgt: in Browns University ju Providence, und in einer

Sochschule, die den Charakter eines College angenommen hat, sinden sich 324 Studenten, in 52 Akademien 3664 Studenten, und in 434 Bolkschulen 17,355 Schüler. Rhode Island ist der einz zige Staat der Union, der sich bei der Revolution keine neue Versassung gegeben, sondern seinen Freiheitsbrief von 1663 beibehalten hat. Die gesetzebende Sewalt ruht in den Händen der Generals versammlung, die aus einem Rath von 10 Mitgliedern, welche alle Jahre neu erwählt werden, und dem Hause der Repräsentanten des steht, welches 72 Mitglieder zählt, welche halbjährig erneuert werz den mussen. Die vollziehende Gewalt liegt in den Händen des Gousverneurs und Lieutenant-Gouverneurs, welche, wie die Richter und andere Gerichtspersonen, nur ein Jahr auf ihrem Posten bleiben.

Rhobe-Island, welches fruber in bas eigentliche Rhobe-Island und in die Providence = Plantations geschieden wurde, zerfallt gegen= wartig in die funf Cantons: Briftol, Rent, Newport, Providence und Bafbington. Die bedeutenoften Stadte find: Providence, unter 410 5' n. Br. an ber Marragansetban, 30 Deilen von ber See, mit 26,527 Einwohnern; sie besteht aus zwei Theilen, bie burch ben Raffasut getrennt, burch eine ichone Brude aber wieber vereinigt werden; befitt über 1500 Sauser, 21 Kirchen, 1 Rathhaus, mehrere Akademien, und eine bobere Lehranstalt, Browns University, deren Gebaude auf einem Bugel am obern Enbe ber Stadt liegen; Die Stadt enthalt viele Manufakturen, Branntweinbrennereien und Buderraffinerien. - Newport, unter 410 29' n. Br. auf ber Infel Rhobe, Sauptstadt des Staats, mit etwa 1100 Baufern und gegen 9638 Einwohnern, 1 Staatenhaus, 10 Rirchen, und bedeutender Rheederei und Handel, der aber früher, als ber Sclavenhandel noch betrieben werden burfte, ansehnlicher war. - Barwid, an der gleichnamigen Bay, mit 6726 E .; -Briftol, an der Briftolbay, mit einem hafen, ansehnlicher Rheeberei, und 4409 E.; — South : Ringston, am Eingang der Narragansetbay, wo, abwechselnd mit Providence, ein Jahr um das andere die Generalversammlung ihre Sigungen hålt, mit 3717 E.; - Charlestown, auf beiben Seiten bes Charles, mit 1304 weißen und 923 indianischen Ginwohnern, die im sublichen Theile ber Stadt wohnen und 1 Baptistenkirche und 1 Schule haben. -

#### 6. Der Staat Connecticut.

Connecticut, ber lette ber Neu-England-Staaten, liegt zwischen 41° und 42° 2' n. Br. und zwischen 3° 16' und 5° 11' d. E.; gegen N. grenzt er an Massachusetts, gegen D. an Rhobe-Island, gegen S. an ben Sund von Long-Island, und gegen B. an ben Staat New-York. Seine größte Ausbehnung von N. nach S.

beträgt 53, und von D. nach 2B. 88 Meilen; fein Flachenraum beträgt 4723 Deilen ober 3,012,720 Acres. - Der Boben ift mannichfaltig und größtentheils gut; mit angenehmen Soben untermischt; und nach NW. zu bergig. Das ganze gand besteht eigents lich aus feche Bugel- und Bergreihen, und brei Sauptthalern, burch welche fich die Fluffe Connecticut, Themfe und ber housatonic ober Stratfort hinabschlängeln. Die erfte Bergreihe befindet fich auf ber Westfeite bes Stratfort, und besteht aus ziemlich schroffen Bergen; ber zweite, britte und vierte Sobenzug ziehen fich nach Milford und Newhafen hin, und ber lettere berfelben begrenzt die Beftseite bes Connecticut-Thales. Alle biefe Reihen find eine Fortsetzung ber grunen Berge, welche fich burch Vermont erstrecken. 3wischen bem Connecticut und der Themse, und auf der offlichen Seite des lettern Flusses, ziehen zwei andere Hügelreihen herab, die in einiger Entfernung von der Kufte. ihr Ende erreichen. Reines diefer Gebirge hat hobe Spigen, und ber Lanthorn Hill, Pisga und West = Mountain find die beträchtlichsten. Die Bergreihen sind alle kulturfähig: zwis ichen benfelben befinden fich außerft fruchtbare Strecken, worunter fich die Niederungen am Connecticut am meisten auszeichnen. benutt fie hauptfächlich jum Biefenbau; gegen die Rufte hin befinben fich einige fandige Flachen. Das Klima hat febr viel Aehnlichfeit mit jenem von Massachusetts; die Binter bauern bis in Mark. und im Sommer ift die Sige außerordentlich; zuweilen aber treten talte Rachte ein, die bem Bau des Getreides nachtheilig find. Der hiefige Landbau liefert Mais, Roggen, Baizen, hafer und Gerfte; Klache, Obst und Cyber werben in Menge gewonnen. Unter ben Erzeugnissen bes Thierreiches findet man viel Rindvieh, Pferbe, Maulesel, Schaafe, Schweine und Geflügel. In den Balbungen findet man größtentheils Sichten, Sannen, Rugbaume, Giden, Birten, Buchen, Abornbaume, Copressen, Efchen, Platanen; ben rothen Maulbeerbaum, Ulmen, Pappeln, Linden u. f. w. Der Mineralreichthum bes Banbes ift nicht unbebeutenb, Gifen, Blei, Rupfer, Bink, gediegener Bifmuth, Chrysoberill u. f. w. werben in Menge gefunden, boch nur erft Gifen benutt. Bu Stafford find bie berühmtesten mineralischen Quellen von ganz Reu-England. Der Gewerbfleiß macht außerordentliche Fortschritte; ber Staat enthalt bedeutende Bollen-, Baumwollen = und Leinwandmanufatturen, befonders zu Rem-London und zu Newhaven; Gifenwerte, Glas-, Knopf- und Gewehrfabriten, Papier-, Pulver = und Tabadsmublen u. f. w. - Der Sandel bes Staats ift bedeutend, und wird burch 33 Banten, mit einem Rapital von 8,832,000 D. unterflust; bie meisten Geschafte werden mit Beftindien gemacht, und Fleisch, Rindvieh, Maulesel, Rase, Butter, Mais, Roggen, Lichter, Seife n. s. w. find die vorzüglichsten Aussuhrorzifel. — Die Bahl ber Einwohner belauft fich gegenwartig auf 301,015 Seelen, worunter gegen 9000 freie Farbige, und 24 Sclaven. Die Einwohner find großtentheils wohlhabende ganbleute ober Sandwerker, Fabrikanten und Schiffer, und ihr Charafter ift unverborbener, ale man ibn in ben übrigen Geeprovingen findet; fie find größtentheils Longreggtionaliften, Baptiften, Epistopalen und Methodiften. - Fur ben Unterricht bat man in Connecticut von jeber febr geforgt, und jeder Ranton befitt seine Akademie, jede Ortschaft eine ober mehrere Gles mentarschulen; im Gangen 3 Colleges ju New-Hafen, Sartford und Mibbletown, 127 Afademien und lateinische Schulen und 1619 Bolksschulen mit 65,739 Schulern. Das vornehmste Kollegium bes Staats ift "Yale's-College," eine ber bebeutenbsten Universitäten der Union, mit welcher eine medizinische Schule verhunden ift. Kanalen und Eisenbahnen sind bis jett im Lande vollendet: der Karmington-Kanal, welcher sich von New-Haven 56 Meilen bis zur Norbgrenze bes Staats erftrectt, und von da bis Northampton, Maff., fortfett; ber Enfield = Ranal, ber 5% DR. weit die Ralle bes Connecticut umzieht; die Norwich-Worcester-Gisenbahn von 584 D. Lange; die New-Saven-Bartford-Eisenbahn, von 36 M., welche fich bei Springfield an die westliche Massachusettebahn anschließen foll, und die Housatonic-Eisenbahn, die sich von Bridgeport nach North-Cangan erftrect, und fich fpater bei Belt-Stochbridge an die wellliche Bahn von Daffachusetts anschließen wird. — Die Staatsverfaffung von Connecticut ift rein demokratisch, und grundet sich auf ben von Karl II. verliebenen Freiheitsbrief. Die gesetzgebende und vollziebende Gewalt ift einem Gouverneur, 19 Rathen und ben Stellvertretern bes Bolles, unter ber Benenpung ber Generalversammlung, anvertraut. Die lettere bildet einen, und die beiben übrigen Behorden den andern Zweig der Gesetgebung. Der Gouverpeur und bie Rathe werden jahrlich, und die Reprafentanten, beren nicht mehr als zwei fur jede Drischaft senn burfen, zweimal im Sahre gemablt. — Connecticut zerfällt in die 8 Kantons: Fairfield, Dartford, Litchfield, Middleffer, Rem-Bafen, Neu-London, Tolland und Windham, und folgenbe find die bedeutenoften Stabte bes Bantes:

New-Hafen, Hamptstadt des Landes, unter 41° 18' n. B., an der Mundung des Mill in die Newgate-Bay; eine niedliche, gegen 980 Haufer zählende Stadt, mit 16,366 Einwohnern, 1 Staaten-baus, 20 Kirchen, 1 theolog. Seminar, dem Yales-College, vielen Manufaktur = und Fabrikanstalten, und einem guten geräumigen, wenn auch etwas seichten hafen. — New-London, unter 41° 25' n. Br., auf dem westlichen Ufer der Themse, 3 Meilen vom Megre,



mit 1 Gerichtsbaus, 5 Rirchen und 6929 Einwohnern, bie sich größtentheils von ber Rheeberei, gifcherei und bem Sandel mit Beftindien und den sudlichen Staaten ernahren; bedeutende Topfereien und hutfabriten. — hart forb, zweite hauptstadt des Staats, am westlichen Ufer bes Connecticut, 50 Meilen von seiner Mundung, ift wegen ihres Ackerbaues und ihrer Farbereien und Wollenmanufafturen berühmt; fie besitt 1 Staatenhaus, 6 Rirchen, 1 Staatsarsenal, über 900 gutgebaute, meift holzerne Baufer, und über 12,793 Einwohner. Der Connecticut tragt bis zur Stadt Schiffe; die Stadt treibt daher Rheederei, und besitt felbft über 10,000 Zonnen gur Schifffahrt. - Norwich, auf einer Erdzunge, zwie schen bem Yantic und Quenebough, und aus 3 Theilen: Chelsea, ber City und Beanhill bestehend, mit 1 Gerichtshaus, 6 Kirchen, 1 Postamt und 7239 Einw.; in ber Nabe find bedeutende Mublund Gifenwerke. - Brooklyn, am Quenebough, mit 1478 C.; - Tolland, am Geunganing, mit 1562 Ginw.; - Berlin, auf ber Oftseite ber blauen Berge, mit 3411 Ginm.; bebeutenben Binnmanufakturen; Dibble town, am Connecticut, mit bebeutenden Manufakturen und Fabriken, 540 Baufern, 1 Rathbaus, 10 Rirchen und 7210 Ginw.; - Litchfield, am Great-Pond, mit vielen Dubl = und mehreren Gifenwerken und 4038 Ginm.; -Fairfield, zwischen ben Sagatuck und Sasco, und aus 4 Ub-theilungen bestehend, mit 6 Kirchen, 1 Gerichtshaus, 1 Akademic, und 3294 Einwohnern.

## b) Die vier mittleren Staaten.

#### 7. Der Staat New:Bork.

Dieser Staat, in welchem sich im Jahre 1614 Hollicher ansseelten, und ihm ben Namen Neu-Niederland gaben, liegt zwischen 40° 35' und 45° n. Br. und zwischen 5° oftl. und 2° 51' westl, Lange; er grenzt im N. an ben Ontario See, Ober = und UntersCanada, im D. an Bermont, Massachsetts und Connecticut, im SD. an ben Long-Island-Sund und ben Dzean, im S. an New-Jersey und Pennsylvania, und im B. an ben Erie See und den Niagara, welcher das Land von Ober-Canada scheidet. Die größte Ausbehnung des Landes vom N. nach S. beträgt 265, vom D. nach W. 351 Meilen; der Flächeninhalt 47,163 Meilen oder 30,184,329 Acres. — Die Gestaltung des Landes ist äußerst mannichfaltig. — Gegen SD. ist die Obersläche mit angenehmen Anhöhen untermischt; in der Mitte bergig; gegen NW. wellensormig, gegen die Seen hin slach, und hügelig am südlichen Ende. Die den Staat durchziehenden Bergketten sind sämmtlich Zweige der Apalachen, und bestehen

aus mehreren Ur = , Sang = und Aldsgebirgen; bie Zaconut-Roun= tains ftreichen langs ber Oftseite bes Bubfon, und enthalten bebeutende Gifen = und Steinkohlenlager; die Ratskill = Mountains, ein hohes Gebirge, beffen hochste Spigen, ber Sigh Peat 3019, und ber Round Top 3105 Fuß erreichen, zieht fich langs ber Beffeite bes Subson, und ift eine Fortsetzung bes hohen Canbrudens, ber aus Canada kommend, in mehreren Bugen ben Champlain begleitet; an biefe schließen sich im Guben die Sochlander, eine niedere Berggruppe, die nirgends über 1600 Fuß sich erhebt. Unterhalb ber City Nem-York erheben fich die sogenannten Neverfink Beights, bie nach New-Jersey übergeben; die Shawangunt-Mountains burchziehen ben Canton Ulfter, und ftreichen nach G.; bie Eripp = Sills burchziehen Montgomern und Saratoga, und die Gooseberry-hills ftreichen langs ber Norbseite ber Susquebannah. Alle biefe Bergguge find, fo wie die übrigen ganbruden, meiftens gut bewaldet, und befteben jum Theil aus Urgebirgen, morin Granit, Gneiß, Thon = und Glimmerschiefer vorherrschend find, langs dem Mohawk und Ontario aber findet man hügel von sekundarer Bildung und aufgeschwemmte Erdlager, die an einigen Stellen einen fetten, an andern einen fandigen Boben bilben. Der Boben von Long = 38= land ift auf seiner westlichen Seite von ben Fluthen bes Subson, und auf seiner oftlichen vom Meerfande gebildet worden. - Rem-Port hat nur eine geringe Rufte, ba, wo fich ber Subson in bas Meer ergießt, und Long : Island ben nach ihm benannten Sund bilbet. Eine Menge großerer und fleinerer Fluffe, unter benen ber Hubson, Mohawk, Black, Dewego, Genessee, St. Lorenz, Gusquehannah, Delaware, Alleghany, Chenango und Tioga die betrachtlichsten find, burchschneiben ben Staat, und nehmen jum größten Theil hier ihren Ursprung. Der wichtigste fur ben Staat ift ber Hubson, ber seinen Lauf gerade nach Suden nimmt, und etwa 250 Meilen lang ift. Bei feinem Durchbruch burch bie Berge von Rittating, in den sogenannten Sochlandern, bilbet er einige fcone Naturfcenen; bort fließt er in einem 1800 Fuß breiten Ranale, ber auf beiden Seiten mit faft fentrechten hoben Bergwanden beset ift, breitet sich weiter hinab in den sogenannten Tappan-See aus, welcher 5 Meilen breit ift, und fließt fodann burch eine 25 Meilen lange und 50 Fuß hohe Felsenmauer hindurch, theilt sich am obern Ende ber Infel Manhattan in zwei Arme, von benen ber eine ber Oft =, ber andere ber Morbfluß (East und North river) ge= nannt wird. Der Nordfluß fließt nordlich und westlich um die Insel New-York herum, und oftlich ftromt ber Oftfluß berab, beffen Baffer durch die Fluthen der Meerenge von Long-Island vermehrt werben. Bei ber Stadt New : York, biefer Infel gegenüber, ift er

2400 guf breit, und bei feiner Einmundung in ben Sund von Long-Island befindet fich bas fogenannte Hollenthor (Hellgate), eine reißende, burch hervorragende Felsenmaffen gebilbete Stromschnelle, welche der Schifffahrt sehr gefährlich ist. Unterhalb New : York vereinigen sich beide Flusse wieder, und bilben dann die Ban gleiches Namens. Die Fluth steigt im Hudson bis nach Albany, 160 Meilen von feiner Mundung hinauf, bis wohin er Fahrzeuge von 80 Tonnen Dort munbet ber große Erie = Kanal in ihn, welcher New-Port mit bem Erie-See verbindet. — Die westliche Grenze bildet der Erie =, einen Theil ber nordlichen ber Ontario-See, und im Often der Champlain-See, welcher auf seiner westlichen Seite mit hoben Felfen-Ufern umgeben ift, und burch einen Kanal mit bem Subfon verbunden wird, einen Theil ber offlichen Grenze. Im Innern bes Landes befinden sich die Landseen: Oneida, Canuga, Seneca, Canandagua, Chataughque, und ber St. George, welcher letterer mit

bem Champlain in Berbindung steht.

Das Klima ift außerorbentlich veranderlich, im Ganzen genommen aber gefund. Zwischen ben Gebirgen ift ber Winter anhals tend und strenge, im Westen aber milber als am Dzeane. Binter beginnen in der Regel mit dem 1. December und fiehen bis Mitte Marz, in welchem Monat Die Begetation beginnt. Die Sommer find meistens troden, zuweilen drudend schwul, und haufig von heftigen Gewittern heimgesucht; Die angenehmste Sahreszeit ift ber herbst, ber vom 1. October bis gegen Ende November dauert. — New-York unterhalt einen ausgebreiteten Ackerbau, und fein Boben ift für ben Anbau aller Cerealien geeignet. Die fruchtbarften Gegenben find, außer einigen Strichen auf Long-Island, die Rieberungen am obern hubson, am Mohawt, am Genessee und Geneca, und um Die westlichen Seen berum. — Baizen liefert daselbst 25 bis 30faltig, Mais 30 bis 60, ja am Geneffee felbft gegen 100 Bufbels; Roggen wird nur hie und da gezogen und giebt 40 — 50 Bushels wieber; Gerfte giebt ein reichliches Korn, 60 Bufbels vom Ucre; Safer schuttet 40 bis 50faltig, Erbfen werden viel gebaut, doch ift ihr Ertrag ungewiß, und 30 Bufhels vom Acre werben für eine gute Ernbte gerechnet; Rartoffeln, Ruben, Rurbiffe, Melonen und Zwiebeln werben in Menge gebaut; Sanf und Flachs werben im Großen gezogen; Laback nur wenig gebaut. Alle Ackerfruchte reifen schnell, und Dismachs ift selten. Garten : und Obstbau wird sehr gepflegt, und bie Baum- und Saamenschulen auf Long-Island find im Stande, alle Staaten mit Settlingen und guten Samereien zu verseben. — In Wiesen und Weiden ift Ueberfluß; ber Futterkrauterbau breitet fich immer mehr aus, und die Biebrucht ift beträchtlich. Die Balbungen sind noch immer bebeutend; besonders reich an

machtigem Baubals find die westlichen Theile bes Gtoats; fuche Sattungen Rufbaume find bort ju Saufe; Die ameritanische Linde bilbet in einigen Theilen bes Staates zwei Drittel ber gangen Balbermaffe; breierlei Magnolien, ber virginische Rirschbaum, ber Lowbeerbaum und die herrlichften Gichenarten tommen dort ebenfalls por; wenigftens 5,000,000 Ader Landes enthalten ben Buderebarn. und liefern jabrlich eine betrachtliche Menge (1845: 4,012,702 Pfb.) Buder. - Unter ben Mineralien bes Laubes findet man Gifen, Bint, Rupfer, Schiefer, Gops, Marmor, Graphit, Steinfohlen u. f. w. Ergiebige Galgquellen find zu Galina am Dewego, und mineralische Quellen find ju Saratoga und Ballion. - Im Runftfleiß fleht New : Port teinem Staate nach ; Manufakturen und Rabriken in Bolle, Baunrwolle, Linnen, Eifen und Glas, besteben schon in Menge; Pottaschfiebereien, Dable und Gagemublen find in allen Theilen bes Landes, Papierfabrifen, Pulvermublen, Gerbereien, Potterien, Brau = und Brennereien u. f. w. bereite in großer Menge vorhanden. Auf dem Lande fehlt es noch an Sandwerfern, und felbst in ben größern Stadten find biefelben noch nicht überfluffig; Arbeiter finden daber ftets Beschäftigung und Berdieuff, und überall ein gutes Taglohn von 1 bis 2 Dollars. - Der hanbel des Staats ift von dem großesten Umfange und wird burch 96 Banken, mit einem Rapital von 36,801,460 D. unterflugt; Die Eity New-York ift unstreitig ber bedeutendfte Sandetsplat in ber gangen Union und die Ausfuhren berfelben beliefen fich 1845 auf 45,323,072, die Einfuhren auf 61,012,336 Dollard. — Unzählige Ranale, Gifenbahnen und Straffen erleichtern ben Bertehr, im Innern, und der Seehandel verbindet New-York mit allen Theilen ber Belt. - Un Kanalen bestehen bereits: ber große Erie-Ranal, melder 1817 begonnen und 1825 vollendet murde; er erfreck fich pon-Albany bis Buffalo, 363 Meilen weit, und erforberte ju feiner Berftellung 7,143,789 Dollars; — ber Champlain-Kanal, welcher fich von Albany nach Whitehall 79 M. weit zieht; — der Domego-kanal, 38 M. lang, von Spracuse nach Domego; — der Canugaund Seneca-Lanal, von 21 D. Lange, welcher fic von Monteguma nach Geneva zieht; - ber Chemung-Ramal, welcher fich von Elmira nach dem Seneca-See erstreckt, und einschließlich eines Zubringers (Feeder) nach Painted Post, 39 M. Länge hat; — Der Expo-led-Late-Kanal, von 8 M. Länge, welcher ben Croofed Lake (Arummen See) mit bem Seneca-See verbindet; - ber Chenango-Kanal, welcher sich 97 M. weit von Binghampton nach Utica erstreckt. Alle hier genannten find Imeige bes großen Erie Kanals, bilben mit bemselben eine Lange pon 656 Meilen, und kosten mit ibm berauftellen 11,962,711 Dollard. - Der Black-Kinnerkanaf führt von Bome, Court to de im int 180 ? iffanc blummer is



am Gie- Canal, bis jum Sug bes baben gall bes Blad-River, bei Lepben, 35 Meilen meit, hat einen schiffbaren Bubringer won 11 Meilen, und toftete, einschließlich ber 40 Meilen langen Werbefferung der Fluffchifffahrt bis Carthage, 1,068,437 D. herzustellen. Senessee und Alleghany-Kanat, welcher sich von Rochester 197 M. weit bis Dienn, am Aleghany, enftredt, einen Zweig-Kanal von 15 M. hat, und beffen herfiellungstoften auf 2,002,285 D. angefchiagen find. Der Delaware: und Subson-Ranal, welcher bei Ebdpville, am Rombaut Creek, in ber Rabe bes Hubson beginnt, bis Sonesbale, am Laglawaren, reicht, bis zum und bench den Debendere führt, und 2,300,000 D. herzustellen kostet. — Won der gwiese Anzahl im Lande projektirter Eisenbahnen find folgende bezeits wollendet: die Sartem-Cifenbahn, welche von Rem - Port nach Fordham, 12 M., führt : -- die Long - Island - Eifenbahn, die von Brooklyn bis jus Station Suffolk, 41 M. weit, eröffnet ist, und durch die gange Insel bis Greenport fortgeführt werben foll; — bie Sudfon - und Berkibire-Eisenbahn, 33 M. lang, von Subson nach West-Stockhribge; — die Catsfill: und Canajohorie-Gisenbahn, von 78 M. Länge; die Menffelaer: und Saratoga-Eisenbahn, welche fich, 23 M. weit, von Trop nach Ballfton erfriedt; — die Mohamt- und Subson-Eisenbahn, von 16 M. Länge, welche Albany mit Schenectady verbindet; - Die Saratoge und Schenectady-Gifenbahn, von 214 DR Lange; - Die Utica : und Schenectady : Gifenbahn, 77 Meilen; die Utica-Spracuse Gifenbahn, eine westliche Bortschung ber vorigen, von 53 Mellen ; — bie Spraeufe-Anburn-Gifenbahn, von 26 M. --- die Auburn-Rochester-Cifenbahn, von 80 M.; -- die Lowands-Eisenbabn, welche Rochester mit Attica auf einer Lange von 45 Mt. verbindet, und bis Buffalo verlangert werden foll; - bie Buffalound Riagara-Falls-Eisenbahn, von 23 M.; — die Lockport = und Biegara-Falls-Eisenbahn, von 20 M.; — die Ishaka- und Owego-Eisenbahn, von 20 M.; - Die Rochefter-Gifenbahn von 3 M. Lange, welche Rodieffer mit Port Genessee verbindet; - Die Bath = Gifens bahr, die sich von Bath dis zum Crooled Lake 5 M. weit erftreckt; - Port Kent- und Keesville-Eisenbahr von 4.1. Meilen Länge. Die Rem-Ports und Erie-Sisenbahn ift eine ber größten Unternehmungen bieser Art in der Welt; fie beginnt zu Kiermont am hudson, 22 D. eberhalb New = York, exfrect fich burch die füblichen Kantons best Staats, bis Dunfirt, am Erie Gee, und hat eine Lange von 350 Meilen; die einzelnen Gektionen berseiben find zum größten Theil vollendet, und im Laufe bes nachften Jahres wird bie gange Bahn bem Betriebe eröffnet werben. - Die Ginwohner bes Staats find ein Konglomerat von Menschen aller Nationen und Abstaumung. Angle-Amerikaner, Hollander, Deutsche, Schweten, Iren, Schweden, 10\*

Franzosen, Neger und Indianer, und ihre ganze Bahl beläuft fich gegenwartig auf 2,648,028, einschließlich 50,000 freier Farbigen. Die Presbyterianer sind die zahlreichsten Religionsverwandten; sonst aber haben alle Sekten hier ihre Reprasentanten; die Presbyterianer und Kongregationalisten haben 564 Geiftliche, die Baptiften 483, bie Methobisten 591, die Hollandisch : Reformirten 142, die Epis-Kopalen 207, die vereinigten Reformirten 30, die Lutheraner 27, bie romischen Ratholiken 32, die Universalisten 25, die Unitarier 8, alle andern Sekten und Rirchen nur einzelne Prediger. Der Staat zählt 13 Universitäten und Colleges mit 1285 Studenten; 505 Afabemien mit 34,715 Studenten, und 10,593 Bolts- und Elementarschulen mit 502,367 Schülern. — Wie in den Neu-England-Staaten find auch hier bie beiden bochften Gewalten von einander aeschieden, doch treten in New-York verschiedene Anomalien ein, die ihre Berfassung von der Neuenglischen unterscheiden und hervorheben, weit hier ben Elementen beiber Gewalten ein bestimmter Standpunkt und den Gesetzen eine Kontrole gegeben ift. Die Gesetzgebung beruht auf bem Senate und ber Affembly. Der Genat barf nie uber 100 Mitglieder gablen, die auf 4 Sabre von ben Freeholders er wählt, und jahrlich jum vierten Theil erneuert werden. Die Reprasentanten der Assembly werden nach der Zahl der Bevölkerung des Rantons erwählt, boch barf ihre Bahl 300 nicht übersteigen; alle Jahre werden dieselben neu erwählt. Die vollziehende Gewalt ruht in ben Banden eines Gouverneurs, Lieutenant = Gouverneurs und eines Raths. Die richterliche Gewalt ift unabhangig. Die Staatsschuld beläuft sich auf 20,165,254 Dollars. — Der Staat New-Dorf ift in 59 Kantons geschieben, und enthalt folgende Hauptstädte:

Mew- Vort, unter 42º 43' n. Br. und 2º 54' D. v. B., bie bebeutenoste und erste Handelsstadt Nord = Amerikas, liegt auf ber Subspite der Insel Manhattan, und ift in Gestalt eines Dreiecks gebaut, bessen eine Spitze weit in die Bay hinaubreicht. Der Umfang der Stadt beträgt 9 Meilen; fie ift im Guden unregelmäßig gebaut, im Norden hingegen regelmäßig angelegt; die Saufer, beren die Stadt 20,283 gahlt, sind durchgehends von Biegeln erbaut, mit Schiefer gebeckt, und von außen geschmachvoll geziert. Die Straffen find gut gepflastert, und Nachts burch Gas erleuchtet; Broad= way, die vornehmfte Strafe, führt burch die Mitte der Stadt, ift 80 Fuß breit und ber Hauptspaziergang ber hiefigen schonen Welt. Die offentlichen Gebaube find alle geschmadvoll gebaut, und großtentheils von Quabern und Marmor aufgeführt; die wichtigften find: die Cityhalle, ein Prachtgebaude von 216 Fuß Breite und einer Sohe von 65 Buß, beffen Fronte gang von weißem Marmor ift; bie goberalhalle, die Borfe, bas Jollhaus, die Universität,

das Hospital, das Gefängniff, das Besserungshaus, und 168, jum größten Theil mit Thurmen versehene Rirchen aller Geften. Ginwohner gablt bie City 312,710. - Albany, 160 Meilen von New-York, Hauptstadt bes Staats und Sie bes Gouverneurs und der Centralbehorden, eine blubende Stadt von 2640 Bausern und 43,026 Einwohnern, mit einem Rapitol, 30 Rirchen, 1 Afademie, 2 Beughäufern, 1 Bibliothet, vielen schwunghaft betriebenen Danufakturen in Bolle, Baumwolle, Leinwand und Leber, und einem ausgebreiteten Sandel. - Eron, am Sudson, in einer offenen Ebene, eine regelmäßig gebaute Stadt, mit breiten Straßen, an 1300 Saufern, einem Gerichtshaus, 10 Kirchen und 19,334 Einm.; - Hubson, am gleichnamigen Fluß, mit 6479 E.; - Ballsto wu, am Ranaberosson, mit 7 Kirchen und nahe an 6000 E .; - Saratoga Springs, am Garatoga : See, mit beruhmten, fehr befuchten Stahlquellen, und großartig angelegten Babe = und Rurhausern; - Schenectabn, am Mohawt, blubenbe Gewerbs - und Sanbelsstadt, mit 7594 Ginm.; - Rochester, am Ranal, mit 10 Rirchen und 24,494 Einw.; - Buffaloe, nahe an ber Ausmundung bes Ranals in ben Erie-See, bedeutende hanbelestadt mit 20,515 Einw.; - Salem, am Battenfill, mit 3825 E.; Eliza bethtown, am Champlain, mit ansehnlichem Sandel nach Bermont; - Platteburgh, an ber Munbung des Saranack in den Champlain, mit vielen Muhlen, Manufakturen, und bedeutendem Sandel und Schifffahrt; - Dogen sburgh, an ber Munbung bes Dewegatchi in ben St. Loreng, mit ansehnlichem Handel; — Schobarie, am gleichnamigen Flusse, mit 5534 Einw.; — Utica, am Kanal, mit 12,782 Einw., bebeutenden Manufacturen und ansehnlichem Handel; — Rome, am Mohamt; — Oswego, an der Mundung des Onondaga; — Duondaga, am gleichn. Bluffe; - Norwich, am Chenango; Ithaca, am Capugasee; - Canandaigua, am gleichn. See; - Batavia, am Lonawanta; blühende Städte, die bedeutenden Sandel treiben; - Auburn, am Ausfluß bes Quwascofees, mit 5626 E., vielen Manufakturen und einem berühmten Gefangniß.

## 8. Der Staat New:Jersep.

Der Staat New Fersey bildet eine Halbinsel, die sich zwischen 38° 56' und 41° 27' n. Br., und zwischen 1° 23' und 3° 9' d. L. ausbreitet, und im N. und ND. vom Staate New Pork, im D. vom atlantischen Ocean, im S. von der Delaware-Bay, und im W. vom Delawaressus, welcher den Staat von Pennsylvannien scheibet, begrenzt wird; die größte Ausdehnung des Staats von N. nach Süden beträgt 163, von D. nach W. 57, die Länge der

Seetafte 149 Meilen; ber Mikcheninhalt bat 8538 - Miclen cher 5,457,920 Acres. — Das Land bilbet eine Ruftenterraffe; bie Geekufte vilvet eine sandige, angeschwemmte Flache; der nordliche Abeil bes Staats ift hugelig und bergig; ber mittlere Theil bietet angenehme Den Norben burchstreifen givet Bergketten, Die foge-Anhohen. nannten Subberge (South-Mountains), von benen bie fibliche bie Gufpetung : und Schulps Berge, Die nordliche, welche nach Rew-York zu fich erhoht, die Savangung Berge begreift. Land in ben Bergen besteht aus einer rothen Sandfteinlage, und hat einen ziemlich farten Boben, ber zum Wiesenbau gut zu be-Langs bem oftlichen Ufer bes Delaware ift alles aufgeschwemmter Boben und sandig, und bei Hadinfad zieht fich eine, 50 Meilen lange und 4 Meilen breite feuchte Rieberung berab, in welcher Wolfen von Musquitos hausen. — Die vornehmsten Fluffe bes Staats find ber Delaware, welcher die westliche Grenze, und ber Rarton, der die gleichnamige Bay im ND. bildet; ber Paffait, welcher bei Patterson einen 70 Fuß hohen Fall beschreibt, und in bie Newarkban mundet; ber hackinfact, ber 10 Meilen aufwarts schiffbar ift, und in bieselbe Bay ftromt; der Mullicus, Great Egg Harbour, und ber Mutetgung und Manasquam : Creek. bedeutendsten Bayen sind Delaware, Umbon ober Rariton und Rewark, von benen bie beiben lettern unter fich und mit ber New-Yorkbay zusammen hangen. — Das Klima ahnelt bem von New-York; im N. ift die Witterung heiter und beständig; aber der Binter febr talt. Im G. und D. ift bie Witterung ichnell wechselnb, und ber Sommer beiß und schwul. Die hauptnahrungszweige ber Einwohner find Aderbau und Biehzucht, Handel und Manufatturen. Baizen, Roggen, Mais, Gerfie, Kartoffeln und Ba-taten werben am haufigsten gebaut; ber Garten- und Obstbau wird fcwunghaft betrieben; ber uppige Graswuchs unterftust bie Biebzucht außersebentlich; im Oberlande hat man herrliche Grasiande: reien, und die Marschwiesen langst der Rufte konnen jahrlich zweimal gemaht werben und liefern bann im Durchschnitte 60 Gentner Beu per Ucre; Runftwiesen, Die mit Berdgras befaet find, liefern bis 80 Centner. Im Norden des Staats, im Oberlande, find noch bedeutende Balbungen; Gichen kommen bafelbft am haufigsten vor, und die Auereus coccinea erreicht oft eine Höhe von 80 Fuß, und 3 - 4 Fuß im Durchmeffer. In ben beinabe unjuganglichen Sumpfen bes Landes wachst die schmalblattrige Magnolia zu einem schönen Stamme heran, und auch bie Copresse findet hier ihren Lieblingsaufenthalt. ihren Lieblingsaufenthalt. Rugbaume, Raftanien, Uhornbaume, Hainbuchen, Bulpenbaume, Ulmen und Linden findet man überall im Oberlande; auf der öftlichen Rufte meiftens Nabelholz, beson-

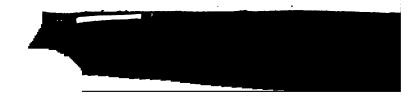

berd fcwarze Achten; weife Gebern aber überall in ben Geban-Swamps am Passait, Hadinsad, im S.B. bes Stants. -- Won Wild findet man nur noch Baschbaren, Beutelthiere, Fuchse, Marber, Itiffe, hafen und Eichhornchen; Kaguare, Bolfe und Baren find außerst selten geworden, und Biber, Birsche und Rebe find faft gang ausgerottet; Geflügel ift baufig, und Truthubner, Rebhubiner, Fafanen und Enten find in Menge in allen Theilen bes Landes gu finden. In Mineralien ist New-Jerfen reich, Gifen ist in großer Menge vorhanden; Dagneteisenstein findet fich in 10 bis 12 gus machtigen Lagern bei Ringwood, Mount Pleafant und Sucufannn; Rafeneisenstein wird ebenfalls gefunden; Rupfer findet man an ber Rewark : Ban und bei Flemington, Blei bei Ttenton, und ein reiches Rohlenlager am Rariton. hochofen und Eifenhammer find 106 im Staate; Stein = und Schieferbruche find an verschiebenen Orten bes Oberlandes. Wollen = und Baumwollen = Manufakturen gablt ber Staat gegen 90; Gerbereien, Lebermanufakturen, Pulvermühlen, Glashutten, Del-, Mahl-, Schneibe- und Chocolabemublen find in allen Theilen des Landes zu finden. - Der Handel des Staats ift ziemlich lebhaft, doch größtentheils in ben pon New-York und Philadelphia verflochten, und wird burch 26 Banken unterflutt; die Ausfuhrartikel bestehen in Mehl, Leinsagmen, Bau- und Stabholz, Brettern, Schindeln, gefalzenem Fleisch, Maftvieh und Schaafen, Gifen, Leberwaaren, Blech und Rageln, und, von Mewart aus, außerbem in Cyder, ber in New-Jersey in außerorbentlicher Menge bereitet wird. — Die Bahl ber Einwohner belauft fich gegenwartig auf 409,211 Geelen, worunter 1059 Sclaven und 21,346 freie Farbige. Die ersten Unfiedler bestanden aus Schweben, die aber nie fehr zahlreich waren, und ihre Nachkommen wohnen noch in ben Begirten von Salem, Gloucester und Cumberland; nach ihnen kamen die Hollander, welche fich in den nordlichen Theilen bes Staats nieberließen; Deutsche siebelten sich zwischen Trenton und New - York an, und ihnen folgten Englander, Schots ten und Einwanderer aus ben Reu. England-Staaten, beren Nachkommen jest größtentheils die Bevölkerung des Landes bilben. gablreichsten Glaubensgenoffen besteben aus Presbyterianern, Die 115 Prediger im gande haben, boch findet man auch Bethäuser und Rirden anberer driftlichen Religionspartheien: 67 Berfammlungs. häuser ber Quaker, 80 Kirchen ber Baptisten, 48 ber Reformirten, 70 ber Methobisten, 30 ber Episcopalen u. s. w. Un Unterrichtsanstalten findet man: Naffau Sall ober bas Rem : Jersen : College ju Princeton und Rutgens College, jufammen mit 443 Studenten; 66 Afademien mit 3027 Studenten und 1207 Bolfsschulen mit 52,583 Schülern. — Die gesetgebenbe Gewalt ift in ben Danbest

sines Gouverneurs, eines gesetzebenden Rathes und einer Generals versammlung. Teder der 18 Kantons, aus denen New-Jersey bes besteht, erwählt jährlich ein Mitglied zum gesetzebenden Rathe, und drei Mitglieder zur Generalversammlung; der Gouverneur wird durch beide Behörden erwählt. Um Wähler zu sepn, ist ein Versmögen von 200 Dollars erforderlich.

Die 18 Kantons bes Staats, welcher noch mit einer Schulbenlaft von 83,283 Dollars belaftet ift, die mahrscheinlich noch im Laufe Diefes Sahres vollig gebeckt werben wird, find: Atlantic mit 5, Bergen mit 7, Burlington mit 11, Cape May mit 4, Cumberland mit 8, Effer mit 13, Gloucester mit 10, Sudson mit 3, Sunterdon mit 9, Mercer mit 8, Middleser mit 7, Monmouth mit 7, Morris mit 10, Paffaic mit 5, Salem mit 9, Somerfet mit 7, Suffer mit 11, und Warren mit 10 Ortschaften. In Inland-Berbefferungen bestehen, außer einigen guten Stragen: ber Morris-Ranal, ber bei Jersey = City, New-York gegenüber, beginnt, und sich in einen halben Bogen bis jum Delaware, Cafton gegenüber, ziebt, er ift 101 Meilen lang, und kostete 3,100,000 D. berzustellen.; ber Delaware = und Rariton=Kanal, ber bei Rew=Brunswick beginnt, ben Staat bis Trenton burchschneidet, und von da langst bem oftlichen Ufer bes Delaware sich bis Borbentown gieht; er ift 42 M. lang, und toftete, einschließlich bes 23 M. langen schiffbaren Delaware-Bubringers 2,500,000 D. herzustellen; — ber Salem : Ranal von 4 M. Lange, welcher ben Salem Kreek mit bem Delamare verbindet. — Un Gisenbahnen find bereits vollendet: Die Cambden= Umbon-Gisenbahn, welche sich quer burch ben Staat bis Bordentown, 34 M. weit erstreckt und von ba langs bem oftlichen Ufer bes Delaware 27 Mt. weiter bis Camben, Philadelphia gegenüber, ftreicht; die Trenton-Bweigbahn führt von ihr 8 M. weit von Bordentown nach Trenton, und der Jobstown-Zweig 13 M. weit vom Crafts-Creek nach Sobstown. — Die New = Jerfen = Gifenbahn , welche fich von Sersen = City nach New Brunswick , 34 M. weit erstreckt , und bort mit ber Trenton-New-Brunswid : Gifenbahn von 28 M. Lange fich vereinigt; - die Paterson = Gisenbahn von Jersen Gity bis Paterfon 164 M.; - bie Morris : und Effer : Gifenbahn von Newark nach Morristown, 22 M.; — bie Elizabethport- und Somervilles Eisenbahn von 26, und die Camden = Woodburn = Eisenbahn von 9 M. Länge.

Trenton, unter 40° 15' n. Br. am Delaware, ben Fällen gegenüber, Hauptstadt bes Staats, mit 1 Staatenhaus, 1 Rathbaus, 11 Kirchen, 2 Banken, 800 Häusern, vielen Gerbereien, Branntweinbrennereien, einer Stahlfabrik, einigen Baumwollens Manufakturen, und, mit den Borskådten South, Trenton, Mill-

Kill. Bloomsburn und Lamberton , 8000 Einwohnern. Da, wo ber Delaware seinen Fall macht, etwas oberhalb ber Stadt, bis wohin Schiffe gelangen konnen, führt eine 1100 Fuß lange und 36 Fuß breite geschmackvolle Brucke über ben Fluß. Newtown, im reichen Thale des Wallfill, mit 1 Rathhaus, 2 Kirchen und 5219 Ginw.; - Sadinfad, am gleichnamigen Flug, ber bis dahin große Sahrzeuge tragt, mit 1 Rathhaus, 3 Kirchen, 1 Mabemie, 2631 Einw., und bebeutenbem gandhanbel. - newart, am westlichen Ufer des Passaik, 2 Meilen von dessen Mundung in die Newart = Bay und 9 Meilen von New = Port, liegt in einer fruchtbaren Ebene; hat ein Rathhaus, 6 schone Rirchen, viele Gerbereien, eine große Schuhmanufaktur, welche über 200 Deifter beschäftigt, mehrere Eisenwerke und Baumwollen=Manufatturen und 18,500 Einwohner. In der Umgegend preßt man vorzüglichen Cyder, und hat große Steinbruche, die Quabern und Bruchsteine liefern. — Morristown, am Whippanny, mit mebreren Kirchen und 400 Häusern. New-Brunswick, am Rariton, über welchen eine fcone Brude führt, in einer niedern, aber nicht ungefunden Gegend, jum Theil am Abhang eines Berges, welcher sich hinter der Stadt erhebt; mit 1 Rathhaus, 6 Kirchen, bem Queens-College, einem theologischen Seminar, und 8693 Einwohnern. — Perth = Umbop, auf der Nordseite des Rariton, an der Ban gleichen Namens, mit 2000 E., hat eine schone Lage, treibt aber wegen ber Nahe von New-York nur wenige Geschäfte. -Princeton, am Windsor- Creek, ein durch bas College bedeutender Ort. — Burlington, an und zum Theil auf einer Insel im Delaware, mit 3900 Ginm. — Bridgetown, am Cohangy, mit 2000 Einw.; — Elizabethtown, mit 4582 Einw.; — Paterfon, mit 7802; — Camben, Philadelphia gegenüber, am Delaware mit 3843 Einw.; und Jerfen City, Rem-York gegenüber, am westl. Ufer bes Hubson, mit 4 Kirchen, 11 Schulen, bebeutenben Manufakturen in den Borftadten Barfimus und Pavonia, und 5022 Einw.: fleine, blubende, Gewerbe, Manufakturen und Landhandel treibende Stadtchen.

## 9. Der Staat Pennsplvania.

Pennsplvania, das transatlantische Deutschland, liegt zwischen 39° 43' und 42° n. Br. und zwischen 2° 20' d. E. und 3° 36' w. E.; wird im N. vom Erie = See und dem Staat New-York, im ND. von eben biesem Staat, im D. von New-Jersey, im S. von Delaware, Marpland und Virginia, und im B. von Ohio und Virginia begrenzt, hat von S. nach N. eine Ausbehnung von 153,

von D. nach 28. son 307 Meilen, und umfaßt einen Flächencaum von 45,954 Meilen ober 29,410,560 Acres.

Der Geffalt nach bilbet Pennsplvania ein vollständiges Parallelogrann, welches burch mehrere Gebirgezuge in brei verschiebene Abtheilungen geschieben wird; ben bftlichen Theil beschreibt ber Abfall ber Apalachischen Berge, welcher größtentheits aus angeschwennntem Erdreich besteht, bas mit Sand bebedt und nur ba fruchtbar eff , wo burch bie Strome fruchtbare vegetabilifche Erbe aufgespult wurde; ben mittleren Theil bilbet bas Bergland ber Uvalachen und Alleghanns, mit feinen vielen Retten und romantifichen fruchtbaren Thalern, und den Westen, das gewellte Hochfand, mit feinen Sugeln und reichem Boben. - Gieben parallel von ND. nach SB. ftreichenbe Bergreihen burchschneiben Pennfoldania; die erfte besteht aus abgebrochenen steilen Bergen, die vom Pelaware bis jur Gusquehanna reichen, und in ber Conewango : Rette endigen; Die zweite Reihe bilben die Rittatump ober blauen Berge, Die bei Efterton über die Susquehanna feben, und fich in zwei Zweige, die South = und North = Mountains scheiben, von benen ber lettere in die Zuscaroras übergeht, die fich bis zur Inmatta nordoftwarts herauf zieht; die britte Reihe bildet bie Mahantangofette, die fich grofichen bem Lehigh und ber Gusquehanna ausbreitet, und in die Broad-Mountains übergeht; bie vierte Reihe, die Rittany : und Muncey : Gebirge, erhebt fich am Geftade der Tioga, ftreicht nach SB., und zersplittert fich im S. von Belfont in die kleinen Bergreihen, welche ben Ramen ber Shabe =, Ensien =, Sad =, Sibeling =, Alleguppy =, Barrior=, Builts . und Bille Berge fuhren; Die funfte Reihe bilben Die Alleghanns, nach welchen gewohnlich bas ganze Berginftem Dennintvania's benannt wird; die sechste die Laurel - Hills, und die fiebente vie Chesnuts-Mountains, westlich von denen nur einzelne kleine Gruppen und Felsen erscheinen. Der größte Theil von Pennsplvania besteht-aus Sang : und Plotzebirgen; nur wenig Urgebirge lagert bflich von den Alleghanns. Alle primitiven Erdlager liegen im fuboftlichen Theile bes Landes; auf diefe folgen Ganggebirge, bie fich in einer Breite von 70 Meilen bis zur Bafferscheibe ber oftlichen und westlichen Fluffe zieht, und zwischen Rorristown und Reabing burch Flotgebirge unterbrochen wird. Auf Dieser ganzen Strecke ift ber Boben in ben Ebenen ziemlich gut, und wo fich bie angeschwemmten Erdlager ber Rluffe bilben, felbft reich. Er enthalt inbessen viel Sand, und eignet fich baher mehr zum Wiesenbau. Bergthaler find burchgehends fruchtbar. Bon ben Soben ber Alleg= hanys bis jum Erie besteht die ganze westliche und nordwestliche Abbachung bes Landes aus Flotgebirgen und aufgeschwemmtem Bo-

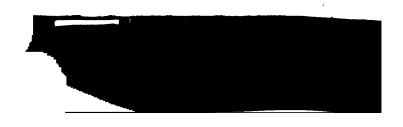

ben, ber fich befondets in ben Mußthalem burch feine Fruchtbartoit auszeichnet. Der Mangel einer schübenben Bergreibe fest indes bie nordwestlichen Theile Pennsplvaniens ben schneidenben Nordwestwinben aus, wodurch große und fehr unangenehme Abwechslungen bes Klima erfolgen. — Obgleich nicht unmittelbar an den Ocean grenzend, befist der Staat brei Fluffe, die ihm eine Berbindung mit bem atlantischen Deere und bem merikanischen Deerbufen erbffnen, und im NB. ben Erie = See, burch welchen er mit bem St. Loren, kommuniziren kann; die Aluffe find: ber Delaware, der, aus Rem-Port tommenb, von B. ben Lehig und Schupiffill in fich auf minmet, und bis Philabelphia die größten Schiffe tragt; Die Susquehanna, welche in die Chesapeate Bay mundet, 15 bis 20 Stromfchnellen und Falle bildet, und in Pennsptvania die Juniatta, Co-nedogrofnet, Conewage, Mahony und Swatara aufnimmt, und ber Dhio, ber burch die Vereinigung bes Alleghann mit ber Monongabeta gebilbet wirb. — Penniplvania vereinigt alle Klimate ber Welt: es hat die Feuchtigkeit Großbritanniens im Frühling; Die Hitze Afrika's im Sommer; einen agyptischen himmel im herbik, und die Ralte Norwegens im Winter. Beffindische Sturme und Orkane, hier Tornados genannt, ereignen fich beinahe zu jeder Sahreszeit, und die Abwechslung ber Temperatur ift außerorbent-Der Winter beginnt regelmäßig Anfangs November mit Gis und Froft, wechselt jedoch bis Mitte December mit feuchten Lagen und gelindem Wetter ab; bann aber bauert ber Winter bis Mitte Marz; ber Schnee fault burchschnittlich 8 - 10 Boll, zuweilen aber auch 2 - 3 Fuß; ber Frühling ift turz, aber nicht angenehm, veranderlich und naffalt. Der Sommer ift außerordentlich beiß; oft steigt der Chermometer auf 24, 26 ja 29°, doch bleiben die Rächte immer ficht, und ber Unterschied zwischen Zag = und Rachttemperatur beträgt bfter 12°. Der Berbft ift die angenehmfte Sabredjeit, währt bis zur Mitte bes Octobers und geht bann in Regenwetter über. — Der öftliche Theil Pennsplvaniens und die meiften Thaler des Gebirgstandes find fammtlich in Ruftur genommen, und die Landwirthschaft ift daselbst so blubend, wie in irgend einem Staate Amerika's: man hat in vielen Gegenden einen Ackerbau wie in Guropa, eine gute Feldbestellung, einen richtigen Fruchtwechsel, und fucht burch Dungung ben ausgezehrten Felbern neue Fruchtbarfeit ju geben. Die oftlichen und mittleren Kantons fteben auf einer hohen Stufe ber Kultur, und beutscher Fleiß hat Pennsplvania auf biefe Stufe gebracht. Der Westen ist erft theilmeise in Rultur genommen, und noch warten bort meilenlange Strecken auf thatige Anfiedler. — Unter ben Erzeugniffen bes Acerbaues fteben Baijen , Moggen , Mais, Gerfte, Safer , Buchwaizen , Sanf , Flachs

und Laback oben an; Obst wird in großer Menge gewonnen; bie Biehzucht ift ausgezeichnet; die Waldungen, in benen sammtliche Baumarten Nord-Amerika's ihre Reprasentanten finden, liefern kostliches Bau und Autholz. Der Bergbau wird auf Gisen, Steintoblen und Blei betrieben. Gifen findet man in allen Theilen bes Landes: Roblen bei Pittsburg, am Susquehannafluß, am Schuplfill und Lehigh; Marmor = und Kalkbrüche find häufig; Spps in be= beutenber Menge bei Pennsborough, in Bestmoreland; Steinol am Dil-Creek, im Ranton Crawford. — Gewerbe und Manufal-Gegenwärtig bestehen im Lande: 235 turen sind im Aufschwunge. Bollenmanufakturen, 337 Balkmublen, 106 Baumwollenmanufakturen mit 146,494 Spinbeln, 213 Hochofen, 169 Eisenhammer, 87 Papierfabriten, 1149 Gerbereien, 30 Pulvermublen, 28 Glasfabriten, 182 Porterien, 1005 Branntweinbrennereien, 87 Bierbrauereien und 725 Waizenmühlen; 2977 Personen find im Anthracittoblen =, und 1798 im Brauntohlenbau beschäftigt, und erftere liefern jahrlich gegen 900,000 Tonnen, die letteren gegen 12 Mill. Bushels bitumindser Kohle. Der Kustenhandel mit den benachbar= ten Staaten ift bedeutend: er fuhrt dahin Baigen, Dehl, Podelfleisch und Gifen, und erhalt bagegen von ben nordlichen Staaten: Zhran, Spermaceti, Fische, Kase u. s. w. und von den südlichen: Theer, Hart, Terpentin, Baumwolle, Holz und Reis. Die Aus-fuhr von ganbesprodukten nach überseeischen Safen ift fehr bedeutenb, und ber gandhandel mit auswärtigen Erzeugnissen steht bem von Rew : York wenig nach. Den überseeischen Sandel betreiben 194 Groß - und 178 Kommiffionshandlungen, ben Land - und Detailhandel 6534 Raufleute; die Ausfuhren des Staats beliefen fich 1845 auf 9,827,311, die Einfuhren auf 8,283,951 Dollars. Banten bestehen 49 im Staate, mit einem gezeichneten Kapital von 24,286,405 Dollars. — Die Einwohner bestehen zur Salfte aus Deutschen und beren Nachkommen, zum vierten Theil aus Englandern, und ber Rest aus Schotten, Iren, Hollandern, Schweden u. s. w. Bahl berfelben beläuft sich gegenwärtig auf 1,885,629, worunter 22,874 freie Farbige und 1307 Sclaven. Presbyterianer und Quater find die zahlreichsten Glaubensgenoffen, und erstere haben gegen 400 Prediger, lettere 150 Kongregationen; boch findet man auch viele Baptisten, Episcopalen, Methobisten, Lutheraner, Calvinisten, Herrnhuter, Reformirte, Schwedenborger u. f. w. — Deutsche Bewohner gablt Pennsploanien 908,250 Seelen, konnte mithin mit vollem Rechte schon jest ein zweites Deutschland genannt werben. Die deutschen Ansiedler zeichnen sich durch Einfachheit der Sitten, Wohlstand, Religiosität, Gediegenheit, deutsche Treue und Bieder= keit vor allen andern Bewohneen der Union aus, und nur ein Bor-



wurf ift ihnen zu machen, ihr eigenfinniges Kesthalten am Alten, Hergebrachten, und die geringe Aufmerksamkeit, die fie im Allgemeinen bem Schul = und Unterrichtswesen wibmen. Seit mehreren Jahren haben sie es indessen durchgesett, daß die Gesetze und Beschlusse der Legislatur in die deutsche Sprache übersetzt und deutsch veröffentlicht werden. Rirchen und Schulen find bei ihnen mehrentheils deutsch; es giebt viele Unfledelungen, deren Bewohner, obgleich einzelne Anfiedlungen schon an 150 Sahr alt find, fast gar tein Englifch fprechen, und taum im Stande find, die englische Bibel gu Dierher, wo fo leicht das deutsche Element gehoben werben konnte, sollten die Tausende, die jahrlich von Deutschland einwanbern, fich wenden, hier wurden fie bas Baterland nicht vermiffen und gludlich gebeihen. Ift gleich ber Staat schon ziemlich bevoltert, fo find doch immer im Norben und Beften große Streden unbebauten Landes zu kultiviren, und die Rabe der großen Markte, die Leichtigkeit, mit dem Mutterland in Verbindung bleiben zu konnen, macht eine Anfiedelung bier werthvoller, als in bem fernen, wenn gleich fruchtbareren Westen. Fr. Pauer, ein tuchtiger Beobachter amerikanischer Buftande, spricht fich in feinem gediegenen Berke über die Bereinigten Staaten, über die gartere Balfte ber Bevolkerung Pennsplvaniens, am mahrsten aus; mahrend in allen Theilen ber Union die Frauenzimmer nur jum Puten, Ausgehen und Bergenden nube find, mabrend es bort für eine Schande gerechnet wird, die Arau oder Tochter arbeiten zu lassen, geben die Karmertochter ber Deutschen in Pennsplvanien luftig mit hinaus ins Feld, binden die gelben, golbigen Baigenbundel, wenden bas buftenbe Gras, und fiten an den Winter-Abenden fleißig daheim beim Spinnroden; bringen bem Manne, ftatt von Rachtschwarmereien gebleichte Bangen und blaugeränderte, matte Augen, ein von Gefundheit ftrogendes Geficht — ftatt in Glace = Sandschuhe bis an die Schultern verhullte, schlaffe - ruftige Urme für Fetb und Ruhe — fatt Gifenbahn-Aktien 20% unter bem hammer vertauft, eine volle Scheuer und ftolk wogende Felber - ftatt ber rothen, in Corbuan mit golbenem Schnitt gebundenen Berte Eugene Gue's, die alte Bibel, mit bem Familien: Atmanach barin, und ftatt eines nafenrumpfenden Gefellschaftslächelns ein treues, bieberes, beutsches Herz." - Rimfte und Biffenschaften haben hier fpater Eingang gefunden, ale in den nordlichen Staar ten, woran wohl die Institutionen der Quader Schuld senn mochten, bie zwar für den Elementarunterricht im Rechnen, Schreiben und Lesen Sorge trugen, einen weiteren Unterricht aber nicht fur nothwendig hielten. Gegenwartig findet man an 15 bobere Behranftalten, Mademien, Colleges, Seminare und Universitäten in allen Theilen bes Seaates, mo sie nothig befunden wurden; Afademien 290, Mile

bauben zeichnen fich folgenbe vorzüglich aus : bas alte Staatenhaus, 2 Rathhauser ber City, bas Rathhaus bes Kantons, 6 Martthallen, bie Bashington = Sall, Peales Museum, das Franklin = Inftitut, bie Universitats-Bebaube, Girards College, die berühmten Bafferwerke, 13 Banken, 4 Schauspielhauser und 150 Rirchen und Bethauser. Elementarschulen aller Art und Akabemien find in Menge vorhanden. Gelehrte Gesellschaften, technische Vereine und Wohlthatigkeits = Un= ftalten find in großer Ungahl hier, und außerdem 1 Akademie ber Runfte, 1 Athenaum, 4 große offentliche Bibliotheken, 1 Sternwarte und 1 botanischer Sarten. — Die Einwohner find solid und ordnungeliebend : Fluchen und Eruntenheit find ungewöhnlich ; felten fallt auf ben Straffen, in ben Saufern und Gafthofen eine rubeftorende Handlung vor, und felbst bie Kinder benehmen fich rubig und anftanbig; an Sonntagen findet man bie Strafen verobet, bie zahlreichen Kirchen gebrangt woll. Die Tracht beiber Gefchlechter ift vollig englisch; alles fest feinen Stolz in eine anftandige Rleidung und Betragen. Der Lurus ift zwar schon ungemein groß, bat fich aber doch nicht in dem Maaße aller Bolkklassen bemeistert, als zu New - York und Bofton. Die Nahrung ber Einwohner beruht auf Gewerben, Schifffahrt und Sandel: man findet hier Handwerker, Kunftler und Fabrikanten aller Art; der Schiffsbau ift beträchtlich; bie Vorterbrauereien rivalisiren mit benen von London, und gegen 70 Buchbruckereien und Buchhandlungen befriedigen ben literarischen Bedarf der Union. — Pittsburg, unter 40° 82'n. Br., in der Gabel des Alleghann und der Monongabela, die bier ben Ohio bilben, eine ber blubenoften und gewerbsamsten Stabte bes Binnenlanbes der Union, mit 2000 Häusern, schönen geraden, 40 -- 50 Jusbreiten Steaßen, 1 Rathhaus, 35 Kirchen, 1 Beughaus ber Union, 1 Gefängniß, 3 Banken, und 39,427 Einwohnern, die bedeutenden Handel, Fabrifen, Manufakturen und Kohlenbau betreiben. ben Borfladten Pittsburgs ift Alleghany City, am nordweftlichen Ufer bes Alleghann, die wichtigste und mit Pittsburg durch 3 Brucken verbunden; fie hat bereits eine Bevolferung von 11,205 Seelen, befist 15 Kirchrn, 1 Seminar, 3 Afademien, 12 Schulen, 1 Staatsbesserungshaus, 58 Raufladen und mehrere Manufakturen und Fabrifen. — Lancaster, am Conestago, eine blubende Fabrikstadt mit 10,000 Einwohnern, 983 Saufern, 1 Rathhaus, 9 Kirchen, 3 Banten und vielen Muhlwerken in der angenehmen Umgegend. - Bethlehem, Hauptort ber Herrnhuter, an ber Mundung des Manakiffy in ben Lehig, eine freundliche, gewerbsteißige, am Abhang eines Kalkhügels liegende Stadt. — Allen stow, am Lehigh, mit einer hombopathischen Lehranftalt. - Reabing, am Schuylkill, Fabrifftabt mit 6000 Einwohnern, meistens Deutschen. 🛶

Port, am Caborus; — Columbia, an ber Susquehanna, über welche hier eine sehenswerthe Brude führt; — Gettisburg, am Rod-Creek, mit 1 deutsch-lutherischem Seminar; — Chambersburgh, am Conecocheague; — Bebford, an der Juniatta; blühende, gewerbsteißige Stadte.

#### 10. Der Staat Delaware.

Delaware, nach Rhobe = Island ber fleinste Staat ber Union. liegt zwischen 38° 29' und 39° 48'n. Br. und zwischen 1° 13' und 10 58' d. E., wird im R. von Pennsylvania, im D. von der Delamarebay und bem atlantischen Ocean, im G. von Maryland, und im B. von Maryland und Pennsplvania begrenzt, und hat von N. nach S. eine Ausbehnung von 90, und von D. nach 2B. von 25 Der Flacheninhalt bes Landes begreift 2120 Meilen, ober 1,356,800 Acres. — Gebirge besitt Delaware nicht; ber subliche Theil ift flach und fandig; zwischen ber Delaware = und Chefa= peate-Ban find ausgebehnte Gumpfe und Niederungen, nur ber nordliche Theil des Landes erhebt fich und wird am außern Ende hugelig, boch erhebt fich feiner biefer Bugel über 500 Fuß. Boben im S. und langs bem Delaware ist sandig, und mit Salzmarschen wechselnd: bie Sumpfe im G., namentlich ber große Coprefimamp, ber 50,000 Acres bebedt und gum Theil gum Staate Maryland gehort, hat eine torfige, auf weißem Meersand ruhende Unterlage; ber nordliche Theil bes Staates hat schweren Thon = und fruchtbaren Baizenboben. — Gine Menge kleiner Fluffe und Creeks, welche fich theils in den Delaware und die Ban gleiches Namens, theils in die Chefapeatebay und in den Dcean ergießen, bemaffern ben Staat; die erheblichsten find: ber Delaware felbst, ber Bran-bywine, Christiana-Greet, Dud, Mispillion, Cebar und Inbiana - Creet, Die theils ichiffbar find, theils eine Menge Muhlen in Bewegung fegen. Der Delaware fließt an ber ofilichen Grenze bes Staats hinab, und bilbet baselbft bie Delaware Bay, bie bereits bei Bombay : Soot beginnt, 40 Meilen lang und 30 Meilen breit ift, und fich bei ihrem Musfluffe ins Meer, wo Rap Benlopen portritt, bis auf 20 Meilen verengt; fie enthalt eine Menge Sandbante, und ihr Fahrwaffer beträgt zwischen 6 und 16 Faben. -Das Klima bes Staats abnelt bem von Pennfylvania; ift im G. warm und feucht, im D. angenehm und gefund; im Gangen aber, namentlich in ben Nieberungen, wo haufig Wechselfieber vortommen, weniger gefund als in Pennfplvania. Der Binter bauert 3 Donate, und oft fallt bas Quedfilber auf 150 R.; im Commer bingegen fleigt es ofter auf 28 und 30°. - Die füblichen Rieberungen find noch reich an Walbungen; ber mittlere Theil bes Landes ift Bromme's Sandb. f. Ausw. n. Amerita. Ste Auflage.

sum Theil ausgeholzt und größtentheils in Kultur genommen. In den Sumpsen des Sudens gedeihen Cypressen und der Tupelobaum auf eine vorzügliche Weise: kaum ein Sonnenstrahl vermag durch das Dickicht dieser Cypressenwälder zu dringen, welche in den Morräften schweigerisch heranwachsen, und eine Hohe von 70 — 80 Kuß, und einen Durchmesser von 3 Fuß erreichen. Der virginische Wachholder, der Lerchendaum, Magnolien, Kirsch und Lorbeersbäume, Atazien, Pappeln, Ulmen, Linden, Eichen u. s. w. sind in allen Theilen des Landes heimisch. Der Landbau bildet das Hauptgeschäft der Bewohner, doch wird er nachlässig betrieben und seinte, Roggen, Buchwaizen, Kartosseln, süße Bataten, Kür-

biffe, Melonen, Erbsen und Obst. Die Biehzucht ift nicht fehr bedeutend. Rindvieh und Pferbe find mittelmäßig; dagegen gebeihen die Schweine desto besser. Die Schaafzucht ist ziemlich beträchtlich. Die Fischerei, in ben Flussen sowohl, als langs ben Ruften, ist bedeutend, und in der Delaware-Ban findet man unfern vom gande befonders viele Aufterbante. Un Mineralien ift bas Band arm; an ben Quellen bes Nantitoke grabt man etwas Raseneisen; im R. bes Staats bricht man Bruchfteine, und ben Sand bes Delaware, welcher fehr rein ift, benutt man jum Glasbrennen. Raff ift nirgenbs vorhanden, und jum Bauen verwendet man Muschelkalk, den man an der Rufte brennt. Un Manufakturen und Fabriken hat Delaware keinen Mangel; Dapier-, Pulver-, Balt- und Sagemublen, fo wie Baumwollen- und Beuteltuchfabriken find in Menge vorhanden, die meiste Aufmerkfam= keit verdienen aber die Mahlmühlen, von denen die von Brandpipine fich burch ihre herrliche Einrichtung auszeichnen: beinahe alle wichtis gen Sandarbeiten werben in benfelben mit Sulfe bes Baffers verrichtei; das Korn wird auf die Darre gehoben, gemahlen, abgekühlt und gebeutelt, ohne Dazwischenkunft eines einzigen Menschen. — Mehl=, Bau= und Stabholz, Podelfleisch, Schinken, Speck, leben= des Mastvieh u. dal. find die hauptsächlichsten Ausfuhrartikel, und Rehl liefert verhaltnismäßig fein Staat in folder Menge gur Musfuhr, als Delaware. Banten find 4, und außerdem 4 3weigbanken vorhanden, mit einem Kapital von 1,071,318 D.

Die ersten Ansiedler bes Landes waren Schweben; der größte Beil der jetigen Bewohner ist jedoch von englischer Herkunft. Deutsche sind nur wenige im Staate. Die ganze Bevölkerung besläuft sich gegenwärtig auf 81,917 Seelen, worunter 16,318 freie Fardige und 3733 Sclaven. — Presbyterianer bilden die zahlreichsken Ren Religionsverwandten, doch sindet man auch Quaker, Episkopalen, Baptisten, Methodisten u. s. w. — Die Regierung besteht



aus einem Senate von 9, und einem hause der Reprasentanten von — 21 Mitgliedern, von denen die ersteren alle drei Jahre, die letzteren hingegen jahrlich gewählt werden, und einem Gouverneur, der seine Stelle drei Jahre bekleidet, und erst nach Berlauf dreier anderer Jahre wieder erwählt werden kann; er hat dei den Gesehen der Generalverssammtung keine verneimende Stimme, und wird blos als Wollzieher ansgeschen; auch sieht ihm weder ein Rath noch ein Lieutnant Gouvers

neur gur Geite.

Schulden hat der Staat keine; dagegen besigt er an defentlichen Unlagen, die auf Privatosten errichtet wurden: den Chesapeake- und Delaware-Kanal, der den nordlichen Theil des Staats durchkreuzt, dei Delaware Eity, 46 M. unterhald Philadelphia beginnt, und sich 13.3 M. weit dis zum Back Creek, einem schiffbaren Arm des Elk, erstreckt; er ist 10 Fuß tief, an der Obersläche 66 Fuß breit und für Stoops und Dampsboste sahrbar; der tiefe Durchstich (Deep Cut) an demselben hat 4 Meilen Länge und führt durch einen Hügel von 98 Fuß Hohe. Der Kanal wurde in 5 Jahren vollendet und erforderte zum Bau ein Kapital von 2,200,000 D. — Die New-Castleund Frenchtown-Sisendahn, das zweite bedeutende Werk, dilbet ebenskalls eine Verbindung zwischen der Delaware- und Chesapeake-Ban; sie ist 16½ M. lang, und erforderte zu ihrer Herstellung 400,000 D.

Der Staat Delaware besteht aus ben brei Kantons Kent, Rew-Castie und Suffer, Die in 25 hundrebs und in Ortschaften

gefchieben find. - Die wichtigften ber letteren find:

Dover, unter 39º 10' n. Breite, bie Hauptstadt bes Staats: eine regebnidflig angelegte freundliche Stadt mifchen den beiben Sauptarmen bes Jones, Die aus 4 Strafen befieht, Die in einem großen vieredigen Square aufammenftogen, auf beffen Offfeite bas gefchmadvolle Staatenhaus ficht; Die Stadt hat 3 Lirchen, 1 Rathhaus, 1 Poftamt, 349 Häufer und 3790 Ginm. — Abwechseind halten hier und zu Rem-Caffle die Bundesgerichte ihre Sigungen. — Wilmington. unter 39 45' n. Br., in ber Sabel bes Christiana und Brandnwine, eine regelmäßig am Abhange eines 109 Fuß hohen Sugels gebaute Stadt von 750 Saufern, und mit 8867 Einwohnern; fie befist & Riechen , 1 Mabemie , 1 Beughaus ber Union, 2 Markthäufer, und m ber Rachbarfchaft bebeutende Twift-, Mehl = und Papiermublen. - Brandywine, am gleichnamigen gluffe mit berühm ton Mehls, Ewists, Pulvers, Papiers, Sages und Baltmublen. — Rews Cafte, am Delaware, mit 1 Rathband, 2 Kirchen, 1 Martts baus, 250 Saufern und 2737 Einw., bie vor allen mit Philabelphia handeln. - Georgetown, in ber Mitte bes Kantons Suffer, mit 1 Gerichtshaus, I Gefängniß, 1 Lirche, 1 Bant und 983 E. — Lewis. ton, an ver Delaware-Bay, mit 1200 E. und lebhaftem Sanbel.

## c) Gubliche Staaten.

# 11. Der Staat Marpland.

Der Staat Maryland, welcher burch bie Chesapeate-Bay in zwei Theile geschieben wird, liegt zwischen 38° und 39° 45' n. Br. und zwischen 20 offtl. und 20 30' w. E.; grenzt im M. an Pennfplvanien , im D. an Delaware und ben atlantischen Dzean, und im S. und 2B. an Birginia, von welchem Staat ihn ber Potommac scheibet, und hat die großere Salfte bes Diftrifts Columbia auf feinem Gebiete liegen. Die größte Musbehnung bes Staats von R. nach G. beträgt 108, und von D. nach B. 198 Deilen, und fein Flacheninhalt, mit ber Chefapeate Bay, 14,000, ohne biefelbe 11,317 Deilen ober 7,242,880 Acres. - Die Geffaltung bes Landes ist außerordentlich mannigfaltig; die offliche Rufte niedrig, eben und fandig; bie Westfufte ber Ban größtentheils Rieberung; ber mittlere Theil bes Staats hugelig, ber westliche bergig, selbft gebirgig. Der Boden im D. ift fandig und mit vielen Rieberungen, ftebenben Gemaffern und reichen Biefen untermischt; bas bugels land hat ziemlich guten Lehmboben; zwischen ben South-Mountains, welche bie offliche Bergfette Marylands bilben, liegen fruchtbare Beiter westlich tommen die blauen Berge, Die mit ben Rorth-Mountains beginnen, und auf welche Die Gibeling = Sills und Ragged-Mountains, und endlich bie Alleghanns folgen. Bwifchen biefen Bergen ift ber Boben wie in ben Bergdiftritten Dennfplvania's; bie fruchtbarften ganbereien liegen im westlichen Theile bes Staats, und am Potowmac, beffen Ufer besonders fett find. Maryland ift trefflich bewaffert; Die wichtigfte inlandifche Schifffahrt in biefem Staate wird burch die Chefapeate - Bay eroffnet, bie fich vom Kap henry in Birginia, in 36° 58' n. Br., bis zur Mundung ber Susquehanna, im 390 35' n. Br. erftredt, gegen 180 Meilen lang, und von 5 bis 20 Meilen breit ift, und eine Diefe von 6 — 9 Faben hat. In Maryland enthalt fie mehrere fleine Buchten, von benen bie Fishing : und Caftern : Bay auf ber Oftseite, und die herringban auf der Beftfeite fich befinden. Die Fluffe, welche fich in die Chefapeate : Ban ergießen, zugleich bie Bauptfluffe bes Staats, find : Die Gusquehanna, ber Patapsco,: Duturent und Potowmac auf ber weftlichen, und ber Git, Saffafras, Chefter, Choptant, Nantitote und Pocomote auf ber oftlichen. Seite. — Das Klima ift fehr milbe; auf den Unhohen fuhlen die Seewinde die Site einigermaffen ab, in den Thalern herricht bagegen im Sommer eine unmäßige Site. — Abwechselung und Strenge ber Temperatur find indeß auch hier gemein, und im Binter faut ber Thermometer oftere auf 120 bergb. In ben niedern Gegenden,

billich ber Berge, ift ber Commer und Berbft ungefund und Bechselfieber herrschend, besto angenehmer ist es aber auf den Soben im gangen Weften bes Staats. — Der Aderbau wird im Beften eifrig, und mit bemselben Erfolge wie in Pennfplvania betrieben: weißer Baizen und Mais find die Sauptprodukte beffelben; Safer, Gerfte und Roggen werben weniger gebaut, bagegen bie Palma Chrifti, Erbsen, Bohnen, Rartoffeln, suße Bataten und Erbeicheln in Menge Im Suben und Often ist Plantagenbau, und Taback bas Hauptprodukt beffelben. Baumwolle wird nur wenig gebaut, und größtentheils zur Hausweberei benutt; Flachs und hanf hingegen im Beften in großer Menge gezogen. Gemuße und Dbft find reichlich vorhanden, und alle Landleute haben ansehnliche Aepfels, Pfirschen : und Kirschengarten. Dem Wiesenbau wird wenig Aufmerkfamteit zugewendet, und bie Biehzucht ift baber in schlechtem Stande; nur in den westlichen Kantons ift eine Urt Winterstallung eingeführt; sonft bleibt überall das Bieh in ben Balbern sich felbft In Off-Marpland sind die Walbungen in schlechtem überlassen. -Buftande. Die graue Magnolie, Fichten, Tannen und Gichen wachfen in bem fandigen Boben; in ben feuchten Niederungen Cebern und Copressen, und langs ben Flussen: Abornbaume, Ulmen und Linden. Kastanien, Wallnuffe, Hidorys, Haselnuffe, verschiedene Eichenarten, bie großbluthige Magnolie, Gaffafras, Bunbeholz, Zulpenbaume, find in Westmarpland zu Hause, und beilfame Krauter findet man überall im gande wildwachsend. — Un Mineralien ift kein Mangel: Chromeifenstein und gemeinen Thoneisenstein bricht man bei Baltimore: Roblen findet man an verschiedenen Orten, und eben so Blei, Arsenikalkupfer, Blutstein, Achat, Jaspis, Marmor, Kalk und Malachit. — Der Kunftsteiß hat fich in neuerer Zeit febr erweitert. Eifenwerte, Dafchinenanftalten, Glashutten, Brannt. weinbrennereien, Debl = und Pulvermuhlen, Sutmanufakturen, Reeperbahnen, Buderraffinerien und Baumwollenfabriten find bie wichtigsten Gewerbe bes Lanbes. Der handel mit dem Muslande ift bedeutend und wird durch 13 Banten, 70 Großhandels - und 117 Kommiffionshäuser unterflutt, ber Binnen : und Detailhandel burch 2562 Raufladen aller Art geleitet; Die hauptfachlichsten Ausfuhrartikel bestehen in Mehl, Labad, Solz, Podelfleisch, Erbsen, Bohnen, Gifen u. f. w.

Die ersten Ansiedler Marylands waren verfolgte englische Kastholiken, die in der neuen Welt eine Freistatt suchten; ihnen folgten Irlander, Deutsche, und, nach der Revolution auf St. Domingo, Franzosen und Hollander. Die westlichen Kantons sind größtensteils von Deutschen und beren Nachkommen bewohnt. Die Zahl sammtlicher Einwohner beläuft sich gegenwärtig auf 495,541, wors

muter 62,078 ferie Sarbige und 69,787 Staven. - Fin bon biffind lichen Unterricht ift febr geforgt, es bestehen mehrere Colleges: Bafbington College ju Cheftertown, St. John's College ju Anne polis, St. Mary's College und die University of Marbland au Baltimore, und Mount St. Mary's College ju Emmetsburg; 127 Afademien mit 4178 Studenten, und 567 Elementarschulen mit 16,982 Schülern. — Alle Sekten genießen, obgleich der Staat von Ratholiten gegrundet wurde, volltommene Religionsfreiheit; Die gablreichsten Religionsvermandten find Ratholiten, mit 1 Erabb ichof und 60 Kirchen; Episkopalen mit 77 Geistlichen; Presbytes rianer mit 25, Baptiften mit 20 Geiftlichen, Dethobiften mit 172 Reisepredigern; deutsche Reformirte mit 9 Pfarrern, und Unitarien. Duater, Lutheraner und Calviniften. - Die Berfassung bes Staats ift vom Sahre 1776. Die gesetgebende Macht besteht aus einem Senate, ber auf 5 Jahre erwählt wird, und ben Reprofentanten bes Bolfs, die alle Jahre erneuert werden. Der Gouverneur wird alle brei Sabre neu ermablt; ibm jur Seite fteht ein, aus 5 Mitgliebern Die Schulben bes Staats belaufen fich auf bestehender Rath. 15,109,026 Dollars. - 3mei der größten Berte der Binnenverbefferungen Amerika's find burch ben Staat Marpland in Andführung gekommen; das erfte ift ber Chefapeakes und Dbio : Kanal, welcher bei Georgetown, im Distrikt Columbia, beginnt, sich bis Cumberland, am Potowmac erftreckt, und von da langs bem Will's Creek, Pougiogheny und Monongahela bis Pittsburg, 3411 M. weit fortgeführt werden foll; bis Cumberland, 185 DR., ift berfetbe fcon vollendet, und abwärts bis Alexandria fortgeführt; ein Aunnel von 4 Di. Länge wird ihn durch das Alleghanygebirge leiten, und fein gamzes Schleusenspstem 3915 Fuß betragen; Die Herstellungetoften sind auf 9,847,468 D. in Anschlag gebracht, bei welchen sich die Union mit einer, der Staat Marpland mit 3 Millionen betheiligt bat. Das zweite große Werk ist die Baltimore-Ohio-Cisenbahn, von 360 M. Lange, die bei Wheeling am Dhio enden foll, und bei welcher sich der Staat mit 3, und die City Baltimore ebenfalls mit 3 Millionen betheiligt hat. Much diefes Werk ift bereits bis Cumberland vollerdet. Eine Zweigbahn berseiben, von 201 M. Lange, führt vom Patavelo nach Washington. Andere im Staate beneits eröffnete Werke find: bie Baltimore : und Port Deposit : Eisenbahn, welche fich 36 M. weit von Battimore nach havre de Grace erstreckt; bie Baltimore-Susquehanna-Eisenbahn, 56 M. von Baltimore nach Little-York; — die Reiftertown - Zweigbahn, die 6 M. von Baktimore beginnt und fich 8 M. weit nach Reiftertown erftrack; - bie Wilmington = und Susquehanna = Gifenbahn, bie von Savre be Grace 32 M. weit pach Wilmington, Dell führt; und bie Unnapolis-Elfridge-Gifenbahn, die sich 194 M. von ber Bashingtonameigdahn nach Annapolis erstreckt. — Marpland ift in 21 Kantons, von benen 8 oftlich, die andern 13 westlich der Chesapeake-Banliegen, geschieden, und jeder Kanton ist in Hundreds, nicht in Ortsschaften (Townships) wie in andern Staaten, abgetheilt. — Die

wichtigften Stabte bes Lanbes finb :

Annapolis, unter 38° 59' n. Br., an ber Munbung bes Severn, Sauptstadt bes Staats, Sig bes Gouverneurs, ber Gentralbehorden und der Generalversammlung, eine freundliche, sonft aber wur unbedeutenden Sandel treibenbe Stadt, mit einem bubichen Staatshaus in ber Mitte, von welchem die Straffen wie die Halbmeffer eines Birkels auslaufen; mit 2 Kirchen, bem St. Johns-College, 1 Markthaus, 1 Bank, einem Theater und gegen 400 Saufern mid 4792 Einwohnern. — Baltimore, unter 39° 20' n. Bt., bedeutende Sandeloftadt, an einer Bucht, die fich von ber Mundung bes Patapeco nordwarts in bas Cand erstreckt; sie ist von freundlichen Hügeln umgeben, wird von dem Jones-Falls durchschnitten, ber in zwei Armen ber Bucht zustromt, und bie Neuftadt von ber Altstadt, und die lettere von der Fells-Point, einer großen Borstadt Die lettere, fruber ein Sumpf, ift gelangs bem Safen, trennt. genwartig ausgetrocknet, und bietet herrliche gerade Straffen. 3war nicht fo regelmäßig ausgelegt, als Philadelphia, hat die Eity doch schone gerade Stragen, die fich meiftens in rechten Winkeln freuzen. Die vornehmfte ift die Martet = ober Baltimorestraße, Die fast bie gange Stadt durchschneibet. Die Stadt enthalt ein ichones Rathhaus, eine prachtige Borse, 49 jum Theil magnifike Kirchen, 10 Banken, 8 Markthäuser, 1 Urmen : und 1 Rrankenhaus, 1 Staats juchthaus, bas St. Mary's : und Bakimore: College, 1 Bibliothet, 1 Mufeum, mehrere Utabemien und Elementarschulen, 3 Theater, 1 Circus, gegen 10,000 Saufer und 164,309 Einwohner. Safen in ber Patapscoban, gewohnlich bas Baffin genannt, vetmag 2000 Schiffe ju faffen , und wird burch bas Fort M'henry, bas auf dem Observation: Sill liegt, befchutt. - Frederiktown, unter 39° 26', am Carrole-Creek, im Monococy-Thale, mit 8 Ritchen, 802 Saufern und über 6592 meiftens beutschen Einwohnern. - Sagaretown, mit 7 Kirchen, 698 Saufern und 8490 Einwohnern. - Snowhill, am Potomote, mit 2300 Einw.; -Eumberland, am Ranal und der Gisenbahn, mit 4803 Ginm.; - freundliche, anfehnlichen Landhandel und Gewerbe treibende Stäbte. ---

# 12. Der Distrift Columbia.

Der Diffritt Columbia, fruber ein Theil ber Staaten Marys

land und Birginia, wurde, als man bas Bebirfnis einer allgemeinen Bunbesftabt fühlte, bie unabhangig von ber Regierung einzelner Staaten für fich bestehe, von jenen Staaten im Jahre 1790 feierlich ber Union übergeben, und nach bem Entbeder ber neuen Belt. Die Bunbesftabt felbst aber nach bem Beros benannt, ber fich um bie Grundung der Vereinigten Staaten fo ausgezeichnete Berdienfte er-Der Diftrift liegt zwischen 38° 48' und 38° 59' n. Br. und zwischen 0° 7' d. und 0° 7' w. E.; er bilbet ein Quabrat, beffen Eden nach ben vier himmelsgegenden gerichtet find; im Rorben wird er von Marpland, im Suben von Birginia umgeben; ber Flacheninhalt beträgt 100 Meilen ober 64,000 Acres. -Die Oberfläche ift fanft gewellt und mit unbedeutenden Singeln befest; ber Boben ift bunn und fanbig, aber nicht unbankbar; bie Mitte bes Diffrifts burchftromt ber, bier eine Meile breite Potowmae, ber bis Bashington große Fregatten trägt, und ben Tibers, Reebnund Rod-Creek, und unterhalb ber City ben Offarm, ober Annakoftia in fich aufnimmt, welcher letterer mit ber Tiber burch einen Ranal verbunden ift; ein 3weig bes Chesapeake-Dhio-Ranals enbet bei Washington, und ber Alexandria-Kanal von 71 M. Länge ift eine Fortsetzung bes Sauptkanals. — Einwohner gablt ber Diftrift 49,862, Die in ben brei Stabten Bafbington, Georgetown und Merandria vertheilt sind, theils auf einzelnen gandhofen leben und Kelb = und Gartenbau treiben. In Unterrichtsanstalten findet man im Distrifte: bas Georgetown - College und bas Columbia - College, 26 Akademien und 29 Elementarschulen, und an kirchlichen Unftalten: 14 Rirchen für Presbyterianer, 7 für Epistopalen, 5 für Baytiften, 7 für Methobisten, 2 für Quater, 3 für Ratholiten und 1 für Unitarier. — Eine besondere Berfassung hat Columbia nicht, sondern fleht unter Dbhut bes Kongresses. Der Diftrift ift in bie beiben Kantons Washington und Alexandria geschieben; in bem er fteren find die Gesetze Marylands, in dem letteren die von Birginia in Rraft; boch stehen biese benen nach, die der Rongreß für beibe promulgirt. — Der Kanton Bashington liegt auf bem öftlichen Ufer des Potowmac, und enthält:

Washington, die Bundes-City, unter 38° 53' n. Br. Sit des Prasidenten der Vereinigten Staaten, des Kongresses, des hochsten Gerichtschofs und der Centralbehörden. Sie breitet sich langs dem Potowmac aus, wird vom Tiber durchstossen und vom Oftarm begrenzt; ihre Anlage ist ungemein weitlausig; die Straßen sind von 100—160 Kuß breit, durchschneiden sich in rechten Winfeln, und werden von Diagonalen durchzogen. Nur erst ein kleiner Theil derselben ist bebaut, gepflastert, und mit Trottoirs versehen. In der Mitte der ausgelegten Stadt erhebt sich auf einem 78 Fuß



hohen Hugel bas prüchtige Kapitol, ein 362 Auf Aroute baltenbes Prachtgebaube, in welchem ber Rongreß feine Sigungen batt; an anbern offentlichen Gebauben finbet man, im 2B. bes Kapitols: ben Pallast des Präsidenten, die vier Ministerialgebäude, das Gebäude bes Generalpostamts, 12 Rirden und bas College, mit ber Stern- . warte, worüber bie Amerikaner gegenwartig ben Meribian gieben, nach welchem auch wir hier die Lange angegeben haben; am Oftarm befindet fich ein kleines Fort, und die Ravy : Pard mit einer geraumigen Schiffsbode; 1842 belief fich bie Bahl ber Saufer auf 2956. Georgetown, im 28. von Bafbington, und nur burch ben Rod-Creek von ber City gettennte Stadt, mit 6 Kirchen, 1 fathol. College , 2 Banten , 2 Marthaufern , 1900 Baufern und 7312 Einwohnern, die mehrere Gewerbe unterhalten und etwas Sandel, vorzüglich mit bem Inlande treiben. - Alexandria, auf bem westlichen Ufer bes Potenmac, und einen eigenen Kanton bilbend, früher Bellhaven genannt, liegt 6 Meilen unterhalb Washington, ift eine regelmäßig ausgelegte Stadt, mit schönen geraden, sich in rechten Winkeln freugenden Straffen, 1 Rathbaus, 8 Kirchen, 1 Afabemie, 3 Banten, 1 Dufeum und 1200 meift backfteinernen Häufern und mit 8459 Einwohnern, welche den bedeutendsten Hanbel im Diftrift betreiben. Der hafen ber Stadt ift tief genug für die größten Schiffe, und wird burch bas Fort Barbuthnot geschütt. -

# 13. Der Staat Virginia.

Birginia, bas erste von ben Briten in Nord-Amerika betretene Land, und schon im Jahre 1584 von Balter Rateigh besucht, breitet fich zwischen 36° 30' und 40° 43' n. Br. und zwischen 1° 40' offl. und 60 20' w. E. aus; wird im R. von Dbio, Dennfolvania und Maryland, im D. von Maryland und dem atlantischen Dzean, im G. von Nord-Carolina und Teneffee, und im 2B. von Rentucky und Ohio begrenzt; hat von N. nach S. eine Ausbehnung von 220, und von D. nach B. von 370 Meilen, und umfast einen Flachenraum von 67,300 Deilen ober 43,072,000 Acres. Die Gestaltung bes Canbes ift außerft mannigfattig : ber gange dfliche Theil, bis auf 100 ober 180 Meilen landeinwärts, ist sandig und sumpfig. In ber Mitte bergig, mit vielen reichen Thalern, und im Westen bugelig. Die Thaler in ben Urgebirgen find schmal und fruchtbar; im Oberlande, nach den South = Mountains hin, ift ber Boben bunn und leicht; wo die fekundaren Formationen vorwalten aber, ift er fehr gut. In ben Ganggebirgen giebt es schone, reiche Thaler; der übrige Theil berfetben ift felfigt und zerriffen. Sie erftreden fich bis an die Schwefelquellen auf bem Ruden bet

Maghanyd, wo fit mit den großen Flohgebirgstagern im Westen aufammen treffen, beren Boben bis an ben Dhio hin, mit bem von Pennfolvania Achniichkeit hat, und größtentheils bis jett zu Wiesen benutet wird. — Die das kand von RD. nach SB. burchschneibenben Sobenzüge find unter ben Ramen ber South-Mountains. Blue Ridge, Rorth - Mountains, Jackson's Mountains, Allegham Midge und Laurel = Sills bekannt. - Birginia bietet verschiedene Raturmerkwürdigkeiten an Sohlen, unter benen die "blasende Sohle" Die meifte Aufmerksamkeit verdient, an heißen Quellen, Bafferftoffgab baltenben Mooren, und an der natürlichen Felsenbrucke im Ranton Rodbridge. — Das Gestade langs dem atlantischen Dzeane und ber Chefapeate-Bay ift außerft gerriffen burch breite Flufimundungen, die fich in benfelben offnen. Die Chesapeate-Ban bricht durch ben nordoftlichen Theil bes Staats, swifthen ben fandigen Borgebirgen Charles und Henry, wo fie 12 Deiten breit ift. neturlichen Buchten ift Birginia nicht befondets reich; Currituc-Ber, bie im SD. auf ber Grenze von Rord-Carolina fich offnet, iff nur unbedeutend und nicht über 8 Fuß tief; Hampton Road ift eine Bucht, welche vom James gehildet wird, und, da fie ble größten Kriegsschiffe in sich aufzunehmen vermag, bie bedeutendste bes Staats. Den Mangel natürlicher Safen und Buchten erfegen bie aufehnlichen Fluffe, welche ben Staat burchstromen, und beren breite Mundungen; die wichtigsten berfelben find: ber Potowmac, bie Schenandoah, ber Rappahannock, Mattapony, Pamunky, York, James, Rivannah, Appomator, Elizabeth, Nottoway, Meherrin, Staunton, Ohio, Sandy, Great: und Little-Kenhawa, die Monongahela und ber Cheat. Die Fluth ftreicht überall in biesem Staate burch die aufgeschwetmuten Etdlager durch, und bricht an ben Urgebirgen, weiche in allen nach D. ober SD. ftromenben Flakfen Wasserfälle bilden, die der Schifffahrt hinderlich find. — Das Rtima ist, wie in einem so großen Lande nicht anders senn kann, sehr verschieden; in ben niederen Gegenden ift der Sommer heiß und ungefund, und ber Winter milde; im Oberlande und zwischen ben Gebirgen ift die Luft rein und bas Wetter angenehm; im Westen ift bas Klima gemäßigt. Der Winter beginnt im Derember und endigt im Februar; felten bleibt ber Schwe mehrere Tage liegen. schauer find häufig, halten aber nie lange on. — Der Landbau hat in Birginien keine besondern Fortschritte gemacht, obwohl ber Staat einer der ersten war, in weichen europäische Kultur eingeführt wurde; das größte hinderniß lag wohl in dem, früher allgemein verbreiteten Plantagensystem und ber Selavenwirthschaft, welche beibe indes jest mehr in den Hintergrund treten, und einer rationelleren Landwithschaft Plat machen. Der wichtigste Iweig bes in Ost-Bieginia be-

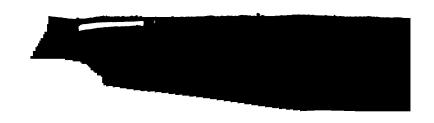

triebenen Bandbaus ift bei Aabadsbau, ber bereits 1621 eingefichet wurde und bis vor 10-12 Jahren ben Reichthum bes ganbes ausmachte. Der gewöhnliche Ertrag eines Arre, ber mit 5 bis 8000 Pflanzen bestellt ift, beträgt eiren 1000 Pfund Laback, an Wenth von 100 bis 250 Dollars, je nachdem der Preis feet; und nach el nem zehnjährigen Durchschnitt führt ber Staat 80 — 90,000 Dp hofte, jedes ju 1000 Pfund, aus. - Auf ben Tabatisban foist ber Maisbau, ber über gang Oft-Birginia verbreitet ift, umb auf bem Acre 20 bis 50 Bufhels Ertrag gewährt. In West : Birginia ift Waizen bie Hauptfrucht; Roggen, Gerste, Hafer, Buchwaizen und Erbfen werben bafelbst ebenfalls in Menge gebaut; Reis in ben Ume gebungen bes Dismal - Swamps, wo er vorziglich gebeiht. geräth vortressüch, besonders in den Flusniederungen und zwischen ben Gebirgen; Baumwolle in ben Umgebungen bes Moanode; Sefam ober Benne, und Palma Chrifti werben hanfig gebant und Del baraus geschlagen. Kartoffeln gedeihen gut und liefern von 100 bis 200 Bufbets vom Acre; Kurbiffe verfchiedener Art, Buderund Wassermetonen, Artischoken, Arbusen, Spargel, Iwiebeln, Bisben und Rohl, werden auf allen Pflanzungen gewonnen; Doft gedeiht vortrefflich; Aepfel und Pfirschen find am gemeinsten, außerdem findet man aber auch Birnen, Kirschen, Pflammen, Rektorinen, Aprikofen, Manbeln, Granatapfei u. f. w. Berfchiebene Ruffacten und esbane Gicheln, fuße Raftanien und Manibeeren finbet man in allen Balbungen. Der Graswuchs in Weffe Birginia und ben Ge birgen ift uppig, auf den Sandflächen bes Oftens vernichtet bie Hige bas Grun ber Wiefen, und Die sumpfigen Rieberungen erzeugen nichts als Stachelgras, Rohr und Binfen. Der Pferbezucht wird vorzügliche Ausmerksamkeit gewidmet; Die Rinderzucht im Often wird außerft nachtäffig, im Beften aber befto forgfältiger betrieben, und eine Menge Mastvieh von bort nach dem Often gebracht; die Schanfzucht kommt in neuerer Beit fehr in Aufnahme; Schweine werben in erstaunlicher Menge gezogen, ba ihre Ernahrung fast michts kostet, und fie in ben Wildern und Obsigarten die beste Mast Won Geflügel werden vorzäglich Arath: und Perthühmer gezogen; die Bienenzucht aber bloß ale Batogucht betrieben. -Ueber deei Biertel bes kandes ist noch mit Walbung bedeckt; in den Riebergmaen bes Oftens findet man vorzüglich bie weiße Fichte. Cyverffen, immergrune Eichen und ben virginischen Bachpotberdaum, ber in den sandigen Ebenen eine Hohe von 40 — 45 Fuß erreicht. In den Wergen und den westlichen Theilen des Smats findet man Magnotien, Baifamtannen, Cichen, Abornbaume, funf Arten Rusbanne, zwolf Sichengattungen, Birken, Einden, Buchen u. f. w. Bon Riperalien findet men Gold am und im James, Rappuhand

nock und Appomator: Blei zu Anflinville; Aupfet am James; Eifen, Marmor, Kalkftein und Flußspath faft in allen Theilen bes Landes, und 10 Meilen westlich von Richmond ein reiches Kohlenlager, welches 20 - 25 Meilen lang und 10 Meilen breit und von Urgebirgen eingeschloffen ift. — Die Manufakturen des Staats find bis jest unbedeutend, und bienen meiftens jum Sausbedarf. In bebeutenberen Kabrif : und Manufaktur-Anlagen bestehen: 41 Bollenmanufakturen, 47 Balkmühlen, 22 Baumwollenmanufakturen, mit 42,262 Spindeln, 42 Dochofen, 52 Gifenhammerwerte, 11 Schmelzbutten für Gold, 5 Schmelzhutten für Blei, 12 Papierfabriten, eine Menge Tabadsmanufatturen, 660 Gerbereien, 4 Glashutten, 33 Potterien, 1454 Branntweinbrennereien, 5 Bierbrauereien, 764 Mablmublen und 50 Buchbrudereien. Der Sanbet mit Naturprodukten ift ansehnlich, und die Hauptausfuhrartikel find Zabact und Mehl, Mais, Solg, Theer, Terpentin, gefalzenes Schweinfleisch, Maftvieh und Steinkohlen; im J. 1845 betrug bie Gesammtausfuhr 4,873,211 D., Die Einfuhr 583,277 Dollars. -Der Hauptstamm ber Einwohner, beten Birginia gegenwartig 1,259,647 gablt, worunter 53,695 freie Farbige und 514,502 Stlaven, find bie Rachtommen ber erften englischen Anfiedler, ju weichen nach und nach viele Schotten, Iren und Deutsche eingemanbert find; die beiden lettern bilben wenigstens ein Drittel der ganzen weißen Bevolkerung. Die Glaubensparteien, welche bie meiften Anhanger haben, find im Often die Epistopalen mit 65, und die Baptiften mit 437 Rirchen; im Beften Die Presbyterianer mit 120, und die Methodisten mit 170 Geistlichen; die Deutschen in ben Gebirgen sind alle Lutheraner. — Rirchen findet man nicht in allen Distriften, boch durchziehen wandernde Prediger aller Getten bas Land; Schulen hingegen find in allen Ortschraften errichtet, eine Universität besteht zu Charlotteville, und Colleges zu Billiamsburg, Lerington, Boydton und in Prince-Edward; Afabemien gablt man 383 im Staate, und Elementarfchuten 1561, mit 35,381 Schulern. - An offentlichen Unlagen find vollendet und ber Bemutung übergeben: ber Dismal = Swamp = Ranal, welcher bie Chefaveate-Ban mit bem Albemarle-Gund verbindet und fich von Deep Greek 23 M. weit bis jum Sopce's Creek erftreckt; ber Merandria-Ranal, ben wir ichon bei Columbia ermahnten, ber James-River und Kanawha : Kanal, ber fich von Richmond 175 Mt. weit bis Buchanan zieht; - die Richmond-, Frederiksburg-Potowmac-Gifenbahn, die fich 75 Dt. jum Aquia Creek erstreckt; - ber Louisagweig berselben, 25 M. von Richmond, welcher fich 49 M. weit bis Gordondville zieht; — die Richmond-Petersburgh-Gifenbahn von 23 M. Lange; — die Petersburgh = Roanote = Eisenbahn, die 59 M. weit



nach Belbon führt; Greensville Gisenbahn, die sich von nahe bei Hidt, 18 M. weit dis Gaston, N. C., erstreckt; — die City-Point-Eisenbahn, die von der City Point, am James, 12 M. weit, nach Petersburgh führt; die Chestersield-Cisenbahn, welche von den Lohlenminen 13½ M. nach Richmond leitet; — die Portsmouth-Roanoles-Eisenbahn, von 8 M. Länge, die in Weldon, N. C., endet, und die Winchester = und Potowmac-Cisenbahn, die von Harper's Ferry, 32 M. weit nach Winchester führt. — Die Regierung des Staats dessieht unter der Benennung der Generalversammlung: der Genat wird auf vier Jahre, und die Repräsentanten nehst dem Gouverneur werden alle Jahre gewählt. Der lehtere kann nur dreimal hinter einander gewählt werden.

Der Staat Birginia zerfällt in vier Distrikte und 120 Kantons, von benen Oft = Virginien 67, und West = Virginien 53 enthält. — Nach großen Städten, wie in den nördlicher gelegenen Staaten, sieht man sich in Virginien vergebens um; Richmond und Petersburgh sind erst in den letzen Jahren empor gekommen, und haben größtentheils backseinerne Häufer. Die Wohnungen der vornehmen Pstanzer sind größtentheils von Bruchsteinen oder Ziegeln, weitläuftig und großartig gebaut; die kleineren Pstanzer wohnen dagegen in Blockhäusern, die in West-Wirginia überall

aufftogen. — Die wichtigsten Stadte bes gandes find :

Ridmond, Sauptstadt bes Staats, unter 37º 30/ n. Br., am Sames, unterhalb beffen Stromfchnellen, mit ber Borfladt Rodetts, mit einem Kapitol, 1 Rathhaus, 6 Rirchen, 1 Synagoge, 2 Martthaufern, 3 Banten, 1 Stautbarfenal, 2 Gefangniffen, 1697 Saufern und 22,456 Einwohnern, die fich von Handel, Gewerben und ber gandwirthschaft nabren. - Petereburgh, am Moppemator, unter 37º 15' n. Br., ber vorziglichfte Stavelplat bes Zabacks, und aus den brei Ortschaften Petersburgh, Blandford und, Pockahontas bestehend, mit 981 Häusern, 6 Kirchen, 1 Rathhaus, 2 Banken, mehreren Tabackeniederlagen, vielen Mublen in ber Nachbarschaft, und 11,386 Einwohnern. — Norfolk, unter 360 53' n. Br., auf einer Salbinsel an ber Mundung bes Glizabeth : wichtigste Sandelsstadt bes Staats, und nach bem Brande regelmäßig und ichen wieder aufgebaut, mit 1200 Saufern und gegen 15,200 Einwohnern. — Freberiteburgh, an ber Gubfeite bes Rappahannok, mit 600 Häufern, worunter 1 Rathhaus, 5 Rivden, 2 Banken, mehrere Tabacksniederlagen und 1 Akademie, und 6913 Einw.; - Bheeling, am Dhio, bedeutenoffe Bandelsfladt bes Beftens, mit 640 Saufern und 7885 Einw. - Charlotte: ville, eine halbe Meile von der-Rivanna, Universitätsstadt. — Billiamsburgh, fruber Sauptftabt bes Staats, mit etwa 350

Häusern und bem William = und Mary = College. — Potktown, mit 1800 Einw.; — Suffolk, am Nansemond; Bermuba = Hundreb, auf beiben Seiten des Appomator, mit City = Point am James; — Linchburg, am Falle des James; — Danville, am Dan; kleine, aber ansehnlichen handel treibende Ortschaften. —

# 14. Der Staat Nord: Caroling.

Diefer Staat liegt wifchen 33° 45' und 36° 39' n. Br. und swifchen 1º 28' d. und 60 50' w. E.; wird im R. von Birginia, im Often vom atlantifchen Meere, im G. von Girb : Carolina und Georgia, und im 2B. von Tennessee begrenzt; hat von R. nach G. eine Ausbehnung von 184, von D. nach 28. von 498 Meilen, und umfaßt einen Blachenraum von 59,242 [ Meilen ober 33,882.880 Acres. - Die Geftaltung bes Landes ift außerft mannichfaltig; am Ausfluß ber Strome niedrig und fandig, mit Moraften untermifcht; gegen bie Gebirge bin mit angenehmen Anbohen und Sugein bebedt. Bwifchen ben Gebirgen bes Beftens giebt es viele fruchtbare Zbaler und reizende Raturscenen. - Im Beften vereinigen fich, nach ber Grange von Birginia zu, die verschiedenen Zweige ber blauen Berge mit bem Sauptflock der Alleghanns. Die vordere Bergreibe führt ben Namen ber Tricot = Mountains; ihnen folgen bie Montaque-Mountains, und bie unter ben Ramen Stones, Bellows, Balb :, Smoty : und Bhite : Mountains befannten verschiebenen Breige ber Meghanys, bie nach Sub-Carolina und Tennessee binüberfireichen. Das gange gand befieht aus Urgebirgen und aufgefdwammtem Boben, ber legtere erftredt fich 80 - 100 Meilen ins Land binein, und bilbet ungeheure, mit Moraffen und Swamps untermischte, mit holz bestandene Sandebenen. Das Bestade ift niedrig und mit Saffen umgeben. Rach ben Gebiegen zu wiede ber Boben fefter und produktiver; wefklich berfelben ift er raub, fteena, fetfigt und unfruchtbar. — Das Klima ift wechseind: in ben oftlichen Rieberungen im Sommer beiß, gu Beiten ungefunb ; ber herbft angenehm; ber Binter milb, boch Regen, Schnee und Eis beständig abwechselnd. Im Hochlande ift bas Klima beffer, und in den Gobiegen vortrefflich. — Zwei Meerbufen over Sunde, der Abemarle und Pandico, ziehen fich langs ber Rufte bin, und werben burch eine Reihe von Sandhugeln vom Meere geschieben. Die bedeutenbften Muffe des Smats find der Chowan, Roanole, Zare, Pamplico und Reufe, welche in die genannten Gunde, der Rap Feat und Blad, welche in den Ozean munden, der Yadfin, Catawba und Broad, weiche nach Sub-Carolina, und ber große Ranhawa, Solfton, Rotaduly und French-Broad, welche nach Westen Ardmen. — Die Probukte bes Staats, die am haufigften gebauft werden, find

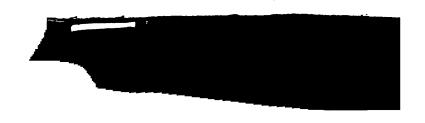

Baigen, Roggen, Dais, Guefte, Hafer, Flachs, Sanf, etwas Baumwolle und Reis. Die Biehaucht, namentlich die ber Rinder und Schweine, wird fchmunghaft betrieben. Die Baldwirthfchaft ift bedeutend, und Dech, Theer und Terpentin find Sauptftapelarthe Berschiebene Zichtenarten, Giden, ber amerikanische Delbaum, Rohlpalmen, Cypressen, schwarze und Balfamtannen, Ruf - und Kaftanienbaume, Atazien, Magnolien, Tulpenbaume u. f. w. fütten alle Balber, und die Gebirge find bis jum bochften Gipfel burchaus mit Holz bestanden. — Unter den Mineralien ist Gold in Rornern, in den Sandebenen und Fluffen am häufigsten zu finden. Eisen, Blei, Kupfer, Kalkfteine, Walkerbe und Mergel ic. find ebenfalls vorhanden. - Der Gewerbfleiß ist in Nord-Carolina noch in bee Kindheit. Eigentliche Manufakturen find noch nicht zu finden. Man gewinnt hauptfachlich Pech, Theer, Terpentin, Bimmerholz, Bretter, Schindeln, Baumwolle, Reis und Mehl, Gold und Eisen, und diese Artikel bilden die Hauptausfuhr. Die Erzeugniffe des Weftens gehen theils nach Petersburgh in Birginia, theils nach Charleston in Gub-Carolina, Die bes Oftens werden aber, außer jenen beiben Stadten, auch über Wilmington ausgeführt. - Die Einwohner, beren ber Staat 763,889 gablt, worunter 247,064 Staven und 22,930 freie Farbige, find größtentheils englischer Abkunft, boch findet man auch Schotten und Deutsche, und im Weften, zwischen dem Yahkin und der Catawba, größtentheils Irlander. — Die gahlreichsten Sekten find, im Besten: Die Presbyterianer, im Often: Methodisten und Baptisten. Deutsche Lutheraner, Reformirte und Herrnhuter bewohnen den mittleren Theil des Candes. Schaftliche Bilbung ift in ben letten Jahren mehr gethan worben, ale früher, und gegenwartig findet man außer ber Univerfitat von Rord-Carolina zu Chavel Hill, und dem Davidson-College im Ranton Medlenburg, zusammen mit 158 Studenten, 141 Alabemien mit 4398, und 632 Elementarschulen mit 14,937 Schalern. - Defe fentliche Anlagen und Binnenverbefferungen sind hier weniger als in andern, selbst kleinern Staaten; vollendet find bis jest: bie Bis mington : und Raleigh : Gifenbahn, die fich von Wilmington 1614 D. bis Waldon zieht, und dort an die Poetsmouth-Roanofe-Gifenbahn anschließt; - bie Raleigh- und Gaston-Eifenbahn von 85 M. Lange, welche fich bei Gaston, am Roanote, mit ber Greenville-, und Petersburgh = Roanofe = Gifenbahn vereinigt; - ber Mordmeff-Ranal von 6 M., welcher ben Rordweftfluß mit bem Dismal-Smamp-Kanal verbindet; - der Welbon-Kanal, welcher fich 12 M. weit um die Falle bes Roanote gieht, und der Elubfoot = und Sarlows Kangl, von 14 M. Länge, bei Beaufort. — Die Regierung berute in den Sanden einer Generalverfammlung und eines Gouverneurs;

bie erstere besteht aus bem Senate und bem Hause ber Semeinen. Sowohl die Mitglieder bes Senats, als die des Hauses der Gemeisnen und der Gouverneur werden jahrlich gewählt. — Rord : Caros lina zerfällt in 71 Kantons, die wiederum in Ortschaften geschieden werden. Große Städte besitzt der Staat nicht: die Psianzer wohsen meist zerstreut umber, und nur dei Kirchen, Mühlen, Brücken oder Serichtshäusern haben sich Gewerdtreibende und Kausseute in zusammenhängenden Ortschaften angesiedelt. Die wichtigsten Städte des Landes sind:

Raleigh, unter 35° 44'n. Br., Hauptskabt bes Landes und Sig der Regierung, am Walluntriver; die Stadt ist regelmäßig ausgelegt, aber erst im Werden; sie hahlt gegen 400 Haufer, ein schones Staatenhaus, die Kantonsgebäude von Walke, 5 Kirchen, 2 Banken, 4 Akademien, 1 Theater, 1 Markthaus, und 3800 Einwohner. — Newbern, am Neus, die bedeutendste Stadt im Staate, mit 640 Hausern, 4 Kirchen und 3690 Einwo. — Wilsmington, am Kap Fear-River, der Stapelplatz für einen großen Theil des Staats, mit gutem Hafen, in welchen jedoch Schisse, die über 11 Juß Wasser brauchen, nicht gelangen können, mit 4744 Einwohnern, die ansehnlichen Handel treiben. — Ebendon, an einer kleinen Bay der Chowanmundung, mit 2721 Einwohnern, — Fapetteville, am Kap Fear-River, mit 4 Kirchen, 1 Gerichtsbause, 1 Bank und 4225 Einw.; — kleine, aber ansehnlichen Handel treibende Städtchen.

# 15. Der Staat Gub: Carolina.

Dieser Staat, früher mit Rord-Carolina vereinigt, bereits aber 1729 von jenem Staate getreunt, liegt zwischen 32° 6' und 35° 8' n. Br. und zwischen 1° 30' und 6° 25' weftl. E., und wird im R. und ND. von Nord-Carolina, im SD. vom atlantischen Dzean und im SB. und B. von Georgia begrenzt. Die größte Ausbehnung bes Staats von N. nach G. beträgt 162, von D. nach 28. 216 Meilen, und der Flacheninhalt deffelben 27,950 Deilen ober 17,888,000 Aeres. Die Gestaltung bes Landes ift mannigfaltig; im Unterlande erstrecken sich die Sandebenen 80 Meilen landeinwarts, und bestehen aus Savannen, Sumpfen und Sichtenlanbereien; bas Mittelland zeichnet fich burch eine Reihe Sanbhugel aus, die fic 100 - 150 Fuß erheben und nach Rord = Carolina hinuberftreichen; ber Boden biefer Sugel ift unfruchtbar, und nur in der Rahe der Flusse zu benuten. Im Innern dieser Landschaft besteht er aus Sand, Thon und Ries, und eignet fich vorzüglich gut jum Anbau ber Baumwolle und bes Indigo. Im Beften ift bas Land hoch, romantisch und reizend; Granit und Gneis find

bafelbft vorherrschend, und ber Boben befleht theils aus fruchtbarer Dammerde, theils aus jahem Thone und Mergel. Die bedeutendften Bergketten burchziehen Die Diftrikte Pendleton, Greenville, Spartanburgh und York; ber Table-Mountain, in Pendleton, erbebt fich 3400 guß über bie Meeresflache; weftlich von biefem erhebt fich ber Dolenon, von welchem ein 6 - 700 Fuß hober Bafferfall, welcher einen Arm bes Saluba bilbet, herabsturgt. Der Donee, im 2B. bes vorigen, ift 2632 Fuß boch; ber Paris, Glaffen und hoge Bad erreichen fast biefelbe Bobe, und bie Rings-Mountains und der Black und Iron = Mount, welche fich an bie Cumberlandberge anschließen, find ebenfalls nicht unbedeutend. Die Buchten langs ber Rufte find von keinem Belang, und bie ansehnlichsten berselben nur die Mundungen ber, das Land burchstromenden Fluffe, von benen ber große und fleine Pebee, ber Santee, Wateree, Catawba, Congree, Broad, Tyger, Cooper, Ashley, Evifio, Coofamhatchie und Savannah die bedeutenoften sind. — Das Klima des Staates ist mild: die Winter find nicht viel gekannt und in ben Ebenen fällt felten Schnee. In ben niedeigen Gegenden ift ber Sommer beiß und ichwul, im Sochlande gemäßigter und in ben Gebirgen bochst angenehm und gesund. Im Juli und August beginnen die Regenguffe; die Utmosphare wird schwull und mit Dun-Ren überladen; Bechfels, Gallen: und Nervenfieber ftellen fich ein und dauern bis gegen Mitte bes Octobers; von diefer Zeit an aber, bis gegen Ende des Jahres herrscht ein vorzügliches Klima. — Die Landwirthschaft Sud-Carolina's theilt fich in Plantagen : und in Aderbau ab, von benen ber lettere nur bem Sochlande angehort. In den Niederungen und Ebenen, wo lediglich Plantagenbau betrieben wird , find bie Sauptprodutte Reis und Baummolle, als Sandelsmaaren, und Mais, Wundererbfen und fuße Bataten zur Konsumtion; bie Indigokultur, die früher fo beträchtlich war, hat in bemfelben Berhaltniffe abgenommen, als bie Rultur ber Baumwolle gestiegen ift. Im Mittel= und Sochlande baut man Baizen und andere Gereatien, Mais, Tabad, Baumwolle und Rartoffeln; Flachs und Sanf wird in einigen Theilen bes Lanbes ebenfalls in Menge gebout, und in ber neueren Beit auch Sefam jum Delfchlagen. Bon Dbft gebeiben Pfieschen, Rektarinen und Rirschen vortrefflich; alle übrigen Obstarten arten aber aus. — Die Biebjucht ist in schlechtem Bustande, und die Biefen und Beiben haben Mangel an gefunden, nahrhaften Grabarten. Schweine gebeihen im Ueberfluß. — Die Walbungen find gut bestanden, werben aber schlecht gepflegt; befonbers reich ift Sud = Carolina an schonen Nabelholzern; die immergrune Giche, fruber ber Reichthum ber Sanbinfeln langs ber Rufte, ift faft gang ausgerottet; in ben

Dieberungen bes Oftens fprofit bie Beibeneiche, ber fehmalblidteine Biberbaum, ber rothe Aborn, ber carolinische Loxbeer, die Baffereiche, die großblumige Magnolie, die Rohlpalme und der ameris Fanische Delbaum; im Bochlande findet man Linden, Birten, Buchen, Caftanien, und fuße Gicheln. - Mineralien find in Menge porhanden, und unter benfelben tommen: Gold, Gilber, Rupfer, Blei, Gifen, Reifblei, Marmor, rother und gelber Dcher, Balts erbe, Ralfflein, Alaun, Salpeter, Schwefel und Bitriol am haufigften vor. — Die Manufatturen find unbedeutend, und felbft ber Dausfleiß wenig thatig; Mehl ., Del ., Walt : und Sagemublen, einige Cifemwerke, Ragelfabriten, Pulvermublen, Reeverbannen und Branntweinbrennereien fast die einzigen Zeichen der gewerblichen Industrie. Der handel ist bedeutend, wird durch 14 Benken unterftust, und Baumwolle, Reis, Wilbhaute, Leber, Dech, Theer, Berpentin, Stabhold, Bretter, Zagbauben, Schindeln, Mais und etmas Maizenmehl find Die großen Stapelmaaren bes Landes; Die Ausfuhr belief fich 1845 auf 10,743,812, die Ginfuhr auf 2,974,375 Die Einwohner, beren 3ahl sich auf 609,778 beläuft, Dollars. morunter 328,935 Stlaven und 8909 freie Farbige, find größtentheils britischer Abkunft, ber Rest Frangofen, Deutsche, Schweizer und Arlander. — Presbyterianer, Methobisten und Baptisten find bie gabireichften Glaubensfetten; erftere befiben 90 Rirchen und 73 Prediger, die Baptiften 314 Rirthen mit nur 228 Geiftlichen, die Epistopalen 50 Rirchen, 1 Bischof und 43 Prebiger, Die Luthetaner 34 Rongregationen und 24 Geiftliche, und die Methodisten 113 wandernde Prediger. Fur Schulen ist in neuerer Zeit sehr gesorgt worden, und bereits sind einige hobere Lebranskalten hier errichtet: zu Columbia das College von Sud-Carolina mit 168, und zu Charleston ein College mit 65 Studenten; Ukademien bestehen 117, und Elementarschulen 566. — Die wichtigften binnenlandischen Unlagen find: ber Santee Ranal, welcher fich 22 M. weit vom Safen von Charleston nach bem Santeefluß erftredt, und burch welchen und die Fahrwasser - Berbesserungen der Flusse Santee und Congaree eine Bootsverbindung zwischen Charleston und Columbia eroffnet ift; — ber Winpaw = Ranal , von 74 M. Lange, ber die Winnam-Ban mit dem Kinlock Creek, einem Urm bes Santee, verbindet. — Die Schifffahrt des Catawba ist durch 5 kurze Kanale verbessert worden, bie zusammen eine Lange von 11½ M. haben; ber Saluda-Ranal von 6½ D. zieht fich vom obern Ende der Saluda= Shoals bis Granby's Ferry; — die Sud-Carolina-Eisenbahn, welche bei Charleston beginnt und fich 1353 M. bis Samburg zieht. ift von der Louisville = Cincinnati = Charleston = Eifenbahn=Compagnie käuflich übernommen worden; die Länge der ganzen Bahn, wenn



vollenbet, wird von Charleston bis Cincinnati 718 DR. betragen : -- bie Branchville und Columbia-Gifenbahn, welche fich von Branchville an der Sud-Carolina-Eisenbahn 66 M. weit bis Columbia erftredt, bildet einen Theil diefer Riesenbahn. — Die Konstitution bes Staats batirt fich von 1790. — Nach berfelben ift bie gesetzgebenbe Macht einer Generalversammlung, die ausübende einem Souverneur anvertraut; die erftere befteht aus einem Cenate, welcher alle vier Sabre erneuert wird, und aus ben Reprafentanten, welche, wie ber Gouverneur, alle zwei Jahre von neuem gewählt werben. -- Sub = Carolina zerfällt in 29 Diffrifte, die nicht in Ortschaften, sondern in Rirchspiele eingetheilt werden, und befigt nur eine beträchtliche, sonst aber mehrere kleinere, im Aufblühen begriffene

Ståbte.

te. Die wichtigsten berfelben sind: Charlestown, unter 320 47' n. Br., bebeutenbe Sanbelsstadt, auf einer Halbinsel, die durch den Cooper und Ashlen gebilbet wird; fie ift regelmäßig gebaut, hat parallel von einem Fluß jum andern taufende Strafen, die von andern rechtwinklich burch= schnitten werben, und über 3000 Saufer, worunter bas alte Staa= tenhaus, 1 Rathhaus, 2 Markthäuser, 1 Gefängniß, 2 Theater, 1 Arsenal, 24 Kirchen und eine Synagoge. Die Jahl ber Einwohner belauft sich auf 41,242, worunter mehr als die Salfte Stlaven. — Columbia, Hauptstadt bes Staats, unter 33° 57' n. Br., in einer sandigen Ebene am Congaree; die City ift regelmäßig ausgelegt, zahlt gegen 500 Saufer, 1 Staatenhaus, 1 Gerichtshaus, 6 Rirchen, die Universitat von Sub-Carolina, 3 Utabemien, 2 Banten , 1 Poftamt und 1 Gefangniß, und 5250 Einm. — Beaufort, auf der Infel Port-Royal bes Coofambatchie, mit 2 Rirchen, 1 College und einem Poftamt, und 3257 Ginwohnern. — Georgs town, unter 33° 36' n. Br. am Great Pedee, mit einem unbebeutenben Bafen, etwas Ruftenhandel und gegen 3690 Einwohnern.

#### 16. Der Stäat Georgia.

Georgia, früher ein Theil Carolina's, liegt zwischen 30° 30' und 35° n. Br. und zwischen 3° 50' und 8° 38' w. E., und wird im R. von Tenneffee und Rord-Carolina, im RD. von Gud = Caro= lina, im D. vom atlantischen Ocean, im G. von Florida, und im B. von Florida und Alabama begrenzt. Die größte Ausbehnung bes Staats von R. nach S. beträgt 270, von D. nach B. 250 Meilen, der Flacheninhalt 61,450 | Meilen, oder 39,828,000 Acres. - Das Land ift an ber Ruffe eben, sanbig und sumpfig ; langs berfelben gieben fich eine Reibe von Sandinseln hin, von denen St. Catharina, Sapelo, St. Simon und Cumberland die bebeutenbften find; Die angefcwemmten Sandebenen und Miederungenerftreden fich

60 bis 90 Meilen ins Innere bes Canbes, wo fie bei Augusta, Milledgeville, Fort Sawkins u. f. w. mit ben Urgebirgen zusammenftogen. Ueberall in diefen Niederungen find die Fluffe an ihren Ufern mit breiten Sumpfen und Swamps bedeckt, bie zu Reispflanzungen benutt werden. Sinter Milledgeville und Augusta erbebt fich bas gand; bie Muslaufer ber Apalachen ftreichen von Nordund Sub-Carolina berab und bilben mehrere Retten, von benen bie Cunambeeberge nur eine absolute Sobe von 1500 Fuß, die Great-Look = out = Gebirge von 2800 Fuß erreichen; ben nordwestlichen Winkel des Staats durchzieht der untere Zweig der Alleghanns. Langs der Oftseite der Gebirge wird der Boden fester und bietet beträchtliche Streden guten Landes. Im Hochlande ift ber Boben abwechselnd, und größtentheils gut; im Beften ift er felfig und rauh, und enthalt nur wenige fruchtbare Thaler, bietet aber eine Fülle der reizendsten Naturscenen. — Hinsichtlich des Klima hat Georgia die gleichformigste Temperatur unter allen oftlichen Staaten ber Union, und auf ber Grenze von Georgia und Tennessee ift das schönste Klima in den Vereinigten Staaten. Im Unterlande ift es heiß; im Sommer schwul und erstickend; im Winter milb; im Oberlande ber Commer gemäßigter und ber Winter angenehm. -Das Land ift herrlich bemaffert, und ber Savannah, Dgeechee, Alatamaha, Dhoope, Dcone, Apalachee, Dakmulgee, Saltilla, St. Marn, Flint, Chatahouchy, Ctouah, Xallapoofee und Conneswago find die betrachtlichsten Fluffe. — Der Plantagenbau ift in Georgia vorherrschend, und Baumwolle, Reis, Indigo, Taback, Mais, Bataten, und in den hoher gelegenen Gegenden etwas Baizen find die vornehmsten Erzeugnisse desselben. Baumwolle, von ber man zwei Arten, die schwarze oder Sea-Island =, und die grun= famige oder Upland = Cotton baut, liefert von 150 - 200, und in den Savannen ofters 300 Pfund vom Acre. Der Anbau des Butkers ift in den letten Jahren bedeutend gestiegen, und ein Acre gibt von 1000 bis 2000 Pfund Ertrag. Beinahe alle Lebensmittel merben aus den nordlichen Staaten eingeführt, wenigstens find die Risftenftaaten, die außer den Stapelartifeln nur Mais, Melonen und Rurbiffe erzeugen, fast lediglich an die nordlichen Staaten verwiefen. — Die Waldprodukte find ausgezeichnet: in den ausgedehnten Sumpfen, die sich oft 100 bis 200 Meilen weit, an den Ufern der Bluffe bin, ins Innere erftreden, gebeihen Gichen, canabifche und carolinische Pappeln, die Wasserwallnuß, Baffereschen und Cy-pressen; die Balber sind zur Zeit der Ueberschwemmungen oft 4-5 guß unter Baffer gefett , und bilben eine Menge Geen und Pfühen, die mit faulenden Stoffen angefullt find, und nicht wenig bagu beitragen, die Gegend ungesund ju machen. 3m Oberlande

und auf hochgelegenen Platen findet man Rabelholz aller Art, eine Menge Cichen und Rufbaume, feche Arten Magnolien, Bainbuden, Atagien , Bignonien , Ulmen , Pappeln , Tulpenbaume und Rubbare Balbbeeren findet man in Menge, und an burren Dlaten ben Cactus opuntia. - Die Biebzucht ift fein glans zender Zweig ber georgischen Landwirthschaft: Pferde, Rinder und Schaafe find klein, und nahren sich bas ganze Jahr in ben Balbern; felbst die Schweinezucht, die in allen oftlichen Staaten bebeutenb ift, wird hier vernachlässigt. — Bon Mineralien findet man Eisen, Blei, Mublifteine, Betfteine, Baufteine und Raolin ober Porzellanerde, besonders aber Gold in beträchtlicher Menge im nördlichen Theile des Staats. — Der Kunstsleiß ist, wie in allen süblichen Staaten , noch in ber Kindheit; Die Hausweberei liefert geringe baumwollene und wollene Beuge für den Inlandverbrauch; Rum, Maisbranntwein , Leder , Pulver, Seife und Lichter find Die vorzuglichsten Manufakturwaaren: Baumwollenmanufakturen find 19 im Staate, mit 42,589 Spindeln; Hochofen 14; Schmelzhutten 130; Gerbereien 132, Branntweinbrennereien 393, Mehlmublen 114. Die Ausfuhrprodukte bestehen in Baumwolle, Reis, Holz, Taback, Mais und Sauten, und beliefen sich 1845 auf 7,018,230, die Ginfuhren auf 542,904 Dollars. Im Staate bestehen 37 Banken, mit einem gezeichneten Kapital von 15 Millionen Dollars und einem Motenumlauf von 3,017,348 D. — Die Einwohner find theils britischer Abkunft, theils Anglo = Amerikaner der nordlichen Staaten, zu welchen sich nach und nach Deutsche, Iren und Schotten gefellten. Ihre Bahl beläuft sich gegenwartig auf 763,221, worunter 299,540 Sklaven, 3163 freie Farbige und 17,300 Indianer. Die wiffenschaftliche Bildung wird größtentheils von Behrern aus ben Reu : England : Staaten geleitet; ju Athens besteht eine Universitat, und im gangen gande eriftiren bis jest 176 Atademien und lateinische Schulen mit 7878 Studenten und 601 Elementarschulen mit 15,561 Schulern. Die Baptiften befigen 583 Kirchen im Lande, mit 298 Geiftlichen; die Methodiften 80 reisende Prediger; die Presbytes rianer 75 Rirchen und 45 Beiftliche; Die Episcopalen 4, Die proteftantischen Methobiften 20, die Ratholiten, Chriftians, Butheras ner 2c. nur einzelne Geiftliche. — Kanale und Gifenbahnen find icon feit langen Sabren eröffnet; ber Savannah: und Dgeechees Ranal von 16 M. Lange ift icon feit 1829 vollendet, wird aber gegenwartig nicht benutt; ber Brunswif-Ranal zieht fich vom Fluthwaffer ber Alatamaha 12 M. weit nach Brunswid; - bie Georgia-Eisenbahn erstreckt sich 165 M. von Augusta bis in ben Ranton De Ralb; - bie westliche und atlantische Gifenbahn fest bie Georgias Bahn von De Kalb bis Chattanooga, am Tenneffee, 140 M, fort, und toftete 2,130,000 D. herzustellen. Die Gentral-Siembahn führt von Savannah, 197 M., bis Macon; — bie Monroe-Gisen-Bahn von Macon, 101 M., nach Whitehall, und die Ocmuigee und Flint River-Sisenbahn von 76 M. Länge, ist bestimmt, die schiffbaren Bässer dieser Ströme zu vereinigen, und somit eine Verbindung zwischen dem atlantischen Meere und dem Golf von Meriko herzustellen. — Die Regierung besteht aus einem Senate und einem Hause der Repräsentanten, welche beide alle Jahre von neuem erwählt werden, und aus einem Gouverneur, der alle zwei Jahre von der Generalversammlung ernannt wird. — Georgia wird gegenwärtig in 93 Kantons geschieden, und enthält an bedeutenden Städten:

Milled geville, unter 32° 56'n. Br., Sauptstadt bes Staats und Sit der Generalversammlung und der Centralbeborden, am Oconee, einem Arm der Alatamaha, der bis hierher Schiffe von 30 Tonnen trägt. Sie ist regelmäßig ausgelegt, besitzt gegen 800 Baufer, worunter 1 Staatenhaus, 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 1 Afabemie, 3 Banten, 1 Arfenal und 1 Buchthaus, und gablt gegen 7200 Einwohner, die bedeutende Geschäfte in Baumwolle machen; unweit derfelben ift, in Medway, Dglethorpe-College. — Savannah, am gleichnamigen Fluffe, unter 3206' n. Br., Saupthandelsftabt bes Staats, und ber einzige Plat, über welchen Geegeschafte gemacht werben konnen. Die Stadt ift regelmäßig gebaut, bie Straßen aber nicht gepflastert; sie besit 1 Rathhaus, 2 Marktshauser, 13 Kirchen, 1 Synagoge, 1 Borfe, 4 Banken, 1 Akabemie, 1 Theater, 1 Armenhaus, 1 Seehospital , 10 offentliche Plate und 1381 Sauser, die jum größern Theil von Bacfteinen erbaut find, und gablt 16,014 Einwohner, bie fich meiftens von Bandwerken, von Sandel und Schifffahrt nahren. — Augusta, an ber Savannah, unterhalb ber Falle, mit einer nach hamburg, auf ber fub : carolinischen Seite bes Fluffes fuhrenden, 1500 guß langen Brude. Die Stadt gablt 730 Hauser, 1 Stadthalle, 1 Rathhaus, 1 Gefängniß, 7 Kirchen, 1 Akademie, 2 Banken und uber 8250 Ginwohner von allen Farben, die einen bedeutenden Sanbel auf Booten mit Savannah und bem Binnenlande treiben. -Darien, an ber Mundung bes Alatamaha, mit 500 Saufern und 5415 Einwohnern.

# 17. Der Staat Florida.

Dieses Land, der sublichste Theil der Bereinigten Staaten, und noch jest selbst in Amerika ein wenig bekanntes Land, dessen hölliche Halfte in einer großen halbinsel sich zwischen dem Oceane und dem Golse von Meriko bis zur Meerenge heradzieht, die Cuba von ihr scheidet, und dessen westliche halfte sich langs der Nordkuste



bes meritanischen Meetbufens, vom Sumannee bis jur Munbung Des Perdido zieht, liegt zwischen 24° 54' und 31° n. Br., und zwis schen 2° 5' und 10° 40' w. E., wird im R. von Alabama und Georgia, im D. vom atlantischen Ocean und bem Ranal von Bahama, im S. von dem Kanal von Florida und dem Meerbusen von Meriko, und im W. von letterem und Alabama begrenzt; hat von S. nach N. eine Musbehnung von 366, von D. nach B. von 328 Meilen, und umfaßt einen Flachenraum von 55,135} Meilen oder 35,286,720 Acres. — Das Land ift im Allgemeinen fach und fandig; unbedeutende hugel und Erhöhungen gieben fich durch bie Mitte ber Salbinfel bis jum 28sten Grad herab, wo fie sich vollig verslächen. Kleine Flußhügel (Bluffs), aus Konchilien bestehend, kommen an den Ufern der Flusse vor, die, wie die Floriba's, fast durchgangig aus Lagen von Muschelkalt und aufgefcwemmtem gande befteben. Man theilt ben Boben Florida's in Savannen, Fichtenland, hammodlandereien und Gumpfe, und bie lettern nehmen den größten Theil des gandes ein. Die beffen und reichsten gandftriche befinden sich langs den Ufern der Flusse, boch find sie, bis auf die Bluffs, fast durchgehends Ueberschwem: mungen ausgesett. - Erot ber niederen Lage des Landes burchfconeiben eine Menge, jum Theil recht ansehnliche Strome beibe Florida's; ber St. Marn, welcher bie Grenze von Georgia bilbet, ift ein Abfluß des großen runden, fast 60 Meilen im Durchmesser haltenden Deenfonote- Sumpfes, in welchem außer bem der Dtes todonne, St. Mark, Sumance und Raffau entspringen. St. John, ber größte Fluß ber Halbinfel, und gegen 3000 Meilen lang, entspringt in ben Gumpfen bes Gubens, ftromt, mit ber Rufte gleichlaufend, nach R., und wendet fich 30 Meilen von feiner Dundung nach Often; er bilbet auf feinem Laufe mehrere bedeus tende Geen, von benen ber Manaco, Monroe und Georgen - See Die ansehnlichsten find. Bon feiner Mundung bis jum Georgen-See hat er eine Tiefe von 15 Fuß, und bis bahin eine Breite von 1 - 5 Meilen. - Die Dfifufte von Florida bietet wenig Bayen; Die Westfuste ber Salbinfel und bie Rufte West - Florida's aber besto mehr. Der hafen von St. Augustine, und bie Mantaga : und Dusquito - Ginfahrt find die einzigen ber Oftfeite , welche besucht werben, obgleich fie bie schlechtesten find; auf ber Beftfeite, Die aber felten von Schiffern befucht wird, liegt die Carlos : Ban, ber Charlottes hafen, die Tampa : Ban und bie Bacafaffy : Ban, in welche ber Sumanee mundet, um welchen herum fich einige besonders reiche Canbftriche und bie fruchtbare Alachua : Savanne befinden. 2Beft-Florida ift reich an guten Safen, Buchten und Banen, und bie Apalachicola-Bay, Die St. Josephes, St. Andrems, St. Rofas

Diefer Theil bes und Pennfacola-Bay bieten Biemlich gute Bafen. Landes besteht größtentheils aus fanft gewelltem Boben; langs ber Rufte und an ben Ufern ber Fluffe ift bas Land mit Marfchen, Swamps und Niederungen gefüllt, einige Meilen landeinwarts aber findet man ein fruchtbares festes Erbreich. — Das Klima ift im Gangen genommen, außerst angenehm, und nur in ben mit Balb bebedten Nieberungen herrscht im Sommer eine erftidenbe Schwule. Auf ber halbinfel wird die hipe im Sommer burch bie Seewinde gemilbert, und bie Winter find nur felten fireng; in Beft-Florida schützen die Ausläufer der Apalachen das Land vor den heftigen Nordwestwinden. — Bis jest ift Florida wenig mehr als eine blubende Einobe, benn, obwohl bie Bevolkerung feit einigen Sahren febr gugenommen hat, liegt boch bas Gros bes Lanbes noch in seinem Naturzustande, und europaische Rultur findet man nur um St. Auguftine, Reu-Smyrna, St. Mark, Tallahaffee und in ben Kantons bes Beftens. Die Ansiedelungen im mittleren Theile ber halbinfel leiben burch ben fortwährenden Indianertrieg, und erft, wenn alle Seminolen bas Land verlaffen haben werben, wird auch biefer Theil bes Landes fich ber Kultur offnen. -- Der Boben des Landes, obgleich jum größten Theil sandig und moorig, ist ungemein fruchtbar; die Riederungen bringen die befte Baumwolle, Reis und Mais, Waizen, Bohnen, etwas Indigo, Gurten, Kurbiffe und Melonen, fuße Bataten und Sanf in Ueberfluß hervor. und Raffee, Thee und verschiebene andere Tropengewächse, mit benen man bereits Berfuche gemacht hat, kommen recht gut fort und gebeihen außerordentlich; alle Arten Gudfrüchte, wie Drangen, Apfelfinen, Limonen, Granatapfel, Bananen, Avogabobirnen, Feigen, Mandeln und Oliven, gebeihen hier wie in ihrem Baterlande, und werden schon an verschiedenen Orten in Menge angebaut; europäische Obstarten kommen zwar ebenfalls fort, verlieren aber an Schmadhaftigfeit, und nur Pfirschen, Apritosen und Nettarinen übertreffen hier bie ber nordlicher gelegenen Staaten. Baumwuchs ist vortrefflich: in den Florida's vereinigt sich im Pflanzenreiche ber rauhe Norden mit bem milben Guben, und Canaba's Kannen- und Fichtenwälder wechfeln lieblich mit ben hohen Palmen der Tropenwelt und der wohlriechenden Magnolie der Wendefreise. Der Reichthum an Thieren, vorzüglich an Bogeln, Fifchen, Amphibien und Infekten, wetteifert mit dem der Pflanzenwelt; an Quabrupeben findet man außer ben gewöhnlichen Sausthieren, welche auf allen Pflanzungen vortommen, heerben verwilberten Hornviehes, Rothwild und fleine, aber schnelllaufende feminolische Pferde in ben Savannen, und außerdem in ben Balbungen guchfe, Baschbaren, Beutelthiere, Biber, Ottern, Hasen, Sichhornchen,

wilde Raben, Luchfe, Baren und ben blaffen Cuguar, bas geführe lichfte Raubthier bes ganbes. Bon Bogein und Fischen finbet man alle Urten reprafentirt; an Frofchen, Gibechfen, Schlangen und Schildfroten ist ebenfalls kein Mangel, und ber Alligator ift in allen Creeks und Fluffen und allen ftehenben Gewäffern zu finden. Bon dem Mineralreichthum des Landes läßt fich bis jetzt noch wenig sagen: Muschelkalkstein und Mergel ift vorherrschend; Steinkohlen und Gifenstein hat man bereits entbedt, und an verschiebenen Orten, am Bette ber Bluffe wie im freien Felbe, Spuren Golbes bemertt, bis jest aber noch keine naberen Nachforschungen barüber angestellt. Die Bevolkerung Floriba's besteht größtentheils aus eingemanberten Georgiern, Kentudiern, Gub : Carolinern und Reu : Englanbern, einigen Schotten, Iren und Englandern, und nur wenigen Deutschen; in Ofifiorida aus wenigen, in Westflorida aber noch jum großen Theil aus jurudgebliebenen Spaniern, und im Guben bet Halbinfel aus 13 verschiebenen Indianerstämmen, mit benen fich feit einigen Jahren ein Kampf auf Beben und Tob entsponnen bat. Die Bahl ber Ginwohner, ausschließlich ber Indianer, belief fich beim letten Cenfus auf 54,477 Seelen, worunter fast die Salfte Stlaven; gegenwartig auf 71,500 Seelen. — Für Schulen ift bier wenig gethan; von Rirchen findet man meiftens nur fatholifche; bie protestantischen Setten, Epistopalen, Presbyterianer und Methobisten, haben bis jest nur wenige Kirchen; boch wandernde Prediger und Miffionare in ziemlicher Anzahl. — Die Berfaffung bes Landes wurde 1822 burch eine Afte bes Kongreffes festgeftellt, und bis bas Gebiet binlanglich bevolkert fenn wurde, um als felbfiftanbiger Staat ber Union beitreten ju tonnen, die Regierung in die Bande eines Gouverneurs gelegt, ber von dem Prafibenten und bem Genat der Union angestellt wurde: 1839 kamen die Burger um Aufnahme in die Union ein, und beriethen eine neue Berfassung, und 1845 trat Floriba als felbstständiger Staat bem Staatenbunde bei. Der Couverneur wird auf 4 Jahre vom Bolte erwählt, die Senatoren auf 2, und die Repräsentanten auf 1 Jahr. Die Staatsschuld betrug am Schluß bes Jahres 1840: 3,900,000 Dollars. — In offentlichen Anlagen bestehen bis jest: eine 22 DR. lange Gifenbahn von Kallahaffee nach St. Mark; eine andere 10 M. lange vom Lake Bicomico nach St. Joseph, und eine britte von 30 M. von St. 30seph nach Jola. — Ein College ist noch nicht errichtet, boch bestehen bereits 18 Afabemien und 51 Elementarschulen. — Das Land ift in funf Districte, und diese find bis jest in 20 Kantons geschieden; es bietet gegenwartig nur fleine Stabte und Ottschaften, von benen folgende die wichtigsten find: Zallahaffee, in Mittel-Floriba, Sauptftabt bes Lanbes, Sie des Gouverneurs und der Centralbehörden, mit 1 Staatmhans, 3 Kirchen, 1 Nathhaus, 1 Bank, 1 Markthaus, 1 Maurerhalle, 1 Landamt, 400 Häusern und 2865 Einwohnern. — Pensacola, an der Nordwestseite der gleichnamigen Bay; regelmäßig ausgelegte Stadt, auf einer sandigen Ebene, mit gutem Hafen, 1 Mathhaus, 1 Markthaus, 3 Kirchen, einem Zollamte, einer Bank und 5200 Einwohnern. — St. Augustine, unter 29° 42'n. Br., auf der Ostäuser von Florida, 2 M. vom Meere, mit 2 Kirchen, 1 Landamt, 500 Häusern, mehreren Besestigungen, einem seichten Hafen, und mit 3078 Einwohnern. —

### 18. Der Staat Alabama.

Dieser Staat, vor 1819 ein integrirender Theil Georgia's, bes Missiffippi-Gebietes und bes westlichen Floridas, liegt zwischen bem 30° 14' und 35° n. Br. und zwischen 7° 58' und 11° 30' m. E., wird im N. von Tennessee, im D. von Georgien und Floriba, im G. von Floriba und bem meritanischen Meerbusen, und im B. vom Missisppi = Staate begrenzt, hat von R. nach S. eine Musbehnung von 286, von D. nach W. von 208 Meilen, und umfaßt einen Flachenraum von 52,750 DReilen oder 33,760,000 Ucres. - Das Land bilbet eine weite Hochebene, welche im Rorben von einem Zweige der Apalachen durchschnitten wird, und nach Suben zu bedeutend abbacht. Der gebirgige Theil ift felfig und fteinig, und umschließt, nach bem Tennesseefluß zu, reizende Thaler. Die Bochebene hat reichen fruchtbaren Boben, mit Ralt und Thongrund, wird von fanften Sügelketten burchzogen, und hat hin und wieder Streden flachen Biefenlandes. Langs ber Aloridagrenze zieht fich ein Strich gandes 50 — 60 Meilen weit, welches mit verkruppeltem Zannen = und Eppressengebusch bebeckt ift, und von gleicher Beschaffenheit ist das Land zwischen dem Pearl River und Mo-Der Boben zwischen bem Mobile und Catahouchy ift beffer, als ber an ber Oftseite bes Flint; zwischen bem Connecuh und Catahouchy ift das gand gebrochen und fanft rollend, und die Hügelkette, welche ihre Waffer trennt, hat hochliegende Flede leichten fandigen Bobens, und einen Reichthum von Gifenerg, Steintoblen und Gold. — Die beträchtlichsten Flusse bes Staats sind: ber Alabama, welcher burch bie Bereinigung bes Coofa mit dem Sallapoofe gebildet wird, der Tombigbee, der Connecuh, Escambia, Catahouchy und ber Perbibo, welche fammtlich nach Guben ftromen, und der Tennessee, welcher in einem nach Gub gerichteten Bogen fich nach Morden wendet. Faft alle Fluffe und Greeks find mit Rohrbruchen eingefaßt, und beren Ufer mit Drangenbaumen geziert. Das Klima des Staats ift abmechseind; der nordliche Theil hat



ein bocht angenehmes gefundes Klima; ber febliche Theil bagegen ift ungefund, im Sommer brudend heiß, im Binter gemäßigt. -Der Canbbau ift die Saupterwerbsquelle bes Candes, und scheibet fich im Suben in Plantagen =, im Rorben in Acter= und Plantagen= bau. Baumwolle ift ber Stapelartifel bes Landes, und beren Anbau mehrt sich mit jedem Jahre. Der Baumwollenbau wird burchgehends burch Stlaven betrieben, und gewährt im Unterland einen Durchschnittsertrag von 450, im Oberlande von 250 bis 300 Pfd. Der Reisbau in den Niederungen bes Mobile kommt immer mehr in Aufnahme; Mais wird überall gebaut, und liefert auf mittlerem Lande 60, auf gutem Lande 80 bis 90 Busbels; Baizen, Roggen, Gerfte und Safer werden nur im Norben gebaut, beden aber bei weitem ben Bebarf bes Landes nicht ; fuße Bataten, Rurbiffe und Melonen werden in Menge gezogen; von Obst gedeihen Pfirschen und Mektarinen vortrefflich; ber Wiefenbau, fo wie die Biehzucht wird nachläffig betrieben, und die naturlichen Biefen und Savannen werben noch wenig benutt. Die Walbungen find trefflich bestanden. Un der Rufte wechseln Riefern und Fichtenbarren mit Enpreffenfwamps und Robrbruchen, und hier und ba gieben fich fleine Balder bitterer Drangen; Bachsmyrthen ziehen fich als bichtes Gebusch langs ben kleinen Creeks ber Rufte; und auf den burren Strichen, welche bie Nieberungen mit der hochebene verbinden, wuchern Stadelpflanzen, Storarbaume, Lorbeerbufche und verschiedene Cactusarten. Beiter landeinwarts auf den Sochebenen find in ben Balbern Eichen, rothe und weiße Cebern, Ball = und Hickorynuffe, Pappeln und sufe Kastanien vorherrschend, und Konigspalmen, Magnolien, rothe Maulbeerbaume, Tulpen = und Delbaume werden ebenfalls in Menge gefunden. — Raubthiere find jest felten; in ben Sochlanden findet man bin und wieder Baren, im Guben, in den Robrbruchen Cuquare: wilbe Raben, Marber, Fuchfe, Racoons, Opossums und Gichhörnchen findet man in Menge; Rothwild ift hausig, und an wilbem Gestügel ist ebenfalls tein Mangel. Die Mineralien bes ganbes sind noch zu wenig bekannt: Steinkohlen hat man bei Tuscaloosa, am Tombigbee, dem Black-Warrior und Cahawba entbedt; Gifen findet man am Concy und Shoal, und Gold bei Coosauga und im Cherokee - Gebiet. — Der Kunft- und Gewerbefleiß ist in Alabama noch in seiner Rindheit; große Danufaktur = und Fabrikanlagen eristiren, 14 Baumwollmanufakturen mit 1502 Spindeln, 1 Hochofen, 5 Hammerwerke, 142 Gerbereien, 188 Brennereien, 7 Bierbrauereien und 51 Mebl ., Rorn: und Sagemublen ausgenommen, noch gar nicht. Die Webereien beden noch nicht den Bedarf des Landes, obgleich auf fast allen Pflanzungen Bebftuble ju finden find. Der Sandel ift bedeutend, Die Zus-

fuhr erftredt fich aber bis jest nur auf robe Probutte, wie Baumwolle, Rvis, Haute, Tischler- und Bauholz, und einige andere Er-Der Werth ber Musfuhr betrug 1845: 13,231,780, ber zeugniffe. ber Einfuhren 673,922 Dollars. — Die Einwohner Alabama's ftammen aus ben oftlichen und nordlichen Staaten; spater, als bie Indianer mehr zuruckgebrangt wurden, fanden Deutsche, Schweiger, Schotten, Iren, Englander und Frangofen bier ein neues Bater-Die Babl berfelben belauft fich gegenwartig auf 705,885, land. worunter 254,682 Stlaven und 2598 freie Farbige. Alle in Nord= Amerika einheimischen Religionssekten findet man auch in Mabama, indes noch nicht hinlangliche Rirchen; die Baptisten besitzen 250 Rirchen und nur 109 Geiftliche, die Methodiften 68 Prediger, Die Presbyteriamer 45 Rirchen und 29 Geistliche, die Epistopalen 7, und die romischen Ratholiken 1 Bischof und 5 Priefter. für ben Clementarunterricht find bereits in allen Ortschaften errichtet ; zu Zuscaloofa besteht eine Universität, beren Studentenzahl sich auf 124 belauft; im Ranton Franklin bas La Grange College, und außerdem findet man 114 Afademien und 639 Elementarschulen. — In Binnenverbefferungen find bereits ber Benutung übergeben : ber-Muscle : Shoal-Kanal, ber die Schwierigkeiten ber Schifffahrt bes Bennessee überwinden, und weiter fortgeführt werden foll; bis jest erftreckt er fich vom obern Theile bes Falls, 35g M. weit, bis Florence; -- ber Huntsville-Kanal, welcher fich von Triena, am Tenneffee, 16 M. bis Huntsville erstreckt; — bie Alabama: und Florida. Eisenbahn, die von Penfacola 1561 M. bis Montgomern führt : -Die Selma- und Cohamba - Gifenbahn, eine Zweigbahn ber vorigen, von 10 M. Lange; die Montgomern = und Beftpoint-Gisenbahn, bas norbliche Ende ber Penfacola-Montgomern-Bahn, welche nach bem obern Theile ber Schnellen bes Chattahoochen, 87 M. weit führt; — die Zuscumbia=, Cortland = und Decatur-Gisenbahn, von 44 M. Lange, und bie Betumpfa-Gifenbahn, von 10 M., welche ben Tennessee und Alabamafluß bei Wetumpka vereinigen soll. Die Konstitution bes Staats ift vom Jahre 1819. Die gefetgebende Gewalt ruhet in dem Hause des Senats und der Reprasentantenkammer, welche beibe die Generalversammlung bilben. Gouverneur wird alle 2 Jahre vom Bolfe erwählt. — Alabama wird in zwei Diftrifte, Rord- und Sub-Alabama, und 50 Kantons geschieben. — Die wichtigsten Stadte bes ganbes find :

Buscaloosa, Hauptstadt des Staats, am gleichnamigen Fluß, der unweit derselben einen Katarakt macht, mit 1 Staatenshaus, 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 1 Bank, 1 Landamt, 1 Maurershalle, 2 Akademien, 1 Postamt, und 6278 Einwohnern; unweit der Stadt sind die Gebäude der Universität. — Robile, unter 300



49'n. Br., Haupthandelsstadt bes Landes, auf einer Arhöbe am westlichen Ufer des Mobile; mit 580 meist hölzernen oder Fachwerf. Halpman, 1 Rathhaus, 7 Kirchen, 3 Banken, 1 Bollamt, 1 Seehospital, und 6089 Einwohnern; der Hafen, die Mobile-Bay, ist vortrefstich, und sicher einer der besten der ganzen Südküste. — Blackely, am Tensaw oder östlichem Arm des Mobile, und durch einige Werder von der Stadt Mobile getrennt, ist regelmäsig auszelegt, hat 100 Fuß breite Strassen, 1 Gerichtshaus, 1 Bank, 1 Postamt, einen guten Hafen und den Wortheil, das beste Trinkwasser unter allen Hafen der Union zu bestigen. — Huntsville, unter 34° 40'n. Br., mit Gerbereien, Spinnereien, Sägemühlen 1c., mit 2946 Einwohnern. — St. Stephens, am Tombigbee, mit 3 Kirchen, 1 Rathhaus, 1 Bank, 1 Ukademie, 400 Häusern, mit 3480 Einwohnern. — Cahawba, unter 32° 22'n. Br., frühere Hauptstadt des Staats, am Ausstuß des Cahawba in den Alabama, mit 200 Häusern und 1817 Einwohnern; — schnell ausblühende Handelsstädte. —

# 19. Der Staat Missispippi.

Im Jahre 1817 aus bem westlichen Theile bes gleichnamigen Verritoriums geschieden, erstreckt sich dieser Staat zwischen 30° 10' und 35° n. Br., und zwischen 11° 30' und 14° 32' w. E.; im N, wird er von Tennessee, im D. von Alabama, im S. vom mericanis schen Meerbusen und Louisiana und im B. von Louisiana und Arkanfas begrenzt; hat von R. nach S. eine Ausbebnung von 286, von D. nach B. von 186 Meilen und umfaßt einen Flachenraum von 48,550 Meilen ober genauer von 31,074,234 Acres. -Mississpi ift, wie Das benachbarte Alabama, Ruftenland, Sochterraffe und Bergland; die ersten bundert Meilen fuhren burch dichte Walder langnadeliger Riefern und Fichten, welche bin und wieber burch Cypreffenswamps, Bangallen und offene Prairies unterbrochen werden; die Oberfläche ist flache Ebene, schwellt bie und ba gu kleinen hügeln auf, und geht endlich in ausgedehnte Prairies, in Ueberschwemmungen ausgefette Marschen und pestilentialische Sumpfe Gin großer Theil Dieser Ruftenflache ift zum Unbau geeignet, und obgleich ber Boben bes gangen Ruftenlandes im Allgemeinen fandig, ja zuweiten kiesig und thonig ift, bringt er boch verschiedene Arten Fruchte, als Pflaumen, Rirschen, Pfirschen, Feigen, saure Drangen, Bein, Mais, Baumwolle, Buder, Reis und Gartenfruchte in Menge hervor. Weiter nordlich wechselt ber bolgwuchs, ber Boben beffert sich, die Oberflache wird rollend und geht von fandigen Fichtenbarren in, mit Walbern von Pappeln, Sicories;

Cichen, Buchen, schwarzen Wallnuffen, Buckerahorn und Ulmen bebedte Bugel über: ber Boben ift hier ein tiefer, vegetabilischer, afchgrauer Mulm, von ausnehmenber Fruchtbarkeit, ber auf einem Untergrund von Behm, Thon und Kalk lagert. hier bietet bie Segend herrliche Profpette, und reiche, fanft geschwellte Banbichaften wechseln mit ben leblichsten Thalern. Das gand an ber Grenze von Tennessee, im Morben bes Staats, rivalisirt mit bem bes reichften Theils von Kentudy; bie Oberflache ift rollender und noch mehr burchbrochen; die Erzeugniffe verschiedener und lururidser; alles Land am Tenneffeefluß, für mehr als hundert Meilen unter = und oberhalb ber fogenannten Duscle-Shoals, und für 40 Meilen Rord und Sub, ift unftreitig ber Garten Amerika's, und bas Rlima, bas im Suben bes Staats nicht bas vorzüglichste ift, bas gesundeste und heiterfte, was ber Menfch wunschen tann! - Sier ift ber Boben glucklich gemischt, und auf demfelben gebeihen bie Produkte bes Suden und Norden mit gleich gutem Erfolge: Mais und fuße Kartoffeln, Indigo und Baumwolle, Gartengewächse und Baumfruchte, ja felbst der Baigen liefert hier noch reichliche Ernoten. -Der Staat Missisppi ift im Sanzen trefflich bewassert; die Sauptfluffe haben alle, bis auf ben Tennessee, eine fubliche Richtung, und ftromen bem Diffiffippi, bem Combigbee und bem mexicanischen Meerbufen zu. Die ansehnlichsten sind: ber Yazoo, Black, Pearl und Pascagoula. Der Missisppi windet fich langs ber westlichen Grenze, ber Tenneffee bildet im ND. ben Hauptstrom bes Landes. — Die Ufer ber genannten Fluffe bieten unerschöpfliche Borrathe von Bau = und Nutholz aller Art für auswärtige Markte, und eine große Berschiebenheit von falpeterreichen und bituminofen Erbarten; Mergel, Gisenerg, Blei, Rreibe, Schiefer und Steintoblen findet man in beren Rabe.

Die Kultur bes Bobens kommt mit jedem Jahre mehr in Aufnahme, und der Plantagenbau ist durch den ganzen Staat eingeführt; — die Hauptprodukte desselben sind Baumwolle und Mais, im S. Reis, und langs den Ufern des Mississpiel Buderrohr. Die Biehzucht ist eine Haupterwerdsquelle der Bewohner Mississpiels; mancher Pslanzer hat Rinderheerden von tausend und noch mehr Stud, und Schweine in noch größerer Menge. — Wild ist im Innern des Landes selten, in den Waldern langs dem Mississpiel ist im Innern des Landes selten, in den Waldern langs dem Mississpiel hingegen sindet man Rehe, Baren, Wolfe, Cuguare, Panther, wilde Kahen, Füchse und Sichhörnchen, und in sast allen Flüssen unterhald des 32sten Breitengrades den Alligator. Schildkröten sindet man an der Küsse in Menge, und von Landschildkröten die Gousse am häusigsten in den Fichtenbarren, wo sie in Höhlen unter der Erde lebt. In Fischen ist das Land reich; doch wird die

Ruftenficherei vernachläffigt, und die Flufficherei ift, ber Alligatore wegen, febr gefdhrlich. — Der Kunftfleiß ift im Diffiffippis Staate noch unbedeutend, und producirt wenig mehr als ben Sausbebarf. Baumwollenmanufakturen, Bebftuble und Rrampelmafchinen find noch am haufigsten vorhanden; Schneibemublen, Gerbereien, Brennereien, Muhlen, Baumwoll Sins, Theerschweles reien , Dech = und Pottafchfiebereien find faft in jedem Kanton , und in ben Stabten wenigstens bie unentbehrlichsten Sandwerker. Sandel ift im Steigen; die Ausfuhr rober Produtte geschieht meiftens von Ratchez aus und über Rew - Orleans; die beiden kleinen Bafen Pascagoula und Chieldsborough, bringen ihre Produkte meistens nach New = Orleans ober Mobile; die Ausfuhren laffen fich, ba ein großer Theil berfelben in ben Ausfuhren von New = Orleans inbegriffen ift , nicht bestimmen. Der Sanbel wird burch 38 Banten unterstütt, die auf ein Kapital von 30,379,403 Doll. gegrundet find, und für 15,171,639 Doll. Noten im Umlauf haben. — Die Bolksmenge von Miffisspi beläuft fich gegenwärtig auf 554,056 Seelen, worunter 200,414 Staven und 1486 freie Farbige. Dianer befinden fich noch gegen 25,000 im Staate, die fammtlich zu ben Stammen ber Chictafaws, Cherofees und Choctaws gehoren.
— Die erften Anfiedler waren Franzosen aus Louistana; gegen= wattig beftehen biefelben aus einem Gemifch von Einwanderern aller Staaten Europa's und ber Union, und beren Charafter ift in ben allgemeinen ameritanischen verschmolzen. Unter ben bier berrschenden Retigionssetten find die Methodisten und Baptiften am gablreichsten; fur Schulen ift weniger geforgt als in Alabama, boch find bereits einige bobere Lehranstalten eröffnet: ju Bashington Jeffersons-College, ju Daftand Dattand-College, und Miffiffippi-College ju Clinton, und außer biefen bestehen 71 Atademien und 382 Elementarfchulen. An offentlichen Anlagen find bereits vollendet: die Beft-Feliciana-Eisenbahn, welche fich von St. Francisville in Louisiana, 274 M. bis Boodville zieht: Die Bickburgh und Clinton-Gifenbahn, welche fich von Bideburgh 45 DR. weit nach Sadfon erftredt, und eine 3meig= bahn nach Raymond von 64 M. hat; - bie New = Orleans = Nash= ville - Gifenbahn, die burch ben Staat führen wird; die Miffiffippis Gifenbahn, die fich 112 M. weit von Natchez nach Sacton erftreden wird, und jest bis Malcom 40 M. weit vollendet ift; - die Jadson und Brandon : Eisenbahn, von 14 M.; die Grand Gulf und Port Gibson - Gifenbahn von 74 Mt. Lange. Undere Gifenbahnen find im Borfchlag gebracht worden, und der Bau berselben bat bereits begonnen, wie: von Natchez nach Woodville 41 M.; von Manchester nach Benton 14 M.; von Princeton nach Deer Greed; von Brandon nach Mobile, und von Columbus nach Aberdeen.

- Die Regierungsgewalten fint bie gesetgebende, vollziehende un ruht in ben Sanben bes Genats, bem Saufe ber Reprafentanten Die vollziehende Gewalt ist e fein Umt zwei Sahre befleibet. ? D. — Der Staat ift gegen Súd-Missisppi, und in 5 folgende bedeutende Stadte; Jackson, Hauptstadt Pearl River, mit bem Stac haus, 1 Landamt, 3 Kirc Einwohnern - Ratche Ufer bes Mississippi, ift ! besteht aus zwei Abtheilv Nieberlagen und Brannt auf bem Gipfel bes Bl grengt; biefer Theil be erbaute Häuser, und Rirchen, 3 Banten, ber Einwohner, beren ger, die ihre Befigun gelehrte und Merzte; ! fast durchs ganze Sa bie freie Lebensart vermehren. - Po am Mississppi, m Monticello, a an ber St. Louisbe städte. ---

ď

Der Staten, liegt zwi und 17° 6' im D. von im W. von Staats vo 234, im nung und 31,463,0

nen jum Bertaufe offen liegen. - Früher eine Rolonie Krankreichs. wurde Louisiana 1763 an Spanien abgetreten, fam 1802 burch ben Frieden von Amiens wieder an Frankreich gurud, und wurde am 30. April 1803 von Napoleon an die Union, gegen eine Summe von 15 Millionen Dollars, überlaffen. 1812 trat Louifiaua ber Union als felbfiftanbiger Staat bei, und ber nordliche Theil wurde von ihm unter ben Namen ber Territorien Arkanfas und Missouri abgeschieden. — Benig Gander von gleicher Ausdehnung bieten eine folche Berfchiedenheit bar, als Louisiana, welches in feinen Grenzen alle Bodenarten in sich vereinigt, von dem niedrigsten angeschwemmten, und immer noch periodischen Ueberschwemmungen ausgesetzten gande, bis zu hugeln, bie in Berge übergeben; von ben fruchtbarsten bis zu den sterilsten, und von unbewaldeten Plains und Prairies bis zum dichtesten Waldboden. — Der sudliche Theil ift angefchwemmtes, flaches, offenes Land, welches fich vom Late Borgne bis jum Cabinefluß, und vom mericanischen Golfe bis Baton Rouge und bem Red River, eine Strede von 250 Reifen Lange und einer Breite von 70 — 140 Meilen zieht. Diefer ausgedehnte Strich wird burch zahllofe Fluffe, Banous, Greeks und Seen burchschnitten, welche bas Land in eine Menge von Insein scheiden. — Das gand um Balize herum ift ein zusammenhangenber Swamp, der mit rauhem, 4 - 5 Fuß hohem Schilfgrase und Rohre dicht bewachsen ift. — Ein bedeutender Landstrich langs dem Miffiffippi und dem Red River ift ben jahrlichen Ueberfcweme mungen ausgesett; und man hat berechnet, daß beinahe der vierte Theil des Staates folche überschwemmte gandereien in fich begreift. Je hoher man anden Stromen aufwarts kommt, desto fester wird der Boden, die Ufer erheben fich unmerklich, laffen aber landeinwarts tiefe Bottomlandereien zurud, auf welchen nach hohen Fruhjahrsmässern die Fluthen zuruckleiben und stehende Moraste bilden, ober fich Ranale nach dem Diffiffippi oder dem Golfe wuhlen, und dieß ist die Entstehung der hier so zahlreichen Bapous. — Louisiana wird von zahlreichen Fluffen durchschnitten; ber Pearl bilbet jum Theil die Grenze nach dem Miffisppi = Staate zu; ber Tchefonte und Amite kommen von Mississppi beruber; Der Iberville, Plas -quemines, Atchafalaya und Lafourche find Rebenarme des Missifi fippi; ber Teche, Bermillion, Mermantou und Gulcafin maffern Attacapas und Opeloufas, und ber Sabine bildet die Grenze nach Der Diffiffippi, der Bater der Strome, bilbet vom 330 bis 31° herab die Oftgrenze, stromt aber von hier an durch die Mitte des Staats dem mericanischen Golfe zu, und der Red River durchstromt ben nordweftlichen Theil bes Staates und mundet in ben Missiffippi. — Das Klima Louisiana's ift im Sommer beis

١

und enfent ungefund; im Minter mild und angenehm, anweilen aber fehr falt. Im December tritt gewöhnlich ber Minter ein, und bauert ungefahr zwei Monate, und mabrend diefer Zeit ift die Tempergetur febr peranderlich. — Der Plantagenbau ift allgemein eingeführt, und Baumwolle und Buder find bie Stapelguter bes Canbes. — Das Buckerrohr gebeiht nicht boher als bis zu 300 20'n. Br., etwa 75 Meilen oberhalb New-Orleans, und die Anlage einer neuen, ober ber Ankauf einer bereits eingerichteten Buckerpfignzung am Mississippi erfordert große Summen. Meniger Auslagen erfordert die Einrichtung einer Baumwollenplantage, und ber Ertrag ber letteren gestaltet fich flets vortheilhafter. Ein anderer Stapelartitel bes Landes ist der Taback, der chenfalls in Menge gebaut wird, und unter ben übrigen Erzeugniffen findet man Reis, Mais, etwas Indigo, Sudfruchte und Dbft. — Die Biebzucht ift nur in einigen Theilen bes Stagtes bedeutend; bie mit nahrhaftem Gras und Arautern bedeckten Savannen des Binnenlandes ernahren eine folche Menge von hornvieh, Pferden und Schweinen, bag bie Deerbe eines einzelnen Pflanzers oft 5 - 6000 Stud gablt. - Die Baldungen im obern Theile des Landes find herrlich beftanben, und enthalten Copreffen, Afagien, Cordien, Efchen, Birten, Buchen, Erdbeer : und Sornbaume, immergrune Gichen, Cebern, Gifenbalg, Magnolien, Maulbeerbaume, Spcomoren, Tupelo, Caralpen und Tulpenbaume. — Un wilden Thieren findet man alle, die bem Miffisppi : Staate eigen find, und an Mineralien: Eifen, Gilber Steinkohlen, Alaun, Gala, Dublikeine, Ralt : und Topferthon. — Der Runftfleiß beschrankt fich fast allein auf die erfte Beredlung ber roben Produtte; die Musfuhr auf Buder, Baumwolle, Reis, Mais, Dech, Theer, Terpentin, Saute, Stabholz und Schindeln. Der Sandel wird meiftens von New-Driegns aus betrieben, und burch 47 Banten unterflugt, Die auf ein Kapital pon 41 Millionen Dollars gegrundet find und gegen 5 Millionen in Noten im Umlauf haben. Die Ausfuhren des Staats bellefen fich im Jahre 1845 auf 35,722,817, die Ginfuhren auf 11,291,711 Dollars. — Die Ginwohner, ein Konglomerat von Menschen aller Nationen, großtentheils aber Franzolen, Spanier, Ameritaner, Deutsche, Schotten und Iren, belaufen fich gegenwartig auf 408,614 Geelen, worunter 172,553 Stlaven und 36,706 freie Farbige. Die tatholische Rirche gablt im Staate bie meiften Betennet; fur Schulen ift in neuerer Beit fehr geforgt worben, und außer bem Louffana College zu Jackson, bem Jefferson College zu Bringiers, St. Charles : College zu Grant Coteau, Franklin : College zu Opetoufas und bem Baton Rouge : College, Jahlt man bereits 52 Afa-bemien und 179 Clementarschulen. — Die Regierung ift in ben

Sanben eines Gouverneurs, ber auf vier Jahre ermablt wird, und in benen eines Senats und bem Saufe ber Reprafentanten, von benen bie ersteren auf vier, die Mitglieder bes letteren auf zwei Jahre erwählt werden. — Auch bier ift in den letten 15 Jahren biel für binnenlandische Berbefferung gethan worden, und an Gisenbab-nen und Kanalen bestehen bereits! Die West Feliciana Gisenbahn, ble fich 20 M. weit von St. Francisville nach Woodville, Mississpir eiftrect; - Die Rem : Drleans und Carrollton : Gifenbahn, bie 4 Meilen weit nach ga Favette führt; — bie Drleans Street Gifen bahn, 41 Meilen nach ber Ban St. John: — bie Mexiko Gulf Gilenbahn, bie von New Drleans nath bem Pascagoula = Gund führt; — ber Orleans Bank-Kanal von New-Orleans nach Enke Pontchartrain; obgleich nur 6 Meiten lang, koftet er boch eine Million Dollars herzustellen; — ber Kanal Caronbolet, 14 Meilen lang, von N. D. nach ber Bay St. John; — ber Barataria-Kanal, welcher fich bon Rem' Drieans 85 Meilen weit nach Berwid Ban erstreckt; — ber gate Beret = Ranal von 8 Meilen gange, ber biefen See mit dem Lafourche Piver verbindet, und die New = Orleans = und Nashville- Gisenbahn, die im Bau ruftig fortschreitet, 30 M. weit den Staat burchscheet, und wenn vollendet, 564 M. Lange haben wird. Der Staat Louisiana hat feine alte Gintheilung in Rirchfpiele beibehalten , nur find biefelben in neuerer Beit unter Diffritte vertheilt', und die Gebietstheile fuhren bie Namen von Kantons. Die Bahl derfetben beläuft fich gegenwartig auf 38, in 2 Diftriften, dem offlichen und westlichen. Die wichtigften Stable bes Canbes find? Dew Dried'ns, unter 290 57'n. Br., auf ber Infel gleiches Mamens, Die burch ben Miffisppiftrom und ben Gee Pont? Gartrain gebilbet wirb; Sauptstadt bes Canbes und Gig ber Be-Die Gradt ift regelmäßig ausgelegt, ift niedriger als ber Bluß, und muß burch koftbare Damme bor Ceberschwemmungen gefinit werden." Die Straßen der Stadt freuzen fich in techten Bintein, find alle mit Erottoirs verfehen, aber nur erft theilweife gepflastert. Häuser jählt man in Rew-Orleans, bie der 10 Botfedote mitgerechner, gegen 6500; bie neueren find großtenthells bon' Riegeln und burchgehends fehr folid gebaut. Die bffentlichen Gebande imponiren hier weniger als in den Saliptstädten bes Rorbens; an ber Ditfeite bes Baffenplaties erhebt fich bie Kathebrale, bie beiden undern Seiten nehmen bie City Balle und bas Presbyterium ein; im welchem letteren ber oberfte Gerichtshof feine Stungen Un' anbetn offentlichen Gebäuben finbet man: 1 Staatsbout, 1 Bollhaus, ven Palast des Gouverneurs, 1 Staatsarfe nat; 2 Borfen, 1 Dunge ber Berein. Staaten, 1 gandamt, 5 tathelifche und 8 protestuntische Rirthen, 1 fatholisches Collegium, 18 to 6 in the state of

1 Urfulinerftift , mehrere hospitale, ein Baifenhaus, brei Theater und eine Menge von Beluftigungs : und Erholungsorten. große Martthallen ziehen fich langs bem Levee, und 10 Banten und 5 Affeturanganftalten unterftiten ben bedeutenden Beltbandel ber Gity. — Die Bahl ber Ginwohner, Die fich größtentheils vom Bandel nahren, beläuft sich gegenwärtig auf 111,587. Der Urs famm find Franzosen, und auch jest noch find franzosische Sitten und Sprache vorherrschend, und unter allen Stadten ber Union berricht bier bas größte Sittenverberbniß und ber verberblichfte Burus. Die Stadt liegt hochst ungefund, wird alle Jahr vom gelben Fieber heimgesucht, und leidet Mangel an gutem Erintmaffer. - Ratchitoches, unter 31° 46'n. 28., am Red River, mit 3584 Einwohnern, die bedeutenden Sandel mit Teras treiben. - Baton-Rouge mit 3200 Einwohnern; Mabifonsville, Covington, St. Zammany, St. Francisville, auf: blühende Städtchen. —

# 21. Der Ctaat Arfanfas.

Arkansas, früher ein Theil Louisiana's, und im Norden defselben liegend, erstreckt sich zwischen 33° und 36° 30' n. Br. und amischen 12° 48' und 17° 36' w. E., und wird im M. von Misfouri, im D. von Tennessee und Mississpi, im G. von Louisiana, und im B. von Indianerlandereien und Merico begrengt; Die größte Ausdehnung des gandes vom R. nach S. beträgt 241, vom D. nach 28. 298 Meilen, und ber Flacheninhalt nach meiner Berechnung 45,1554 Deilen ober 28,899,420 Acres. Mebrere Geographen geben zwar mehr, ja Caren fogar 121,000 - Meilen an, boch find bie Grenzen beffen, mas eigentlich Arkansas genannt wird, in der letzten Zeit sehr beschränkt worden. Kein gand hat so viel eigenthumtiches als Arkanfas; im D. hat es ben Charafter bes Diffiffipppi - Thales; bis Little Rod, hinter welchem fich ein hohes Bergplateau, bas Djartgebirge, erhebt, befteht bas gand größtentheils aus großen Prairies und Swamps, von reichem Boben, aber ungefunder Beschaffenheit; Die Flugufer und Die Soben find mit dichtem Balde bebeckt, bas Land aber, obgleich von vielen gro-Ben Fluffen durchschnitten, ift demungeachtet wasserarm! — Im Frúhjahre Ueberschwemmungen ausgesetzt, haucht es bei zunehmenber Connenhibe pestilenzialische Dunfte aus, und ift beim Schluffe des Sommers eine durre verbrannte Ebene. Der westliche Theil bes gandes erhebt fich allmählig, tritt in einzelnen Ruppen, von benen die Patatoes - Sills, die Sugarloaf = und Masserne = Moun= tains die ansehnlichsten find, hervor, und bietet herrliche Abwechselungen. Das Bergland hat an den Fluffen, welche dasselbe durch-

brechen, fruchtbare Rieberungen, und zwischen ben Gebirgen Abiler, die den Unbau wohl lohnen. Große Rlachen offnen fich zwiichen ben Gebirgen, die oft meilenweit mit Galgfruften bebedt find, und den durchstromenden Fluffen einen falzigen Geschmad verlei-Underwarts findet man langs dem obern Urfanfas Thaler, bie, obgleich trodener gelegen, mit ben reichsten Diffisspi : Niebe-rungen hinsichtlich ber Fruchtbarkeit wetteifern konnen, und auf bem Sochplateau findet man oft meilenlange Bergabbange, auf benen die Beintraube in einer Bolltommenheit wild machft, von det man selbst in Rentuty und Tennessee bisher keinen Begriff hatte. — Der Diffiffippi, welcher die Oftgrenze des Staats bildet, ift bie große Wafferstraße, welche Arkanfas mit allen Theilen ber Union in Berbindung fest, und den Arkanfasfluß, ben Bhite und St. Francis in fich aufnimmt. Den sublichen und subwestlichen Theil des Gebiets beroäffert der Red River, der Little Wiffouri und der Bashita und beffen Tributaries. — Das Klima ift farten Abwechselungen, mehr als ein anderer Staat ber Union, unterworfen, und beghalb für neue Unfiedler febr ungefund. Bwifchen bem Diffiffippi und ber bftlichen Gebirgereihe ift die Beimath aller Gallen : und Bechfel: fieber , Beft : Artanfas aber ift bas gefundefte gand , mas ber Be-Ren bietet, felbst Diffouri nicht ausgenommen; nur tragen die, bort noch in Menge hausenden Indianerhorden nicht wenig bazu bei, bem neuen Anfiedler den Aufenthalt bafelbft zu verleiden. - Der Reichthum ber Naturprodukte von Arkansas geht ins Unglaubliche! Das Innere hat ungeheure Schape aus allen brei Reichen ber Ratur aufzuweisen. — Die Gebirge enthalten Galz, Bitriol, Alaun, Salpeter, Kalkstein, Topferthon, Ballerbe, Marmor, Muhlfteine, Gifen, Rupfer, Spiegglas und Silber; Steinkohlen und Magneteifen finbet man fublich von Little Rod; mehrere bebeutenbe Salzenellen, und am obern Arkansas einen ganbstrich: bie Salz-Prairie, wetche viele Deilen weit 4 — 6 Boll tief mit weißem kryfallifirten Galg bebeckt ift. 150 Meilen nordweftlich von Doft-Arkanfas find die berühmten heißen Quellen; die Buften enthalten herrlich reinen Glassand, und die Prairies im D. und ND., wo nicht ber große Swamp biefelben bebeckt, bieten bie berrlichften Beiben. - Der Bachsthum bes Pflanzenreichs ift riefenhaft, und alle Gewächse Louisiana's und Diffouri's werben auch bier gefunden. Bilde Thiere und Geflugel find in Menge vorhanden, vorzüglich Buffel , Rothwilb , Elennthiere , Ottern , Biber , Kaninchen, Racoons, wilbe Ragen, Baren, Panther, Bolfe u. f. w. Pferde trifft man auf ben Prairies in großen Beerben an , und wilbe Ganfe, Enten, Schwane, Truthubner, Bachteln u. a. m. bebeden in zahle losen Schwarmen die Balber und Gemaffer. — Die Kultur hat

Ì

We jest Moth weinig Korffchettle gemacht genchtet: Links Baummobile wird Befeit fest Batite and Pelzwert, ble größtent! genandett Werben, Die Stupelarfifel biffige Ruftlit ift bier Koch in ihrer Kitt bribes bereits Sch Bon gerlitzer Bevelkung, und man 'Men und I'rs Clementarschulen. F Mitenklirdien, noch gar Mat, Voch unberer Getten, fathentlich Detho Die Enibbhner find Affprunglich bler, unter und gwifthen benen 20 Sibotten und Englander'fich and Babt betfelben Befauft With gegen gen'21,000 Staven. — Die Re fen , und betuht in einem Gut With , effem Senate bon '21 ;' Von 166 Mithtievern, Die E Arkanfas zerfällt gegenwärtik bes find bes jest noth unbebi -wohneen-, Mr vie Granpellar wollis; - Billemon't Greenott; - Bates Buren; — Stibahen '

# e) 28 e f

32.

Der Sintenstaa.
Eirstinn's ditsend, ziolschen 49: Is und Birgitten 49: Is und Birgitten, im D. 19 is und Birgitten, im D. 19 is und Birgitten Birgitten, und zehirge burchy

Polen , Frons, Buid und Unath Mountains fatfin, ben billiden Theil von Tennessee; nach ber Mitte zu burchschneiben bie Guntberlandgebirge, bei einer Breite von ungefihr 30 Deiten. ben Staat. — Das Atima Teneffer's ift im Garizen genommen vortrefflich; in ben Gebirgen bie Luft rem und gefund; im mittleren Theile gemas figt und ungenehm; im westlichen ber Commer heiß und ber Winder: Im Binter fallt zuweilen Schnee, und felbft ber Gumberlanbfluß friert zuweilen ju. — Das Land ift trefftich bewählert. und bietet einen Ueberfluß ber herrichften Quellen. Der Senneffee, ber Sauptstrom des Landes, welcher bem Staate feinen Ramen gegeben, und aus einer Bereinigung bes Clinch, Solfton, Rotate thuty, French Broad, Tennessee und Tellico entsteht, burchiftent int einem großen, nach Sab gerichteten Bogen bas Land, und niment in felbigen von G. ben Dimaffee, Chifomago; Mulberry, Beaver und Sandy, von R. den Flint, Elf, Buffalo und Duck in fich auf. Der Diffiffippi bilbet die weftliche Grenge und emmifange aus bem Staate nur unbedeutenbe Rluffe, von benen ber Dbion, Forkeberr und Wolf mit Booten befahren werden konnen. -Die Landwirthschaft ift die Saupterwerbaquelle der Bewohner Teneffee's, und der Ackerbau geht hier mit bem Plantagenhau hand in Sand; ber erftere liefert Waizen, Mais, Roggen, Gerfte, Safer, Kluchs und Sanf; der teptere Reis, Taback und Baumwolle; der Mais gewährt im Durchschnitt einen Ertrag von 60 — 70 Bufhels; Baumwolle gewöhnlich 800 Pfund vom Acre. — Der Gartenbau tiefert Sartoffeln, fuße Bataten, Ruben, Mohren, Melonen, Airbiffe und Gurken; Obst gedeiht vortrefflich, namentlich kommt die Pfirice, die Wallnuß und Marone hier im Ueberfluffe vor. Wiesen an den Flussen haben einen üppigen Graswuchs; man halt farte heerben von Rindvieh, die Jahr aus Jahr ein im Freien bleiben, und noch mehr Schweine, Die fich in ben Balbern maften. Die Pferdezucht ift unbedeutend, und die Schaafzucht ebenfalls von keinem Betang. Die füblichen und oftlichen Theile bes gandes find noch größtentheils bichter Balb, und die Balbungen mit mehreren Ciebenarten, Sicories und Wallnuffen, Cebern, Bocuften, Maulbeerbaumen, Saffafras, Buchen, Buderaborn, Kurbisbaumen, Perfimonen und Panams gut bestanden. ABaldbearen und wildmachsende efbare Weintrauben find in allen Theilen des Candes zu finden, und Ginseng, Schlangenwurzel, Ingwer, Angelika, Unis und hopfen wachsen überall wild. Die Niederungen find mit dichtem, gegen 20 Auf hobem Robre befleibet, in welchem, namentlich nach dem Mississippi zu, eine Menge von Raubthieren und Rothwild fichern Schut finden. — Das Mineralreich bietet Gifen, Eisenvitriol, Schiefer, Alaun, Gyps, Kalk, Marmor, Salpeter

und Salg. - Der Aunftfleiß ift bis jest von weniger Bebeutung? Gifenwerte, Salpeterhutten .- Branntweinbrennereien , Bitriolwerte. Baumwoll : und Sanfspinnereien find die vorzüglichsten Manufalturen bes Landes. Abornquder wird in Menge gewonnen. Einführung ber Dampfboote hat ber Handel Tennessee's anfehnlich zugenommen; boch ift ber Houptmarkt, Rem. Orleans, immer noch au weit entfernt. Die Ausfuhren geben größtentheils über Rem-Orleans, und nur Oft-Aennessee steht mit Philadelphia, Baltimore und Richmond per Achse in birefter Berbindung. — Die Bewohner Tennessee's stammen größtentheils aus den beiden Carolina's, boch flebelten in der Kolge auch Auswanderer aus andern Gegenden ber Union, aus Deutschland, Großbritannien und ber Schweiz fich hier an; bie Bahl berfelben belauft fich gegenwartig auf 988,450, worunter 203,946 Stlaven, 6892 freie Farbige und gegen 7000 Inbianer. — Die zahlreichsten Religionssetten find Methobisten, welche 127 mandernde Prediger im Lande haben; die Baptiften befigen 413 Rirchen, aber nur 219 Geiftliche; Die Presbyterianer 120 Kirchen mit 90 Predigern; Die Epistopalen 1 Bifchof und 8 Geiftliche, Lutheraner, Quater, Christians und Ratholiten nur einzelne Rirchen; die kirchlichen Gebäude find im Allgemeinen noch fehr roh und schlecht. Fur Schulunterricht ift fehr geforgt; in allen Ortschaften find Ctementarschulen, in verschiebenen Stadten Afabemien, und für ben boberen Unterricht find bereits einige Colleges errichtet und ansehnlich mit Landereien dotirt. Elementarschulen zählt man bereits 983, Atademien 152, und von hoberen Lehranstalten: ein College zu Greenville, eins zu Bashington, eine Universität zu Nashville, bas Caft Zennessec : College ju Anorville, Jachfons College bei Columbia, und ein theologisches Ceminar zu Marpeville. — In Inlandverbesserungen, die hier nur in Eisenbahnen bestehen, findet man bereits dem Betriebe eröffnet: bie Legrange : und Memphis-Eifenbahn, von 50 D. Lange; - bie Sommerville : 3weigbahn, welche bei Moscow von der Sauptbahn ab, 16 DR. nach Commerville führt; — bie Siwassee: Eisenbahn, welche von Knorville 984 M. nach ber Grenze von Georgien zieht und fich bort mit ber westlichen und atlantischen Eisenbahn vereinigt, und die New Drieans = Nash= ville = Eisenbahn, die noch im Bau begriffen ist. — Die Regierungs= form des Staats ift rein demokratisch, die gesetzebende und vollziehende Gewalt getrennt, und die richterliche unabhängig von bei-Die Generalversammlung besteht aus einem Genate und einer Reprasentantentammer, beren Mitglieber vom Boite auf 2 Jahre ermablt merben. Die vollziehende Gemalt ubt ein Gouverneur aus, ber ebenfalls nur auf 2 Jahre gewählt wird. — Der Staat ift in Dit: und Beft : Tennessee, in 3 Obergerichtsbeziele und 72 Aantons

geschieden und befitt nur wenig bebeutende Stadte.
Rafhville, unter 36° 9' n. Br., Sauptfladt von Beff-Tenneffee, am Cumberland, ber bis hieher fur Schiffe von 40 Konnen bas gange Jahr hindurch schiffbar ift, bei hohem Baffer aber Schiffe von 400 Tonnen ju tragen vermag, mit 684 Saufern, worunter 1 Rathhaus, 1 Gefangniß, 1 Markthaus, 10 Kirchen, 1 College, 1 Staats : Befferungshaus, 1 Irrenbaus, 3 Banten, und mit 6929 Einwohnern, welche bedeutenben Sandel treiben. -An orville, am nordlichen Ufer des Holfton, unter 35° 50' n. 28., eine regelmäßig angelegte Satot, mit 5 — 600 Saufern, 4 Kirchen, 1 College, 2 Banten und 5683 Einwohnern. — Murfreesborough, unter 35° 52' n. Br., früher hauptftabt bes Staats, am westlichen Urm bes Stone, mit dem Staatenhaus, 1 Gerichtsbans, 3 Kirchen, 1 Akademie, 1 Bank, 450 Saufern und 3972 Einw. - Demphis, auf einem Bluff am Miffiffippi, unterhalb ber Munbung bes Bolf, mit 4 Kirchen, 1 Atabemie, 53 Raufladen , 550 Häusern und 4700 Einw. — Pulasty, am Richland, mit 1312; - Binchefter, am Elf, mit 1281; - Fayette ville, mit 1270; - Clarteville, an ber Munbung bes Reb in ben Cumberland, mit 1269, - Gallatin, am Station-Camp, mit 1965; - Rogersville, am Holfton, im reizenden Carters thale, mit 1908; Greenville, am Rolichudy, mit 1609; und Marisville am Piftol, mit 2000 Einwohnern; Clarksville, Franklin, Jonesboro', Winchester und Columbia; kleine, aber anfehnlichen Binnenhandel treibende Stadtchen. -

# Der Staat Rentucty.

Rentudy, ein Theil bes großen Dhiothales, liegt zwischen 36° 30' und 39° 10' n. B. und zwischen 4° 48' und 12° 20' w. L.; wird im N. von Illinois, Indiana und Ohio, im D. von Birginia, im G. von Birginia und Tennessee, und im 2B. von Die fouri und Illinais begrengt; hat von R. nach S. eine Ausdehnung von 183, von D. nach B. von 328 Meilen, und umfaßt einen Alachenraum von 40,325 🗌 Meiten ober 25,808,000 Acres. — Die Geftaltung bes Landes ift burchgebends uneben; jum Theil rauh und bugelig. Die bochften Retten bes Staats find bie fogenannten Cumberland = und Gauley = Berge, im Guboften, wo der Boben zum Anbau untauglich ift. Gine andere, zum Anbau geeignetere Gegend., Die aber hügelig und gebrochen ift, zieht fich in einet Breite von 5 — 20 Meilen am Dhio hin und wird auf ihrer gangen Bange von Ueberschwemmungen ausgelettem Bottomlanbe eingefaßt, bas von 1 — 2 Meilen Breite hat. Der Ueberreft befieht

des fanft anfthwellenden Higgeln, ant bazwifchen liegenden Mas lern, wovon die tetern einen leichten Boben haben. Auf ben Sugelft ist vas Erdreich besser. Unermestliche Kalksteinlager eistrecken fich aber ben größten Sheil bes Lanbes, weshalb auch im Sommet hausig Mangel an Wasser eintritt; — bedeutende Strome, die im Arkbiaft 20 - 80 guß Liefe haben, fchwinden in August und Geptentbet oft gu fleinen Bachen berab, bie faum hinreichenb Baffer huben, eine Muble treiben zu konnen. Die Gebirge bilden bebentende Klufte und Sohlen, von benen die wichtigste die Mammuth: Sthe am Steen River ift; 25 Meilen ift man bereits in ihren unteritbischen Gangen berumgewandert, und noch hat man beren Ende nicht erreicht. — Anochen vorweltlicher Thiere, namentlich bes Mam-Mutho, bat man in verschiedenen Theilen bes Bandes gefunden, bie meiffen aber am Big Bone Bid, eilf Fuß unter ber Dberflache ber Erde. — Rentucky hat bedeutende Strome: Die nordliche Grenze bilbet ber Obio, ben Beffen bespult ber Diffifippi, das Innere des Landes burchstromen der Kentucky, der Cumberland, Tennessee, der große und kleine Kenhawa, Sandy, Liding, Galt, Green u. f. w., welche fammtlich in ben Dhio fallen. - Das Klima ift bochft angenehm emb gesund. — Im Sommer steigt ber Thermometer felten iber 80° g., im Winter fallt er felten unter 25° g. - Die gandwirthfcaft ift die große Achfe des Wohlstandes: Waizen und anderes Getraibe gebeihen vortrefflich; Baigen und Roggen liefern 30 bis 35, Mais 50 — 60, auf fettem Erdreich felbst 75, hafer 50 — 60 Busbels vom Acre; Flachs wird wenig, hanf in Menge gebaut; Baumwolle wird in verfchiebenen Theilen des Candes gezogen, leibet aber oftere burch Nachtfroste; Wein gedeiht vortrefflich und wachft wild, ben Sauptftapelartitel außer ben Gerealien bilbet aber ber Babad. - Der Ueberfluß an guten Biefen und Beiben unterstütt bie hier ftark betriebene Biehzucht; Pferde, Rinder, Schanfe umd Schweine werben in großen heerben gezogen. Die großen Mitbungen, bie bas Land noch zum Theil bedecken, find mit Eichen werfchiebener Art, mit Buchen, Buderahorn, Kirfchaumen, blauen Eichen, Rufbaumen, hidories, Tulpenbaumen, Saffafras u. f. w. bestanden. Fichten und Tannen gehören blos den höberen Gebitnen an. Wiebe Reben umschlingen fast alle Forftbaume, und liefern füße Tranben, boch das sonst in vielen Segenden aufschossende Mohr ist durch die Heerden fast ganz ausgerottet worden, und hat einer nahrhaften Grasart, bier Rimble : will genannt, Plat gemacht, wie ein köftliches Kutter liefert. — Wild ift in Menge vorhanden; Bifons und Elenns haben fich jenseits bes Miffiffippi begeben. - Geflügel, vorzüglich Teuthühner, Fafanen und Mebkabuer find attenatizu finden; an Fischen ift Ueberfluß, gind in dan

'Meberungen fehrt es weder an Schiungen, Schiedroten, noch fechenben Musquiten. — Reichhaltige Bleiminen, Die 70g Biei halten, find bei Milleredurgh, werben aber hoch nicht bearbeitet; Braunstein hat man bei Greenupsburgh, am Sandy, gefünden; Effen wird bereits benutt; Kalffteine findet man burche gange Land; Marinor am Rentucty; Salpeter in allen Soblen, und Satzquellen bei Bangenville, am Salt und am Drennan, von benen bie tetteren hinlanglich find, bas gunze gand mit Salz zu verforgen. — Der Haussleiß ist bedeutend; eigentliche Manufakturen und Fabitten bestehen indeß bis jest nur wenige. Salz wird in Menge geroonren; Abdrnzucker nahe an 3 Millionen Pfund; Satheternede reien-, Palvermuhlen, Branntweinbrennereien, Muhlen velfchebener 21t, und einige Eisenhammer find bie einzigen bemerkentwerthen Unlahen. Die Ausfuhren bestehen hauptsächlich in Tabait, Sottef, Baigen, Mais und gerauchertem und gefatzenem Rindumb Schwemeffeisch: - Die Einwohner, größtentheils vitginifchen Arsprungs, find ein hochherziges, bieberes Bolf, voll hohen Datrivtismus, die in ben Beiten, wo Gefahr bem Baterlande broffe. fich feets als Manner bewiesen haben; fie find gaftfrei, teibenschaftliche Jager und Freunde aller Arten von Studsfpielen; Die Rraum Tind Neißige und gute Wirthinnen, und bie Sklaven werden burchgehends wie Hausbebiente in Europa behandelt. — Die Jahl ver Einwohner besäuft fich gegenwärtig auf 819,471, worunter 197,665 Efteren und 6012 freie Farbige - Es herricht vollige Refinions: freiheit; am gablreichsten aber ift bie Sette ber Baptiften, Die 300 Rirthen und gegen 800 Geiftliche besigen. - Ciementarichulen teflehen fast in jeder Ortschaft; im Ganzen bereits 952; Utabennien in allen größeten Stadten, und Universitäten und Colleges zu Berington, Dunville, Barbstown, Anguita, Princetown, Georgetown, Barrobsburgh, und im Kanton Mavion. - Deffentliche Berte find teft wenige ausgefehrt: ein fleines, aber wichtiges Bed ift ber Bouisville - und Pottland-Ranal, der auf 24 M. Lange die Schnetten bes Ohio mmzieht, burch Kaklsteinfelsen gehauen ist, ben großten Dunipsvorten den Durchgang gestattet, und 750,000 D. herzuftellen koffete; - Dannase und Schleufen find hergestellt worden, bie Schifffahrt auf bem Rentucky, Liding und Green River qu verbessern, und die Lerington = Dhio = Gisenbahn, welche Lerington mit Frankfort verbindet, fou bis Louisville fortgeführt werden. - Die Monfitution bes Stuate ift von 1799. Die Generalversammlung, bie geseigebende Behorde, besteht aus bem Saufe ber Reprasentaniten, welches alle Jahre erneuert wird, und aus dem Senate, der alle wier Anhre wechselt. Die vollziehende Gewalt ift in ben Sanden eines Convernenve, der fein Innt wier Labre welkeidet. Die richterliche Gewalt ist unabhängig. — Centuch ift gegenwärtig in 98 Kantons geschieben. — Die zerstreuten Pflanzer halten sich zu ihren Circhspielen ober sind in Fleden und Dorfern vertheilt. —

Die wichtigsten Stabte bes ganbes finb:

Frankfort, unter 38° 15' n. Br., Sauptstadt bes Staats und Sit ber Centralbehorben, an beiden Ufern des Kentudy, ber bis hierher die größten Fahrzeuge trägt, mit einem gutgebauten Staatenhaus, 1 Rathhaus, 4 Rirchen, 3 Banten, 1 Gefangnis, 1 Theater und. 400 meiftens massiven Saufern, und 4250 Einw., die mehrere Manufakturen unterhalten und Sandel treiben. Umgebung der Stadt ift rauh und hügelig. — Lexington, die alteste Stadt im Staate, in einer angenehmen Gegend am Townfort des Elkhorn, mit mehr als 1200 gut gebauten Saufern, worunter 1 Rathhaus, 1 Gefängniß, 2 Martthaufer, 11 Rirchen, 4 Banken, 1 Universität, 1 anatomisches Theater, 1 hospital, 1 Schauspielhaus und eine offentliche Bibliothet. Einwohner gablt Die Stadt 7483, welche mancherlei Gewerbe und gandhandel treiben. - Louisville, am Dhio, unmittelbar an ben Stromichnellen, eine blubenbe Stadt, beren 10 hauptstraßen mit dem Strome parallel laufen, und von 30 Querftragen rechtwinkelich burchschnit: ten werben, mit 1 Rathhaus, 1 Markthaus, 25 Kirchen, 5 Banken und 1642 badfteinernen Saufern. Die Stadt unterhalt mehrere bebeutende Manufakturen, betreibt einen ansehnlichen Sandel, ber mit jebem Tage wachst, eine bebeutende Strom: und Dampfichiff: fahrt, und gahlt 21,914 Ginw.; - Chippingport, unterhalb ben Stromschnellen bes Dhio, wo gewöhnlich die aufwarts bestimm: ten Schiffe anlegen, mit nabe an 2000 Einwohnern und mehreren Rabriten; - Berfailles, mit 204 Saufern, 1 Atabemie, 2 Rirchen, 1 Bant und 1900 Ginw.; Paris, mit 2000 Ginw.; - Binchefter, mit 2100 E.; - Conthiana, am Liding, mit 1200; - New port am Dhio, mit 2200; - Covington, am Dhio, Cincinnati gegenüber, mit 1900 Ginm.; fcnell aufblübende Stadtchen. - Mandville, am Dhio, mit 1 Rathhaus, 6 Kirchen, 1 Bank und 430 Saufern, hat über 4000 Gin= mobner, die verschiedene Gewerbe, befonders aber den Schiffbau betreiben, und einen ansehnlichen Handel unterhalten.

## 24. Der Staat Dhio.

Der blühende Dhio-Staat liegt zwischen 389 20' und 41° 58' n. Br. und zwischen 3° 32' und 7° 44' w. E., grenzt im R. an Michigan und den Erie-See, im D. an Pennsplvania, im SD. an Birginien, im S. an Kentucky, und im W. an Indiana; hat von R. nach S. eine Ausdehnung von 204, von D. nach W. von 210 Meis



len, und umfaßt einen Rlachenraum von 39,750 DReilen ober 25,440,000 Acres. Die Gestaltung bes ganbes ift außerft mannigfaltig; im R. beinahe eben; im mittleren Theile angenehme Unboben, mit vielen Ebenen, und im S. und SD. Hochland, und an einigen Stellen Sugel. Der Boben ift durchgangig vortrefflich, vorzüglich in ben sudwestlichen Theilen bes Staats. Aldbaebirae und angeschwemmter Boben find vorherrschend. Große Sandfteinmaffen ber neuesten Bildung erftreden fich von Steubenville bis an ben Scioto, und hinter diesem Strome befinden sich machtige Lager Ralkstein. Gegen Rorden zu ift bas gand flach, sumpfig, und theilweise mit fruchtbarem Erbreiche bebedt. Die westlichen Grasfluren (Prairies) nehmen bereits in diesem Staate ihren Anfang, und die fruchtbarften Theile bes Landes find die Flufthaler (flat ober bottom lands), wo bie weftlichen Gewaffer, burch ein Land von Alongebirgen streichend, herrlichen Boden abgesett haben. Klima ift außerst abwechselnd und verschieden, im Ganzen genommen aber gemäßigt und gefund; die Sommerbige ift maßig; nur in den Flußthalern und Niederungen brudend und ungefund. Winter ift mild; Fruhling und Herbst außerft angenehm. Das Dhiothal ift warmer als ber übrige Theil bes Banbes, und zwischen ber Mundung des Sandusty in den Erie-See, und der Bereinigung bes Scioto und Dhio, ift ein Unterschied im Klima von 3 Bochen. - Die bedeutenosten Flusse bes Staats sind der Ohio, der die sudöftliche und füdliche Grenze bes Staats bildet, der Muskingum, Sochoding, Scioto, ber große und kleine Miami, ber Maumee, St. Mary, Au Glaize, Sandusty, Suron, Bermillion, Blad, Cunahoga, Chagrine, Grand, Afhtabula, Conneaught und Beaver-Bor 50 Jahren eine vollkommene Wildniß, ist Ohio jest einer ber angebautesten Staaten, und wenn auch noch große gandftriche. ale Buffeneien ober ale Balbung baliegen, haben boch wenige folche Fortschritte in ber Rultur gemacht, als diefer. Die Bauptcerealien find Baizen und Mais; Roggen, Gerfte, Hafer, Flachs und hanf werden ebenfalls in Menge gebaut, und im Ohiothale Taback und selbst Indigo und Baumwolle. Gemuße und Ruchenfrauter werden überall gezogen; Sbft gebeiht vortrefflich; wilde Reben befrangen die Sugel, und liefern fuße Trauben, und an verschiebenen Orten hat man Versuche mit Weinbau gemacht. Baldungen find toloffalifch; in ben feuchten, Ueberschwemmungen ausgesetten Flußthalern bilben Rugbaume, Glebitschien, Ulmen, Ahornbaume und die Platane die vorherrschenden Baumarten; an den Ufern des Obio wechseln der weiße Aborn mit dem prächtigen Laubwerke, und die schwarze Beide mit einander ab, und gewähren einen herrlichen Anblick, und in ben hober gelegenen Theilen bes

Staats find Sulpenbaume, weiße Giden und ber Buderaborn vor-Bito, Befonders an Rothwild und allerhand Pelgthieren; 'die grauen Sichhornchen find in manchen Sahren eine mahre Candplage, und ichaben bem Maisbaue außerordentlich. Feberwild ift in außerordentlicher Menge ju finden, und ber milbe Truthabn ift bier eigent-Ach ju Baufe. Die Fluffe find burchgangig reich an Fifchen, und ber Phioflug besondere an Storen, Rat und Buffelfifchen, Sechten und Forellen. Schilbfroten findet man in Menge. appigen Biefen und Beiden bes Landes find vortrefflich, unferfügen die hiefige Biehzucht außerordentlich, und Rinder und Schweine werben jahrlich in großen Deerben nach ben oftlichen Dartten geführt. — Der Bergbau wird noch nicht gepflegt, und von ben Mineralien, deren das Land eine große Berichiedenheit befitt, nur Sumpfeisen, das am Hockhocking, am Bush-Creek und in den Kantons Abams, Columbiana und einigen andern fich findet, auf 72 Hochofen und 19 Sammerwerken verarbeitet. — Der Werth bes Landes ift in den angebauten Gegenden außerordentlich im Werthe geffiegen; im Innern ift noch gand genug fur 2 bis 6 Dollars ber Arfe zu haben; 'in Rultur gefehtes gand wird mit 10 bis 30 Dollars bezählt, und am Dhio und in ber Rabe großet Stadte ift'ber Pteis Beffelben auf 80 und 120 und mehr Dollars geftiegen. Dan theilt. Die Bandereien hier im Sandel in 4 Rlaffen : in angeschwemmtes Uferland; in mit Ballnuffen, Sicories, Eichen und Aborn bestanbene Soben ; in Buchen: und in Cichenland; erfteres wird am theuerften, letteres am wohlfeilsten abgelaffen. - Der Kunft : und Gewethfleiß hat ichon bedeutende Fortichritte gemacht! Baumwollen manufakturen gahlt man 8, mit 13,754 Spindeln, Bollenmanufak turen 130, Walkmuhlen 206, Twistfabriten 9, Baizenmuhlen 536, Kornmublen 1325, Sagemublen 2883, Delmublen 112, Pulver mublen 2, Papiermublen 14, Gerbereien 812, Potterien 99, Breitnereien 390, Brauereien 59, Geilerbahnen 21 und Buchbruckereien 159. Der Schiffbau und ber Bau von Dampf- und andern Booten beschäftigt am Dhio eine Menge Sande: Der Ausführhandel ift im Steigen, wurde 1845 auf 1,500,000 D. gefchatt, und feine Hauptprodutte find : Mehl, Schweinefleisch, Schinken, Maftvieh, Bhidty, Pfirschbranntwein, Bier, Porter, Pott = und Perlasthe, Selfe, Lichter, Butter, Rafe, Sanf: und Flachsgarn, Dufbaum? bold und Pelgwert. Die Einfuhr besteht in Kolonialwaaren; ibet Reme Drieans', und Manufakturmaaren', über Baltimore und Phis labelphia. Die Einwohner, beren Sahl' sich gegenwartig auf 2,610,560 belauft; worunter teine Skaven, aber gegen 19,750 weie Farbige, flammen aus ben bftlichen Provinzen, ober find junt

graften Theil Cipmonberer aus Schattianb, Briand, Deutschland, und ber Schweiz (Deutsche und Schweizer allein gabit man 587,000), sie sind ein fleifiger, fruggter, gelaffener, religioser Menschenschlag, leben gruppenmeise ober vermischt, in ber großten Ber-träglichkeit, und bemahren jum Theil noch mit großer Borliebe Sprache und Gebrauche ihres alten Baterlandes, und find fammtlich mit Unbanglichkeit bem neuen jugethan. Die Deutschen genießen bier eines guten Rufes, gelten für die ehrlichsten, fleißigften und punktlichsten Bewohner, baben vieles für den blubenden Zustand des Staats gethan, und sind allgemein die reichsten und angeleben-sten Landbauer. — Indianer sind gegen 4000 im Lande. — Seder, ber einen Gott anbetet, bat in biefem Staate vollige Denffreiheit und ungestorte Ausubung seiner Religion; Presbyterigner, Methosbiften und Baptiften sind übrigens die zahlreichsten Setten. — Für Schulen hat die Regierung durch Ueberlaffung bes 36ften Theils aller ganbereien fehr geforgt, boch fehlt es in manchen Ortichaften noch an Clementarschulen. Sobere Lebranftalten beffehen bereits mehrere im Staate: Die Dhio-Universität zu Athens; Die Miamis Universität zu Orford; bas Franklin-College zu New-Athens; bas Bestern-Reserve-College zu Hublon; Kennon-College zu Gambier; Granville-College ju Granville; und Colleges ju Marietta, Oberlin, Cincinnati und Woodward; Die Willoughby : Universität zu Wil-Anftalt ift zu Columbus und zwei medizinische und eine juriftische Schule zu Cincinnati. Un Arabemien zählt man 73, und an Ele mentarschulen 5186, mit 218,609 Schulern. - Der Stagt hat bereits eine große Bahl offentlicher Binnenwerke: ben Dhio = Kanal, welcher fich von Cleveland, am Erie - See bis Potsmouth am Dhio, erftredt, 307 Mt. lang ift, und einen fchiffbaren Bubringer von 14 Mt. bis Banesville, einen von 10 M. bis Columbus, einen bis Cancaffer von 9 M., und einen von 50 M. bis Athens hat; ber Balholding Bweig hat 23, ber Caftport- Tweig 4, und ber Dresbner 2 M. Bange; bie Derftellungskoffen bieses großen Berkes, welches in 8 Sabren vollendet wurde, beliefen sich auf 5 Millionen Dollars; — bet Miami = Ranal von 178 M., welcher fich von Cincinnati bis Defiance erftredt, wo er fich mit bem Babafh = und Grie-Ranal bet's einigt; Die ganze Lange von Cincinnati bis zum Erie-See beträgt 265 M.; — ber Warren Ranal, ein Zweig bes vorigen, erftrecht fich von Middletown 20 M. bis Lebanon; — ber Sandy und Beaver-Ranal, welcher fich von Bolivar, am Dhio-Ranal, bis jum Dhio an die Mundung des Little Beaver Creek, 76 Dr. weit erftreden wird, ift noch im Bau begriffen; - ber Mahoning Ranal, bet fich von Afron, am Dhio-Kanal, 88 M. weit, von benen 8 M. in

Pennsplvanien sind, bis zum Beaver River erstreckt; — ber Milans-Kanal, von Huron 3 M. bis Milan, bis wohin Dampsboote gehen können; — die Mad Rivers und Sandusky-Eisenbahn, 36 M. von Liffin bis Sandusky City, und die Dhio-Eisenbahn, welche sich von Manhattan 40 M. weit die Sandusky City erstreckt. — Die gesetzgebende Gewalt beruhet auch hier auf einer Generalversammlung, welche- die Macht besitzt, die richterlichen und militairischen Behörden anzustellen, und besteht aus einem Senate, welcher auf zwei Jahre erwählt, und dem Hause der Repräsentanten, welches sährlich vom Bolke erneut wird. Die ausübende Gewalt ist in den Handen eines Gouverneurs, der sein Umt 2 Jahre bekleidet, und zu Columbus seinen Sit hat. — Dhio zerfällt gegenwärtig in 79 Kantons, die in Ortschaften und Bezirke abgetheilt werden, und besitzt an bedeustenden Städten:

Columbus, unter 39° 57' n. Br., Hauptstadt bes Staats, am offlichen Ufer bes Scioto, in einer angenehmen Gegend, mit 1 Staatenhaus, 1 Staats efangnis, 5 Rirchen, 1 Atabemie, 2 Banken, 1 Taubstummen =, 1 Blinden = und 1 Irrenanstalt, 1 beutsch-lutherischen Seminar, und 654 Saufern; die Bahl ber Einwohner beläuft fich auf 8408, die fich von Sandel und Gewerben nahren. - Cincinn ati, größte Sanbelbftabt bes Landes, am Dhio, in einer niedrigen, jum Theil Ueberschwemmungen ausgesetten Gegend; fie ift ichon gebaut, regelmäßig ausgelegt, hat geraumige und geschäftevolle Martiplage, icone offentliche Gebaude, unter benen nd das Rathhaus, 43 Kirchen, 4 Markthäufer, 1 Bazar, 1 Theater, 2 Colleges, 1 Irrenanstalt, 2 Museen, 7 Banken und 1 Gefångniß vortheilhaft auszeichnen, und zählt 4694 Säufer und 58,236 Einwohner, welche zahlreiche Manufafturen und Gewerbe, und einen bedeutenden Sandel zwischen Pittsburg und Rew-Orleans unterhalten. Die Umgegend ift außerst reizend, die Lebensmittel wohlfeil; das Land in ziemlich hohem Preise. — Steubenville, am Dhio, mit 500 Saufern, 1 Rathhaus, 6 Kirchen, 2 Banten und 5953 Einw., mehreren Fabrifen und Manufakturen, und bedeutenbem Sandel mit Schifffahrt. - Banesville, am Mustingum, über welchen hier zwei Bruden führen, mit 483 Saufern und 4766 Einwohnern. — Marietta, am Dhio, ber erfte Ort im Staate, wo fich europaische Anfiedler niederließen. Die Stadt liegt niedrig, an der Mundung des Mustingum, und ift theilweise lleberschwemmungen ausgeset, gablt 400 Saufer, 4 Kirchen, 1 Landamt, 1 Rathhaus, 1 Gefängniß, 1 Bank, 1 College, jest aber nur noch 2324 Einwohner, Die fich meistens auf Schiffbau, Gewerbe und Banbel legen. — Galliopolis, am Dhio, mit 1800 Einm.; — Portsmouth, an der Mundung des Big-Scioto, mit 4500; -

Circleville, am offlichen Ufer des Scioto, mit 3309 Einw.; — Dayton, an der Mündung des Mad in den Big-Miami, mit 6947 Einw.; Sandusty, an der gleichnamigen Bay des Erie-Sees, mit 4 Kirchen, 1 Akademie, 310 Häusern und 2140 Einw.; — Eleveland, an der Mündung des Cuvahoga und des Ohio-Ka-nals in den Erie, mit 1 Rathhaus, 8 Kirchen, 2 Banken, und mit der gegenüber liegenden Ohio-City, 10,650 Einw.; — schnell aufblühende, Handel und Gewerbe betreibende Städte.

#### 25. Der Staat Indiana.

Indiana liegt zwischen 37° 45' und 41° 50' n. Br.; und zwischen 7º 40' und 10° 47' w. E.; wird im R. von Michigan und bem Michigan: See, im D. von Ohio, im SD. und S. von Ken-tudy, und im B. von Illinois begrenzt, hat von N. nach S. eine Ausbehnung von 240, von D. nach 2B. von 138 Meilen, und umfaßt einen Flachenraum von 35,093 1 . Meilen ober genau 22,459,669 Acres. Das gange Land bilbet eine Sochebene, bie eine fanftgewellte Blache bietet, welche endlich in eine Sügelkette, die Knobs genannt, übergeht, beren hochfter Punkt 800 guß über bem Dichigansee erhaben liegt. Die Uferlandereien aller Fluffe bes Staates, die bes Dhio ausgenommen, enthalten reichen angeschwemmten Boben; fruchtbare, vom hohen Bald begrenzte Cbenen, untermischt mit feuchten, bumpfigen Flachen und schlechten Wiesen, bebeden bas ganze Land. Das Klima des hochgelegenen, mittleren und nordlichen Theils bes Staates ift gefund; obgleich aber in ben reichen Riederungen Die Ausdunftungen ber feuchten Prairies jahrlich Wechselfieber erzeugen, kommt biefer Theil bes Canbes, ber meiftens bem Guden angehort, boch immer mehr in Aufnahme, und jahrlich mehrt sich Die Bahl ber Niederlassungen. Der Winter beginnt bier felten vor Ende Decembers, ift milber als in ben oftlichen Staaten, und halt nie fo lange an; - ber Fruhling beginnt in ben letten Tagen bes Februar; Anfangs Marz bluht bereits Pfirsche und Kirsche, und bis Mitte April find alle Balber icon im iconften Grun. — Gerealien aller Art, Sanf und Zabad find die Haupterzeugnisse des Staates; Wild ift noch in großer Menge vorhanden, und der Handel mit den Indianern, der hier lebhaft betrieben wird, hat hauptfachlich Pelzwert von Baren, Bibern, Fischottern, Fuchsen ic. jum Gegenstande. — Die betrachtlichsten Flusse bes Staates sind : ber Dhio, Babash, Bhite Tippecanoe, Bermillion, De Page, Rankatee, Big-Blue und St. 30sephs. — Die Naturprodukte sind die des benachbarten Dhio. Runft- und Gewerbfleiß ift hier noch von geringer Bedeutung. Einwohner, 765,464 an ber Bahl, find ursprünglich frangofische Bromme's Sandb. f. Ausw. n. Amerita, 5te Auflage.

Canabier, und Ameritaner aus den füdlichen und öftlichen Staaten. und feit 1810 eine Menge europäischer Einwanderer, Schotten, Iren, und 309,000 Schweizer und Deutsche. — Im Norben leben noch gegen 20,000 Indianer. — Die Mehrzahl ber erften Anfiedler war arm und mittellos, als fie Indiana betraten, boch nuchtern und fleißig, haben fie burch eigene Rrafte sich muthig vorwarts gearbeitet, und find immer noch im Bormartsschreiten begriffen. Der Luxus hat hier noch nicht so überhand genommen, wie in andern Staaten der Union; Trunkenheit ift selten; die alte Biederkeit, die Gaftfreunbschaft bes einfam lebenben Baldmannes ift ben Bewohnern Indiana's beigeblieben. Die firchlichen Berhaltniffe werden immer geregelter; Baptisten haben 334 Kirchen und 218 Geiftliche, Methobiften 70 Prediger, und Presbyterianer 109 Rirchen und 73 Geiftliche im Lande; tatholische Geiftliche burchwandern, ben Aposteln gleich, die Wildnisse, und selten entbehrt ein Ansiedler des nur sparlich bewohnten Rordens ben Troft ber Religion aus bem Munbe eines folden, ohne Aussicht auf petuniairen Gewinn herumziehenben Geistlichen. Der Schulunterricht ift bis jest noch schlecht beftellt; doch find bereits 54 Akademien in verschiedenen Stadten errichtet, und an Elementarschulen zählt man 1521, mit 48,189 Schulern, und an hoheren Lehranstalten: Indiana College zu Bloomington; South Hanover College zu South Hanover; Babash College zu Cramfordeville und die Indiana Asbury-Universität, zufammen mit 322 Studenten. — Bedeutende Binnenwerke find im Staate schon vollendet, als: ber Babash : und Erie-Ranal, welcher fich von Lafayette am Babash, 187 M. bis zum Erie=See, nach Toledo an die Maumee-Ban zieht, und mit 87% M. in Dhio, mit 993 M. in Indiana gelegen ift; — ber Whitewater = Kanal, ber sich von Lawrenceburg 30 M. nach Brookville erstreckt; ber Central-Ranal, welcher bestimmt ist, den Wabash- und Erie-Kanal zu Peru mit ben Dhio bei Evansville zu verbinden, und durch Indianopolis führen wird; er ift erft theilweise vollendet, und feine gange gange wird 290 M. betragen; Terre Haute = und Gel River = Kanal wird bas fübliche Ende des Babafh-Erie-Ranals mit dem Central-Ranale im Ranton Greene verbinden, und eine Lange von 404 M. erhalten; er ist noch nicht ganz vollendet; die Madison- und Indianopolis. Eisenbahn, die einzige bis jest im Staate vollendete Gisenbahn, von Die Regierung besteht aus einem Gouverneur 95 M. Lange. und Lieutenant : Souverneur, einem Genate und einem Saufe ber Repräsentanten, von benen die Mitglieder des ersten alle drei Jahre, die des lettern alle Jahre erneuert werden. — Der Staat wird in 87 Kantons geschieden, und enthält im Norden noch mehrere indianische Reservate. — Große Städte besitzt Indiana bis jetzt noch

nicht. — Indianopolis, am bfilithen Ufet bes Bhite, etwas unterhalb der Mündung bes Fall-Greek, ein zwar noch kleiner, aber schnell aufolühender Ort, mit 4561 Einwohnern, 331 Häusern, 11 Kirchen und 2 Banken, ist die Hauptstadt des Landes. — Rew-Albany, die größte Stadt dis jegt, zählt in 560 Haufern 5526 Einwohner; — Madison, 4208; — Bincennes, 3400; — Kichmond, 2840; — Salem, 1826 Einw.; alle andern Städte sind klein, und nur wenige haben 800—1000 Einwohner. —

#### 36. Der Staat Illinois.

Der Staat Minois, ber westlichste Theil des großen Dhiothales, breitet sich zwischen dem 36° 57' und 42° 36' n. Br. und wifchen 10° 20' und 14° 45' w. L. aus; wird im R. von 28istonfin, im D. vom Michichansee und Indiana, im G. von Rentuch und fin W. von Missouri und Jowa begrenzt, und hat von N. nach S. eine Ausbehnung von 350, von D. nach W. von 170 Meilen: ber Mlacheninhalt beträgt, nach eigener Berechnung ber Zanner'ichen Rarte, 56,160 - Meilen ober 35,942,400 Acres. Der gange Staat ift eine große Ebene, welche von zwei Hügelketten burchschnitten wird, deren eine unweit bes bfilichen Ufers des Miffiffippi, bon bet Mundung des Illinois an nach Morden, die andere langs bem weftlichen Ufer bes Minois, fich nach Nordoften gieht. Spügelig burchbrochenes unebenes Land bebeckt ben norboftlichen Theil bes Staat tes, zwischen bem Bermillion und Babaft und bem Des Illinois. Der subliche Theil bes Lanves, langs dem Dhio, und bie Lanbereien zwischen bem Diffiffippl und ber Sugetkette, find Rieberungen und jahrlich Ueberschwemmungen ausgefeht; bas Band felbft abet ift fehr reich, liefert, angebaut, unglanbliche Erndten, und bie Baume, welche ben unangebauten Theil beffelben bebeden, find von Poloffaler Groffe. Das Innere bes Staats bebeden ausgebreitete Biefen, hier Prairies genannt, die Stufenweife auf einander folgen, und jum Theil feucht, jum Theil vollig mafferlos find. Der oftliche und fuboftliche Theil bes Staats ift reich und fruchtbar, ein mit Sand vermischter schwarzer Mulm, welcher auf einer Unterlage von Thon und Candstein ruht. Der nordliche Theil bes Candes ift noch wenig angebaut, und bis an den Michiganfee fast ein einziger gufammenhangenber Bald. Der Boben von Illinois tann in brei Rlaffen geschieben werben; Die erfte enthalt Die Unschwemmungen ber fluffe, welche von einer bis acht Meilen Breite haben, eine Mifchung von Wald und Prairie enthalten, und unveranderlich fruchtbar find, wie bie Riederungen an den Ufern des Miffiffippi, Babash, Ilinois und Rastastia. Hinter diesen Anschwemmungen ober "Bottom Lands," welche von Bluffs, niederen Kalkfteinhügeb

Letten, begrenzt merben, beginnt die gu von 50 — 100 Zuß hoher Landstrich, die oben angeführten Prairies, welche erfte, von den Einwanderern der Gefun Die britte Rlaffe umfaßt den nordlic und uneben, enthalt abwechselnd P lenweise steril, und hin und wieder – An drei Seiten von Flussen beg im Besten, der Wabash im Ofter wird das Innere des Landes von von benen ber Rod, Ilinois, und little Babash die bedeutenst nere reich, doch nur der Illinois verdienen hier genannt zu wer und angenehm; die Bottomlan mit bichten Nebeln bedeckt, 1 während bes ganzen Sommer des Landes aber ift troden 1 des Staates fallt selten Schi fund, und ein peftartiges K tige Gallen = und Bechselfic nois eine mahre Goldgri einen solchen reichen bar gegenwärtig ber Stapelar 50 - 80, wo gut gepfle Baizen, Roggen, Ha' des Landes in großer M vortheilhafteste Ausfuh wird zwar gebaut, abe durch die ausgedehnter immer noch in der Ki-Racoons, Oppossu: fehr gemein, und & met noch in großer ' bestanden, und bi Buchen, verschied Copressen u. f. m. an ben Ufern bes das Land nicht a ftein das Grund. koblen findet me im N. des Stac wurden in ve



schon benutt. — Große Fabrifen und Manufakturen befitt Mis nois bis jest noch nicht, doch merden bereits faft bie Balfte aller Bedurfniffe im gande erzeugt. Der hausfleiß verforgt Die Bewohner mit grobem Tuche und Kattun. Die Gerbereien, Brennereien, Mublen, Abornquder = und Pottafchfiedereien liefern icon viele Produfte zur Ausfuhr, und was der Staat sonft an Getraide, Taback, hornvieh, Pferden, Sauten, Pelzwerk und Salz ausführt, bedt mehr als hinlanglich bie auswärtigen Bedurfniffe. — Die Ginmohner des Staats, gegenwärtig 716,284, worunter 3598 freie Karbige, find utsprunglich frangofische Canadier, der Sauptstamm aber Anglo = Amerikaner, Schotten, Fren, Englander, und ungefahr ein Behntel ber Bevolkerung Deutsche, welche fich größtentheils erft seit 1824 borthin gewandt haben. Indianer von den Stämmen der Vottawatamies, Chippewas, Delawares, Piankeshaws, Rittappoos u. f. w. leben 15,000 im ganbe. Gegenwartig besigen Die perschiedenen indischen Rationen in Minois noch 3,158,110 Acres Land oder 4934 1 Meilen. - Unter ben hier befindlichen Religionssetten ift bie ber Baptiften, mit 169 Geiftlichen, am gabireichften; auf biese folgen die Methodisten mit 160 Reisepredigern und Presbyterianer mit 102 Beiftlichen; Die frangofischen Canadier bekennen sich meistens zur katholischen Kirche, die durch 12 Priester vertreten wird, und die angesiedelten Deutschen sind größtentheils Butheraner. Rirchen besitzen die letteren noch nicht, und ba felten wandernde lutherische Geiftliche das Land durchziehen, und nur wenige der neuen Unfiedler der englischen Sprache so machtig find, um an einer englischen Predigt Erbauung zu finden, so fuchen die meisten von ihnen geiftlichen Bufpruch bei den beutschen tatholischen Prieftern, welche von Cincinnati aus, unter taufend Entbehrungen und Muhen, bie noch wenig kultivirten Staaten bes Weftens durchziehen, um Eroft in die Butten der ifoliet lebenden Ansiedler zu bringen. Der Schulunterricht wird in Illinois fehr unterflüßt; es bestehen bereits 1241 Elementar = und gegen 300 Conntageschulen; außerbem 42 Atademien; und 5 hohere Lehranstalten und ein Geminar befinden sich zu Upper=Alton, Jacksonville, Lebanon, Macomb und Rockfpring. — Der Staat hat ausgebehnte Binnenlandverbefferungen unternommen: ber Illinois und Michigan = Kanal erstreckt fich von Chicao 106 Meilen weit nach Peru, am Schluß ber Illinois Schifffahrt; er wurde bereits 1836 begonnen, ist auf 8,655,000 Dollars veranschlagt, aber noch nicht ganz vollendet; — eine Eifenbahn erftredt fich von Merebofia 53 Meilen nach Springfield; - bie Coal Mine Bluffs Gisenbahn vom Mississpi 6 Meilen bis zu ben Roblengruben; außer biesen sind noch eine Menge Bahnen projektirt und theils schon in Bau genommen, von welch letteren die Centrals

Gifenhaber, welche bei Eniro beginnt, no Minais - Michigan- Nanels und von do Galena ftreichen foll, 4574 Meilen gar 3,890,000 Dollars angefchlagen ift. --ift vom 26. Auguft 1818, und wie bie Borbitbe ber Berfaffungeurtunden t Much hier ift bie Gewalt ber Regier fchieben, in das gefetgebenbe, auf gefetgebende Gewalt befteht aus eir Repräsentanten, deren Mitglieder -Die ausübende Gewalt ruht in ! welcher sein Amt 4 Jahre bekleibet burch einen obern und durch unte unabhangig. Alle Richter wer beiber Saufer gewählt, und behe wurdig zeigen. — Illimois ist aur Erleichterung ber Wermeffu biftrifte geschieden. Große eine Menge blühender Sandf ften find:

Springfield, unte am Sangamon, mit 1 E 1 Bant, 340 Saufern u. bftlichen Ufer bes Diffiffi; 300 Saufern und 3000 ber vorigen, mit 3 Kirch am westlichen Ufer bes und Sit ber oberften ! 3 Kirchen und 2608 in ber Mitte eines fri Rathhaus, 1 Gefang ner. - Palaftina tomu, am Illinois mohnern; - Bel baus, 1 Gefanani und 2027 Ginm. Mathhaus, 4 Ki neetown, que ria, am gleichn 6 Rirchen und Landes, am w 5 Kirchen, w 9500 Einmob

#### 27. Der Staat **Missou**i.

Der Staat Missouri, der westlichste der Union, liegt mvischen 36° und 40° 36' n. Br. und zwischen 11° 45' und 17° 32' w. L., wird im R. von Jowa, im D. von Illinois, im SD. von Kentucky und Tennessee, im S. von Arkansas, und im 28. vom Missouris Territorium begrengt, und hat vom N. nach S. eine Ausbehnung von 220, und von D. nach B. von 270 Meilen. Der Alachen raum des Landes beträgt nach eigener Berechnung der Grenzpunfte und ber Karten ber Landmeffer 66,973 @ Meilen, ober genauer 42,863,018 Acres, von denen 5850 - Meilen ober 3,744,000 Acres noch in den Sanden ber Indianer find, über 33 Millionen aber noch als unverkaufte Regierungslandereien baliegen und auf Anfiedler harren. — Die Landereien langs allen bebeutenben Aliffe fen bes Staats find fruchtbare Riederungen, und fast jahrlich Ueberschwemmungen ausgesett; von den Fluffen abwarts erhebt fich das Land, wird rollend, und bietet eine herrliche Abwechselung von Bald und Prairie; ber Boden dafelbft, obgleich geringer als bie fogenannten "Bottom Bande" ber Niederungen, ift immer noch febr reich und etgiebig, obgleich er hier pur zweiten Klaffe gerechnet wird, und übertrifft noch immer den sogenannten Baizenboben erfter Rlaffe in Deutschland. Der innere und subliche Theil bes Staats ift hin und wieder durch kleine Hugelketten durchschnitten, die gang und gar jum Unbau untauglich find, aber einen Reichthum an Die neralien in fich bergen. — Die abbachende Kette bes Daerkgebirges twitt aus Artanfas in ben fubwestlichen Theil bes Staates, und lauft in poei Arme aus, welche in der Rähe des Missouri sich verflächen. Der offliche Urm besteht aus großen Granitmaffen, ber weftiche aus Alobaebirgen. Nordlich vom Missouri ist bas gand fanft role lende Bochebene, meistens Prairie, und nur die langs dem norde lichen Ufer des Missouri sich hinziehende Kantons enthalten stämmige Balbungen. Gine Sügelkette zieht fich nordlich von dem Miffouri und ziemlich parallel mit demfelben, und endet in der Gabel bes Missouri und Mississpil. — Un Flussen ift bas Land reich: ber Miffiffippi bildet die oftliche Grenze, und empfängt aus Miffoni, vom N. an gezählt, ben des Moines, ben Wyaconda, ben Kabba= Greed', ben North: und Imo - River, ben Galt, ben R. an Cuivre, den Miffouri, Merrimack, Apple und White water. — Der Miffourifluß felbft ift bie größte Pulsaber bes Staats; er entspringt unter 44° 20' n. Br. und 35° m. 2. und umfaßt mit feinen midtigen Tributaries ein Wasserspftem von 150,000 🗆 Mellen. — Der Staat hat ein gleichmäßigeres Klima, als die oftlichen Staaten, und bie Springe ber Tempenatur find hier lange nicht fo auffallenb,

al's bort. Der Winter beginnt gewohnlich mit Unfang Decembers und mabrt bis Ende Februars, zuweilen jedoch variirt er, und ift langer oder furger. Gelten liegt ber Schnee in und um St. Louis über 6 Boll hoch; ber Regen, welcher ftets bem Aufbrechen bes Miffiffippi und Miffouri folgt, halt, mit Intervallen, ben größten Theil bes Rebruar und Mary an, und bilbet, wie man es hier Der erfte Fruhlingsmonat ift bier alfo unnennt, die Regenzeit. angenehm und freudenleer, und gibt bem Ginwanderer, welcher zu biefer Zeit in Missouri ankommt, eine traurige Ansicht des hiefigen Klima; — boch, sobald die Regenzeit vorüber ift, erfreut ihn Defto mehr ber Kontraft; Die Balber überziehen fich mit einem Laubbache, Die Prairies sind wie mit bunten Teppichen überzogen, und iberall lachelt die uppig reiche Ratur ihn an. Der Commer ift beiß, und in den Jahren 1830 bis 1845 war die mittlere Temperatur beffelben 77.8 g. Der Berbft ift, im Gangen genommen, mild. Ungefahr um die Mitte bes Octobers ober Anfang Novembers beginnt ber indianische Sommer, welcher von 15 - 20 Tage anhalt. Bahrend biefer Beit ift bas Better trube, die Atmosphare rauchia und Sonne und Mond ju Beiten gang verdunkelt; bemungeachtet ift es in biefer Beit angenehm warm, ber himmel aber nie fo heiter, als wahrend eines indianischen Sommertags im Often bes Miffiffippi. - Bahrend bes Fruhjahrs, Sommers und herbfies find fübliche Winde vorherrschend; weftliche und nordweftliche Binde weben mabrend ber Monate November, December und Januar, und obglich dieselben im Allgemeinen trocken und heftig find, werben fie boch auch häufig von Sagelfturm und Schneegeftober begleitet. Nord = uno Nordoftwinte find im Bergleiche mit ben anbern fehr felten, und die letten bringen gewöhnlich den heftigsten Regen. -Der hauptcharakter bes Missouri = Staates ift Prairie , hin und wieber mit ftammigen Balbungen wechselnb; in einigen Kantons am nordlichen Ufer des Miffouri find Baldungen vorherrschend, das Gros des gandes aber ausgedehnte, meift reiche Prairie. ben am felfigen Ufer des obern Diffissippi, und die fiefigen Sugel - bes Minendistrikts find mit rothen Bebern bebeckt; in den Prairies findet man Posteichen, schwarze Jacks (eine Eichenart) schwarze Ballnuffe und ben Shell bark Sictory am haufigsten; auf ben Nieberungen langs ben gluffen ift bie Begetation uppiger und bie Baumarten verschiedener; die vorzüglichsten sind: Baumwollenbaume, Spcamoren, Eichen, Deffelbaume, Burgeleschen, Glebitschien, schwarzer Locuft, Bondutbaume, Pecannuffe, und bie meisten ber Baume und Straucher, welche oftlich ber Alleghanns gefunden werden. Im sublichen Theile bes Staats ift die Cypresse vorherrichend, und am Gasconade, im Beften, find große Bal-

bungen von weißen und gelben Richten und Tannen. Wilber Bein wachst in Menge und egbare Beeren in allen Theilen des Candes. - Fur alle Cerealien bietet Miffouri ben geeigneten Boben, und liefert reichliche Ernbten; Baizen, Roggen, Safer u. f. w. gebeihen herrlich; Mais ift bis jest ber Stapelartitel, und ber jahrlich erzeugte Ueberfluß wird nach New-Orleans ausgeführt. Baumwolle wird in bem fublichen Theil bes Staates und am Miffouri, bis binauf zum Rap Girarbeau, gebaut, und obgleich die Erndten zuweilen burch zeitige Frofte vernichtet werben, bezahlen fie boch bie an-gewandte Muhe und Auslagen reichlich. Reis wird im Kanton New = Madrid, und burch ben ganzen Staat, außer ben angeführten Cerealien, Gulfenfruchte, Gurten, Melonen, Kurbiffe, Kartof-fein, Bataten und verschiedene Gartenfruchte in Menge gebaut. Taback gebeiht vortrefflich, und burfte mit ber Zeit ein Sauptausfuhrartikel bes ganbes werben. — Die ausgebehnten Savannen und Prairies, und die uppigen Niederungen begunfligen die Biebzucht ungemein, und mancher Farmer hat 100 bis 200 Stud Rindvieh auf den Prairies weiden. Die Schweine vermehren sich außerorbentlich und Beerben von 500 - 1000 Stud nahren fich ohne Pflege in den Baldern. Federvieh findet man in Menge, und an Wandertauben, Truthuhner, wilde Enten, wilbem Geflügel: Ganfe und Schwane. Wild findet fich reichlich, und St. Louis wird mit Baren - und Rehfleisch burch einen Stamm ber Chawannee = Indianer verforgt, welcher gegen 70 Meilen westlich von ber Baren, Rebe, virginische Biriche, Safen, Rac-Stadt lebt. coons, Opoffums und verschiebene Arten Gichhornchen find in allen Theilen des Staates, und eben fo Bifons und Elenns, die fonft in teinem Staat ber Union mehr gefunden werden. — Der Mineralreichthum Miffouri's wird von feinem Staate übertroffen; Blei und Gifen find die vornehmften Metalle; erfteres wird in unermeglicher Menge gefunden, und die Bleiregion bedeckt ein Areal von mehr als 3000 Deilen; bas Erz ift ungemein reich, und konnte den Bedarf ber-Union für Jahrhunderte beden. Nicht weniger bemerkenswerth find Die Gisenlager: im Ranton St. Francis ift ber berühmte "Eisenberg," ber fich 306 Ruß über die umliegende Chene erhebt, auf feinem Gipfel 14 Meile nach jeder Richtung mißt und ganz aus glimmerartigem Eisenornd besteht, das bei der Berarbeitung 80 Prozent reines Metall liefert; 5 Meilen fublicher ift ein anderer pyramidenformiger Eisenberg von 300 guß Sohe und einer Bafis von 14 Meile Umfang, deffelben reichen Gifenerzes. Der Kanton Bafbington ift ein vollkommenes Bett mineralischer Schape, und burch ben gangen Minendiftrift findet man reiche Mergelthon-Lager, ber ben trefflichften Dünger liefern. Salpeterhöhlen und Salzquellen findet man fast

in jedem Lanton, und sechs der leheren hat fich der Staat zu seinem Beften vorbehalten. - Der Runft : und Gewerbfleiß ift die letten Jahre fehr in Aufnahme gekommen, an ben nothigsten Sandwerkern if tein Mangel mehr, alle feinern Manufatte und Fabritate muffen aber bem ungeachtet immer noch von Pittsburg und Rem- Orleans herbeigeschafft werden. Mehl: und Sagmublen, Schrot. und Rugelgieffereien, Bramereien, Gerbereien, Salpeterwerke, Pulvermublen und Salzfiedereien find in verschiedenen Theilen des Staats, und bie Erzougniffe berfelben, fo wie bie ganbesprodufte, als Blei, Roblen, Salz, Salpeter, Pelzwert, Saute, Rind = und Schweinefleifch, Malg, Bachs, lebenbes Bieh, Debl, Sanf-und Alache, so wie Leinsaat, werben über St. Louis, den Hauptkapelplat des Landes, den Diffissippi hinunter nach New : Drieans geichifft, Blei und Schrot aber größtentheits den Dbio aufwarts, über Pittsburg nach ben öftlichen Staaten gebracht. — Die Bepolferung von Diffouri macht reißende Fortidritte, von 1810 bis 1820 hatte sich dieselbe mehr als verdreisacht, von da bis 1830 mehr als verdoppelt, und gegenwärtig beläuft fich dieselbe auf 482,508 Geelen, worunter 64,340 Sklaven. Auch hier findet man die Bewohner aller Lander Europa's und der Union vereinigt; das Gros ber Bevolkerung lebt glucklich und zufrieden, und keiner sehnt fich gurud in Die frubern Berhaltniffe. — Bas follte auch ein Diffourier vermiffen ?! - Er bewohnt ein reiches fruchtbares Land, melches er für den geringen Preis von 14 Dollars von ber Regierung, ober, je nachdem Berbesserungen barauf angebracht waren, um 4 — 25 Dollars ben Acre, von Privaten kaufte; er führt bei mäßiger Urbeit ein angenehmes, forgenfreies, patriarchalisches Leben, und wenn er gleich feinen Dienftlauten einen hoben Lobu pon 100 - 150 Dollars, ja oft noch darüber geben muß, vermehrt sich boch sein Rapital mit jedem Jahre! — Gin weites Reld der Thatigkeit fieht hier Jedem offen: kommt er arm ins Land, fo fest ihn zweijahrige Arbeit in ben Stand, ein unabhangiger garmer, und hat er Intelligens, in Rurzem burch die Babl feiner Mitburger ein Beamter seines neuen Baterlandes gumerben. Für Kirchen und Schulen ift hier bis jest weniger gethan, als in andern Stoaten: Die Bapisten, die zahlreichsten Glaubensgenoffen, besiben 146 Kirchen und 86 Beiftliche; die Presbyterianer 33 Rirchen und 17 Prediger; Die romischen Katholiken 1 Bischof und 30 Priefter; Die Methodisten 51 manbernde Prediger; alle andern Geften nur einzelne Rirchen. Glementerschulen bestehen bis jest erst 642 mit 16,788 Schülern, Afabemien 47, und an Colleges: eine Univerfitat ju St. Louis; St. Mary's College zu Barems; Marion = College zu New + Palmyra; Missouris Universität zu Cohumbia, und zwei Golleges zu St. Charles und

Ampetts. — Die herrlichen Massenbenbungen, beren sich Missouri zu erfreuen hat, haben bis jest Eisenbahnen und Kanale überstüßig gemacht, boch sind von ersteren schon einige projektirt. — Auch hier ruht die Regierung in den Händen einer Generalversammlung, die eus einem Senat und einem Hause der Repräsentanten besteht, von denen die Mitglieder des Senats auf vier, die Repräsentanten auf zwei Jahre vom Bolke erwählt werden. Der Gouverneur, wolchem ein Lieutenant: Gouverneur zur Seite sieht, übt die vollziehende Gewalt, und bekleidet sein Amt vier Jahre. Die richterliche Gewalt beruht in den Händen des Obergerichts, welches aus einem Präsidenten und zwei Beisigern besteht. — Der Staat zerfällt gegenwäxtig in 62 Kantons, welche wiederum in Ortschaften gesschieden werden, von denen jede 36 Meilen enthält. — Die bedautendsten Städte des Landes sind:

Zefferson = City, am süblichen Ufer bes Missouri, Saupt-Rabt bes Staats, großartig ausgelegt, aber erft gegen 290 Saufer gablend, mit 2857 Einwohnern. — St. Louis, unter 380 35/ n. Br., am westlichen Ufer bes Missisppi, 18 Meilen unterhalb der Mundung bes Diffouri, auf einer Katkfteinbant, bie fich in zwei Terrassen über einander, gegen 3 Meilen langs bem Flusse binzieht. Die Stadt ift regelmäßig ausgelegt; die acht Haupt ftragen laufen mit dem Flusse parallel und werden von 22 andern rechtwinklich burchschnitten. St. Louis gablt gegen 2000 Saufer, worunter an offentlichen Gebauben 1 Gerichtshaus, 1 Befaugnif, 20 Rirchen, 1 College, 10 Ufabemien, 5 Banten, 1 Blechaus und mehrere Barraden. Die Bahl ber Ginwohner belauft fich auf 25,810, Die größtentheils vom Sandel und ber Schifffahrt, und von verschies denen Gewerben leben. — Nach New Drieans ist St. Louis die bedeutenbste Handelsstadt bes Westens, und durfte, wegen ihrer Bage, mobl einft der Centralpunft Amerika's merben. - Berculaneum, an ber Mundung bes Joachim- Creek in ben Miffifuppi, mit 180 Saufern, 1 Gerichtshaus, 1 Kirche, 18 Kauflaben, 1 Postamt, und in ber Nabe mit vielen Meht : und Sagemublen, Schrotthurmen und Bleigrabereien. - St. Charles, am nordlichen Ufer des Missouri, mit 319 Häusern und 8900 Einwohnern, blübende Stadt mit Vostamt und Sie der Kantonsgerichte. --New : Mabrid, am Miffiffippi, mit 96 Saufern und 713 Ginm.; früher oftere Erobeben ausgesett. - Greenville, mit 800; -Kreberiktown, mit 1200; - St. Dichael, mit 750; -Potofi, mit 2400 Einwohnern; Bergbau treibenbe Stabte. -Perryville, mit 1600 Einm., am Mississpi. — Florifante; - Marthapille: - Union; - Nemport; - Pinknep;

- herman; - Sabconabe; schnell aufblubenbe Stabtchen am Miffouri.

#### 28. Der Staat Michigan.

Diefer Staat der Union umfaßt die , zwischen den nordlichen Seen liegende große Halbinsel, welche fich zwischen 41° 38' und 45° 50' n. Br. und zwischen 5° 15' und 10° 25' w. E. erftrect, und wird im n. von ber Strafe Michillimadinad, welche ben Dichigan = und Huron = See verbindet, im ND. vom Huron = See, im D. von Fluß und See St. Clair und der Straße Detroit, im SD. vom Erie = See, im S. von Dhio und Indiana, und im B. vom Michigan-See begrenzt. Die größte Ausbehnung bes ganbes vom R. nach S. beträgt 288, Die größte Breite von D. nach 28. 265 Meilen, und der Flacheninhalt, nach den Angaben des Candamts, 38,968 \[ \] Meilen oder 24,939,870 Acres, von denen die Indianer noch Anspruche auf 11,529 Deilen befigen. — Ein breiter Bergruden, ber von Indiana nach N. hinaufftreicht, burchzieht die ganze Halbinfel, bildet die Wasserscheide der Pluffe Dichigans, und bacht nach allen Staaten zu fanft ab. Die Kuften des Landes sind nicht befonders hoch und find ringeum mit Sandbanken umgeben. Der von ben öftlichen Geen begrenzte Theil bes Landes ift eben und niedrig, abwechselnd Sand und Marschen, hat Mangel an gutem Baffer, ift aber zum größten Theil ftark bewaldet. Beiter tandeinwarts fleigt ber Boben auf, bas gand wird fanft gewellt, und geht endlich in hugeliges rollendes, bicht bewaldetes gand erfter Rlaffe über, und wechselt mit Eichenoffnungen (Oak openings), Ebenen und gelegentlich mit Prairies. Der Boden der Openings erforbert wenig oder gar keine Arbeit, um für den Pflug vorbereitet zu werben, und eignet fich bei fortgesetzter Rultur vorzüglich für Waizen. Die hiefigen Prairies werben in trockene und naffe geschieben; bie ersteren besitzen einen reichen, leicht zu bearbeitenden Boben, und gewähren einen Ueberfluß fast jeder Art Produkte, die in einem Lande unter dem 42sten Breitengrade gedeihen; die letzteren bieten herrliche Beiben und einen Ueberfluß von Binterfutter für die Heerben ber Unfiehler. — Bon brei Seiten von Basser umgeben, ermangelt Michigan keines Bortheils ber am atlantischen Meere liegenden Staaten, und hat an großeren Fluffen, die fast alle bootbar find, ben St. Joseph, ben Kekalamazoo, Grand : River, Saginam, Huron: River, Clinton, Raifin, Ottowa und Maumee = River. — Das Klima zeichnet fich durch strenge Binter und beiße Sommer aus. Der Binter beginnt Mitte November, die strenge Kalte erst Mitte December, und bauert bis Anfang Marg. Frühling und Herbst dauern beibe nur einige Wochen. Der Sommer ist sehr heiß, wird



aber burch die Seewinde fehr gemilbert; heftige Gewitter find febr baufig, werden aber nicht gefürchtet. Die Luft ift im Gangen genommen rein und gefund; das Klima fagt, wie die Erfahrung gelehrt hat, ber deutschen Korperfonstitution febr ju, und nur bie sumpfigen Fluß = und Seeufer werden zu Zeiten von Bechsel = und Gallenfiebern beimgesucht. — Rur erft ber subliche Theil biefes ausgebehnten Staates ift in Kultur genommen; die größte Balfte wartet noch, obgleich schon in großen Strichen von Spekulanten aufgekauft, fleißiger Sande, fie nugbringend zu machen. — Un wilden Thieren, als Elenns, Karibu's, Dammhirschen, Baren, Racoons, Bibern, Wolfen, Fuchsen u. f. w. herrscht großer Ueberfluß; Bogel findet man in unglaublicher Anzahl, und besonders reich ist bas Geschlecht der Baffervogel. An Amphibien findet man Schlangen, Frosche und Schildfroten in Menge; Fische aller Urt in allen Flusfen und Seen, und an Mustiten und andern plagenden Insetten fehlt es ebenfalls nicht. — Die Einwohner bes Canbes find ursprünglich französische Canadier, zu denen sich in den letzten 15 Jahren Einwanderer aus allen Staaten der Union und Europa's gefun-Ihre Zahl beläuft sich gegenwärtig auf 256,364. ben haben. jung ber Staat noch ift, fo Außerorbentliches ift hier bereits in ber furgen Beit seines Beftehens geleiftet worden, in landwirthschaftlicher Beziehung sowohl, als in ben technischen Gewerben, Manufakturen und inlandischen Berbefferungen. Schon zählt man in bem Staate, ber im Jahre 1830 erft eine Bevolkerung von taum 32,000 Seelen befaß, 4 Wollenmanufakturen, 16 Balkmublen, 15 Sochofen, 1 Papiermuble, 38 Gerbereien , 1 Glashutte , 3 Potterien, 34 Brennereien, 11 Brauereien, 93 Baizen-, 97 Korn- und 491 Sages mublen, und einen Biehstapel von 30,144 Pferden, 185,190 Rinbern, 99,618 Schafen und 295,890 Schweinen; ber Ertrag ber Landwirthschaft belief sich 1845 auf 2,368,519 Bufbels Baigen, 143,211 B. Gerfte, 2,222,620 B. Safer, 52,300 B. Roggen, 127,910 B. Buchwaizen, 2418,500 B. Mais, 168,214 Pfund Wolle, 14,722 Pf. Hopfen und 5,226 Pf. Bache; Kartoffeln wurden in bemfelben Sahre 2,208,700 Bufhels, Beu 143,710 Tonnen, hanf und Flachs 805 Tonnen, Taback 2100 Pf., Seiben-Cocons 285 Pf., Ahornzucker 1,414,725 Pf. gewonnen, und der Ertrag ber Milchwirthschaft wurde auf 323,712, ber bes Dbst: baues auf 18,350, und ber Gewinn an Holz auf 410,000 D. geschätt. — Un Kirchen ist noch kein Ueberfluß; die Presbyterianer, Die zahlreichste Sekte, haben 42 Rirchen und 19 Geiftliche; Die Baptiften 17 Kirchen und 11 Prediger; die romischen Katholiken 1 Bischof und 18 Priester; die Episcopalen 1 Bischof und 6 Geistliche, und die Methodisten 27 Reiseprediger. In Unterrichtsanstalten be-

fiehen bereits: bie Michigan Univerfitat au Enn Arbor, Marfhalls. College ju Marshall und St. Philipps College bei Detroit; 12 Ufabemien und 975 Elementarfchulen mit 29,701 Schülern. - Die wichtigen Inlandverbesserungen des jungen Staats sind: die Central-Eisenbahn, welche sich von Detroit 44 M. nach Ann Arbor erftrecht und 194 D. weiter bis St. Joseph am Michigan-See fortgeführt werden foll; — die Eries und Kalamazoo-Gisenbahn von Tolebo bis Abrian, 38 M., die bis zur Central : Eisenbahn und von dieser bis Allegan fortgeführt werben, und eine Gesammtlange von 138 M. erhalten wird; — bie Ppsilanti-Tecumseh-Gisenbahn, von 25 M. Bange, und die 25 M. lange Detroit- und Pontial's Eisenbahn. bene andere Bahnen find projektirt, ausgelegt und bereits begonnen, und ebenfo ber Clinton- und Ralamazoo-Ranal, ber die Baffer des Didigan : Sees mit bem St. Clair verbinden foll, 216 DR. lang werden wird, und auf 2,250,000 D. veranschlagt ift. - Die Berfaffung Michigans ift nach ber von Dhio gemodelt, und besteht aus einem Souverneur, einem Senat von 18, und einem Saufe ber Reprasentanten von 54 Mitgliedern. Kantons find bereits 40 organis firt. — Stabte find bereits ichon viele angelegt, boch find nur Detroit, Monroe und Ann Arbor bis jeht von einiger Bichtig-Detroit, an ber gleichnamigen Strafe, ift bie hauptflabt bes Landes und ber bebeutenofte Sandelsplat; fortwahrend fpielen awischen hier und Buffalo und anbern Stabten ber Binnenfeen Dampfboote und Segelschiffe; die Stadt ift regelmäßig ausgelegt, gum Theil schon gebaut, hat 1 Staatenhaus, 1 City : Salle, 11 Rirchen, 4 Banten, 1 Banbamt, 1 Markt, 1 Theater, 1 Mufeum, 1 Staatsgefangnis, offentliche Magazine, viele Bobithatigfeitsanftalten und 10,914 C.; - Monroe, am Raifin, mit 1 Rathhaus, 1 Gefängniß, 7 Kirchen, 2 Banten, 1 Banbamt, 549 Baufern und 5310 E.; - Unn Arbor, an beiben Seiten bes Huron, mit 1 Rathhaus, 6 Rirchen, 1 Bant, 400 Saufern und 2500 E. — Pontiac, am Clinton; — Abrian; — Ppsilanti; - Kalamazoo; — Marshall; — Zackson; — St. Sofeph, am Michigan: schnell aufblühende Stabtchen.

# 29. Das Gebiet Wisconfin.

ţ

Wisconsin, früher Best-Michigan, begreift ben zwischen bem Missispinse liegenden reichen Landstrich in sich, der sich von der Grenze von Minois 490 Meilen nach Norden zieht, von D. nach W. eine Ausbehnung von 380 Meilen hat, und einen Flächenraum von 186,200 Meilen oder 119,168,000 Acres umfaßt. Bom Missispipi und dessen Rebenströmen, dem For, Wisconsin, Milwautee u. a. durchfossen, vereinigt Wis-



confin alle Bortheile ber Stanten Minvis und Miffourt. -Boben ift reich und fruchtbar: bas Cant bietet Mineralien in Menge, bas Thier - und Pflanzenreich außerorbentliche Schate, und bie Bevolterung, gelockt burch Rlima, reichen Boben und vortheilhafte Lage besfelben, nimmt bergestalt zu, daß das Gebiet wahrscheinlich in Diefem Jahre noch in die Union als Bundesstaat aufgenommen werden wird. Das gange Land, vom Fluffe ,, den Moines" an bis zu ben Bafferfatten von St. Antony, zeichnet fich durch feine Schonheit und Fruchtbarkeit sowohl , als durch sein, der Gesundheit zuträgliches Klima, vor theilhaft aus, ift dem Anbau und Berkehr burchaus erbffnet, und bietet einen Ueberfluß von Mineralien und Wild. — Embrno - Stäbte wachsen wie Pilze aus ber Erbe; jede Boche bringt neue Schwarme von Einwanderern; Milwaukee, Port Hubson, Dobge ville, Mabifon, Bingville, Cafville u. a. mehren ihre Einwohnerzahl fortwährend, und bag biefe nicht ichwachliche Senter ber oftlichen Staaten, fondern fraftvolle 3weige des alten Stammes find, ber bie Union zu seiner jezigen Kraft gebracht, bafür burgen die großen Unternehmungen, die theils schon begonnen, theils in Berathung gezogen und projektirt find, in einem gande, in welchem man vor zehn Jahren nichts als das Geheul des Wildes und bas Rriegsgeschrei barbarischer Indianerhorden hörte. — Wir berühren dieselben hier ausführlicher, als wir bei ber lieberficht ber andern Staaten gethan, um zugleich zu zeigen, in welchem Fortichreiten bie neuen Gebiete ber Union noch begriffen find, und wie wenig Jahre dazu gehören, aus einer Wildniß machtige Staaten zu machen. Begonnen hat bereits ber Bau ber, 168 Meilen tangen Milmaukeeund Prairie : bu : Chien : Gifenbahn, welche ben Dichiganfee mit dem Bisconfinfluß, in ber Rabe feiner Ausmundung, verbinden foll; Die gange Strede Diefer Bahn berührt die fruchtbarften Landereien und ben Mittelpunkt ber, an Mineralschaten so reichen Region biefer Territorien , und vereinigt die angehenden Stadte Dabifon, Weffer Grove, Dobgeville (von wo aus eine Zweigbahn nach helena und Mineralpoint führt), Wingville, Grant, Patsh : Grove und Port Subson. - Unterzeichnet find ferner bie Aftien einer Gifenbabn, welche von "Grand Kafalia Rapide" ober von Lafontaine, nach der Stadt Winnebago ihre Richtung nimmt, und durch welche ein ju Baffer 20 Meilen betragender Beg um 13 Meilen abgekürzt werben wird; ber Bau hat bereits begonnen. — Autorisirt und garans tirt ift ferner eine Gifenbahn von Belmonte nach Dubuque, Die bis Mineralpoint ausgedehnt werden foll; und mehrere andere, von Ilis nois aus, find projektirt. Die Aktien einer Kanal = Kompagnie find bereits unterzeichnet, um einen Kanal von Milmautee nach bem Gee Auskenony von 52 Meilen zu erbauen. Ein anderer Kanal ift be-

antragt, ber bon ber Stadt ' fluffe, eine Strede von 20 9 Manitonvoc = Flusse, in einer Winnebago reichen foll. intorporirt, um ben gorfluf mit bem Bisconfinfluß, in binden. Diefer 3med wir legung bes Marquette = un' 24 Meilen, anderntheils renben Ranal, welcher ble am Boben 50, und an eine Tiefe von 7 Fuß ha' bem "Portage = Kanal", die Dampfichifffahrt ert Ranals bringt bas Gef offlichen Markten um ! genug fur alle Dampfb fippi befahren; die Gut Beg zwischen Buffalo umgelaben zu werben ist die zurückzulegende auf 1146 Meilen herc biese in 10 Tagen zi boppelt fo lange Bei fteht unter einem, v Rath von 13 Mitali Mitgliedern zur Sei tons, mit 75,446 gegenwärtig 11 A find noch nicht erri Halbinsel zwischen werden, mit 493 ift bis jest Mil Bafen zwischen ! sprechende, wen Chien, - G Mineralpoi

Der Sta vereint, wurde als Staat in 1 Staats Misse



confin und Minois getrennt, ift, ba die Bermeffungen noch nicht vollendet find, in feinen Grangen noch nicht bestimmt, und umfaßt einen ungefähren Flachenraum von nahe an 130,600 - Meilen. -Die Dberflache bes Landes ift eine von fanften Anbohen burchagene Hochebene, die vom Des Moines, Stunt, Jowa, Warsipinekon, Makoqueta, Turkey, Peltow und St. Peters River und vielen andern Fluffen burchschnitten wird. Bis jest ift erft ein Strich Landes von 210 Meilen Lange, langs bem Miffiffippi, vermeffen, ber von 40 bis 60 Meilen Tiefe hat. Prairies und Baldungen wechseln auf benfelben ab, und hinfichtlich feines gefunden Klimaund seines außerordentlich fruchtbaren Bodens, wetteifert berfelbe mit bem benachbarten Wisconfin und Miffouri. Wilb und Mineralien find bafelbft im größten Ueberfluß; ber Strom ber Auswanberung hat sich feit den letten Sahren hierher gewendet; für deutsche Anfiedler burften Jowa und Wisconfin ebenfo wichtig, als Michigan, Dhio und Pennsplvanien senn, und hier wie dort das deutsche Element bald das Uebergewicht erhalten; beim letten Cenfus zählte bas Gebiet bereits 43,111 Einwohner in 18 Kantons, ju benen seit jener Beit noch vier neue Kantons: Benton, Buchanan, Favette und Reokuk, gekommen sind. — Auch hier fleigt, wie in Wisconfin, die Bevolkerung mit jeder Woche, und gegenwartig gablt ber neue Staat bereits 140,000 Einwohner.

Die Regierung besteht hier in einem vom Bolke gewählten Gouverneur, und einem Rath von 13, und einem Repräsentantens hause von 26 Mitgliebern, welche die legislative Versammlung bilden. — Die vorzüglichsten Städte des Landes sind: Jowa City, mit 1346 Einwohnern, der Sig des Gouverneurs und der Behörben. — Burlington mit 1569, — Bloomington mit 980, — Davenport mit 1515, — Fort Madison mit 840 Einwohnern, — Farmersburg, — Dubuque mit 1830, — Bellevue mit 450, — Lyons mit 598, — Wapello mit 430, Richland mit 550 und Beatonsport mit 700 E.; kleine,

burch ihre Lage viel versprechende Stabte.

# 31. Das Gebiet Miffouri und das Dregon: Gebiet.

Das ausgebehnte, zwischen dem Staate Missouri und dem Felsengebirge, von Teras bis zu den britischer Besitzungen sich hinziehende Land, welches von zahllosen indianischen Bolkerschaften bewohnt, und von Jagd und Pelzhandler- Gesellschaften durchzogen wird, und die größte Abwechslung von Bald und Prairie, reiche Bottomlandereien und durre Felsenstriche, meilenweite Sumpse und

wiche Alertanbereien, einen Reichthum an Mineralien; Pflangen und Whieren bietet, bod nur als Jagb = und Kampfgebiet ber Stepvendewohner benutet wird, fichet ben Ramen bes Diffonri- Gehietes, alles gand westlich ber Felsengebirge abet, bis zum großen Dream, bas eine ebenso reiche Abwerchfelung als ber offiche Abhang ober bas Miffisppithal gemabet, ebenfalls von außerorbentlichen Stromen burchschnitten wird, bis jetzt aber, außer Pelzbanbler Fattorien und einigen zu beren Gicherheit errichteten fletnen Forts, nur Indianer-Rieberlassungen gabit, ben Ramen bes Dregon: Gebietes. - Gine ansführliche Goilberung biefer, obwohl fur bie Butunft hochft wichtigen Gegenben, in bemen noch eben fo viele Sterne fchlummern, als bie Union berekt in ihrem Wappen zühlt, hier zu geben, wurde die Grenzen biefes Sandbuchs für Einwanderer überschreiten, ba jene Gegenden noch nicht ber Aulter aufgeschloffen find, ben Einwanderer alfo nicht intereffiren konnen. 3war find von Bielen Dregon, Ober = Califor= wien und die nordlichen Theile des merikanischen Staatenbumbes ats Ansiedelungsgebiete anempfohlen worden, diese Smpsehlungen kommen aber fest noch zu fruh. - Die auf bem vorhergebenben Bogen geschilderten Graaten und Gebiete bieten bem Einwanderer reichen Stoff zur Bahl feines tunftigen Niederlaffungsplates, und felbft wenn er mit beschränkten Mitteln die Union erreichte, wird er in ben gefchitverten Staaten ein hinlangliches Felb für feine Thatigleit, bei wiß eine nie verflegende Geldquelle, bei Sparfamteit und treuer Pflichwerfullung eine freudige Zukunft in benfelben finden, und nicht genothigt senn, in den beiden hier genannten Indianer - Gebieten mit den wilden Bewohnern berfelben um feine Eriften; zu tampfen. - Che ein Desenmum vergeht, werben neue Gebiete und Staaten im Beften des Miffouri - Staates in's Leben treten, die mit offenen Urmen Einwanderer aufwhinen werden, und bann werden sich auch Auber Anden, die aus dem Schape ihrer Erfahrung dem neuen Einwandever einen Leitfaben bieten.

# II. Die Englischen Rolonien.

Die englischen Kolonien Nord Amerika's, die fich für beutsche Einwanderer am besten zur Anfiedelung eignen durften, find:

- 1) Ober : Canaba.
- 2) Rieber= Canaba.
- 3) Neu-Braunfchwein und
- 4) Reu Schottland.

Großbritannien , beim Schluffe bes Triebens 1768, burch melden bie Frangolen Ren - Frankreich en England abtraten, in Befite von faft gang Rent = Memerita getommen, muffet 1783 bie Unebhangigkeit ber Wereinigten Stacken anerkennen, die Morida's wiedemm an Spanien und bie kleinen Jufeln Miguelon und St. Piepre an Frankreich abtreten, und die Theilnahme ber Frangolan und Rord : Amoricaner an ber Renfundlandfifcherni gestatten , banningeachtet blieb Englands Macht in Bord-Amerika immer noch von außerwebentlicher Wichtigkeit, meb ein Gebiet von nabe an einer Million enal. Meilen ist noch gegenwärtig der britischen Krone untommefen, und als dudfons : Bay : Zeritorium, wefflides Binnenland, britisches Columbia, Dher- und Unter: Canada, Reu-Braunfdweig, Reu-Schottland, Lap Breton, Pring Edwards-Infel, Reu-Fundland, Labruder und Oftmain ber Kolonial = Regienung Englands unterthau.

In Bezug auf Ansiedelungen interessiren web bier nur bie Prowingen Obers und Unter-Canaba, Reu-Branufdweig und Deu-Schottland, nach welchen Lanbern von Großbeitanwien aus der Strom der Auswanderung seit einer Reihe von Jahren fließt, und in welchen icon Zaufende unfrer beutschen Bandeleute eine fichitzendes Afol, eine heitere Bekkunft, eine Unabhängigeich errungen haben. — Sie allein find es, die bei einer Frage: noch welchen Einebern follen Demifche auswandern? mit ben Wereinigten Staaten in Bonfuureng ereten, -- fie bieten in Mugun auf Anfeite: lung bieselben Wortheile wie die wordsichen und mestichen Theile ber kinion, und mäse ber ianger anhaltenbe Winter nicht, möchten sie wohl, da den anmenen Anstediern mehr Enkeichterungen dassellst geboten warben, vielen ber Bereinigten Staaten, ba fie fich im Allgemeinen eines gefunderen Klima gu enfreuen haben, als bie fichlichen und füdweklichen Staaton, fogge noch werzugiehen fepn. Wir laffen die Schibberung berfelben, fo nett fie Auswandener inteneffiner konn, in der aben angeführten Reihr folgen, und be-MINTER MES

## 1. Ober: Canada.

Die Proping Ober- Canada, 1525 mit Unter- Canada von Cartier entbeckt, trat erft 1791 als selbstständiges Gouvernemten

in die Reihe der britischen Kolonien. Bis bahin von den Franzosen und Briten unbeachtet gelaffen, und nur ber Sago, bes Delghanbels und ber Fischerei wegen von einzelnen Gesellschaften besucht, blieb bieses ausgebehnte Binnenland in seinem Urzustande, und eift nach bem Unabhangigfeitefriege ber Bereinigten Staaten, mahrend welchem eine Menge Lonalisten bie Union verließen und nach ben treugebliebenen britischen Befibungen auswanderten, erhielt bas Land fefte Unfiebler, beren Bahl fich burch Ginwanberer aus ben britischen Inseln und Deutschland balb verftartte. Gin gludliches Stillleben bilbet von 1791 an die Geschichte bes Landes; ber Anbau bes fruchtbaren gandes nahm immer mehr überhand, Unfiedelungen tauchten aus bem Didicht ber Balber hervor, blubenbe Ortschaften erhoben fich an ben Ufern ber Geen und ben, bas gand burchfchneibenden Riuffen, und ungekannt und unbemerkt wurden in ihrer fillen Ruhe die Einwohner Ober = Canada's geblieben fenn, hatte nicht ber lette Rampf ber Briten mit ben Bewohnern ber Union im Jahre 1812 das gand und seine Rrafte und die Lonalität der Einwohner in ein helleres Licht gestellt und bekannter gemacht. — Die neuesten Aufregungen scheinen keinen Anklang beim Gros des Bolkes gefunben ju haben, und bieten jugleich eine Burgfchaft fur bas Gebeiben ber Rolonie, beren fich taum ein Europaischer Staat mit großerer Sewißheit zu erfreuen hat.

Den Ramen erhielt bas Band nach feiner Lage gur untern Proving, und erftredt fich baffelbe vom 75° bis 90° w. E. v. Gr. (289° 10' bis 303° 25' d. L.) und vom 42° bis 50° 45' n. Br.; bie Grenzen beffelben sind im Norben die Sudsonsbaplander, im Morboften und Often Unter-Canada, im Cuben und Gubweften bie Bereinigten Staaten und im Beffen bas mestliche Binnenland. Bom Often nach Weften hat die Proving eine Ausdehnung von 225 geographischen (1013 englischen), von Rorben nach Guben eine Ausbehnung von 130 (585 englischen) Meilen. Der Rid. chenraum bes ganbes umfaßt 4762 geographische; ober in runder Summe 100,000 engl. - Meilen (nach Bouchette 141,000 - Meilen), von benen erft 32,929 in Ortschaften und ju andern 3wetken als Reservate ausgelegt sind. — Zu Drischaften sind jest 16,816,800 Acres, in Refervaten 4,257,880 Acres vermeffen, und von ben erfteren fieben Millionen an Anfiedler gu freiem Lehnsbesit (In free and common soccage) ausgegeben, 4,805,400 Acres fur die Krone und Geiftlichkeit refervirt, und 5.011.400 Acres liegen noch in ben Ortschaften unvergeben, außer einer Menge refervirter ganber ju fpeciellen Bemilligungen. -

Der physische Charafter Dber - Canada's ift außerordentlich ab-



wechselnd; — bas Land zerfällt in brei natürliche Abtheilumaen: in ben Bandftrich zwischen bem Ontario und St. Lorenz im S., bem Ottawa im R., und bem Nippiffing und Huron im B.; in bie Halbinfel, welche burch ben Ontario und Erie im G., und ben Buron im 2B. und N. gebildet wird, und in den Kustenstrich, welder fich langs bem Nordoften und nordlichen Ufer bes Dbern-See's binzieht. Das ausgebehnte Gebiet ftellt, fo weit es bie bewohnten Theile betrifft, im Allgemeinen ein ebenes Flachland vor, und vom St. Francis im D. bis nach Sandwich im BB., in einer Strede von beinahe 600 Meilen, zeigt fich kein einziger Berg, obschon ber größte Theil des Bandes wellenartig von anmuthigen Hugeln, freundlichen Abhangen und fruchtbaren Thalern burchzogen wird. einwarts, 50 - 100 Meilen vom Ontario und St. Lorenz, zieht fich ein felfiger Bergruden in nordöftlich und sudwestlicher Richtung, burch ben Diffrift Newkastle und Mitland, nach dem Ottawa-River Jenseits bieses Bergrudens eroffnet sich ein weites reiches That von großer Ausdehnung, welches wiederum auf der Nordseite von einer noch hobern Felfen : und Gebirgsregion eingeschloffen ift. Rur ber kleinste Theil bes langs bem Ontario und Erie liegenden Lanostrichs ift bis jest angebaut, alles Uebrige liegt noch in feinem ursprüngtichen Buftanbe, als Waldung, See'n und Fluffe, von benen Die letteren jum größten Theil ben großen See'n zufließen, ober ben St. Lorenz, biefe Pulbaber bes Landes, vergrößern helfen. - Die Ansiedelungen beschränken sich bis jest größtentheils nur auf die Ufer ber Gee'n und gluffe, namentlich bes Gubens und Gubwestens. Die Salbinsel ift meistens niebres angeschwemmtes, bochft fruchtbares gand; zwischen bem Ottawa und St. Lorenz find zwar ebenfalls ausgebehnte fruchtbare Streden, boch liegt bas Land etwas hober und flogt ben oben angeführten Bergruden von fich aus. Der Ruftenfrich am Dbern-See wird von ber Landeshohe, welche die Bafferscheibe zwischen ben hubsonsbantandereien und den Canada's bildet, eingeschloffen, enthält reiche fruchtbare Thaler, ift aber noch nirgends angebaut und liegt, nur von Indianern und Sagern burchjogen, noch völlig mufte ba. — Der Boben bes Landes besteht jum größten Theil aus farbigem Thon und Lehm, ber mit einer mehr ober minder bedeutenden Quantitat Mergel gemischt und mit fruchtbarer Dammerde von verschiebener Machtigkeit bedeckt ift. Das Grenzgebirge bes Nordens, die Landeshohe, ift bis jest nur unvolls kommen bekannt, tragt langdauernden Schnee und ift auf beiben Abhängen stark bewaldet.

An See'n und Fluffen ift Ober-Canada außerordentlich reich, und von ersteren übertrifft der Obere-See, der einen Flachenraum

und nache 1809 genat. Medick beltellt, alle unbern Canbier an Grafe und Mudbehnung; bie vorzäglichften, bon benen wir bie geofferen Grengfee'n icon bei ben Weteinigten Staaten tennen gebernt, find: ber Suren: Gee; ber Mithigan, ber Erie, Dutario, Simese, St. Clair, George, Rice, Rippiffing und Temiscaming. - Die hauptfluffe bes Landes fint: Der St. Louis, ber Quellenfluß bes St. Loreng, ber als Strafe St. Mern ben Dbern-See mit bem huron, als Strafe Gin Glair ben huron mit bem St. Clair, als Strafe Detroit ben St. Clair mit dem Erie-See, als Niagara ben Erie mit bem Ontario verbin-- bet, bei Kington als "Gee ber taufend Infeln" aus bem Ombarie tritt, weiter nach Nordosten ben Ramen Cataraqui führt, im Allgemeinen ben namen St. Coreng tragt, fich abwarts jum Gee St. Francis erweitert, bann in brei Arme theilt, von benen ber fubliche ben See St. Louis bildet und mehrere Inseln umschließt, bei Montreal burch bobe Granitufer eingeschloffen, den größen Fall "la Chine" bilbet; nordwarts vom Montreal fich jum St. Peters : Ger erweitert, und von diefem in bedeutenden Arummungen nach Nordoft bis Quebes ftromt, wo fchon feine Mindung anfangt, burch bie mitten innt liegende Infel Deleans aber in zwei Ranale gefdieben wird; unterhalb Orieans erweitert fich ber St. Loren, ju einer groben Bay, und manbet zwischen Kap Montpellier und Chat, bei einet Breite von 14 Deilen, in ben Golf St. Loren g. - Der Ottawa, ber St. Manrice, ber R. aur Sables, Die Mhamfe bber Thames, ber Dufe ober Grand River, ber Arent, ber Sumber und ber Etobicote. -

Un künftlichen Wafferverbindungen befist die Provinz bereits: ben Ribeau = Kanal, ber auf einer Ausbehnung von 132 Meiten eine Bufferverbindung zwischen Kingeton und Ottawa berftellt; ben Belland : Ranal, welcher ben Erie : mit bem Ontario : Gee verbindet, eine Lange von 41 Meilen, eine Breite von 56 und eine Siefe von 81 Bug hat, und beffen bochfter Pundt 380 Suß beträgt, - ben aus brei Abtheilungen bestehenden Granville=Ranal, welcher die Schifffahresverbindung des Ottawa, swiften dem Ribedu-Kanal und Montreal, vervollständigt, und den La Chine-Ranal von 7 Meilen Lange. Mehrere andere Kanale find jest in Ausführung begriffen, wie ber projektiete Kanal gwifchen ber Bay Quinte und dem Huronfee, durch Lake Simcoe, durch walchen die Canadier unabhängig von den Kenerikaneen am Detervit River werden wurden; ebenfo wird febt die Thamfe, von Chatham bis hinauf nach Port London, für die Dampffchifffahrt eröffnet, und wenn nicht Eisenbahnen an die Stelle der Ranale treten, wird

in wenig Jahren ber gräfite Theil von Ober-Canada von Kanalen

durchschnitten fenn.

Hinsichtlich ber geologischen Beschaffenheit bes ganbes ift im Norben, jenseits bes Dbern : See's, die Gegend ungemein obe und traurig; meilenweit behnen fich Teiche, Gumpfe und Marschen aus: bann folgen trockene Sandflachen, die fich in Balber von Pech- und Schirlingstannen endigen. Die ganze Subfuste bes Dbern-See's besteht aus fekundarem Sandstein, durch welchen hier und ba Branit durchbricht. — Die fast gleichmäßig ebenen Gestade bes huron = See's bieten bem Geologen nur wenig Intereffantes bar: die Felsen langs ber Rufte bestehen größtentheils aus fekundarem Raltftein, und find mit ben gewohnlich vortommenden Ueberreften permischt; hier und ba findet man einzelne Granitblode und Urgebirgsarten. — Mit Ausnahme ber Sandplage, ber Mundung bes Spanish River und anderer Fluffe gegenüber, besteht die gange Nordkufte des Huron-See's aus nadten Felsen, an der fubbstlichen bingegen find mehrere wellenformige Alluvial-Platformen von mehren hundert Fuß Sohe, und in Sugel abgerundet, die von verschiebenen Stromen durchschnitten werden und fich bis an die Nordweftkuste bes Simcoe = See's, ja bis an die See'n Erie und Ontario erftreden. — Große angeschwellte Lager von Frischwaffer-Muscheln findet man im Often bes huron : See's. - Nahert man fich bem Eingange bes St. Clair = See's, so findet man Massen von Granit, Glimmerschiefer und Duarz in Ueberfluß; beim Niagara zeigen sich Schieferlager von 40 Fuß Machtigkeit und beinahe so zerbrechlich, wie verwitterte Muschelschalen. Um ben Ontario-Gee herum besteht der Unterboden aus Kalkstein, der auf Granit lagert. Fast überall kommt Schiefer zwischen bem Kalkstein vor, und zwar an einigen Stellen so innig mit letterem verbunden, daß felbige, der Luft ausgesett, in Stude zerfallen. — Die Bobenarten Dber-Canada's find mannigfaltig; ber mit braunem Thon und Behm und mehr ober weniger Mergel vermischte ift vorherrschend, namentlich in bem fruchtbaren Distrikte zwischen dem St. Lorenz = und Ottawasluß; gegen bie Nordfufte bes Ontario ju ift der Boben mehr thon = und tallhaltig und außerordentlich fruchtbar. Die Unterlage des ganzen Subens ber Provinz bildet eine Schichte horizontalen Kalksteins, ber an einigen Stellen zu Tage ausbricht, mit Kornern von weißem Quarz eingesprengt ift, und beffen Farbe aus ben verschiebenen Nuancen des Blau besteht; man benutt ihn jum Bauen, und bereitet durch einen leichten Kalzinirprozeß einen vortrefflichen Kalk baraus; auch als Dungung wendet man benselben an, und über den Boden ausgestreut, befruchtet und ftartt er benfelben außerordentlich. Der Kalkstein des Niagara ist grau, und laßt sich nicht

to leicht brennen. Der New-Castle-Distrikt besteht aus einer fetten Dammerbe, welche durch den östlichen Theil von York und an den Usern des Ouse und der Thames vorherrscht. Bu Toronto ist der Boden fruchtbar, Nutsteine aber zum Bauen und anderm Bedarf sind selten, und ist dieses auch in allen andern, langs den Gestaden des Erie = und St. Clair-See's und der Straße von Detroit liegenden Ortschaften der Fall, wo man überall einen Mangel an Steinen für den gewöhnlichen Gebrauch sindet. Um obern Theile des Onstario ist ein leichter Sandboden vorherrschend, im Innern der Proving aber, wo größtentheils noch Waldungen das Land bededen,

überall eine reiche, auf Ralkftein rubende Dammerbe.

Das Trinkwasser ber Quellen und Brunnen ift überall mit einer geringen Quantitat Kalk geschwängert, welches zwar leicht zu schmeden, für die Gesundheit selbst aber nicht nachtheilig ift. ralquellen find in verschiedenen Theilen bes Landes; zwei find bei Scarborough, die gegen rheumatische Uebel aute Dienste leisten: - eine brennende Quelle, ber sogenannte "Burning Spring," finbet sich oberhalb ber Niagarafälle; am obern Theile des Ontario find mehrere schwefelhaltige, und in der Nahe der Herrnhuter Nieberlassung an der Thames sind mehrere Steinblquellen. Salzquellen oder "Licks" find zahlreich vorhanden, und auf mehreren Gewaffern bes nordweftlichen Diftrifts zeigt fich eine Erbharg-Substanz. - An Mineralien verschiedener Art ist Ober- Canada fehr reich : gebiegenes Rupfer findet man in allen Theilen bes Nordens, Gifen im Ueberflusse in verschiedenen Theilen der Provinz, besonders aber 311 Charlotteville, 8 Meilen vom Erie : See, und bei ben Marmora Fron Works am Trentfluß; Schwarzblei findet man ebenfalls bei Marmora, am kleinen Gannanoqui-See, und im oftlichen Theile ber Rolonie, wo auch einige, bis jest nur den Indianern bekannte Silberminen vorkommen sollen. — Beichen Quaberftein von bunkler Farbe findet man am Thamesfluß, weichen Seifenstein mit glatter bliger Oberflache, am Gannanoqui: See, Gpps und Mergel in großen Quantitaten und von vorzüglicher Gute am Grand - River ober Duse; Topfer = und Pfeifenthon, Ziegelerde, Ocher, Ralt, Blei und Zinn hingegen, in allen Theilen des Landes mehr oder weniger.

Das Klima Ober Canada's ift weit milber als in Unter Casnada, ja milber felbst als in dem benachbarten Staate New-York, welcher aber auch dem Meere naher liegt; daß indeß in einer Ausbehnung von 9 Breitengraden das Klima sehr verschieden seyn muß, läßt sich leicht erwarten; in den angebauten Ortschaften ist es im Allgemeinen angenehm, weder im Winter so kalt als in Quebec, noch im Sommer so heiß als in New-York; die Sommerhite wird

burch kuhlenbe Winbe aus Subwesten, bie gegen 19 Uhr Bormittaas beginnen und bis's ober 4 Uhr Rachmittags mahren, gemäßigt, und zwei Drittel bes Commers weben bie Binbe aus Cubweften, b. h. langs ben großen See'n; im Fruhjahr und Berbft führen biefelben viele Feuchtigkeit mit fich. — Der Rordwestwind, ber am baufigsten im Winter weht, ift troden, kalt und elaftisch, ber Guboftwind fanft, thauig und regnerisch; gerade aus Beft ober Gub weht ber Wind felten, noch weniger aber aus Rorben. Der Wechfel bes Windes ift ftete von bem entsprechenben Bitterungswechsel begleitet; die ploglichsten Bechsel find nach Nordweften und bringen helles taltes Better; anhaltende Regenftrome und bauernbe Schneewetter werben stets burch oftliche Winde eingeführt. — Der Binter, obschon nicht so rauh und anhaltend, als in Unter-Canada, wird mit jedem Jahre, so wie fich bie Rultur bes Bobens weiter ausbehnt, immer milber; bie großen See'n, bie bei ber größten Ralte, bie im Januar ofters - 200 R. betragt, ftets in ber Mitte offen bleiben, zeigen mahrend biefer Jahreszeit einen rauchahnlichen Dunft, ber aus ihnen wie aus siebenben Resseln emporfteigt und bas benachbarte Land mit einem Rauchfroft überzieht. Die Rette flacher See'n, welche fich in offlicher und fubofflicher Richtung vom Simcoe-See nach bem Mibland-Diffrift zieht , ift bis Beihnachten felten über einen Boll gefroren, und vor bem April bereits wiederum von allem Gife befreit. - Die Erbe friert felten tiefer, als bis auf 12-18 Boll, und der Schnee liegt felten hoher, als 1½ bis 2 Fuß. — Bor ber zweiten Boche bes Januar find bie Straffen felten fo mit Schnee belegt, um anhaltend für den Gebrauch der Schlitten zu senn, und gegen Ende Marz ift aller Schnee wieder verschwunden. Fruhjahr tritt hier eben fo zeitig ein, als in ben mittleren Gegenden ber Union; die Begetation beginnt bereits Ende Marz; der Commer ift beiß und troden, im Juli ofters 99° bis 103° Fahrnheit; -Gewitter find heftig, aber nicht anhaltenb. Der sogenannte "indianische Sommer," wo bas Better bei einer nebligen dunftigen Atmosphare angenehm, milb und beiter ift, ber Nebel felbft aber trocken und fanft, hauptfächlich an bem Horizonte zu ruben scheint, beginnt und endigt regelmäßig im November. Un ben Abenden biefes inbianischen Sommers geht die Sonne gewöhnlich mit einer purpurnen Rothe unter; bie Temperatur ift mabrend biefer Beit fur bie thierische Respiration ungemein angenehm, und die gefiederten Schaaren, welche bei bem herannaben bes ftrengen Binters inftinktartig die süblichen Gegenden auffuchen, verweilen dann noch einige Zeit, ebe fie ihre Reife fortfeten, und bie Fluffe und Gee'n von Dber-Canada find mahrend biefer Beit von zahllofen Schaaren wilben Geflügels bebedt. — Man hat übrigens bereits bier bie Bemertung

gemacht, daß, so wie das Land mehr ausgelichtet und angebaut wird, die Winter weniger streng sind, die Masse des Schnee's under heutender ist, und die kalten und Marzsieder verschwinden. — Die Lust-des ganzen Landes ist übrigens gesund und für Wenschen und Wich gedeihlich, und das Aussehen der Landleute spricht am besten six die Gesundbeit des Klima. —

3war ift bereits ein großer Theil von Ober-Canada, die gange Halbinfel, fast alles Land zwischen bem Ottawa und St. Lorenz, und selbst ein Theil im Besten bis zur Georgian = Ban bes Huron. Gee's in Rultur genommen, doch darf man sich hier noch keinen Andau denken, wie in Europa, ja noch nicht einmal wie in den nordostlichen und mittleren Theilen ber Bereinigten Staaten. Bobl ift bas sanze gand schon in Distrifte, Kantons und theilweise in Ortschaften geschieden, wirklich angebaut ist aber bis jest nur erft ein kleiner Theil bes Landes, gegen die hier noch liegenden, falfchlich sogenannten Wüsteneien, die in der That aber blühende Einoben porftellen, und nur thatiger Menschenhande bedurfen, um in bie reichsten ergiebigsten Unsiedelungen umgewandelt zu merben. Alles noch nicht in Kultur genommene Land gehört nach den Funbamentalgesehen ber Krone an, und murde von diefer bisher, in Loofe (lots) von 200 Acres vertheilt, gegen einen bestimmten, nicht überall gleichen Lehnkanon (Quis-reut), an Ansiedler überlassen. Seit bem 1. Januar 1826 wurde aber auf konigl. Berordnung bie gegenwärtig bestehende Einrichtung zur Bewilligung von Land in ber Proving festgestellt, nach welcher alles, bis jett noch nicht verwils ligte oder für öffentliche Zweske bestimmte Land zu einem Mittelpreise gum Berkauf ausgeboten, und alle Personen, welche Land zu kaufen beablichtigen, augewiesen werden sollen, zu diesem 3med sich schriftlich durch das Bureau des General : Landmessers, oder einen von biesem bestimmten Beamten in den verschiedenen Distrikten an die Regierung zu wenden, und diesem dafur 2 Shillings 6 Pence an Sporteln zu entrichten. Das Raufgeld muß in vier vierteljahrlichen ober funf jahrlichen Terminen ganz nach den Wunschen bes Raufens bezahlt werben, im letteren Falle aber ift der Raufer gebalten, vom Tage des Abschluffes an einen jährlich abzugahlenden Bins zu entrichten; gegen baares Geld bingegen wird ihm ein Abzug gestattet. Bei Bablung bes Gelbes wird auf Roften ber Erone sin Eigenthums - ober Grundbrief in fee simple ausgestellt, mit den gewöhnlichen Reservationen der "Minen und Mineralien und bes weißen Fichtenholzes." — Die größte Strecke Landes, welhe einem Individuum kauflich überlaffen wird, beträgt 10,000 Acees, und wenn Land offentlich jum Berkauf ausgehoten mird, seschieht as stets in solchen Stricken und abwarts, doch nie in Stri-

den witer 140 Acres. Winfcht Jemand einen noch andgebehnteren Rauf, so muß er fich schriftlich burch ben Lieutenant-Gouverneur an Ihrer Majestat erften Staatssefretar ber Rosonien mit genügenber Austunft über 3wed und Mittel wenden. Wer ohne Kaufgelb Gand ju erhalten wunfcht, muß fich schriftlich in einer vorgeschriebe nen Form burd bas Bureau bes General : Landmeffers an die Res gierung wenden. Abschriften biefer Form find bei dem General Kandmesser für 2 Sh. 6 P. zu erhalten. — Die größte Bewilligung. Die ohne Raufgelb gestattet wird, besteht in 1200, die kleinfte in 100 Acres Band, und Riemand tann obne Antauf eine Bewilliaung erhalten, wenn bie Regierung nicht vorher überzeugt ift, bag ber Bittfieller sowohl die Mittel als ben Borsat bat, in ben Anbau bes gandes ein Rapital, dem halbgeschätzten Werthe besselben angemeffen, hinein zu verwenden, ober, im Fall, daß die Bewilligung nicht 289 Acres übersteigt, beabsichtigt, selbst darauf zu wohnen und baffelbe au verbeffern. — Auf bas ohne Kaufgelb bewilligte Land muß ein jahrlicher Erbzins von 5 Prozent entrichtet werden, doch kann dieser innerhalb der ersten 25 Jahre, welche der Bewilligung folgen, burch ben gwanzigfachen jahrlichen Betrag bes Erbginfes abgeloft werden. Die erften fieben Jahre, welche der Bewilligung folgen, ift ber Uebernehmer einer Parzelle ohne Raufgelb vom Erbgins befreit, nach Perlauf dieser Beit aber hat er zur Gemige bes Bieutenant-Gouverneurs im Rathe zu beweisen, daß er zum Anban und jur Berbefferung feines Landes ein Rapital verwendet bat, welches die Salfte bes Werthes erreicht, den die Bewilligung jur Beit ber Uebernahme hatte, ober im Fall, daß die Bewilligung nicht 200 Meres überschritt, er mabrend biefer Beit auf seinem Lande gewohnt und es verbeffert hat. Kann ber Unfiedler biefen Beweis nicht führen, fo verliert er die Unfprüche auf bas Land, und biefes wird einem andern Supplifanten verwilligt, führt er benfelben aber por Ablauf ber gesetlich vorgeschriebenen fieben Sahre, so erhalt er ben Eigenthumsbrief über fein Land fogleich ausgefertigt. Wer biefe Bebingungen erfüllt hat, tann fernere Bewilligungen erhalten, bod haben diejenigen, welche ohne Raufgeld bereits eine Bewilligung erhielten, bei einer zweiten Bewilligung vom Tage ber Uebernahme an den Erbzins von 5 Prozent zu entrichten.

Gegen Unter-Canada, so manche Wortheile jene Provinz auch bem Ansieder gewährt, bietet die obere Provinz außerordentliche Borzüge: der Winter dauert hier nur drei Monate, und die einträgslichste aller Halmfrüchte, der Mais, gedeiht hier besser als in Unter-Canada. — Ansiedelungen sind leicht zu gründen, da die Rogierung und verschiedene Land-Kompagnien dieselben nach Krästen unterstügen; der Boden, der nie vom Psluge berührt worden, giebt die

Einfaat mit Bucher zurud, und bem Anfledler ift es leicht, die gewonnenen Produkte, mogen fie in Solz, Getraide, Bieh, Pottafche, Rifchen ober Fellen bestehen, über Quebed und Montreal nach Eurova und ben britisch-westindischen Inseln, wo fie stets willkommene Dazu fommt noch, daß ber aus-Abnehmer finden, zu schaffen. wandernde Englander, Ire und Schotte fich lieber hier anbaut, als in Unter-Canada, weil er hier unter seinen Landsleuten, bort unter Franzosen lebt; die deutschen Anfiedler, deren es jetzt eine Menge in ber Proving giebt, für die aber, ihren früheren Berhaltniffen nach, Unter-Canada übereinstimmender gewesen senn wurde, wurden durch anlodende Schilderungen hierhergezogen und befinden fich jest, nachdem fie bie ersten mubevollen Sahre überstanden, größtentheils in beneidenswerthen Lagen. Der Landbau wird hier ganz fo wie in Alt-England betrieben, und nur der deutsche Ansiedler, der auch hierher die in seinem Baterlande gewöhnliche Kultur mit herüber gebracht hat, macht hierin eine Musnahme. — Jeder Anfiedler hat feine Felber, Biefen und Garten um feine Bohnung berum; ben Bald in der Rahe und wo möglich in der Nachbarschaft einen Fluß ober Bach, aus welchen er feinen Bebarf an Fischen bolen tann. -Die Art und Beise, neue Ansiedelungen zu grunden, welche hier befolgt wird, indem man in ben Wald (hier Busch genannt) geht, ist hochst einfach : bas einfache Blockhaus wird burch Sulfe der Rachbarn in wenig Lagen erbaut; junachst ein Stud Rartoffel- und Rornland urbar gemacht, und zu diesem Behufe die Baume ungefahr 4 Fuß über ber Erbe abgehauen, in Blode von 14 Juß Lange geschnitten, die Gipfel, Aeste und Reiser in einen Saufen gusammengeworfen, die Blode jusammengerollt, wozu man den Beiftand einiger Leute und eines Joches Dchsen nothig hat, und bas Ganze bann in Brand gestedt; die Ufche wird, wenn eine Pottaschfieberei in der Nahe ist, aufbewahrt und im Winter zu 5 Pence der Bushel an die Handler verkauft, oder ausgelaugt und selbst zu Pottasche eingekocht, von welcher ber Centner mit 9 — 18 Shillings bezahlt Das frifd gerobete gand wird bann etwas aufgeriffen, obne gepflügt zu werden, und die Kartoffeln und bas Korn gelegt und gefaet; nachher auf biefelbe Beife noch mehr gand fur Baigen gerodet, welcher im Berbfte gefaet wird, und zulest noch etwas für Safer auf das nachste Frühjahr für das Bieh. Aller Samen wird, ohne vorher zu pflügen, eingeeggt. Gewöhnlich fden die Ansiedler Timothngras unter ben Baigen und Safer, rother Riee aber, entweder allein oder mit ersterem gemischt, wird von den bessern gandwirthen flets vorgezogen. Weißer ober hollandischer Rlee geht auf manchem gande in einem ober zwei Jahren von felbst sehr uppig auf, boch ift es beffer, ihn ju faen, um ihn egaler ju erhalten. -

Ein guter Bolgfäller robet, wenn bas Solg nicht allmidwer ift, wochentlich einen Acre und barüber; die Stamme von 4 ober 5 Acres tonnen in einem Tage in Haufen zusammengebracht werben; ble Rachbarn belfen babei und erhalten bafur Branntwein und etwas zu effen, man muß dafür aber auch wieder bei dieser Art Arbeit, hier Bees genannt, Anderen auf gleiche Art behülflich senn. Die Rachbarn find in der Regel bereitwillig genug, auf ben Bees gemein-schaftlich zu arbeiten, somohl um der Gesellschaft und bes Branntweins, als auch bes Tanges willen, und bie gemeinschaftliche Arbeit wird mit Thatigkeit und froher Laune vollbracht, da Jeder fich bemuht, mit dem Andern zu wetteifern. Biele Ansiedler, die fich im bichten Walbe niederlaffen, roden um bas Saus berum einige Acres, so bag bie ftebenden Baume in binlanglicher Entfernung finb, um bas haus nicht zu gefährben, und hegen eine kleine Strecke gandes ein, wo das Bieh gefahrlos gegen den Bind liegen tann, hauen dann auf 10 ober 15 Acres die ichwachen Baume nebft bem Geftruppe ab, um felbiges zu verbrennen, und gurteln die ftarferen Baume burch bas Abhaden ber Borte rings um ben Stamm, bamit bie Baume im nachsten Frühjahre nicht wieder ausschlagen, sondern ab-Die kleineren Burgelstode find in Beit von 6 ober 7 Jahren abgefault, mehrere von ben gegurtelten Baumen bis babin umgefallen, und nunmehr fangt ber Unfiedler an, ber alle Sabre von Neuem gurtelte, jahrlich 10-15 Acres ber gegurtelten Baume in ber trodenen Sahredzeit übereinander niederzuschlagen, damit fie beim Fallen in Studen brechen; nunmehr werben dieselben an verschiedenen Stellen des Landes angezündet und verbrannt, und was davon noch unverzehrt bleibt, in Haufen zusammengerollt und vollends durch Feuer gerftort. - In ber Rabe von Stadten und Dorfern, wo das holz als Brennmaterial anfangt, koftbar zu werben, halt man es fur rathsamer, alles Holz sogleich nieberzuhauen und als Breinstoff zu verkaufen; bas aufgeraumte Land wird bann fogleich mit Rlee und Grassaamen besaet und so lange in biefem Bustande gelassen, bis alle Wurzelstode verfault ober burch Reuer verzehrt find, und bann erst wird mit bem Pfluge bas Land burchfurcht.

Das Land ist fast überall mit einer tiefen Dammerde bedeckt, und wird, um es noch einträglicher zu machen, mit Gyps und Mergel gedüngt, den man auch zu diesem Zweide auf die junge Saat streut. — In den bevolkfertsten Theilen der Provinz wird größtenstheils das Pferd im Ackerzug gebraucht, in den neuern Ansiedelungen aber meistens Ochsen vor den Pflug genommen. — Der Staspelartifel des Landes ist Waizen, der am 1. September in die Erde gebracht wird, östers aber von Frühlingsfrösten gedrückt und zur

Beit bob Michael von der sogenannten bestischen Wiege beimgeucht wieb. — Roggen, Dais ober inbianifches Korn, Geefte, Safer, Budwaizen und Erbsen werden nach den verschiedenen Lagen mehr over weniger gebaut. - Um bie Quinté-Bay benum gebeiben bie Erbfen außerorbentlich, und Waizen liefert bafetoft von 25-30 Busheit ber Acre. In den Nieberungen und am Rande ber Gee'n wachft wither Reis ober Moorhirfe in Menge, befonders aber am Reis : Soc (Rice Lake), ber bavon feinen Ramen führt, und im Bifirit Merocaftle. Die Indianer roffen die Korner, und die euros phischen Ansiedler verbrauchen dieselben zu ihren Pubbings und anbern Speisen; fein Rorn ift großer als bas bes Carolina : Reis und die Korbe besselben bunkelbraum. — Bon Hanbelsgewächsen baut man hauf und Flachs in großer Menge, hopfen hingegen nur in einigen Strichen. - Ruchenfranter und Gartengewachfe, namentlich aber Melonen, Gurten, Linebiffe, Rohl, Rüben, Galat und Cortoffein gebeihen ausgerorbentlich, und eben fo verfchiebene Bier-Mangen. - Der Dbstbau ist beträchtlich: jeder Ansiedler hat seinen Obstgarten, worin er Pfürschen, Aepfel, Birnen, Pfaunnen, Kirfchen und Ethbesten nicht, und die Pfieliben fint bier faft weidhineckenber, gebßer und faftiger, als man fie in ben Bereinigten Staaten findet. - Die uppinen Bicien und Beiben, welche Ober-Canada bietet, begunftigen eine farte Biehqucht; bas Pferd ift thoifs won amerikanischer, theils von britischer, theils von franzosischerange bifcher Bucht; Die erstenen find am gabireichften, und wenn auch nicht wan womiglich schoner Geftatt, both gute Arbeitspferbe und bamerhaft; 1818 gablte man eoft 9992 Stief im Gangen, bie aber 3 Jahre alt waren, 1831 bestrund ber Stupel bereits aus 36,850, me 1842 aus 43.112 Stud. Die Babl bes homviebs (1810 auf 94,436 und 1831 160,000 Stud') belief fich 1842 auf 218,979. Die gu gwei Dritteln zur Milchwerthschaft bonutt werben. Die Bahl der Schaafe beläuft sich auf nahe an 409,000 Stud; fie werben überall gemoiten und aus ber Milch Rafe gemacht, bie Molle aber im Inlande nicht fondertiet benugt, fondern zum größden Theil nach Schottland ausgeführt und bort zu graben Michem verarbeitet. — Schweine gebeihen hier vortrefflich, und haben fich ebenfalls auf nabe au 400,000 Stud vermehrt; fie werben mit Erbien und Mais gemästet, und ihr Fleifch macht geräuchert and gefalzen einen bebentenben Ausfuhrartikel aus. Die Febervichmitht k noch nicht bebeutent; boch findet man Truthubner, Ganfe, Enten, Bichmer und Lauben in den bewohnteren Distrikten in hinceichender Mange. :-

Aber-Canada ift ein vortveffliches Land für Landwirthe und nuraphische Anfiedler, und bie irrige Behauptung, bas hier kin

Lanbaut mit Bortheil bewirthschaftet werden konnte, wenn man genothigt ware, die sammtlich zu leistende Arbeit durch gemiethete Arbeiter verrichten zu laffen, ift wohl baburch am ficherften zu wiberlegen, daß wir hier nachstehend die fammtlichen Kosten eines Reinen Landguted für die auf Tagelohn verrichtete Arbeit (nach Pickes ring) anführen, fo wie auch ben gesammten Berth ber Probutte beffelben; — lagt sich baburch beweisen, daß ein Gewinn burch ben Unbau von nur 70 Acres Cand, wenn diese burch Taglohner bearbeitet werden, erlangt werben kann, so wird es gewiß auch einleuchtend fenn, bag, wenn ein fraftiger Landwirth mit feinen Gobnen die ganze ober nur einen Theil von dieser Arbeit verrichtet, feine Umftande badurch verbeffert werben, und daß ein großeres Gut zu verhaltnismäßigem Bortheil bewirthschaftet werben kann. - Eine Farm mit gutem Lande kann an over in ber Rabe ber Talbot Straße, oder beinahe in jedem Theile der weftlichen Provinz und in ben zuruckgelegenen Anfiedelungen ber mittleren Diftrikte zu 24 bis 5 Dollars (11 Sh. 3 P. bis 22 Sh. 6 P.) ber Acre gekauft werden. Gin Landgut von 200 Acres, von benen 70 Acres gerobet find, mit einem guten Block : ober Fachwerkhause, ober einer Scheune und einem neu angelegten Obstgarten, kann durchschnittlich der Acre mit 4 Dollars (ober 18 Sh.), mithin der gange Plat fur 800 Dollars ober 180 Pfd. St. erworben werben; 100 Dollars ober 22 Pfb. Sterl. werben als Ungelb niebergezahlt, und 22 Pfd. 10 Sh. jahrlich nebst Zinsen, bis bas gange übrige Rapital abgetragen ift. Ein Ansiedler also, ber über 200 Pfb. St. verfügen tann, tann fich bequem auf einem folchen Grundfird nieberlassen und alle nothwendigen Kosten bestreiten. Folgende 😌 genftanbe wurden ihm gur vollstandigen Einrichtung unumganglich nothig fenn:

In Bieh und Birthichaftsgerathe. 3wei Joch Ochsen, wovon ein Joch eingefahren, 45, und ein Joch junger Dchfen 35 Dollars . 80 Drei Dchsenketten 12 D., zwei Joche 3 D., eine Schleife oder Schlitten 5 D. 20 Ein Pferd (ober Buchtstute) zum Reiten, nach ber Dichte au schiden, und jum Ziehen bes Saufelpflugs, zwischen den Kartoffein und Mais u. s. w. <del>5</del>00 Ein leichter Jersen-Wagen aus zweiter Hand (ein neuer wurde allein 75 - 80 Dollars toften) mit hangenben Sigen, jum Bergnugen fomohl ale junn nutlichen Gebrauch 50 Doll., Kummet und Geschar 15 D., 1 Sattel 10 D. ٠. Latus 225

| Transp.                                                                                                                                                                                                               | Doffars.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3wei Pflüge 18 D., Eggen 6 D., 2 Aerte 5 D., Saden,                                                                                                                                                                   |            |
| Sauen u. s. w. 3 D.                                                                                                                                                                                                   |            |
| Seche Ruhe à 15 D., 6 Ruhtalber à 5 D                                                                                                                                                                                 | 32<br>120  |
| Bwei Sauen 6 D., 30 Ferkel à 1 D                                                                                                                                                                                      | 36         |
| Amanzig Schaafe à 1½ D                                                                                                                                                                                                | 25         |
| Sanfe, Hubner u. f. w                                                                                                                                                                                                 | 5          |
|                                                                                                                                                                                                                       | •          |
| An Hausgeräthe:                                                                                                                                                                                                       |            |
| Drei Betten und Bettstellen 60 D., Tische 10 D., irbenes Geschirr 10 D., eiserne Topfe und Kessel 10 D., eine Stubenuhr 15 D., ordinare Stuble à 1 D. und ladirte Bindsforstuble 1 bis 2 D. jeder, zusammen für 10 D. |            |
| Kur die erste Anzahlung des Grundstuds                                                                                                                                                                                | 117<br>100 |
| Ant the tiles auduland are connelinated                                                                                                                                                                               | 100        |
| Ausgaben für bie Einrichtung in Summa 148 Pfund                                                                                                                                                                       |            |
| 10 Sh. ober                                                                                                                                                                                                           | 660        |
| Die Yudaahan auch Baffan sinal Natura water                                                                                                                                                                           |            |
| Die Ausgaben und Kosten eines Jahres wurden betragen:                                                                                                                                                                 |            |
| Das Gurteln von 10 Acres Solzland, Aushaden bes Unter-                                                                                                                                                                |            |
| holzes und Farnkrautes, 5 D. für den Ucre                                                                                                                                                                             | 50         |
| Baizen-Aussaat für bieses Land (11 Bushel für ben Ucre                                                                                                                                                                | •          |
| à & D. per Bushel)                                                                                                                                                                                                    | . 9        |
| Für das Saen und Eggen beffelben                                                                                                                                                                                      | 5          |
| Behn Ucres für Erbsen gepflügt, 2 D. ber Acre (oft auch nur                                                                                                                                                           |            |
| 11 D.), und 3 Bufhele Saamen fur biefelben (gewohn-                                                                                                                                                                   | 2          |
| lich nimmt man nur 2) à 11 Doll. ber Bushel                                                                                                                                                                           | <b>3</b> 5 |
| Saen und Eggen 5 D., für das Ausbreschen von 50 Bufhels                                                                                                                                                               | •          |
| 3 Doll                                                                                                                                                                                                                | 8          |
| (Die übrigen 150 Bushels gebe man ungebroschen ben Schweinen, wenn bas Stroh nicht für Schaase und Rin-                                                                                                               |            |
| ber gut fenn, b. h. nicht gerathen fenn follte.)                                                                                                                                                                      |            |
| Behn Acres Baigen, welcher nach ben Erbsen gesäet wirb,                                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                                                                                                                       | 20         |
| zu pflügen à 2 D                                                                                                                                                                                                      | 14         |
| Bwanzig Acres zu maben und aufbinden, der Acre a 14 D.                                                                                                                                                                | 30         |
| Einfahren und Banzen (Aufschichten)                                                                                                                                                                                   | 23         |
| 360 Bufhels auszubrefchen à 74 Cents                                                                                                                                                                                  | 27         |
| Angenommen , baß 10 Acres Rice im vorigen Jahre mit                                                                                                                                                                   |            |
| Latus                                                                                                                                                                                                                 | 221        |
| Latius                                                                                                                                                                                                                | 42 I       |

|                                                                                                           | ollars.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Transp. Hafer, zu 7 Pfund auf den Acre, gesäet waren (oft                                                 | 221       |
| werden nur 3 oder 4 Pfund gefaet)                                                                         | 8         |
| Das Maben für die erste Erndte frühen Klees zu Sen & D.                                                   |           |
| für ben Acre, zusammenharten à 1 D., und in Feimen zu seten à 1 D.                                        |           |
| gu seben à 13 D                                                                                           | ′ 35 `    |
| Maben ber zweiten Ernbte zu Saamen u. f. w., wie oben                                                     | 35        |
| Dreschen bes Saamens, à 2 Bushels vom Acre, 1 D. ben                                                      |           |
| Bushel                                                                                                    | 20        |
| Bier Acres Hafer für Kuhe, Schaafe, Kalber und Pferbe,<br>ber Saame 3 Bushels auf bem Acre á & D. beträgt |           |
| 3 D., Pflügen u. s. w. 10 D                                                                               | 13        |
| Sechs Acres indianisches Korn (Mais) zweimal zu pflugen                                                   | 10        |
| 18 D., zu saen und zu eggen 4 D., zweimal zu hacken                                                       |           |
| 9 D., zwischen den Reihen pflugen 2 D., Aushulfen                                                         | •         |
| u. f. w. 9 D., einzubringen, breschen und ber Saamen                                                      |           |
| 10 Doll                                                                                                   | 55        |
| Acht Acres Timothy - ober anderes Gras zu heu zu maben                                                    |           |
| und in Feimen ju feten, wie fur ben Klee                                                                  | 24        |
| 3wei Acres zu Kartoffeln, Kohl, Ruben und andern Ge-                                                      |           |
| musen für bas Saus u. f. w. Lohn für einen fraftigen                                                      |           |
| Burschen, um bas Bieh zu huten 5 D. monatlich und                                                         | •         |
| Rost auf 1 Jahr u. s. w                                                                                   | 100       |
| Ein Sahr Binfen auf bas noch unbezahlte Raufgelb von 700                                                  |           |
| Doll. à 6 Prozent                                                                                         | 42        |
|                                                                                                           | 553       |
| Ertrag ber 70 Acres:                                                                                      |           |
| 3wanzig Acres Baizen , zu 8 Bushels ber Acre (manchmal                                                    | -         |
| auch 30) zu & D. der Bushel                                                                               | 270       |
| Behn Acres Kleefaamen, 2 Bufbels per Acre, und 7 D.                                                       | -         |
| der Bushel                                                                                                | 140       |
| Seche Acres indianisches Korn, 25 Bushels auf den Acre                                                    |           |
| $\hat{\mathbf{a}} \stackrel{1}{=} \mathfrak{D}$                                                           | 75        |
| Dreißig junge Schweine (fur ben nachsten Winter zu maften)                                                | 30        |
| Dreifig fette Schweine, jedes wenigstens 2 Centner (1 Bar-                                                | 000       |
| rel) an Gewicht à Barrel 12 D                                                                             | 360<br>60 |
| Ein Joch setter Dchsen (außerdem noch 1 ober 2 Kühe für                                                   | vv        |
| bie Wirthschaft zu schlachten) ,                                                                          | 60        |
| Latus                                                                                                     | 995       |
| 16                                                                                                        |           |
| Bromme's Sanbb. f. Answ. n. Amerita, Ste Aufl.                                                            |           |

| Tra Bwanzig Edmmer 20 D., und bie Bolle von 20 Scho | nsp. | Dollars.<br>995 |
|-----------------------------------------------------|------|-----------------|
| 20 D                                                |      | 40<br>10        |
| Produkte eines Ja                                   | hres |                 |
| Bleibt Be                                           |      |                 |

Mit bem oben angegebenen Rinbsleisch und Gemusen werden 292 Dollars hinlanglich senn, um eine Familie von 4 oder 5 Personen recht gemächtich das Jahr hindurch zu erhalten, wonach denn ein reiner Gewinn von 200 D. oder 45 Pf. St. außer den Berbesserungen des Gutes erwachsen wurde; bauete der Ansiedler hingesgen Hanf oder Taback, so wurde der Gewinn noch bedeutend höher senn, und eben so wurde es zum Bortheil der Bauern Ober Canaba's, besonders derer auf den zurückliegenden Ansiedelungen gereischen, wenn sie der Zucht und dem Mästen der Schweine mehr Ausmerksamkeit widmeten; aus Mangel an Antrieb herrscht indes nur wenig Geist und Sinn für Verbesserungen, und da im Allgemeinen ein nur zu geringes Kapital in den Ackerdau verwendet wird, sehlt es auch an leitenden Männern, um den Geist der Verbesserung einzu-

führen ober zu erregen.

Nach amtlichen Ungaben waren im Jahr 1832 in Dber-Canada erft 3,540,000 Ucres wirklich in Besitz genommen, und bavon 1,630,965 Ucres bereits in Rultur gefest. Der Werth bes beweglichen und unbeweglichen Eigenthums belief fich auf 37,581,183 Pf. St., ber Werth der jahrlichen Erzeugnisse auf 13,160,000 Pf. St. -Aron der überhand nehmenden Einwanderung erreichte mit Schluß 1840 die Bahl ber in Kultur gebrachten Acres immer noch nicht 2 Millionen. — Alles Land, das noch nicht in Kultur genommen ist, besteht größtentheils aus dichten Wäldern, die vorzüglich mit Buchen, Aborn, Birten, Ulmen, Efchen, Eichen, Fichten, Sidorn, Butternuffen, Balfambaumen, Safelftrauchen, Schierlingetannen, Rirfchen, Cedern, Copressen, Fohren, Pappeln, Sycamoren oder Anopfholzbaumen, Beiftannen, Beiben und Sproffenfichten bestanden find. — Kastanien, schwarze Ballnuffe und Sassafras findet man häufig am obern Theil des Ontario, seltener nordlich; ben werthvollen Buderaborn hingegen in allen Theilen des Landes. Der Sumach kommt überall fort und liefert ein gutes Farbemate-Eine ungeheuere Menge von Gichen : und Richtenbolg wird jährlich nach Montreal und Quebec zur Ausfuhr geschickt. den Balbern findet man einen Ueberfluß von heilfamen Kräutern

und Bugeln, verzüglich von Ginseng, Schlangenwurzef und Gaffangeille. Egbare Beeren und wilbe Fruchte findet man übergil in Menge, und ebenfo eine Menge Bierfraucher. — Die reichsten und fruchtbarften Gefilde, bie aber erft in neuerer Beit in Rultur genommen find, gieben fich langs den Fluffen Dufe und Thames; die engehauteften und bevolkertsten Striche find amischen ber Grenze von Unter : Canada und bem Ontario, eine Entfernung von etwa 150 Meilen; bann die Talbotsftraffe, die Niagaragreuje, und ber fühmestliche Theil ber von ben brei großen Landsen gebildeten Salb-Die ausgezeichnetsten ganbereien liegen in ben Diffritten Gore, Riagara, Condon und bes Weftens. - 3mifchen ber Soupts fadt Toronto (Pork) und der Mündung des Niagara liegen zu beis den Seiten der grafen nach Best führenden Dundas Strafe ebenfalls gablreiche Anfiedelungen, obgleich ber Boben nicht von vormalicher Gute ift. Ram Duse ober Grand River bis zum St. Clair : See, langs ber Kalbot-Strafe, wird bas Land immer beffer, und eine 6 — 9 Boll tiefe schwarze Dammerbe ruht hier auf einem Lager pon greuem Ahon ober sandigem Lehm. — Im Allgemeinen halt man hier in Ober-Canada das Land, welches weiße Ballnußbaume und das harteste Holz tragt, für das allerfruchtbarfte Land. Land zweiter Klaffe heißen die Waldgegenden, welche mit Buchen, Aborn und Kirschen bewachsen sind. Eichen, Ulmen und Eschen bezeichnen trefflichen Baizenboden; wo aber Fichten, Schierlings-Sannen und Cedern wachsen, achtet man vor der Sand ben Boben kaum des Anbaues werth.

Wilde Thiere, die ihres Pelzes und Fleisches wegen die ersten Unfiedler ins Land zogen, vermindern sich mit außerordentlicher Schnelligkeit; bas Musethier (Moone) kommt nur noch im Norden por; der Bison wird in der Nahe der Niederlassungen selten mehr erblickt; ber Elk ist häufiger; Rothwild gibt es in großer Mannichfaltigfeit: ber canadische Bolf richtet ju Beiten unter ben Beerben aroße Perwustungen an; ber Bar mit seinen Spielarten ift noch baufig, wird aber nicht gefürchtet; Wolverenen, Luchse und verschiedene Arten Zuchse sind in den weniger angebauten Strichen in Menge, und ebenso ber Catamount ober die Tigerkage, ber Musquash, ber Minr, ber Racpon ober Baschbar, bas Fischerwiesel, ber Marber, bas Stachelschwein, ber Boobchut ober bas Grundfcmein, ber Stunt und verschiebene Urten von Saafen, Eichhornchen, Ratten und Maufen. — Die einheimischen Bogel find febr' zahlreich, und obgleich in den Arten geschieden, haben fie bier doch bie gewöhnlichen Namen ber europaischen Geschlechtsvermandten beibehalten, wie Truthuhner, Ganfe, Schmane, Rothganfe, Wafferhühner, Fafanen, Rebhühner, Tauben, Abler, Falten,

Raben, Geier, Rraben, Gulen, Bitgenmelter, Schwalben, Rothfehlchen, Lerchen, Reiher, Pelifane, Schnepfen, Moven, Mibige, Laucher, Konigssischer, Schwarz und Blauvogel, Spottvogel, Spechte, Kukuke, Sperlinge, Schneeammern, Kolibri's und viele andere, die als Zugvogel nur einen Theil des Jahres hier zubrin-Banbertauben niften in außerorbentlichen Schwarmen an Den Ufern bei Binnensee'n, und ziehen mit Beginn bes Bintere in wolkenabnlichen Bugen bem Guben zu. — Un Fischen find bie Gemaffer Dber : Canada's außerorbentlich reich: Stohre bis 75 Pfund und mehr findet man in allen Fluffen und Gee'n; ber Schalruden (Shellback) wird in Menge im Ontario gefangen; der Musquenonge wird bem Lachs vorgezogen und wiegt 50 - 60 Pfund; bie Lachsforelle ber obern See'n erreicht eine Große von 80 - 90 Pfund; ber' Beiffisch , welcher ber Elfe (bem Chab) gleicht, ift in allen Rluffen und See'n vorhanden und ein treffliches Nahrungsmittel; hechte, Barichen, Braffen, heuerlinge, Karpfen, Barben, Sauger, Seeheringe und Male find haufig; von Umphibien findet man brei Urten Frischwasser = und Landschildfroten, auch einige Schlangenarten, unter benen bie gefährliche Klapperschlange in ben unangebauten Theilen bes Landes in großer Angahl. Gibechfen und Arosche findet man in Menge in den Niederungen; von nutlichen Insekten die Biene und Flußkrebse, von beschwerlichen aber Bolfen von Muskiten.

Der Kunstsleiß bes Landes ist noch unbedeutend, und besschränkt sich größtentheils aufs Haus. Mehl und Sägemühlen find bis jett über 1000 vorhanden; Uhornzucker wird in Menge gewonnen; Leinwand und grobes Tuch zum Hausbedarf in allen Niederslassungen gefertigt. Der Schiffbau ist nicht so bedeutend als in Unter Canada, der Bootbau hingegen wird hier schwunghaft bestrieben.

Der Haupthandel Ober Ganada's ist ganz in den von Untersanada verstochten, und geht durch die Hafen von Quebec und Montreal; auch der Verkehr mit den Vereinigten Staaten ist bedeutend, doch besteht derselbe größtentheils in Schmuggelhandel. Die Ausfuhr des Landes besteht in Stabholz, Mehl, Baizen, Erbsen, Pott und Perlasche, Hauten und Pelzwerk, Schwein und Hornwieh, Fleisch, Butter, Kase, und etwas Ginseng, so wie in englischen Manusakten; die Einsuhr in Kolonial und Manusakturs Baaren und einer Menge von Lurusartikeln.

Baares Gelb ist außerordentlich klamm, und der herrschende Mangel an haarem Gelde wird durch die Roten einiger privilegirten Banken erseht; britische Papiere sind selten im Umlauf, eben so wenig amerikanische Papiere, gegen die man hier großes Miß-



trauen hat, und was man von Mungen fieht, ift Golb. - Drei Banten find bis jett im Lande errichtet, von denen die Bant von "Ober-Canada" mit einem Kapital von 182,847, bie Sanbelsbant des Mitland-Diffrifts (Commercial Bant) mit 90,477 Pf. St. funbirt ift. - Die Bechfel : und Gelbcourfe geffalten fich gegenwartig: Bechsel auf 60 Tage, bei ber Bank 3 Prozent, bei Privaten 2 bis 21 Prozent: ditto auf 30 Tage, beim Gouvernement 4 Sh. 4 P. Sterling per Dollar. — Bu New - Port 24 Prozent per Tratten auf New-Port; auf 3 Tage Sicht 14 — 2 Prozent. — Goldsouverans 23 Shillings. — Der Rurs frember Mungen ift in Ober - Canada gesetlich folgendermassen festgestellt: 1 britische Guinee 1 Pf. 3 Sh. 4 P. Kurant; — 1 Portugalefer 4 Pf.; — 1 Moid'or 1 Pf. 10 S. — 1 spanische Doublone 3 Pf. 14 S. 6 P.; — 1 französische Rarolin 1 Pf. 2 Sh. 8 P.; — 1 neuer Louisd'or 18 Sh. 2 P.; — 1 amerikanischer Abler 2 Pf. 10 Sh.; — 1. britische Krone 5 Sh. 6 P.; — 1 franzof. Krone 5 Sh. 6 Pf.; — 1 spanische Piaster ober 1 amerikanischer Dollar 5 Sh. — 1 Funffrankenstud 4 Sh. 2 P.; — ein 36 Sousstud 1 Sh. 8 P.; — ein 24 Sousstuck 1 Sh. 1 P., und 1 britischer Shilling 1 Sh. 1 P. Kurant. — Der Werth der Aupfermungen ist noch durch kein Statut regulirt, doch find 2, 1 und & Pennystucke im Umlaufe; Niemand aber kann gezwungen werben, sie an Bahlungestatt anzunehmen.

Die Bevolkerung Ober = Canada's gehort, trot der Aufreguns gen der letten Sahre, die jedoch von keinem Belang find, unter die am meiften begunftigte der Erde, und genießt, ohne von gaften irgend einer Art gedruckt zu werden, auf einem fruchtbaren ausgedehnten Boben und in einem gesunden Klima Frieden, Freiheit und Sicherheit, und mehrt sich durch Einwanderung mit jeder Woche. Die ersten europäischen Unsiehler in Ober = Canada waren einige franzofische Kamilien, welche sich an den Ufern des Detroit und St. Lorens niederließen, lange vorher, ehe die Briten diese Proving in Befit nahmen; nach jener Beit aber ermunterte man europaische Auswanderer, und nach dem Schluffe bes Unabhangigkeitekrieges ber Bereinigten Provinzen, Die lonalen Bewohner ber Union, sich in Ober - Canada niederzulaffen. Doch nur spärlich wuchs die Bevolkerung und erst mahrend ber letten zwanzig Sahre wendete sich ein größerer Einwandererftrom hierher. — 1806 betrug die Bevollterung bes gangen Banbes erft 70,718 Seelen, 1811: 77,000, 1823 war fie erst auf 151,097, 1833 auf 296,544 herangewachsen, 1841 hingegen betrug fie bereits 331,512, ausschließlich einer indianischen Bevolkerung von circa 30,000 Seelen. — Die weißen Anfiedler find theils frangofische Canadier, theils Einwanderer aus Europa (meistens Englander, Schotten, Iren und Deutsche) und ben Ber-

einigten Staaten, und lettere bilden, ba fich in ihnen bet Churut ter ber Angiv : Ameritaner gang ausspricht; ben Grunbftamm bet Bevolkerung. Unbanglichkeit an England und ihr Regentenbans veranlafte fie, nach Beenbigung bes Unabhangigteltefrieges bie Bereinigten Staaten zu verlaffen und fich hier anzusiedeln, ihre Lovalität pflanzte fich auf ihre Kinder fort, und nirgends hat wohl die britische Monarchie treuere Unterthanen, als in Ober : Canada: bie neuen Einwanderer nehmen schon in den ersten Juhren bie Sinen und Denkart ber alteren Ginwohner an, und alle leben in Gintrucht unter einander, unterflugen fich gegenfeitig bei ihren Unfiebelungen, und bearbeiten ihren Boben mit vorzuglichftem Rieife, westhute auch schon die Mehrzahl ber Unsiedler zu einem gewiffen Bohlstande, wenigstens aber zu einer volligen Unabhangigfeit gelangt ift. Ein eigentlicher Stande : Unterschied eristirt in Ober : Canada nicht, feder Burger ift vor dem Gesetze gleich, von selbst aber icheidet fich die Gesellschaft in zwei Rlassen, deren erfte aus Gliedern bes Parlaments, den Civil = und Militairbeamten, den Raufleuten und Professionisten, und die zweite Klasse aus Landbesigern, gemeinen Sandwerks : und Gewerbsleuten und Taglohnern befteht. Die zweite Klaffe gehorte ursprunglich meiftens der niedrigften Boltstlaffe bes Landes an, von welchem sie ausgewandert find, und daber findet man auch in Dber = Canada felbst unter den Bohlhabenderen viel weniger Bitbung als in Unter : Canada und ben Bereinigten Staaten, wo in letteren die Stande vollkommen verfchmolzen find, und der gandmann ben ersten Rang einnimmt. — Die Eracht ber ersten Klasse ist wie die in England, die Manner aber sowohl uts bie Frauen haben weniger Bildung als dort; die Tracht bet Sandwirthe ift hochst einfach; ihre Rode, Beinkleiber und Ochnhe find von felbft gewebtem Enthe, von felbft gefertigtem Beber, und nur auf Bequemlichkeit berechnet; die Kleidung der Frauen ift bis jest eben noch so einfach; die Pugliebe zwar vorherrschend, doch ber weibliche Lurus noch nicht so übertrieben, als in vielen Theilen Der Union.

In den lehten zehn Jahren hat die Regierung außerdrbentlich viel zur Errichtung von Schulen in allen Beilen des Landes gethanz jeder Distrikt hat jeht Unterrichts-Eollegien, Schulvorsteher und Gouvernemtsschullehrer, und die Bewilligung von Länderesen zur Beforderung des Schulwesend geschah von Seiten der Behörden mit großer Freigebigkeit: 467,675 Acres, von denen 170,719 Acres an einzelne Individuen verwilligt sind, wurden für das Unterrichts-wesen reservirt; 225,944 Acres der Universität von Kings-College angewiesen, und 68,000 Acres zum Besten des Ober - Canada-

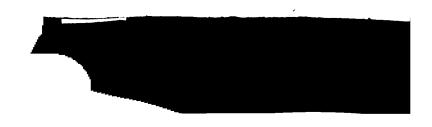

College ausgelegt; außerdem verwendet die Legislatur jährlich von

4000 bis 8000 Pf. gur Unterhaltung der Schulen. -

Alle Religionspartheien haben in Ober : Canada gleiche Rechte; bie anglikanische oder Episkopalkirche kann aber demungeachtet als die berrichende Rirche betrachtet werden, fie gebort zur Diocefe bes Bifchofs von Quebec, welchem Die Archibiaconen von Toronto und Kingston, unter benen 40 Beiftliche fteben, subordinirt find. — Die Bahl ber protestantischen Kirchen in ber Provinz beläuft sich auf etwa 50. — Zum Unterhalte ber protestantischen Geiftlichkeit hat die Regierung ein Siebentheil aller Landereien reservirt; bis diese aber so ertragsfähig werden konnen, die Geiftlichkeit ju erhalten, wird ber Behalt berfelben aus offentlichen Raffen be-Die Priefter ber herrschenden Kirche empfangen von 50 -130 Pf. St., die Mehrzahl aber 100 Pf.; die der romischen Kirche burchschnittlich 50 Pf.; die der schottischen jeder 60 Pf., die Urchis diakonen von Toronto und Kingston jeder 300; der romische Bischof, ber zu Toronto seinen Sig hat, 500 Pf. St. — Der Totalbetrag aller kirchlichen Ausgaben, die 1839 auf das Budget der Provinzialverwaltung geschlagen waren, betrug 11,870 Pf. St., und zwar: für die anglikanische Kirche 4850 Pf. — für die romische katholische 2500 Pf. — für die schottische 1280 Pf. — für die presboterianische Sprode 800 Pf. — die britisch = westenanischen Methodiften 950 Pf. - die canadischen Methodisten 700 Pf. - und die Baptisten 790 Vf.

Die Presse ist auch hier, wie in ganz Umerika, frei, und ba bas Papier keinen Eingangszoll bezahlt und die Ankundigungen keiner Taxe unterliegen, sind auch hier, wie in der Union, die Beitungen die Eräger der Rultur und Aufklärung geworden; bereits ist deren Zahl auf 30 gestiegen, von denen 18 die bestehenden Verhältnisse

vertheidigen, 12 von der Opposition geleitet werden.

Die Verfassung der Provinz, die seit 1791 ein eigenes britisses Gouvernement bildet, ist wie in Unter-Canada: die Regierung besteht aus einem Lieutenant-Gouverneur, der in Civilsachen völlig unabhängig, in Militairsachen aber dem General-Gouverneur von Unter-Canada untergeordnet ist, einem Vollziehungsrathe (Executive Council) von 6, einem Gesetzebungsrathe (Legislative Council) von 30, und einem Bersammlungs- oder Repräsentantenhause von 50 Mitgliedern. Letzere werden von dem Volke, der Kollziehungsrath von der Krone und dem Lieutenant-Gouverneur gewählt, und die Mitglieder des Gesetzebungsrathes, welche auf Lesbenszeit angestellt sind, aus Mitgliedern der verschiedenen Provinzials Distrikte zusammengesetzt. Das Versammlungshaus (House of Assembly) zählt für die Kantons 46, für die Städte 4 Repräsentan-

Die Berhandlungen finden in englischer Sprache fatt, bie Berichte werben regelmäßig gedruckt, und bie Debatten in berfelben Art, wie im britischen Unterhause, veröffentlicht. — Roch immer herrschen zwischen bem Sause ber Reprasentanten und bem Gefetzgebungs : und Bollziehungerathe Differenzen, bie nur bann erft befeitigt werben burften, wenn die britifche Regierung ben Sauptpunkt ber Beschwerbe ber Bolksparthei : Die Ginmischung bes britis schen Gouvernements in die innere Gesetzebung, berucksichtigen Der Bunsch ber Einwohner ift durchaus nicht unbillig, und bas Kolonialamt follte ber einheimischen Beborde, Die barüber am beften zu urtheilen vermag, lediglich bie Sache zur Entscheidung überlassen. — Fur die Berwaltung ber Justiz ift ber Bollziehungs-rath ber hochste Gerichtshof, und bilbet auch zugleich bas Appellationsgericht; unter ihm fieht als zweite Instanz die Court of Queens Bench, welche die Civil - und Criminaljustiz handhabt, und elf Diffrittsgerichte, beren Richter jahrlich vier Termine halten, in Sachen über 40 Pf. entscheiben, und vierteljährig ihre Courts of Sessions abhalten. Die Bahl ber Friedensrichter beläuft sich auf 500; zwei berselben besorgen in jedem Diffritt die Courts of Requests, und bilben mit bem Court of probate, bem surrogate Court und bem Lord Board of Commissions, die Untergerichte bes Landes. Die Appellationen gehen durch alle obern Instanzen; vom Distriktsgericht an die Queens Bench, bei Sachen über 100 Pf. an den Bollziehungerath, und bei Sachen über 500 Pf. an ben Geheimen Rath ber Konigin. — lebrigens hat ber Canabier feine Jury, und feine Criminal = und Civilftreitigkeiten werden nach britischen Gesetzen abgeurtheilt, wenn nicht besondere eigene Gesetze über diesen oder jenen Fall vorhanden sind. In allen Diftrikten find Diftrittsgefangniffe, über welche 2 ober 3 Grundbefiger in jedem Diftrikt die Aufficht führen. Ueber die Gerechtsame ber Krone wachen ber General=Attornen und ber General = Solicitor, und verseben auch zugleich bas Fiskalamt. — Alle obern Staatsbeamte. Richter und Geiftliche erhalten ihre Befoldung von ber Krone, und alle Richter bei den Untergerichten, die Sherifs und Friedensrichter, werden vom Lieutenant-Souverneur im Namen ber Krone ernannt und bezahlt.

Die Abgaben an die Regierung sind nicht bedeutend: die zur Bestreitung der Regierungsausgaben, sowie die zur Besoldung des Jukizpersonals erforderlichen Summen sließen aus einer Abgabe von 2½ Procent, die von allen zur See eingeführten Gutern und Waaren in den Hafen von Quebec und Montreal erhoben wird; Beine, Liqueurs und gewisse Lurusartikel zahlen eine specielle Absabe. — Dieser Betrag, so wie die Taren auf Licenzen für Kauf-



laben, Branntweinschenfen; die Abgaben, welche Branntweinbrenner, Destillateure, Hoter, herumziehende Kramer und Auctionatoren zu entrichten haben, so wie ferner eine Auslage auf gewisse Aussuhrartikel aus ben Vereinigten Staaten, bilben die defentlichen Einkunfte der Provinz, und stehen zur Disposition der Provinzial-Gesetzebung, um damit die öffentlichen Beamten zu besolden, und die durch Begründung allgemein nühlicher Anstalten und die Wohlfahrt der Provinz befordernder Einrichtungen veranlaßten Kosten zu bestreiten.

Die Lokaltaren ober Diftriktsauftagen werden von jedem Inbividuum in der Art erhoben, daß, nachdem die ganbereien und anderes Gigenthum gerichtlich abgeschatt worden find, von dem Pfunde 1 Penny an Abgaben bezahlt wird. Die Abschätzung ift burch ein besonderes Gefet bestimmt, und in bemfelben ein Acre artbares gande zum Berthe von 1 Pf., ein Acre unkultivirtes gand ju 4 Sh., und jeder ftabtische Bauplat ju 50 Pf. angenommen. -Die ganbstraßentaren werben burch perfonliche Arbeiten getilgt; jebermann, ber in ber Steuerrolle eingetragen ift, muß nach Berhaltniß feines Bermogens gewisse Tage im Jahre an ben Landstra-fen arbeiten: bei 25 Pf. Bermogen 2 Tage; von 25 — 50 Pf. 3 Tage; bis 75 Pf. 4 Tage; bis 100 Pf. 5 Tage; bei jedem 50 Pf. bis zur Hauptsumme von 500 Pf. 1 Tag mehr; ferner bei jedem 100 Pf. zwischen 500 und 1000 Pf. 1 Zag; bei jebem 200 Pf. zwischen 1000 und 2000, bei jebem 300 Pf. zwischen 2000 und 3000, und bei jedem 500 Pf. über 3500 Pf. 1 Zag mehr. mannliche Einwohner, der nicht in die Steuerrolle eingetragen ift, hat vom 21 bis 50sten Jahre jährlich 3 Lage an den öffentlichen Landstraßen zu arbeiten, und jeder Besitzer von Wagen, Karren, Pferden ober Bugochsen ift verbunden, bieselben 3 Zage lang gur Straffenarbeit gu ftellen. Ginwanderer, welche fich anzusiebeln wunschen, find bie ersten 6 Monate von biefer Arbeit befreit, und wer die Arbeit nicht in Person verrichten will, hat fur jede Tagearbeit zwei Sh. 6 Pf., für jebe Bagenarbeit 5 Sh. binnen 10 Zagen an ben autorifirten Strafenauffeher zu entrichten: im Unterlassungsfall aber den doppelten Betrag und die Gebühren des Frie-Eine andere Abgabe ift die Befoldung ber densrichters zu zahlen. Mitglieder des Reprasentantenhauses, welche mabrend ber Sigung taglich 10 Sh. Auslofung erhalten, und die burch eine befondere Steuer von ben Ortschaften aufgebracht werben muß. — Die Ginnahmen ber Proving betrugen im Sahr 1840: 112,375 Pf., und gwar für Civil 103,540, für Militair 6049,Pf. St. — Der Gesammtbetrag ber Schulden ber Proving, welche größtentheils zur Ausführung öffentlicher Anlagen kontrahirt wurden, belief sich 1840 auf 203,527

96. Curant, über welche Schuldscheine ju 5 und 5 f. Procent Zinfen ausgegeben sind. — Zur Bertheibigung des Landes besteht eine, aus allen wassenschiegen Mannern vom 16 — 60sten Jahre, zusammengesetzte Miliz von circa 55,000 Mann, die in 60 Regismenter vertheilt sind, und, obgleich nur zum Theil uniformit und schecht eingeübt, sich als tüchtige Schützen auszeichnen. Das regelmäsige Militair, welches Großbritannien in Ober-Canada unserhält, besteht gegenwärtig in 6000 Mann. Außer diesen unterhält die britische Krone auf dem Ontario-See eine kleine bewassnete Motte von 5 Schiffen mit 52 Kanonen.

Die Provinz Ober-Canada ist gegenwartig in 11 Districte, 26 Kantons und 6 Bezirke (Ridings) geschieben, welche 277 Ortschaften (Townships) und außerdem verschiebene große Striche refervirten Landes und indianisches Gebiet umfassen. — Die Districte

find, im Often beginnend:

1) Caftern, mit ben brei Rantons Glengarry, Stormont und Dunbas, und 12 Ortschaften.

2) Ottawa, mit den Kantons Prescott und Russel, und 12 Ortschaften.

3) John & town, mit ben Rantone Leebs und Greenville, unb 18 Ortichaften.

4) Bathurft, mit ben Kantons Carleton und Lanart, und 19 Ortschaften.

5) Mibland, mit ben Kantons Frontenac, Lennor und Ubbington, Prince Edward und Hastings, und 40 Detschaften.

6) Rew= Caftle, mit den Kantons Northumberland und Durham, und 30 Ortschaften.

7) Some, mit den Kantons York und Simcoe, 4 Ribings und 52 Ortschaften.

8) Gore, mit den Kantons Hatton und Wentworth, mit 21 Ortschaften.

9) Riagara, mit ben Kantons Lincoln und Halbimand, und 17 Ortschaften.

10) Condon, mit den Kantons Norfolk, Oxford und Middlefer, dem Huron-Trakt der Canada-Kompagnie, und 33
Oxtschaften, und

11) Beftern, mit ben Kantons Effer und Kent, und 28 Ortschaften.

Die 5 letten Distrike sind beutschen Ansiedlern vorzüglich zu empfehlen, da sie die reichsten und fruchtbarsten Ortschaften enthalsten. — Der mittlere Umfang jeder dieser Ortschaften, einschließlich der veservirten Landereien, beträgt eirea 61,600 Acres. Sede Ortschaft gerfällt wiederum in Konzessionen, und diese in Loose (Lots,

Bundptliche) von 200 Arres, die burch parallele Linian im rechten Wintel burchschnitten werden; jede Kongefflon wird durch eine Strede Canbes von etwa einer viertel englischen Meile von der and bern getrennt, und auf jedem Zwischenraum von 2 oder 3 dergleischen Meilen gieht fich eine 40 Fuß breite Strafe. --

Die bedeutenoften Stabte ber Proving find;

Die City Loron to (bis in bie nenefte Beit Dort genamnt), unter 43° 39' n. Br. unb 79° 36' w. E. v. Gr., Samptftabt bes Lanbes; Gis des Lieutenant : Gouverneurs, ber Provinzial : Collegien und bes Parliaments von Ober-Canada; an ber Mindung bes Don in den Ontario- See, auf einer niebern Ebene an der Rordfeite eines vortreffichen Safens von 8 - 9 Meilen Flacheninhalt, welcher burch eine niedere fandige Salbinfel, Die fich nach Gibraltar-Point zieht, gebildet wirb. Die Stabt wird in 5 Barbe geschieben, hat lange, geräumige Straffen, ift mit Trottoirs verfeben, und ganlt über 800, von Fachwert und Biegeln erbaute Saufer, mehrere bffentliche Plage, 1 Parliamentehans, 1 Gouvernemente haus, 1 Sospital, 1 Courthans, 1 Gefüngniß, 5 Kirchen, mohtere Kapellen und Berfammlungshäufer, 1 Bant, Die Gefethalle, 1 Collegium und Barraden. Die Bubl ber Ginwohner belauft fich gegenwärtig auf 18,749. Die Umgebung ber Stadt ift fruchtbat und die Euft sehr gesund. -- Kingston, höchst vortheilhaft am Mordnestade bes Ontario, am Abfing bes St. Lorenz gelegen, unter 440 8'n. Br.; mit 720 gutgebauten Saufern, 4 Rirchen und Rapellen, 10'Schulen, 1 Gouvernements : und 1 Courthaus, 1 Diftrittegefangnif, 1 hofpital, einigen 70 Magaginen und Lager haufern, Rafernen fur 1500 Mann, und 8210 Einwohnern, bie fich theils von Sewerben, vorzüglich aber vom Handel nähren. Kingston ift ber Stapelplus zwischen Montreal und bem ganzen nordwefttichen Amerita; ber hafen ift geraumig, vor Binden gefichert, gestattet aber nur Schiffen Gingang, bie nicht über 18 Fuß Baffer gieben. Durch eine Brude ift die Stadt mit Point Frederik verbunden, welche die Westfeite ber Ravy Bay bilbet, und ber Hanpthafen für bie britische Seemacht auf dem Ontario ist. — Alle anbern Stadte bes Landes sind noch im Entstehen, und nur wenige gabten über 2000 Ginwohner. Der huron Traft, im Diftritt Conbon, ift Eigenthum und gur Disposition ber burch Parlamente : Afte von 1826 gegrundeten Canada : Rompagnien, bie im Diftrift Weftern noch ungefahr 200,000 Acres unvertaufte Lindereien, in Parzellen von 100 bis 200 Aeres, zu dem Preise von 8 — 25 Shillings (2 Thir. 20 — 8 Thir. 10 Sgl.) per Acce biegen hat. Der huron Druft selbft, bessen Boben sich befonders für Bandwirthfihaft und Bichaucht eignet, und für Machs, wanf und Deb

bau vorzüglich gelegen ift, ber interessanteste Theil aller, ber Rompagnie gehörenden Grundflucke, enthalt eine Million Acres in einem Blod, innerhalb beffen taum eine einzige schlechte Parzelle anzu-Der Boben ift ein uppiger schwarzer Mulm auf Rale, treffen ift. und zum großen Theil mit ftammigem holz bewachsen, eine Strecke von 60 Meilen wird vom huron : See begrenzt. Der Eraft wird als besonderer Bezirk anerkannt, zerfällt in mehrere Townships von 10 — 12 Meilen im Quabrat, unter benen Downin, Ellice, Nordost-und Subost-Hope die bis jest am besten angesiedelten find, und hat Goberich, an der Mundung des Maitland in den Huron, seinen Hauptort und Sig der Gerichte des Bezirks, und in Stratfort, in der Mitte ber genannten 4 Lownships, ein freundliches Stadtchen , in welchem fich mehrere Raufladen, Wirthshaufer , 1 Postamt, mehrere Dublen, Schulen und Rirchen finden. Goberich hat in ber-Mundung bes Maitland einen guten Flußhafen; die Bevollerung beträgt jest ichon 2200 Seelen, und ift im ichnellen Bunehmem Im Jahre 1843 wuchs bie Gesammtbevolkerung bes Huron = Trakts auf beinahe 11,000 Seelen und mehr als 70,000 Acres Land wurden innerhalb besselben Jahres verkauft (1844 bereits bas Dreifache). Für Gemeinden, die in Ober-Canada gemeinschaftlich ansiedeln wollen, bietet der Suron = Traft in fofern viele Bortheile, als man baselbst irgend beliebige Quantitaten gand in einer Parzelle aufammenhängend bekommen kann, und nirgends sind die Ansiedler in großer Entfernung von einer Muhte, indem an passenben Platen im Bezirke bereits 12 Rorn- und 25 Gagemublen errichtet find, auch ber Berkehr von einem Orte jum andern mit der größten Leichtigkeit baburch Statt findet , baß 17 ber Ortschaften auf ber einen Seite ber großen Straffen liegen, welche ben Trakt in zwei Richtungen, etwa 100 Meilen lang burchschneiden, und noch 6 von dem See auf ber andern Seite begrenzt find. — Bon Hamilton, an der Spite bes Ontario-Sees, liegt ber Traft 40, und von Port Stanlen am Erie- See 41 Meilen, und bis zu diesen Safen erstrecken sich die beiden Straßen von Goberich aus. Der Preis ber, ber Kompagnie gehorenben Bandereien ift gegenwärtig von 8 — 17 Sh. 6 Pence (2 Thir. 20 5 Thir. 25 Sgl.) per Ucre, zu weilen aber auch etwas hoher. Die von der Kompagnie bei dem Bertauf ihrer Grundstude festgestellten Bedingungen find, daß nach geschlossenem Kaufe ein Funftel ber Rauffumme baar bezahlt, und ber Reft in 5 gleichen jahrlichen Bablungsterminen nebst Binfen entrichtet werben muß. - Ber nicht anzukaufen Willens ift, kann auch einzelne 100 Acres-Parzellen in 10 jahrigen Pacht nehmen, und hat in diesem Falle am 1. Febr. jährlich den fälligen Pacht der Kompagnie zu entrichten, auch das Recht, während ber Dachtzeit bas von ihm in Besit genommene

Deutsche Einwanderer, die nach bem hannn Difinikte wollen. fatffen fich am beften nach Rem-Mort ober Boffon ein, und geben von New-Port nach Albany145 Deilen per Dampfichiff (van Bafter nach Albany mit Gisenbahn). Bon Albany nach Rochefter per Eifenbahn ober Kanal, von Rochefter nach Hamilton in Canada per Canadisches Dampfboot; es toftet von New : York bis Samilton per volle Person (ohne Bekbstigung) circa 7 Dollars, Rimber unter 12 Jahren gablen bie Balfte, und Sauglinge bis 2 Jahre find frei, Rleine Untoften für Transport ber Bagage vom Dampfichiffe nach bem Bahnhof in Albany, und von bem Bahnhofe in Rochester nach bem Dampfichiffe find hierin nicht mitbegriffen. - Bon Samilton nach bem Suron Diftrift, muß der Beg per Fuhrwert beschafft werden, was je nach der Entfernung ungefahr 1½ — 3 Tage, auf ununterbrochen ichoner Canbftrage erforbert. Rach Goberich führen von Samilton 2 Strafen, auf benen man bie bebeutenften Derter ber Provinz berührt.

Die erfte führt von Samilton über Bilmot

| <b>XUX</b> | erHe   | luhtt   | שַטוועע קַ | <i>jummuu</i>    | noci   | ZDIII  | unt |      |         |
|------------|--------|---------|------------|------------------|--------|--------|-----|------|---------|
|            | ·      |         | nach       | Dundas           |        |        | ٠   | 5    | Meilen, |
|            |        |         | ,,         | Galt ober        | Pref   | best . | ٠   | 22   | ,,      |
|            |        |         | - //       | Hobsen i         |        |        | ٠   | 39   | "       |
|            |        |         | '11        | Stratfort        |        |        | e.  | 56   | "       |
|            |        |         | "          | Mitchel in       | a Log  | an .   | •   | 684  | ,,      |
|            |        |         | "          | Goderich         |        |        | ٠   | 1014 | "       |
| Die        | zweite | führt i |            | mitton übe       |        | bon    |     | _    | ٠,      |
|            | •      |         | nad        | Brandfor         |        |        | •   | 26   | Meilen, |
|            |        |         | "          | Ingersoll        | ober L | eforb  | ٠   | .56  | ,,      |
|            |        |         | "          | London.          | ,      |        | •   | 86   | "       |
|            |        |         | "          | <b>Goberid</b> ) | •      |        | ٠   | 145  | "       |
|            |        |         |            |                  |        |        |     |      |         |

Dampsichiffe fahren von Coranto nach Hamilton, eine Strecke von 40 Meilen; die Reise dauert 3½. — 4 Stunden; Passagesch auf dem Berdede, ohne Beköftigung 5 Sh. (1 Thir. 28 Sal.). Auswanderer, weiche nach dem Huron-Craft wallen, thum am besten, sich dieser Gelegenheit, als der schnelissen und billigsten, zu bedienen. Bon Hamilton nach London sahren täglich Wagen; die Reise dauert 20 Stunden und koftet 27 Sh. 6 P. (9 Thir. 5 Sgl.) einen Tag um den andern fährt ebenfalls ein Wagen nach Galt oder Presson 22 Meilen von Hamilton, in Zeit von 5 Stunden; von Galt nach Goderich, durch Stratsort und den westlichen Theil des Huron-Gebiets, eine Strecke von circa 80 Meilen, dietet sich eine ähnliche Gelegenheit zweimal in der Boche. Passagegestd 20 Sh. (6 Thir. 20 Sgl.); Zeit 2 Tage, mit einer Ruhenacht untervoegs. Die angegebenen Preise sind für die Postkutschen verstanden.

Belcher Deutsche es vorzieht nach Sanaba und dem Guran-

Beziet über England zu geben, fchifft fich in havre be Grace, Antwerpen, Rotterdam, oder Samburg, auf dem Dampfichiff nach Condon ober Sull ein, geht von ba per Effenbahn ober Lanal in 9 — 12 Stunden nach Liverpool; von Liverpool per Pactetober Pofischiff nach Quebec ober Montreal, und von ba per Dampf: schiff nach Hamilton, wohin man von Quebec aus in 34 - 4 Der Preis fur bie erwachsene Person von Quebec Magen gelangt. bis Bamilton, ohne Betbftigung, beträgt 41 - 54 Dollars; Rinber unter 12 Jahren gablen bie Salfte, und Sauglinge unter 2 Jahren find frei. Für Uebergewicht wird, wenn biefes nicht einige hundert Pfund für die erwachsene Person überfteigt, nichts bezahlt, auch find babei weiter teine Untoften, ba die Dampfichiffe gewohnlich gleich von den Seefchiffen Perfonen und Gepad abnehmen. - Die in New: York landenden Einwanderer, die nach dem Huron:Dificit wollen, haben fich, um fich ber schnellken und ficherken Meiter beforberung verfichert ju halten, und um vor Betrug gefchint ju fenn, in Rem - Vork an bent, jum Schutze ber Ginmanderer nach Canada angestellten Gouvernements : Emigrant : Agenten, Herrn Georg Bittie, Rr. 14, Pine Street, ju wenden. — Alle Dampfschiffe bes Dutario Sees, die nach hamilton bestimmt find, berühren Toronto und verweilen bafelbft einige Stunden, weßhalb es fur bie Einwanderer gut sehn durfte, sich bei dem Kommiffionar, herrn Fr. Bibber, Chef bes Bureaus ber Canada - Rompagnie ju melben, da derfetbe bereitwillig die Beiterbeforderung von hamilton ober Boronto, nach Stratfort, Mitchel ober Goberich leitet, und in ben meiften Sallen, wenn bie Ginwanderergefellschaft aus mehreren Familien besteht, unentgefolich einen zuverläffigen Führer und Dollmeticher bis zur Riedetlaffung mitsendet. ---

Um übrigens bem Arbeit suchenben Einwanderer einen vollflandigen Begriff von ben Aussichten zu geben, die fich ihm im huron-Diftrift bieten, und welcher Gelobetrag nothig ift, zu einem Theile berfelben zu gelangen, laffen wir hier ein fleines Berzeichnift der Arbeitelohne und Biehpreise folgen, wie solche fich im

porigen Jahre baselbft herausstellten:

Einen Acre Land im Huron: Diftritt zu reinigen, einzuhegen und überhaupt in einen erndtetragenden Zustand zu bringen, kostet von 3 — 5 Pfund (20 — 33 Thir. 10 Sgr.)

Die Bautosten eines gewöhnlichen, aber wohnlichen Blockhausss betragen 15 — 25 Pfb. (100 — 166 Thr. 20 Sgr)

Die Bautosten einer Blockhütte oder sogenannten Shandy betragen 3 Pfd. 15 Sh. — 5 Pfd. (25 — 33 Thkr. 10 Sgr.) Ein Soch Ochsen kostet 12 — 15 Pfd. (80 — 100 Thkr.) — Eine Kuh 3 — 5 Pfd. (30 — 38 Thkr. 10 Sgr.) Ein Schwein 5 — 15, und ein Schaaf ebenfalls 5 — 15 Sh. (1 Ahlr. 20 Sgr. — 5 Ahlr.)

handwerfer werden bezahlt, per Tag mit 5 Sh. — 7 Sh. 6

P. = 1 Thir. 20 Ggr. — 2 Thir. 15 Ggr.

Sewohnliche Tagelohner ober Arbeitsleute, per Tag, ohne Betöstigung 2 Sh. 6 P. — 3 Sh. 9 P. = 25 Sgr. — 1 Thir.

74 Ggr.

Sewöhnliche Arbeitsleute, per Monat, mit Beköstigung und Logis 50 — 60 Sh. = 16 Thlr. 20 Sgr. — 20 Thlr. — Fuhrlohn mit einem Paar Pferden, 12 Centner tragend, per Tag 15 Sh. = 5 Thlr.

Fuhrlohn mit einem Soch Ochsen, 18 Centner tragend, per Tag

7 Sh. 6 P. = 2 Thir. 15 Sqr.

Weitere Rachrichten, in Betreff ber zu verkaufenben, ber Kompagnie gehörenden Grundstude, theilen die Kommissäre der Kompagnie: Thomas Mercer Janes in Goberich, und Frederik Wibber in Toronto, Ober-Canada, gern mit, so wie auch auf portofreie Briefe: John Perry, Sexretar der Kompagnie, Nr. 13 St. Helen's Place, Bishop-Street, in London.

## 2. Unter : Canaba.

Der große ausgebehnte fruchtbare ganbftrich, welcher fich im Often von Ober - Canada, zu beiden Seiten des großen St. Lorenzfluffes zieht, und sich vom 45° bis 52° n. Br. und vom 57, 50° bis 76° w. E. v. Gr. erstreckt, bildet bie, von den Franzosen unter bem Ramen Reu-Frankreich zuerft in Befit genommene Proving Unter-Canada, die im Sahre 1497 bereits von ben beiden italienischen Seefahrern Johann und Sebastian Cabot entbeckt worben war, und auch von ihnen den Namen Cabo bi Rada, aus welchem fpater burch Abkurgung Canada wurde, erhalten haben foll. — Unter . Canada grenzt im Morben an die Territorien ber Subsonsban : Gefellichaft ober Oft : Main; im Often an Labrabor, den Meerbusen St. Lorenz und den atlantischen Dzean; im Guben an Neu-Braunschweig und die Staaten Maine, Neu-Sampshire, Bermont und New : York, und im Westen an New : York und Ober-Canada, welche Proving 1791 von der untern geschieden wurde. — Die Lange ber Proving von Dft nach Beft beträgt 1540, bie Breite von Sub nach Nord 483 engl. Meilen; ber Flacheninhalt nach Saffel 142,800, nach Leife 129,360, nach Montgomery Martin 205,863, ausschließlich ber Dberflache bes St. Lorengfinfes und eines Theils bes Golfes, Die zusammen 52,000 Deilen einneb. men, mit diesen also circa 250,000 Deilen; nach meiner Berech. nung ber Bouchett'schen Karte, wird bie Annahme von 10,500



geogr. ober 220,000 englische Meilen ber Bahrheit am nachften tommen. —

Unter = Canada bilbet, vom Peters = See an flugabwarts bis aur Mundung bes St. Loreng, ein großes Tiefthal, welches von zwei Reihen Gebirgen eingefaßt wirt, von benen bas nordliche, die Landeshohe, Reufudwales und Labrador, die fubliche, bie Alabanntette, welche im Diftrift Gaspe auffteigt, ben Gubweften ber Proving burchzieht, und den Staat Maine von Canada Das Tiefthal ift indeß feineswegs eine Ebene ober ein mulbenformiges Beden, fonbern bietet bie betrlichften Abmechslungen von Höhen, Berggruppen und gandruden, und burchs gange gand wechselt romantische Erhabenheit mit malerischer Schonheit; ungeheure Bergfetten wechseln mit prachtvollen Stromen, unermeßlichen See'n, unbegrenzten Balbern, ausgebehnten Prairien und schaumenden Ratarakten. - 3m Often ift bas Land hoch, gebirgig, und bis an die Ufer des St. Lorenz auf beiben Seiten mit bichten Balbungen bebeckt. Die Geekufte ift steil und felfig; auf ber Nordseite ziehen fich die Gebirge parallel mit bem Bluffe bis Quebec, und wenden fich bann in westlicher und sudwestlicher Richtung bis zur Bestgrenze. Auf der Sudseite bes Flusses lauft die Subtette mehr vom Flusse abwarts bis Quebec gegenüber, und von ba in sublicher Richtung nach ben Bereinigten Staaten. fchen beiben Sauptgebirgszügen liegende Cand, welches burch ben mitten burchftromenden St. Lorengftrom in zwei Sauptabtheilungen geschieben ift, wird burch bie bebeutenben Tributaries, welche bem St. Lorenz zu stromen, in feche naturliche Sektionen geschieben, von benen brei ber nordlichen, brei ber fublichen Sauptabtheilung angehören.

Der St. Lorenzstrom (St. Lawrence) ist die große Pulsaber bes Landes, und zugleich der Ableitungskanal der sümf großen canadischen See'n; mit seinen Windungen durchströmt er von seiner Duelle dis zur Mündung gegen 3000 Meilen und variirt in seiner Breite von einer bis neunzig Meilen. Durch seine Mündung, in welcher die 130 Meilen lange und gegen 30 Meilen breite Insel-Anticosti liegt, strömen dem Golfe, nach Darby's Berechnung, stündlich 1,672,740,000 Kubiksuß Wasser zu, nach M. Taggart entladet er jährlich gegen 4,277,880 Millionen Tonnen frischen Wassers in den Ozean. — Die, dem ungeheuren Wasserschlunde des St. Lorenz zuströmenden Flüsse sind, von der Nordseite: der Ottawa oder Grand River, mit seinen bedeutenden Fällen; der St. Maurice oder Three Rivers, der ein Gebiet von 8400 Meilen Flächenraum bewässert und ebenfalls mehrere Katarakte beschreibt; der Batiscan, welcher herrliche Mühlsitze

Bromme's Sanbb. f. Musm, n. Amerifa. Ste Muff.

Metet und beffen Gebiet fich vorzüglich zu Rieberlaffungen eigenet; ber Champlain River; ber St. Anna; ber Jacques Cartier, mit außerordentlich hohen Ralkstein = und Granitufern, ro= mantischen Un= und Aussichten, und trefflichen Dubligen; ber Montmorency, ber 8 Meilen unterhalb Quebec an feiner Minbung einen 250 Fuß hohen, 60 Fuß breiten Sall bildet; ber Gaguenan, von 180 Meilen Lange, ber mehr als 30 bootbare Ruffe in fich aufnimmt, einer der merkwürdigften Strome. — Die bedeutenbften Fluffe, die von ber Gubfeite bem St. Loreng zuftromen, find: ber Chateaugan; ber Richelieu, auch Sorel, Chambly, St. Louis und St. John genannt, von 170 Meilen Lange; ber Damasta ober Riviere bes Savannes, ber ein reiches fruchtbares Band gegen 90 Deilen weit durchstromt; ber St. Francis, ein Abfing des St. Francis : See's; ber Nicolet; ber Chaubiere, mit berühmten gallen, und ber Etchemin, ber burch einen Ranal leicht mit der Fundy = Bay verbunden werden konnte. Außer den genannten Stromen, Die fammtlich bem St. Boreng gufliegen, find nur noch zwei bedeutende Fluffe in Unter = Canada, die nicht dem Bafferfofteme biefes Stromes angehoren, ber Riftigouche, welder die Grenze nach Reu-Braunschweig zu bilbet, und ber St. Bohn, der ebenfalls jener Proving zustromt.

Die Gestaltung bes ganbes zeigt beutlich Spuren einer fruberen allgemeinen Ueberschwemmung; lofe Releftuden findet man in großen Maffen über bas gange Land gerftreut, größtentheils aber abgerundet und in Saufen von ungeheurer Sohe auf ausgebehnten borizontalen Kalklagern aufgethurmt, wie burch die Gewalt bes Bassers zusammengeschwemmt. Konchylien verschiebener Art findet man in Menge, und Maffen von Kammmuscheln mehrere hundert Auß über dem Bafferfpiegel bes Ontario. — Die geologische Bilbung bes Landes befteht aus Granit, ber mit weichkornigem Ralffetfen, weicher in horizontalen Lagern ftreicht, in Berbindung erfcheint. Grauwade und Thonschiefer tommen ebenfalls häufig mit Raleftein vor, und verschiedene andere Felsarten vereinzelt in verschiedenen Gegenben bes Landes. Die Norbtuffe bes untern Theils bes St. Lorenz besteht aus Trappfelsen, Thonschiefer, losgerissenen Felsfruden und gelegentlich aus Granit, welcher letterer im Innern vorberrfeht. Raber nach Quebec ju zeigt fich ein rothlicher ober bunt-ter Thonfchiefer als vorherrschenbe Felbart, und bildet bis Kingston und Niagara bas Bett bes St. Lorenz; lofe Granitmaffen, Raffftein, Sandstein, Sienittrapp und Marmor tommen als vereinzelte Felsmaffen in biefer ausgebehnten Strecke vor; bas Bett bes Montmorency bildet ein bunkelgrauer Urkalkftein, und ber Montreale berg gehört ber Trappfamilie an und ift mit Ralkstein verbunden.

Der feffige Canbftrich, welcher 58 — 100 Meilen von ber nbeblieben Riffe bes Ontatio entfernt, Die Diftrifte Rewcafite und Midland buthgieht, ift reich an Gilber, Blei, Rupfer und Gifen; Die Sugel am nördlichen Ufer ber Saguenan halten machtige Gifenlager, und ill ben Gebirgen nordweftlich vom St. Loren; findet man Gifenfeld: fpath, Bornblende, Gifenerg, weißen, grauen und rothen Granit, and einen Ueberfluß von Marmor und Bafferblei ber beften Art. Die Elfettetrinen bes St. Maurice fieben fcon feit langer Beit in großem Rufe, und bas aus ihnen gewonnene Metall wird felbft bem ichwedifchen vorgezogen. — Der Boben ift im Ganzen genommen , vortrefflich, und Die Quantitat beffelben, vergeichen mit ber Ausbehnung bes ganbes, kann fich mit ber eines jeden andern gambes meffen, und noch ift unbenutter Raum genug für Millionen fleißiger Auffedler. Der Boben ift an einigen Stellen leicht und sandig, an andern eine Mifchung von Thon und Lehm; oberhalb ber Richelien : Stromfchnellen, wo fich die Gebirge nach Norden und Cuden zuellekzieben, besteht ber Boben größtentheils aus angeschwemmtem Lande, einer leichten, lodern, fcwarzlichen Alluvialerbe, von 10 bis 12 Boll Liefe, auf einem Untergrunde von faltem Thon. gangs dem Ottawa zieht fich ebenfalls-eine ausgedehnte Altuviaksläche hin, und taglich mehrt fich bei erweitertem Anbau die Kenntnis fruchtborer Difteifte in allen Theilen des Landes.

Obwohl Unter : Canada mit bem mittlern Deutschland unter gleicher Breite liegt, ift boch bas Klima um vieles katter als bei und, Die Temperatur eher fireng als mild zu nennen, die Buft aber tein und gefund, ber Simmel flar und blau und nur feiten von Rebein und feuchten Dunften getrubt. Der Binter, ber im Rovember beginnt und erft im Dtai endigt, theitt bas Jahr ab. Der Januar ift im Allgemeinen schon; Februar bringt ftets viel Schnee; Mary Schnee und Regen ; April veranderlich ; vom Mai bis Ende Angust im Allgemeinen schon; September Regen und woifig; October Schnee und Regen; Rovember reich an Schnee und December veremberlich wie der April. Fünf volle Monate liegt bas gand unter Sonee vergraben, und hat fast burchaus harten Froft, ber in ben delichen und nordoftlichen Theifen des Lanbes noch bemerklicher ift. Nordlich vom St. Lorenz beginnt der Schnee im Rovember, Weibt aber nur felten lange liegen, im December bingegen ift bab gange Cand mehrere Buf hoch mit Schnee bebedt, ber felten vot Anfang Mai ganglich verschwindet; Die Ralte ift in biefer Beit im Allgemeinen heftig, und bei Rordweftwinden mahrend bes größten Bhells bes Binters ber himmel hell und klar; beim Bechsel bes Binbes hingegen nach Guben ober Often umwolft fich ber Simmel; bie Atmosphare wird bampfig und feucht, und bichte Revel und

Schneegestibber begleiten in ber Regel ben Bechfel bes Binbes, wahrend beffen bas Thermometer, welches in biefer Beit gemeiniglich von 32° bis 25° unter Rull Fahrenheit fieht, bedeutend fallt. In Unter-Canada berühren fich beibe Ertreme; im Winter ift bie Kalte heftiger, im Sommer bie Barme bedeutender, als unter gleicher Breite in Europa; je weiter man aber vom Deere in's Land bringt, besto milber wird das Klima. — Rebel find in Unter-Canada faft gang unbefannt; ber Morgenthau erhebt fich zwar zu Beiten als eine leichte Dampfwolke, wird aber burch ben erften Sonnenftrahl niebergeschlagen. Im Winter hingegen, wenn bie Ralte am heftigften ift, erhebt fich aus bem St. Lorenz, unterhalb Quebec, ein bider Dampf, ber vor bem Binbe hertreibt, und bas benachbarte Ufer und die Baume mit bickem Rauchfroste belegt. Rorblichter zeigen sich häufig, und nehmen die verschiedensten Formen an. Einen Frühling wie in Deutschland kennt man gar nicht; sobald es zu thauen anfängt, geht auch die Begetation fo schnell vorwarts, daß in wenigen Tagen alles grun ift; maßige, nicht lange anhaltende Regen unterftugen das Bachsthum, und um Mitte bes Mai befindet man sich im Sommer, ohne einen Uebergang bemerkt zu Die Fortschritte ber Begetation sind außerordentlich schnell; zwischen Aussaat und Erndte liegen nur zwei bis drei Monate, und bas schone Wetter halt faft ben gangen Sommer burch an. Sige fleigt schnell, obwohl bie Nachte im Anfang bes Commers immer noch fuhl find; im Juni, Juli und August hingegen tritt eine heftige Hitz ein, die einige Tage lang oft erdruckend-ist: bas Thermometer steigt von 80° auf 95° im Schatten, im Durchschnitte aber überfteigt die Site felten 750 K. - Bahrend ber Sommermonate ift die Luft mit einer großen Menge elektrischen Fluidums geschwängert, wovon die hellleuchtenden Blige und erschütternden Donnerschläge ben besten Beweiß geben. Regen find im Berbite am baufigsten , boch in ben Ebenen und Thalern felten von langer Dauer; in ben offlichen Gegenden ift in biefer Beit die Luft fortwahrend mit feuchten Dunften angefüllt, in den westlichen Gegenben und im Binnenlande hingegen größtentheils trocken , beiter und angenehm. Sinfichtlich ber Gefundheit ift fein Klima in ber Belt, welches das Canadische übertreffen wird, und sowohl die Eingebornen als bie Einwanderer pflegen hier ein bobes Alter zu erreichen. In der frühern Beit der Ansiedelung waren zwar kalte und Bechselfieber vorherrschend, boch seitbem bie Lokalursachen größtentheils beseitigt, die Balder mehr gelichtet, die Sumpfe und Marschen gum Theil ausgetrodinet und entwäffert find, verschwanden jene Krankheiten fast gang. Das gand ift erft zum Theil in Kultur gesetht, und obgleich

bie Bevollerung mit jedem Sahre steigt, jahrlich neues Sand in Besit genommen, Walber gerodet und Niederungen troden gelegt werben, wird noch ein Sahrhundert verschwinden, ebe bas Land überall fo angebaut ift, als bis jett an den Ufern des St. Lorenz. Mur erst an biefen und an ben Ufern einiger seiner tributairen Strome ift europäische Kultur zu erblicken, alles übrige liegt fast noch gang im Stande ber Natur, und wartet fleißiger Bande, es In Unter-Canada herrscht noch durchaus in Aufnahme zu bringen. bas altfranzosische Reubalspstem. Weil bas Land früher eine franzoniche Rolonie war, überließ der Konig von Krankreich als Lehensherr an eble und geachtete Familien ober an Offiziere ber Armee große Streden ganbes, welche Seigneuries und beren Befiger Seigneurs genannt wurden, als Eigenthum, und zwar entweder als abelige (en fief), ober als Bauerleben (en roture), unter ber Bedingung, bei Uebernahme diefer Befigungen ihrem herrn Treue und Hulbigung zu leiften, und im Fall ber Transferirung burch Bertauf, Schenkung ober auf andere Beise, ausgenommen burch Erbfolge, ihm eine Quint ober ben funften Theil des Raufgeldes abzugeben, und dieser Gebrauch herrscht noch jest, ba die Krone von Großbritannien in die Ansprüche und Rechte bes Königs von Frankreich getreten ift. Die Bahl biefer Seigneurial-Berwilligungen beläuft fich auf 168, und beren Umfang auf 12,676,679 Arpents ober 10,800,534 Acres. - Bon ihrem Eigenthum geben bie Seigneurs an Anfiedler Landereien (Censives) in Leben aus, und alle canadischen Sabitants, Besiger fleiner Guter, sind Censi-Jeder Anfiehler, welcher von einem Seigneur Landereien als Bauerlehen (en roture) erworben hat, muß fich gewiffen Bebingungen unterwerfen, als: jahrlich eine kleine Rente von 2 Shils lings 6 Pence bis 5 Shillings (ober feit ben letten Sahren noch mehr) für jeben Arpent Fronte ju bezahlen, und außerbem einige andere kleine Abgaben zu entrichten, z. B. ein Ferkel, eine Sans, einige Bogel ober einen Bufhel Baigen, je nach den Berhaltniffen bes Pachters in Natura zu liefern, und fein Korn in ber Muble bes -Lebensberrn mablen zu laffen, wofur biefer ein Bierzehntel als Mahllohn in Anspruch nimmt. Die Rechte und Pflichten ber Seigneurs find genau burchs Gefeb beftimmt; bei allen Befitungen in feiner Seigneurie, welche ihren Befiger burch Bertauf ober auf eine andere, biefer gleichkommenden Beife wechfelt, hat er bas Bortaufes ober Wiederlofungerecht, und wenn er von diefem teinen Gebrauch macht, muß ber Raufer ihm bas 3wolftel ber Rauffumme als Abgabe entrichten; ber Seigneur hat bas Recht ber Fifcherei, welches er gegen ein Aequivalent an Gelb an Andere auf Beit abtreten kann, und bas Borrecht, überall in feiner Seigneurie Baubolg

fallen zu laffen, um Rublen zu errichten, neue Straffen zu eräffnen, ober afte auszubestern, ober um andere öffentliche und gemeinmätige Berke anzulegen. Die Pflichten gegen seine Lebensleute
find oben so genau bestimmt: er ift verbunden, in gemissen Entsere nungen Straßen nach den entlegensten Phoilen seiner Lebengüter zu erössen, muß für die nothigen Rühlen und Backösen sorgen; sann nicht durch Verkauf über Waldungen verfügen, sondern ist varnstächtet, dieselben abzutreten, und weigert er sich dieses zu thun, so kann der Nachsuchende die gewünschte Abtretung von der Knaue whatten, mit Beobachtung der gewöhnlichen lebensherrlichen Stipulationen, in welchem Falle Zinsen und Gefälle der Krone gehören,

Ungeschtet Die Lebenspflichtigkeit und Lebensverhaltmiffe in Hinter-Canada mit manchen Uebelftanden verbunden find, fo find bach die Sabitants (wie die französischen Canadier genannt morben), für bas Fortbefteben ber Seigneurien febr eingenommen, und bem fogenannten free and common soccage tenure, welches den Landbesitzer aller Bedingungen, ruchsichtlich ber Erhainlen. Frohnden und 3mangsgerechtigkeiten enthebt, ohne ihm irgend eine andere Berbindlichkeit aufzugelegen, als Treue gegen die Krane und Gehorfam gegen bie Gesetz, burchaus abgeneigt. In soccars tonure find in Unter-Canada gegen 7 Millionen Acres Cand angewiesen, mabrend Die Geigneurial : Grands fast 11 Millionen umfalfen, und obgleich 1825 bereits eine Ufte erlaffen wurde, melche bie allmählige Abschaffung ber Feubalrechte beabsichtigte, und ben Geigneurs wiederum Mittel bot, fich ihrer Lebenspflichten gegen Die Krone zu entäußern und ihre gandereien in soccage an Pachter zu uberlaffen, scheint es boch, als wollten die alten Tonuren en rature von den jeht Lebenden nicht umgeanbert werben. — Bergleicht man die Bortheile, melche beide Besitanten, die en roture und die in soceage, bieten, mit einander, so ift nicht ju leugnen, bag bas Feedalinstem für die erfte Unfiedlung eines Landes die größten Bortheils gemahrt, da die Behonsherren, um ihre Landereien in Merth gu bringen, ber Opfer manche bringen muffen, und armere Anfiedler beithter zu Eigenehum gelangen konnen.

Sieben Achtel ber Bevolkerung von Unter Canada sind im Landbau beschäftigt, doch sind die Verbesserungen, welche in den emopäischen Systemen der Landwirthschaft eingeführt sind, in Unterschanda theils völlig unbekannt, theils dis jeht nie in Anwendung gekommen; den canodische Farmer leitet immer nach seinen altmobischen Pstug, den sich die Werfahren benutten, unbekummert um die Forststitte der Intelligend, die nicht nur pens und beseinschiede andwirthschassische Inkrumente bervorrief, sondern auch bedeutende und nühliche Kenderungen in der Art der Kultinirung des Badens



Die Berbefferungen und Erfindungen ber Landwirthichaft in Deutschland find fur eine bichte, noch immer junehmende Bevollerung berechnet, die es nothwendig macht, burch funftliche Mittel die Fruchtbarteit bes Bodens ju erhoben; in Canada hingegen, wo fruchtbares gand im Ueberfluß, und bie gandgitter im Allgemeinen groß find, eriffirt diefe Rothwendigkeit nicht, und ber Landwirth ift zufrieden, wenn seine alte bekannte Art ber Bewirthschaftung seinen Ansichten entspricht, und seine Bedürfnisse mehr als hinlanglich befriedigt. — Bei allen canabischen Farms ober Landgutern, welche. bier nach ber Landesfprache "Land (Terre)" genannt werben, fallt ben Einwanderern, namentlich benen, bie aus ben Bereinigten Staaten tommen, die Eigenheit auf, bag fetbige alle in langlicher Form vorkommen, und in den meiften Kallen 2 Arpents breit und 30 Arpents lang find. Die vordere Seite biefer Guter, Front genannt, ftogt in der Regel auf Die Landftrage ober einen Stuß, mabrend die Rudfeite, hier ber Corbon genannt, von ber Scheidungslinie getrennt wird, welcher zwischen einer Reibe Concesfionen ober Farms und einer andern lauft. Die Landleute bauen ihre Saufer gewöhnlich 100 — 200 Yards von ber Kronte entfernt, und da alle Landplage fo fchmat find, erfcheinen die Rieberlaffungen fehr gebrangt und haben bas Unfeben fortgefehter Borfer. Ohne Zweisel liegt biese, bem Auge angenehme, aber unzweckmäßige Bertheilung bes Landes in dem focialen Charafter ber canadischen Landleute, ober schreibt sich von ber Gile ber, in welcher in früherer Zeit die Kraft der Rolonie konzentrirt werden mußte, um die Angriffe ber Ureinwohner abschlagen zu konnen; jett, nachdem die Urfache der Aboption diefes Planes langft erlofchen ift, wird gleichmobl das gand der Seigneurien immer noch auf diese umpaffende Art ausgelegt, und fo eine betrachtliche Menge unnothigen Anbeit auf die Schultern bes Landwirths geworfen, ber, in der Fronte bes Plates wohnend, bas Land nicht übersehen kann, rnehr Muhe und Material beim Einfriedigen verwenden muß, und mehr Beit bedarf, die entlegenen Felber unter ben Pflug gu bringen. Deffen ungeachtet arbeitet ber canabifche Landwirth mit Luft, nimmt, wenn er die entfernteren Theile seines Besithums kultivirt, sein frugales Mahl mit fich hinaus, und kehrt bei einbrechender Nacht, mit Schluß ber Urbeit unter fein beimifches Dach jurud. wiffenschaftliche Rotation ber Ernbten ift bem canabifchen Landwirth unbekannt, hartnadig verfolge er bas, von feinen Borfahren übertommene Syftem, und nichts als ber Giufing bes Beifpiels befeitigt nach und nach Boruntheile und andert Gebrauche, die durch ganga Generationen geheiligt waren. Die Ronfequenz biefes oberflächtich betriebenen Actorbau's hat schon in manchen Gegenden eine

bebeutenbe Minberung ber Ernbten und eine Erichopfung bes Bobens hervorgebracht; beffen ungeachtet find bie Erzeugniffe hinreichend, die Bedürfniffe der Einwohner zu befriedigen, und das, was an Fruchtbarkeit des Bodens abgeht, erfett die großere unter den Pflug gebrachte Oberfläche; fo bebaut der canadische gandwirth zwei, auch wohl drei Acres, um benselben Ertrag an Rom u. f. w. du erhalten, welche ein Acre, auf englische Art betrieben, liefern wurde. Der Canadier läßt den Acre zwei oder auch brei Jahre tragen, und bann auf unbestimmte Beit brach liegen, mabrend welcher Zeit er als Weide benutt wird. Früher kannte man keinen Dunger, jest aber, wo namentlich an ben Fluffen fich eine Menge Briten angefiedelt haben, ift bas Dungen eingeführt worden, und man verbeffert 'bas Land mit Mergel, ber besonders langs dem St. Lorenz und dem Ottawa in großen Flogen anzutreffen ist. — Die gewöhnliche Saatzeit ift zu Ende des April; das Feld wird bazu fcon im Berbft vorbereitet, umgepflugt, und ben Binter'uber fo liegen gelaffen, nach ber Saat aber bas Feld mit breiedigen Eggen geeggt. Die Erndte beginnt gegen Mitte bes August, und dauert bis zur Mitte bes September. Baizen und Roggen, Gerfte und Dafer werden mit der Sichel geschnitten, aber durchaus eine bobe Stoppel gelassen; Stroh erhalt man daher nur wenig, und betrachtet die Stoppel als neue Dungung. Das Getraibe wird wie in Deutschland in Scheuern ausgedroschen; die Maiserndte beginnt erst Ende September; ber Mais (Indian corn) wird, nachbem et vorher einigemale geblattet, gebrochen, in Corn Cribs (fleinen Baufern von gatten) ober auf ben Boben ber "Babitations" aufbewahrt und die Saamen größtentheils mit den Handen losgebreht. - Waizen liefert einen Durchschnitteertrag von 12 bis 25 Bushels vom Acre, Roggen eben so viel, Gerfte 20 Bushels, Dais und Birfe bis 80, ja felbft auf einigen Pflanzungen bis hundert Bufbels, obgleich 30 Bushels wohl das gewöhnlichste senn möchte, da ber Mais nerblich vom 48° n. Br. nicht besondere mehr gebeihen will. Die andern hier erbaut werbenden Feldfruchte find: Buchwaizen, Erbsen, Widen und Bohnen. — Waizen ist ber Hauptartikel bes canadischen gandbaues; fur den Bebarf der Biehzucht werben mehrere Grasarten, besonders aber Timothy : und Ryegras, rother Alee und Ruben gebaut; weißer Alee schlagt im Neubruch ober auf abgetriebenem Balblande von felbst aus. Alle Gartenfruchte und Ruchengewächse gerathen ungemein gut, und man baut die meisten, welche Europa barbietet, am meisten aber Kartoffeln, bie zwar febr gute Erndten liefern, aber mafferig und von schlechtem Gefdmad Der Arterbau wirb fast burchgebenbs mit Pferben betrieben; Ochsen sieht man hier nur selten vor bem Pfluge. Der Ertrag

ber Probukte bes Landbaues gestaltete sich 1849 nach officiellen Angaben auf 3,590,840 Minots Baizen, 1,008,463 M. Erbsen, 3,452,150 M. Hafer, 487,580 M. Gerste, 300,472 M. Roggen, 402,215 M. Mais, 8,187,390 M. Kartosseln und 147,211 M. Buchwaizen; der Biehstand besselben Jahres betrug 421,508 Rinder, 121,837 Pferde, 636,722 Schaafe und 352,259 Schweine.

Bon handelsgewächsen werden nur Flachs, Taback und hanf, theils jur Dedung bes eigenen Bebarfs, theils jur Musfuhr gebaut; Rlachs machft mit großer Ueppigkeit, und Sanf gebieh, wo Berfuche mit ihm angestellt wurden, außerordentlich gut, und birtfte meift ber Hauptstapelartifel Unter = Canada's werben; vorzüglich eignet er fich zur erften Ernbte auf neu gerobetem Canbe, beffen Boben im erften Jahre gewöhnlich zu reich fur Getraibe ift. Der in Canada erbaute Taback ift milber als ber Marylandische und Birginische, und wird vorzüglich zu Schnupftaback verarbeitet, indes wird er bei weitem noch nicht in hinreichender Quantität gebaut, um ben innern Bebarf bes Landes ju beden. - Der Dbftbau ift noch nicht von Bedeutung ; zwar hat jeder Sabitant feinen Garten, in welchem er Aepfel, Birnen, Pflaumen und felbft Pfirfiche zieht, doch felten werben große Quantitaten Obst gezogen. Cyber wird nur in einigen Seigneurien gewonnen. Das Obst ift im Gangen von geringerer Gute als bas Europaifche, die Baldfruchte und Beeren aber, unter benen fich Johannisbeeren, Stachelbeeren und himbeeren am meisten vorfinden, von vorzüglicher Bein wachst with bis jum fublichen Ufer bes St. Loreng; er ift didschatig, fleischig und gibt keinen Moft. — Ahornzucker wird von den Landleuten in Menge gewonnen, und liefert der But terahornbaum, von welchem hier zwei Arten, ber Sumpfahorn und Bergahorn vorkommen, bereits jahrlich über 25,000 Centner Bucer. Der erftere, ber Sumpfahorn, gibt nach Berhaltniß ber Starte bes Stammes mehr Saft als ber lettere, boch hat berfelbe nicht gleis chen Budergehalt; aus 7 bis 8 Gallonen Saft gewinnt man ein Pfund Buder, mogegen 2 bis 3 Gallonen vom Safte bes Bergaborns schon diefelbe Quantitat liefern.

Betrachtet man die anhaltende Strenge des Winters in Unterscanada, ohne die große und schnelle Hitze des Sommers in Anschlag zu bringen, so staunt man über die üppige Begetation des Landes; noch ist der größte Theit der Provinz mit ungeheuren Waldbungen bedeckt, die für die Kolonie sowohl als für England sich als eine höchst ergiedige Quelle erweisen, und mit jedem Jahre mehr dazu beitragen, den setten Alluvialboden mit noch mehr Dünger zu bedecken. In dem niedern und leichten Sandboden gedeihen sast alle Uerten von Fichten, Gedern und Sumps-Eschen; in den trock-

nen und hober liegenden Gegenden wachfen Giden, Ulmen, Cfcben und Birten verschiedener Art, Aborn, Ballnuffe, Saftanien, Kirfiben verschiedener Art, Hickorynusse, Gisenholz und Haseiftrauche. Zannen und Fichten find bie Sauptftapetartifel ber canadischen Balber, und unter biefen zeichnen fich bie Balfamtannen, Schirlings. Tannen, schwarzen Sichten , weißen Sichten, rothen Tannen, grauen Bichten, Pechtannen, Benmouthefiefern, fcmarzen garchen, rothen Cedern, weißen Cedern und Peckrannen vorzüglich aus. — Saffeverille, Ginfeng und andere Medicinalpflanzen find im Ueberfluß pordanden, und alle enropaischen Früchte, Pflanzen, Begetabilien, Getroibe : und Gemisfearten gebeihen bier faft woch uppiger als in ber atten Welt. — Jabelich entstehen, so sonderbar es auch klingen mag, neue Arten von Gewächsen, und auch hier hat man die Bemertung gemacht, daß, wenn der Urwald niedergebrannt ober gefällt wurde, Baume von einer ganz verschiedenen Species auffproften, feiten aber von benjenigen, die vor der Anwendung bes Feuers bort wudfes.

Die landwirthschaftlichen Thiere find alle von Eurapa eingeführt worden, im Allgemeinen aber von geringerer Bolltommenheit als in Europa, und zwar aus keiner andern Urfache, als weil fie in der Jugend und im Winter schlechter als in Europa genahrt und gewstegt merben. — An Wild bietet Unter-Canada einen großen Reichthum, und die Jagd macht noch immer eine Hauptbeschäftigung ber Canadier aus, obgleich bie Menae des Velzwildes fich in ben angebauten Theilen bes Landes fehr vermindert und mehr in die fernften Gegenden bes Bennenlandes gurudigezogen hat. Ein großer Theil biefer Thiere gehort bem ameritanischen Kontinent eigenthums tich an, ambere hat es mit ber alten Bels gemeinschaftlich; nicht unmahrscheinlich ift es übrigens, daß viele Species ganglich ertoschen find, und daß die noch übrigen nach Berlauf von wenig Jahren, wenn fich die Kolonisation und Sivilisation noch weiter erftreckt, wenigstand in Unter-Canada, ganzlich aussterben worden. - Um haufigften findet man noch Baren, Bolfe, Frichse, Bafchbaren, Bolverenen, Biber, Ottern, Mustubratten, Marber, Biefel, Bobel, Bermeline, Stinethiere, Minne, wilbe Ragen, Buchfe, Stachelfchmeine, Safen, Gichhornchen, Alebermaufe, canabifche Sirfche, Cleuns, Musethiere, Rebe, Bifons, und mehrere Robben : und Cetaceenanten. — Die Raite bes Klima ift ben Bogeln weniger gunftig, gle ben Quabenpeben; viele, ja bie meiften, find. Jugvögel, die im Gemmer von Gudan kommen, ober in biefer Jahreszeit von hier nach dem höheren Morden ziehen. Im Allgemeinen unterscheiden fie sich wenig won den Bogekn deffelben Ramens in Enwerg. Singuigel merben um wenige unter ihnen augentiffen.



Um haufiallen findet man den weißlichmanziage, braumen und anau Moler, ben Fischapler, die aschfarbige Weibe, ben weißelipfigen galfen, ben größten Raubvogel Canaba's, ben gefledten und fomate gen Falfen , ben gehaubten Burger , ben Ubu und anbere Guiene Arten, Rabon und Kraben, ben Schwalbenfpocht, ben Staar, bie Berglerche, Die Riefenlerche, ben Grenebier, ben Rothing, bie blaue Elfter, Den Balbipecht, ben Blaufpecht, ben Spottwogel, bie Droffel, Die Schneeammer, die Schmalbe, ben Sperling und verfchie bene Arten Kolibri. Sehr zahlreich find die Geschlechter ber Wastervoe gel, welche Canada mahrend bes Commees verlaffen, und fich nach kalteren Regionen wenden, als bunte Enten, Schwäne, Ganfe, guelle Brill : Enten und Caucher; in den Riederungen und an fumpfigen Ufern fieht man viel Kraniche, Reiber, Robrdommeln, Brackvöget, Schnepfen und Strandlaufer. Wilde Arnthühner leben in grad Schaaren jufammen , und erreichen oft eine Schwere von 30 - 40 Pfund. Safane verschiedener Urt, ber fafangreige Auerhaby, bas weißgefledte gubn, bas Berghuhn und bas Mandelhuhn, find in Menge zu finden, am haufigften aber die Mandertaube, die in beiden Canada's zu Hause iff, und in mollenabulichen Ither einherschwärmt. — Reptilien find nicht sehr zohlreich, boch ist die gesähre liche Klapperschlange in allen Theilen bes kandes pa finden. Civechlen, Froiche und Schildtebien find in Menge vorhanden. Die Fluffe und Gee'n find auserordentlich fischreich und bieten fest alle europailde und amerikanische Guspmasserfiebe. Lachse und Stibne ftoigen boch in allen Fluffen hinauf. Role, Forellen, Bachafenet len, Sechte, Karpfen und Weißfische findet man in allen Gee'n, und oben ba ben Muskinunge, der 3 — 5 Fuß lang wird und vid Achnliches vom Hechte hat. Der St. Loreng und der Golf bicken Belfe, Schellfische, Ratiolen, Plateife, Dorfche, Rablique, Thunfifche, Delphine, Pott- und Schwerdtfifche, und mehrere Arten Sapen. — Infekten giebt es in Menge und von ausgezeichnet schonen Farben; Dustiten und Canbfiobe find in gemiffen Jahnet zeiten eine große Plage, verschwinden aber allenablig vor ben Aurs fchritten ber Rultur. Bilbe Bionen giebt es in Fulle, und in ben hoblen Baumen der Waldungen findet man oft 70 bis 150 Phind Hanig. Die französischen Anssehlen treiben fearte Bienenzucht, und mancher hat 20 bis 30 Bienenftocke.

Der Kunstsleiß ist in Unter-Canada noch weit zuwät; noch sehlt die hinlangliche Anzahl von Sandwerkenn, und deschald ist für diese biese ein gesognetes Land; der gräfte Abeil der Bodinsisse muß von Europa hingebracht werden; an Babriken ist fast nach gar nicht zu deuten, und die Canadier haben sich die bis just sast und alleig auch alleig von Bable. Sädgen und Walle

mublen, Pottafchfiebereien, Gerbereien und Branntweinbrennereien beschränkt. Das einzige, mas ber Canadier verarbeitet, ift Riachs und Bolle, woraus er fich feine Sausleinewand und feine Rleidungestude verschafft, aber nichts davon in ben Sandel bringt. Bebftuble find im ganzen ganbe gegen 14,000 aufgestellt, die im Durchschnitt eine Million französische Ellen ginnen, eben so viel Manell und 14 Million Ellen an Bollenzeuchen und Tuchern liefern. 1842 befanden sich in ber Kolonie 446 Mahlmublen, 817 Gagemublen, 20 Delmublen, 98 Balfmublen, 94 Bollframpelmaschinen, und außer diesen 103 Eisenwerke, 21 Triphammer, 86 Branntweinbrennereien, 500 Pott : und Perlafchfiebereien und 69 andere Manufakturen, bie burch Mafchinen in Bewegung gefett Seife und Lichter werben in allen Nieberlaffungen gewerben. Die Holzwirthschaft ift von außerordentlichem Umfange, und die allein in der Rachbarschaft von Quebec errichteten Bayfalz : Ctablissements und Sägemühlen erforderten ein Rapital von 1,250,000 Pf. St. - Die Fifcherei ift immer noch von großer Wichtigkeit, wird aber leiber burch ben ganglichen Mangel an Salz sehr gedruckt, und man muß sich für bieselbe mit Bansalz behelfen, bas zum Theil aus Liverpool, Westindien und Portugal herbeigeholt werden muß. — Der Schiffbau wird zu Quebec und Gorel ziemlich lebhaft betrieben: bas schönste Bauholz dazu findet man an Ort und Stelle; Segeltuch und Tauwerk muffen aber von Europa gebolt werden, und verringern so den Bortheil, den man fonst von diesem Erwerbszweig haben konnte. Bon 1825 bis 1832 wurden in Unter-Canada 239 Schiffe, von 70,997 Tonnen, gebaut; von 1833 bis 1840 aber nur 211, beren Gesammt = Zonnengehalt nur 61,550 Wonnen betrug.

Wit jedem Jahre wird der Handel Canada's wichtiger, und obgleich die Aussiuhr größtentheils nur in Naturerzeugnissen, in Gestraide, Mehl, Bauholz, Brettern, Latten und Nutholz, Pottsasche, Flachs und Leinsaamen, Pelzwerk aller Art, Bibergeil, Fischen und Produkten der Fischerei, Ginseng, Schlangenwurzeln, und andern Arzneipflanzen besteht, und die Canadier dasur vom Anslande Lücher, baumwollene, wollene, leinene und feidene Beuche, Hate, Mützen, Strumpswaaren, Handschuhe, Schuhe, Stiefeln und anderes Lederwerk, Krämerwaaren, Bücher, Papier, messingene, eiserne und andere Metallgeräthe, Topsferwaaren, Glas, Tapeten, Apothekerwaaren, Specereien, Wein, Rum, Branntwein, Materialwaaren, Ackergeräthe und Handwerkzeuge, Stinten, Säbel, Puwer, Blei, Ihn, Tabackspfeisen u. s. w. empfangen, hat Canada doch stets die Bilanz für sich. Der Handel mit dem Mutterlande und den britisch westindischen Inseln beschäsen

tigt jahrlich durchschnittlich zwischen 7 und 900 Schiffe aller Großen. Mit jedem Jahre vergrößert sich der Commerce, und bis zur neuesten Zeit ist die Bilanz, trot der Unruhen der letzten Sahre, stets für Canada geblieben. — 1839 betrug die Einfuhr 1,083,500, die Ausfuhr 1,213,000 Pf. St., 1840 hingegen erftere 1,227,380 und lettere 1,383,710 Pf. St. - Der Sandel mit ben Bewohnern ber Union ift zwar größtentheils Schleichhandel, fur Canada aber von großer Wichtigkeit, ba die am sublichen Ufer bes St. Loreng gelegenen Ortschaften burch benfelben wohlhabend geworben sind. Bon größer Bedeutung aber, als letterer, ist ber Tauschhandel mit den Indianern des westlichen Binnenlandes und der Subsons-Ban, welcher theils burch die verschiedenen Pelzhandler-Gesellschaf. ten, theils durch einzelne Kaufleute aus Quebeck, Montreal und Three Rivers betrieben wird, und von berselben Wichtigkeit ift ber Binnenhandel mit Dber-Canada. - Landstraßen find bereits überall in Unter-Canada angelegt; die meisten derselben sind zwar nicht im trefflichften Buftande, und im Sommer nach vorhergegangenem Regen oft taum ju paffiren, indeffen genugen fie boch bis jest bem Bedurfniß, und mit jedem Sahre werden biefelben verbeffert, ermeitert und neue eroffnet. Die herrlichen Wafferverbindungen machen es moglich, im Sommer ben größten Theil bes Landtransports ju umgehen, im Winter aber bietet die, vier bis funf Monate liegende Schneedecke dieselben Vortheile für den Waarentrans= port dar, wie in Rugland. — Das Postwesen ist gut geordnet. — Regierungs : Packetboote segeln regelmäßig einmal im Monat von Quebec nach Fallmouth, und ebenso bestehen von Liverpool aus regelmäßige Packetfahrten, Die monatlich zweimal nach Quebec abgehen und die Reise in 9 bis 12 Bochen machen. St. Lorenastrom, bie See'n, welche er mit einander verbindet, und einige seiner Nebenflusse werben mit Dampfichiffen von feiner Munbung an, über Quebec und Montreal bis Umberftburgh in Ober = Canada, eine Strecke von 1500 Meilen befahren. — Ranale find bis jest erft zwei in Unter = Canada; der erfte, der La Chine : Kanal, oberhalb Montreal, von 9 Meilen Lange; ber aweite, um die Schnellen bes Richelieu ju umziehen.

Munzen, Maße und Gewichte Unter- Canada's find die Bristischen. Früher war das alte franzosische Maß hier im Gebrauch, allein seit 1808 ist das alte englische gesetzlich eingeführt worden. Im Getraidehandel hat man indessen den alten franzosischen Misnot beibehalten, von denen 90 = 100 Winchester Bushels (genauer aber 90 = 98) gerechnet werden. Der Acker oder Morgen (acre) enthält, wie in der Union 4840 Dards oder 160 DRuthen = 40457 Aren. — Buch und Rechnung werden hier in

Pounds (Pfund) zu 20 Shillings à 12 Pence Eurant geführt. Dieses Eurant seid (Halisar: Eurant genannt) ist  $_{70}$  geringet in Werth als die englische Sterling: Baluta, indem 100 Pfund Eurant street als die englische Sterling ober 100 Pf. S. für 111z Pf. Eurant gerechnet werden. Der spanische Piaster oder amerikanische Dollar gilt dier 5 Shillings: Eurant. In einigen Gegenden rechnet man mitunter auch noch nach Livres zu 10 Bons à 12 Deuters, welche das alte Eurant geld genannt werden, und von denen 24 Livres auf ein Pfund Eurant gehen. — Banken sind drei, die Dueders, Montreal: und Eity: Bank, in der Provinz; dei keinet hat das Souvernement Antheil, doch muß jede Bank der Legislatur jährlich

einen gebruckten Rechenschaftsbericht und Abichluß vorlegen.

Die Einwohner Unter-Canaba's bestehen, ber Abstammung nach, aus Indianera und Europäern. Erstere, die früher bei Entbedung des Bandes beide Ufer des St. Lorenz dicht bevölkerten, find durch Kriege, anstedende Krankheiten, ben Branntwein und bie überband nehmente Civilifation bis auf circa 20,000 Seelen gufammengefcmoizen, und von ben fruber fo gabireichen Rationen finbet man nur noch Algontinen, Grotefen ober Dobaws, und Benbte ober huronen, bie in einzelne Stamme gerfallen, bie unter befonderen Ramen am obern Ottawa, am St. Maurice, am Saguenan, St. John und an der Grenze von Labrador leben. In ben angebauten Theilen bes Landes find nur zipel Indianifche Rieberlaffungen, Frokesen bei St. Regis und huronen bei Loretto, boch auch thre Bahl minbert fich mit jedem Jahre, und bald werben bie Ureinwohner bes Sandes ganglich aus Unter- Canada verfcwunden fenn. -- Die angesiedelten Bewohner, europäifchen Urfprunge, find theils Canadier, b. h. Abkommlinge der erften frangofffchen Einwanderer, theils Briten aus beiben Infeln und beren Rachkommen. — Die Bahl berfelben belief fich 1825 auf 422,573 Serien, 1831 auf 511,917, 1839 auf 598,280, 1842 auf 629,872 und 1845 auf 652,367. Der Charafter ber Bewohner Canada's wird burch ihre Abstammung modifiziert; sind dieselben franzos. Ursprungs, b. h. wirkliche Canadier, fo tritt an die Stelle eines leichtferfigen und unterwürfigen Benehmens ein ungezwungenes ober vielmehr fanftes Wesen, bas fich mit einem mannlich freien, boch immer in ben Schranken ber Achtung bleibenben Betragen vereinigt. Die Abkommlinge ber Englander haben bie baurische Grobbeit ihrer Borfahren verlaffen, und bei bem Ueberfluffe ber Lebensbequemlichkeiten, beren fie fich zu erfreuen haben, und bei hintangitther Dufe fur die Ausbildung ihres Geiftes, erhebt fich ber naturliche, mehr fcmermuthige Charafter bes Betten zu einer gefälligen Deiterfeit bes Semuths und einer thateraftigen Energie bes Billene.

In einem Bambe, wo es leicht ift, bie nothigen Gubfiftenzmittel zu erwerben, wo bieseiben ziemlich gleichmäßig unter bie Einwohner vertheilt find, und mo bas Quantum ber Erbens-Bequemlichkeiten binlanglich erachtet wirb, bas Glud des Bolles zu grunden, ift bie Lage eines Bottes ficher eine ber beneibenswertheften, umb in biefer finden wir die Einwohner Canada's; eine Lage, beren fich, mit Ausnahme ber Bewohner ber Union , wahrscheinlich tein Bolt ber Erbe zu erfreuen hat. — Die Rachkommen ber ursveinglich frans zöfischen Einwohner, welche fieben Achtel ber Bevolkerung bitben, find größtentheils Befiger von mehr ober minder umfangreichen gandereien, und die gleiche Bertheilung des Eigenthums beim Ableben eines Berwandten tragt viel bazu bei, eine bebeutende Daffe beweglicher Industrie und Kapitals über das ganze gand zu verbreiten. Auf folche Beife im Befit ber Mittel einer behaglichen Eriftenz und unbeforgt vor ber herannahenden Butunft, erfreut fich ber Ganadier eines, burch Bergnügen gewürzten, thatigen Dafenns, und beweist burch bie Beiterkeit feines Gemuthes und feine gaftfreie Gefelligfeit, bag ihm bie Beburfniffe bes Lebens nicht mit farger Sand augemessen sind. Der achte Canadier, obwohl ein Freund von Besgnugungen und geselligen Genuffen, neigt fich eber zu einer tragen; ober vielmehr contemplativen Lebensweise bin, und befist eine ernfte. oft buffere Saltung. Go lange fie unter frangofischer Derrichaft ftanden, und immer neue Landsleute ihre Bahl vermehrten, war der frangofische Leichtfinn, die frangofische Flüchtigkeit in ihrem Charafter vorherrichend. Diejenigen, welche fich mit ber Landwirthschaft beschäftigten, wendeten im Winter gerabe nur fo viel Beit darauf, als unumganglich nothig war; die übrige Beit brachten fie muffig im Birthshaus ober mit Schlittenfahrten gu, und wenn fie im Fruhjahr bas Land bearbeiten mußten, thaten fie bies, obne ben geringften Fleiß anzuwenden, und eilten fo fehr fie konnten, um wieder in träger Rube, im Gespräch mit ihren Rachbarn fiten Die Bewohner ber Stabte brachten Sommer und Win ter in unaufhörlicher Berftreuung und fletem Miffiggange ju, und bie Regierung, welche ganz militairisch und zufrieden war, wenn ihr blinder Gehorsam geleistet wurde, that nichts, die Canadier aus biefem langfamen Berberben zu reißen. Go blieben bie Canavier, bis fie unter der herrschaft der Englander in eine weit beffere Berfaffung tamen; fie haben zwar viel von ber frangofischen Aluchtigkeit verloren, boch werden fie noch eben fo leicht vom erften Eins brud hingeriffen. Sie find nicht zuvorkommend, nicht leicht gu einem nur etwas boben Grade ber Bertraulichkeit und Offenbergige keit zu bringen; wer aber einmal ihr Zutrauen erworben hat, kama fie leicht, sowohl zu guten als zu dofen Handlungen verleiten. Sie

baben gefunden, naturlichen Berstand, find höflich, ohne Romplimente, gefprachig, in ihrem außern Betragen aber immer ernftbaft und ftill; am hervorstehendsten ift ihre Eitelkeit, und man braucht nur auf diese zu wirken, um sie zu allem zu bewegen. Borgefetten bezeigen fie fich ehrerbietig, gegen ihre Untergebenen niemals rob; und zu ben franzosischen Canadiern hat ber Indianer ftets mehr Bertrauen als zu den britischen, da jene allein es verfteben, mit ben Indianern umzugehen. Mubseligkeiten und Beschwerben ertragen sie mit der größten Gelassenheit, ohne im gering: sten zu klagen; Grobheiten und sonstige üble Behandlung aber sind fie unvermogend zu erbulben; zogernd, wenn er Jemanb beleibis gen foll, rafch fur eine empfangene Beleidigung Genugthuung forbernd, doch immer zum Bergeben bereit, marm, ja felbst enthufiastifch in seiner Freundschaft, bitter und unverschnlich, wenn er gur Reinbschaft aufgereigt wurde, kann ber Canadier bei allen feinen Reblern und Unvollkommenbeiten zu ben tuchtigften Denschenftammen gezählt werben. In ber Birthschaft ift er außerft orbentlich und genau, und keine Ration weiß fich fo sparfam zu behelfen. Den ganzen Sommer lebt ber Canadier von weißem Brod, Milch, Giern, Bugemufen, Dehlfpeifen und Fifchen; fein Rleifch und Geflugel fpart er für den Winter auf, wo er weit bequemer und gemachlicher lebt; fein Getrant ift meiftens Dilch und Baffer, juweilen auch Sproffenbier, und häufig Branntwein, ber jedoch nie im Ubermaße getrunken wirb. Sein Sausgerath ift einfach, boch findet man in jedem Saufe gute Feberbetten, 4 bis 5 guß boch über einander gethurmt, und Lifche, Stuhle und Bante wie noch heutigen Tages in ben Dorfern ber Normandie. — Lurus, in Anse hung ber Kleidung, kennt ber französische Canadier nicht, und ber Anzug besselben ist eben so eigenthumlich als seine Sitten, und erinnert an Frankreich unter Lubwig XIV. — Die Baufer auf bem Lande find größtentheils aus geschrotenen Balken aufgeführt, boch besser und bichter als bie Blockhäuser in ber Union. — Der Canabier liebt die Scholle, auf welcher er geboren, und beghalb breiten fie fich auch nicht so im Lande aus, als die Briten; sie bleiben gern bei ben Ihrigen, verlieren die Kirchthumspibe nicht gern aus dem Auge, und fo lange noch eine Theilung bes vaterlichen Grundftucks möglich ift, fordern bie Kinder und Kindeskinder ber "Habitants," gewiß tein neues Stud von ihren Seigneurs. — Das ichone Beschlecht in Unter : Canada liebt Put und Gefellschaften bis zur Berzweiflung; fein Big ift funkelnd und unaufhorlich fprudelnd, mehr satyrisch als sarkastisch, eher erheiternd als verwundend, und zeichnet fich burch eine gewisse gutmuthige Bosheit aus. Die Canadierin befitt weniger Ibeen, als fie vielmehr von lebhaften Gemuthsbewegungen ergriffen wird, und obwohl ihr nicht der kraftige Berstand einer Schottlanderin zu Theil geworden ist, so hat sie dafür das glühende Feuer der Italienerin und die schlaue Gewandtheit der Pasriserin. — Die Gesellschaft in Canada ist ungemein angenehm; frei von unnöthigem Ceremonienwesen verleiht sie dem Leben einen Charakter heiterer Sorglosigkeit, und in dem aegenseitigen Umgange herrscht ein höchst liebenswürdiger Ton. — Die Sprache der eigentslichen Canadier ist durchaus die französische, und obgleich die Bristen ihre Herren sind und die bedeutendsten Geschästsleute des Landes dieser Nation angehören, haben sie sich doch nicht bequemt, die englische Sprache anzunehmen. Ihr Dialekt ist der altsranzösische, aber mit vielen fremden, meist englischen und indianischen, Wörstern vermischt.

In Unter-Canada haben alle Religionspartheien gleiche Rechte, und kein Burger wird seines Glaubens wegen von offentlichen Zemtern ausgeschloffen. Die romisch = tatholische Rirche gablt bie meiften Bekenner; fie ftebt unter einem Bischof, ber aber in Canada geboren und erzogen senn muß, und welcher außer bem Ertrag einiger jest werthlosen gandereien die Summe von 1000 Pf. St. aus Großbritannien bezieht; die einzige Belastung, welche die, beinahe aus einer halben Dillion britischer Unterthanen bestehende katholische Rirche dem englischen Gouvernement verursacht. Unter ihm stehen 2 Titularbischofe, 4 Generalvifare, 81 Bifare und 144 Pfarrer (Curés.) Die Geistlichkeit wird sammtlich in Canada gebildet und fteht mit bem Papfte in feiner weitern Berbindung; fie erhalt von ber Regierung feine Befoldung, sondern bekommt ju ihrem Lebensunterhalt den feche und zwanzigsten Theil von allem Getraide, welches auf den Felbern der Ratholifen gewonnen wird. Die Ratholiken besitzen in der Provinz 191 Kirchen, 154 Presbyterien, 20 Rlofter und 10 Colleges. — Die englische Kirche besteht aus einem Bischof, 40 Geiftlichen und gablt gegen 40,000 Betenner; Die schotische gabte 15 Geiftliche; Die Methobisten 12 Geiftliche; Presbyterianer, Baptisten, Quater und Mennoniten sind nicht febr zahlreich; boch fleigt ihre Bahl mit jedem Jahre. — Ein Siebentheil aller Landereien in ben Stadtgemeinden (Townships) ift gur Unterhaltung ber protestantischen Kirche von ber Regierung reservirt. — Für Schulen ift in neuerer Zeit sehr gesorgt worden; fruher waren die Canadier auf den Unterricht der Priester, und bei der zerstreuten Lage der Unfiedelungen auf den Unterricht der Mutter angewiesen, jest hat beinahe ein jedes Dorf seine Gouvernementeschule, und im Ganzen find nun gegen 1400 Schulen im Lande.

Die Presse ift frei, und einige breißig Beitungen, die mit vies Bromme's Sandt, f. Ausw. n. Amerita, Ste Auflage. 18

Ler Gewandtheit, wenn auch nicht frei von Parteilichkeit redigirt werden, tragen viel zur Verbreitung der Intelligenz bei. — Deffentsliche Bibliotheken find bereits mehrere im Bande, und das Gewerds-Institut, die Schulgesellschaften und Ackerbauassociationen zu Duebec, Montreal und im Bande, beweisen die raschen Fortschritte der Kultur in Unter-Canada. —

Früher, unter franzofischer Herrschaft, war bie Regierung Canada's rein bespotisch, nach Abtretung ber Provinz aber an bie britische Krone wurde burch Proklamation vom 7. October 1763 ben Einwohnern königlicher Schutz und die Bortheile der englischen Gesetzebung versprochen und gewährt, und biese spater, 1774, burch die berühmte Quebec-Afte noch mehr gefichert und eine beffere Berwaltung biefes Theiles ber britischen Besitzungen eingeleitet. 1791 wurde burch die fogenannte Konstitutionsafte Canada in die obere und untere Proving eingetheilt, und lettere in 21 Rantons gefchieben, bas gand aber spater, burch bie Provinzialatte von 9 Geo. IV. in 40 Kantons (Counties) abgetheilt. — Die Konstitution von Unter-Canada, fo wie fie jest regulirt ift, enthalt folgende Bestimmungen: Die Gewalt des Souverains von Unter-Canada ift burch die Gesete von Großbritannien und durch die Provinzialkapitulationen beschränkt; die bochfte gesetzgebenbe Gewalt (legislative authority) ubt ber Konig (jett bie Konigin) und die beiden Saufer bes koniglichen Parliaments; diefe Gewalt ift wiederum burch die Rapitulationen und ihre eigenen Aften beschränft; bie-wichtigste barunter ift die Afte 18. Geo. III. c. 12 bestätigt burch 31. Geo. III. e. 13, welche erklart, daß in den Kolonien keine Taxen, ausgenommen zur Regulirung bes Sandels, auferlegt werden follen, und daß der Ertrag berfelben einzig und allein zum Beften der Proving in ber Art verwendet werden foll, wie es das ober die Gesete, welche S. Majeftat, feine Erben ober Nachfolger, mit bem Beirathe und ber Buftimmung des legislativen Councils und ber Provinzial= verfammlung erlaffen haben, porfdreiben. Dies ift einer ber hauptpunkte, mit welchem ein großer Theil ber Canadier mit bem englischen Souvernement nicht einverftanden ift, ba Erftere munfchen, über alle in bet Proving erhobenen Gelber, ohne die mindefte Einmischung von Seiten des Mutterstaates, eine vollständige Kontrole auszuüben. — Die Provinzialgesetzgebung besteht aus der Konigin, welche durch den Gouverneur der Provinz vertreten wird, aus einem Gesetgebungerathe (legislative Council) von 34, durch die Ronigin (ben Ronig) auf Lebenszeit angestellten Mitgliebern, und aus einer Reprasentantenkammer (House of Assembly) von 88 Mitgliedern, die auf vier Sahre von den in der Proving wohnenben Unterthanen ermählt werben. In Beziehung auf die Babler

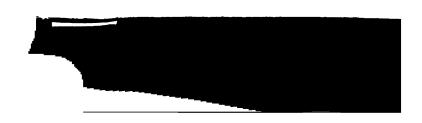

befteben feine religibfen Befchrantungen, nur tonnen weber Belfe liche irgend einer Kirche, noch Juben zu Reprafentanten erwählt Gelbst Franen aber haben bas Recht, wenn fie Grundeigenthum befigen, bei Bahlverfammlungen ihre Stimmen abzugeben. - Die Gerichtsverwaltung (Judiciary) befteht und einem Ober-Appellationsgericht (High Court of Appeal), zwei finiglichen Gerichtsbofen (Courts of Angen's Beneh) für Queber und Monte real, und brei Provinzialgerichtshöfen (Provincial Courts) für die brei andern Diftrifte. Ferner ein Biceadmiralitatsgericht, Biertel jahrsgerichte, und einige untere Gerichtshofe für Civilangeiegentleiten. — Die Polizei bes kanbes wird von unbefoldeten Friedens. richtern gehandhabt, beren es 411 im Lande giebt, abgerechnet bie Mitalieber bes Bollgiehungs : und Gefregebungerathes, bie Richter u. f. w., die ex officio allenthalben auch Friedensrichter finb. - Das Geschwornengericht urtheilt in allen Stiminatfallen, in Civilangelegenheiten aber ift bas Berfahren mittelft Gefchworner auf beffimmte Balle eingefchrantt, in allen übrigen gallen enticheis ben bie Richter ber Queen's Bench. Das Gerichtsverfahren finbet in englischer und französischer Sprache statt. Prozessucht ist in Unter-Canada allgemein vorherrichend, und in ber Proving find aufammen 538 Abvotaten in den Registern ber Gerichtshofe eingetragen.

Die Finanzlage bes Landes ist um so mehr ein Gegenstand der allgemeinen Ausmerksamkeit, als von jeher die irrige Bohaupung aufgestellt wurde, das die britische Schatzkammer duch die Zusschüfte zur Bestwaltung der Kossen, welche die Verwaltung von Unter-Sanada verursacht, sehr beiastet sen, und der Besig dieser Prospinz mehr Schaden als Nuchen brächte. Diese Behauptung ist ungegründet: die Canadier beden alle Ausgaden ihrer Civilverwaltung selbst, haben keine Provinziasschulden, sind mit keinen brückenden Steuern belasiet, und haben, obgleich die Repräsentantenkammer vom Iahre 1815 bis 1839 beinahe eine Million Pf. St. aus bein Kolonialeinkunsten zur Antegung von Straßen, Kanalen und bssentliehen Werken verwilligte, immer noch einen Ueberstuff in ihren hausbalte, indem die Skaatseinkunste noch mit jedem Jaher steigen.

Die Militairmacht dos Landes zerfällt in die königlichen Truppen, die aus drei Infanterie-Regimentern, 2 Kompagnien Jus-Artillerie und 2 Kompagnien Ingenieuse besiehen, und desen Standquartier in Quebec, Montreal und den verschiedenen Forts des Landes sind, und in die Miliz, in welcher letzteren zu dienen jeder taugliche männliche Einwohner vom 18ten die Cossen Jahre verdunden ist, sobald er seise Monate im Lande geledt hat. — Der Esprit du sorpa dieser Nacht, die im Hall der Noth leicht aus 100,000 Mann gebracht werden konnte, verbient alle Anerkennung; alle Offiziere berfelben werden vom Gouverneur angestellt. — Der

gange Aufwand fur bie Miliz beträgt nur 1418 Pf. St.

Unter Canada wird in funf Diftrikte: Montreal, Dues bec, Three Rivers, Gaspe und St. Francis, die urs sprünglich 21 Kantons ausmachten, abgetheilt. — Durch die Propingial-Parlamentsakte 9 Geo. IV. vom März 1829 wurde das Land einer neuen Eintheilung unterworfen, und die 21 alten Kantons in 40 neue, und zwar nach den Distrikten, folgendermassen geschieden:

1) Der Distrikt Montreal, mit den Kantons: Acadie, Beaubarnais, Berthier, Chambly, La Chenahe, La Prairie, l'Assomption, Montreal, Ottawa, Richelieu, Rouville, St. Hyacinthe, Terrebonne, Two Mountains, Baudrenil und Vercheres, mit 69 Seigneurien, 8 Fiefs und 59 Ortsschaften.

2) Der Diftrikt Quebec, mit ben Kantons: Bellechasse, Dorchester, Kamouraska, l'Islet, Lotbiniere, Montmorency,
Orleans, Portneuf, Quebec, Rimousky und Saguenay,
72 Seigneurien, 12 Fiefs und 13 Ortschaften.

3) Der Distrikt Three Rivers ober Trois Rivieres, mit ben Kantons: Champlain, St. Maurice und Yamadta, 21 Seigneuries, 5 Fiefs und 4 Ortschaften. —

4) Der Distrikt Gaspé, mit den Kantons: Bonaventure und Gaspé, 1 Seigneurie, 6 Fiest und 10 Ortschaften, und

5) Der Distrikt St. Francis, mit den Ortschaften: Beauce, Drummond, Megantic, Missequi, Ricolet, Shefford, Sher-brook und Stanstead, 12 Seigneurien, 4 Fiefs und 91 Ortschaften.

Die beiden Hauptstädte bes Landes sind Quebec und Montreal. Quebec ist die erste und Hauptstadt Unter Ganada's, unter 46° 48' n. Br. und 70° 42' w. Lange am nordwestlichen User des St. Lorenz, am nordöstlichen Ende eines Felsenruckens oder Borgebirges, welches den Namen Cap Diamond suhrt, sich 350 Fuß über den Strom erhebt und gegen 8 Meilen westlich erstreckt. Quebec besteht aus 2 Theilen: der Oberstadt (Uppertown) auf dem Kap, und der Unterstadt (Lowertown) am Fuße des Borgebirges, wo der Felsen hinweggesprengt werden mußte, um Platz fur die Hauser zu gewinnen. Die Hauser der Unterstadt sind alle von Stein ers baut, 2 — 3 Stockwert hoch, und größtentheils mit Schindeln gebeckt; össentliche Gebäude hingegen, so wie die größeren Hauser und Waaren iederlagen, mit einer Dachbedeckung von zinn und Eisenplatten versehen. Die Straßen sind eng, schmuzig und dumpsig;

eine gefrümmte, ungemein fleile Strafe, Die Mountain-Street genannt, bie von den Kanonen bes Forts bestrichen werben tann, giest fich von der Unterftadt zum Berg hinauf, endigt am Stadtwall und verbindet die Dberftadt mit der untern. Auch in der Dberftadt find bie Strafen eng und unregelmafig, boch find fie luftig und reinlich. An beide Theile ber Stadt ichließen fich Rorftabte, und zwar an bie There, langs dem Abfall ber Lugellette : St. John und Lewis, an die Untere, langs bes Thales von St. Charles, mo der gleichnamige Blug die Rorbseite von Quebec bespult, die Rod's ober St. Roch. Auf bem oberften Punkte ber Kaltsteinklippe ber Dberftabt liegt bas Fort Diamond, ein Deifterftud ber Befeftigungskunft, mit feinen 400 Feuerschlusben, und nach ber Bafferfeite ju, Die fcon von Ratur unbezwinglich ift, find mehrere Batterien errichtet. Saufer gablt Quebic im Bangen, mit ben Worflab'en, 3692, worunter eine große Anzahl bequemer und eleganter offentlicher Gebaube, als: bas Echloß St. Louis in ber Dberftart, aus bem alten und neuen Schloß bestehend, in welchem ber Gouverneur resibirt, bas hotel-Dieu, ber Ursuliner-Convent, bas Besuiterflofter (jest eine Militair-Barracte), Die anglifanische Kathebrale, Die fathotische Kathedrale, die presbyterianische und Unterfladtfirche, die Trinity = und Beelenanische Kapelle, Die Bant und Erchange, bas Courthaus, der bischofliche Palaft, die neuen Urtillerie-Rafernen, bas neue Gefängniß und mehrere andere. — Quebec ift bie erfte Ctabt Unter-Canada's, fleht aber, obgleich auch hier fich alles mit dem Sandel beschäftigt, an Lebhaftiafeit beffelben Montreal weit nach . Der hafen oder das Baffin von Quebec ift sicher und bequem, hat 28 bis berab auf 10 Kaben Tiefe, und die Bluth fleigt in demselben 17 bis 18 Fuß. Einwohner zählt Quebec, mit Ausnahme ber Bannmeile, 36,800 Seelen. — Sandwerter aller Art findet man in binlanglicher Ungahl, und Arbeiter find, da bie Ginwanderung alle Jahr mehr überhand nimmt, hier immer ju haben. Das Leben ift in Quebec nicht theurer als in andern großen Stadten Umerifa's; ber Berbienft ber Arbeiter aber zu manchen Beiten größer als in Den-Port oder Boston. Die Dienfilohne sind ziemlich boch : Schiffssimmerleute und Tifct ler erhalten nach ihren Leiftungen, von 5 bis 26h. 6 P. taglich; Maurer und Steinhauer eben fo ricl; Sarbarbeiter 2 Ch. 6 P. bis 4 Ch. per Lag; Arbeiter auf bem ganbe 40 Sh. ben Monat nebft Koft; alle Bandwerker in ber Citn von 5 - 7 Sh. taglich , und mannliche hausbedienten 26 - 36 Sh., weibliche 20 - 30 Ch. monatlich nebst Retofigung.

Die City Montreal, die zweite Stadt ber Proving; unter 45° 31' n. Br. und 73° 34' w. E. v. Gr., liegt auf dem fudlichen Ufer ber reizenden Insel gleiches Ramens, die durch den St. Lorenz

in **Cab**ben und duich, einen Arm des Ottawa ober Grand River im Rorben gebilbet wirb, und ift binfichtlich ihrer Bichtigkeit Die größte, fconfte und volfreichfte Stadt ber beiben Canada's, ber Mittelnunft elles handels und, ohne große Fabriten und Manufakturen zu befiben, bie gewerbfleißigfte bes gangen Landes; fie befteht aus bet obern und untern Stadt und ben fieben Borftabten : Recollet, St. Ame, St. Antoine, St. Lawrence, St. Peter, St. Lewis und Quebec. Die Saufer, beren bie Stadt gegen 3000 gabit, find groß. sentheils von bunflem Ralfftein gebaut; Die Dacher find fatt alle mit Bint gebedt; bie Strafen find eng, aber gepflaftert und regelmäßig ausgelegt, und werben bes Rachts mit Laternen erleuchtet. effentlichen Gebäude find alle von Stein errichtet und einige von ihnen elegant ausgeführt. Die bebeutenbften barunter finb: bas schone Courthaus, das alte Gouvernementshaus, die Bank, fünf Batholische und zwei anglikanische Kirchen, das katholische Seminar, brei Ronnenklofter, bas hotel-Dieu, bie Raferne, bas neue Gefangwiß und bie Sauptwache, ein ehemaliges Alofter ber Recollecten. -Die Kirchen zeichnen fich vor allen andern Gebäuden aus. - Die Bevolkerung Montreals beläuft fich gegenwartig auf 40,000 Geelen, Die gu brei Bierteln aus Briten und eingewanderten Amerikanern, ber Beft aber aus frangbfischen Canabiern befteben. Die lettern find thells Landbefiber, theils treiben fie Handwerke, besonders aber Gerberei und Beberei; Die Ersteren beschäftigen fich größtentheils wit bem handel, ber bier von bebeutenber Ausbehnung ift, ba Montreal den ganzen Berkehr zwischen Ober- und Unter- Canada vermittelt, und große Gefchafte mit ben Bereinigten Staaten, und burd die Pelghandler-Gefellfchaften mit bem nordweftlichen Binnenlande macht. - Der Safen ift nicht groß, boch wahrend ber Beit, bag bie Schiffffahrt auf bem gluffe offen ift, fortwahrend sicher; Schiffe, welche 15 guß Baffer gieben , tonnen bicht unter bem Markthore am Ufer anlegen, um Baaren einzunehmen ober zu Wichen; Dampfichiffe geben und fommen bier taglich an, und unglaublich ift die Babl ber Durham : und Canadischen Boote, bie inglich aus dem Oberlande oder von verschiedenen Theilen bes Finsfes tommenb, hier landen, und die Erzeugniffe des Landes jum weitern Transport lofthen. - Die Umgebung Montreals ift hochft angenehm; das Klima gefund, das Land trefflich aufgeräumt und verhaltnismäßig billig, 30 bis 25 Dollars der Acre; — Arbeiter find in Menge ju haben, und um geringem Lobn als in irgend einem Theile Ober-Canada's, und unternehmende Rapitaliffen tonnen hier bedeutende Geschäfte machen. -

## 8. Pen : Braunschweig.

Die Provinz Neu-Braunschweig, früher ein Theil der Provinz Neu-Schöttland, und dis zum Jahr 1784, wo das Land in eine eigene Provinz, zum Besten der aus den Bereinigten Staaten gewanderen Boyalisten, umgewandelt wurde, die Wildnis Neu-Schottlands genannt, liegt zwischen 35°-5' und 48° 4' 30" n. Br. und zwischen 63° 47' und 67° 53' w. L. v. Gr., wird im N. van der Bay Shaleurs, des St. Lorenzgotses, und dem Ristigauchesluß, welcher sie von Unter-Canada trennt, im D. vom Golf St. Lorenz und der Northumberlandstraße, welche Prinz-Cdwards-Insel vom sessen und Schottland, und im B. vom Staate und Schody-Bay und Neu-Schottland, und im B. vom Staate Naine begrenzt, hat von D. nach W. eine Ausbehnung von 263, von S. nach R. eine Ausbehnung von 267 engl. Agilen, und umssaßt, nach Bouchette, einen Flächenraum von 27,704 engl. (gleich

1820 geogr.) □ Meilen ober 17,780,560 Meres.

Reu-Braunschweig ift ein fast noch gang robes, im Naturgufande liegendes, boch viel versprechendes Land, und besteht im Allgemeinen aus wellenformigen Erhobungen, die bier bis zu Bergen aufschwellen, bort sich zu Thalern und Niederungen abbachen, bie mit dichten fattlichen Waldungen bedeckt find, von zahlreichen See'n und Aluffen burchschnitten werben, und nach allen Richtungen bin mit den freundlichen, über bie fruchtbaren Muvialftriche gerftreus ten , "Intervalles" benannten , Anfiebelungen Bafferperbindungen eröffnen. - Der größere Theil bes Landes, etwa 14 Millionen Acres, befindet fich noch immer im rohen Naturzustande, ift aber reichlich mit Bauholz bedeckt, und mit schonen ausgebehnten Prairien verfehen. Die Kuften des Landes find größtentheils hoch und folfig, langs ber Fundy : Bay febr ausgezacht und im Ruden bes Ruftenftriche mit vielen Ebenen und Thalern abwechselnb, welche ben barauf verwandten Rleiß reichlich lohnen. - Eigentliche Gebirge befist Neu-Braunschweig nicht; am füblichen Ufer bes Riftigouche ziehen fich die niedern Ausläufer der aus Unter-Canada kommenden Albampkette hin, und machen nach R. B. zu die Grenze von Maine; erheben fich zu einzelnen Bergen, senken einige kleine Aeste nach Suden hinab und verbreiten sich in abgesonderten Höhenzügen durch's ganze Der bedeutenbste Punkt berfelben ift ber Mars-bill, im 28. bes St. Johnsfluffes, ber fich bis 2000 Fuß über ben Meeres. spiegel erhebt; im D. des St. John liegen die beiden 1200 — 1500 hoben Berge Bear Mount und Moofe Mountains; weiter im S. Die abgefonderte unbedeutende hügelkette Goatawomfoot, und im D. der Proving die höhern Shepady Mountains. Im Innern gieben

fich bie Grenlam Mountains, auf benen 1898 ein vulfanischer Ausbruch flattgefunden haben foll. Alle biefe Bergzüge geboren zu benen von zweiter Bilbung, erreichen nirgenos uber 3000 guß Sobe und find im Innern bes &ndes mit bichten Waldungen bedeckt; bergmannisch untersucht find sie noch nirgends. Die Rufte langs bem Golf St. Lorenz ift niedrig und fandig, und mit ausgedehnten Murichen, tiefen Moorgrunden und langen Sandgestaben eingefaßt. Die Ruftenlinie der prachtigen, 85 Meilen langen und 16 - 30 Fuß Meilen breiten Chaleuis Ban gleicht ber Goiffuste, hat jedoch an einigen Stellen senkrechte Kellenklippen von nicht unbedeutender Hohe. Die Seekufte der Miramichi-Bay ist niedrig, gegen das Innere zu erhebt fich aber das gand, und besteht zum Theil aus ausgedehnten, fruchtbaren "Intervalles", jum Theil aus rauben Beisparthien. Der Rorden ber Proving, langs dem fublichen Ufer Des Biffigouche, bestehet aus Dochebenen, Die mit ihren Borfprungen fich bis jum Rand bes Baffers erftreden und wie Festungswerke erscheinen, die fich bis 300 Fuß über dem Wasserspiegel er-Der Unblick bes ganbes ift hier ungemein großartig und effektvoll. Nach Nordwest zu verflacht sich das Land immer mehr, und die ganze Strecke bis zu den Duellen des Biskigouche ift eine schone, offene, fruchtbare Hochebene, die bis jest nur theilweise ben Ufern des Fluffes entlang sparfam kultivirt ift, hoffentlich aber bald wegen der vortrefflichen Qualität des Kichtenbauholzes und der Ergiebigkeit seines Bodens von Ansiedlern angebaut werden wird, um so mehr, da nun die Grenze mit den Bereinigten Staaten vollig regulirt ift. Die Kufte an der Northumberlandstraße ist mit Sandflachen und Marschen durchzogen, landeinwarts aber erhebt sich die Gegend und ein ftarkerer Baumschlag zeugt für die Ergiebigkeit bes Die Rufte an ber Fundy = Bay bietet nichts als nactte Relsen, ist aber wegen der Rabe der Hauptstadt sorgfältig angebaut und gewährt landeinwarts einen freundlichen Unblid. — Die Fundy-Ban bespühlt die ganze Subfuste der Proving, macht mehrere bebeutende Einbuchten, und zeigt beim Gintritt der Fluth, die bier 50 und mehr Fuß fleigt, jenes eigenthumliche Phanomen "Bore" genannt, das auch an den Einmundungen des Ganges und Diffiffippi mahrzunehmen ift. — An Landsee'n ist Reu : Braunschweig außerordentlich reich; und die bedeutenoften find: ber Grand Late ober Freneuse, von 30 Meilen Lange, der Baschedemoak, der Darling und Lomond, der Eudoria : und Meilen : See, der Dro-notto, Loon, Erino und der Quato und French : See. — Der hauptfluß bes Lanbes ift ber St. John, welcher im Staate Maine aus bem St. Johns : See entspringt, nach Nordoften burch Unter-Canada firomt, unterhalb der Mundung der Madamasta, wo er

bie Kleinen Adlle beschreibt, sich nach Suboften schwingt, in Rett Braunschweig, nachdem er eine Unzahl fleiner Klusse in sich aufgenommen, die großen, zusammen 75 guß hoben Falle bildet, nach ber Ginmundung des Swan sich nach Cuben wendet, durch die Belle = Iste = Bay, Long Reech, Grandbay und Kennebeckafis-Bay erweitert, oberhalb St. John auf 1300 Fuß gingeengt, burch eine breite Mundung ber Fundy Bay zueilt. Bis zur Kennebectafis-Bay tann ber Klug mit Geelchiffen befahren werden; bei Freberikton, 90 Meilen oberhalb St. Johns City, ift ber Fluß 4 Meile breit, und die Fluth, welche bei diefer Sauptstadt bes gandes eine Sobe von 6 - 10 Boll erreicht, wird noch 9 Meilen hinauf bemerk-130 Meilen hoher hinauf konnen immer noch Bateaur ober Bugboote den Flug befahren. — Den Rordweften der Proving be-Spublt ber Riftigouche, ber auf feinem 220 Deilen langen Laufe in Neu-Braunschweig ben Mogabach, Gagouchiaouway und Upsalguifb empfangt, und an feiner Ginmundung in die Chaleure Bay einen großen gerdumigen Safen bilbet. 3mei Meilen von feiner Ginmundung aufwarts liegt die Stadt Dalhoufie, Die einen breiten, 6 - 7 Raben tiefen Safen bat; über 200 Deilen von feiner Ginmundung bis wohin die Rluth reicht, ift ber Riftigouche über eine Meile breit, und bis auf 40 Meilen von seiner Quelle für Barken und Kanves fahrbar. — Der Hauptstrom der offlichen Diftrikte ift der flattliche Miramichi, welcher vor einigen 30 Jahren nur wenis gen Pelzhandlern bekannt war, jest aber wegen des bedeutenden Sanbeis, ben feine fuhnen und unternehmenden Unwohner mit Bauholz und dem Ertrag ber Fischerei treiben, von großer Wichtig-An feiner Mundung in den Golf St. Lorenz, unter 47. 10' n. Br. bildet ber Miramichi eine bedeutende Bucht mit mehreren Infeln, und bis über 30 Meilen aufwarts einen Schiffstanal für Schiffe von 700 Tonnen Laft. — Chatham, Die Hauptseehafenstadt bes bitlichen Diftritts, liegt an feinem sudoftlichen Ufer, etwa 25 Meilen vom Golfe entfernt, und an bem entgegengesetzen Ufer liegen Douglas und weiter aufwarts Rewcastle, an welchen beiden Miederlassungen jahrlich über 200 Schiffe mit Bauholz für England u. f. f. getaden werden. Der Miramichi, welcher fich 7 Reilen über Chatham in zwei Arme theilt, nimmt eine Menge bootbarer Fluffe in fich auf, und ift in seinem Sauptarm gegen 80 Deis len aufmarte für Boote fahrbar. In die Northumberlandstraße mundet der Blad River, deffen Mundung einen fichern Safen bietet; ber Richibucto, an beffen westlichem Ufer die Stadt Liverpool liegt, welcher 22 Meilen aufwarts für große Seeschiffe fahrbar ift, und eine Menge kleinere Strome, und in die Fundy Bay, außer dem schon oben genannten St. John, ber Aulac und Aantamar, ber

Scobie und mehrere Keinere Fluffe. — Eine große Anzahl von Insfeln liegen an der Kufte und in den Buchten von Reus Braunschweig gerstreut, von denen Grand Manan und Deer Island, am Gins

gang ber Fundy : Ban, die bedeutenoften find.

Obgleich Neu-Braunschweig mit Frankreich unter gleicher Breite liegt, ift es boch weit kalter und rauher als Deutschland, und ber Winter, wie in Unter-Canaba, 5 bis 6 Monate anhaltend. Der Prubling tritt ploblich ein und halt kaum einige Tage an; die Begetation ift schnell und blubend, und ber Sommer in ber Regel febr Die Oftkufte erscheint meistens in Nebel eingehüllt, im Innern bes Landes hingegen herrscht gewöhnlich eine heitere Luft. Der Berbft ift bier bie angenehmfte Sahreszeit; ber Winter beginnt im Rovember mit Schnee und Gis; bie Fluffe fangen an zu gefrieren, und felten verschwindet bas Gis in ihnen vor Ende bes Monats Ostwinde find vorherrschend. Das Thermometer steigt im Mark. Commer zu Zeiten bis auf 30° R. und barüber, fallt aber auch im Binter oft auf 20° unter 0. — Das Land ift übrigens ungemein gefund, und wird es ficher noch mehr werden, wenn die Walber erft gelichtet und die Marfchen und Sumpfe langs den Fluffen ausgetrochnet find; Leute, Die nicht im Geringften magig leben, wie durchaus die Holzschläger hier zu Lande, erreichen ein hohes Alter. Auszehenna und Rheumatismen sind die vorherrschenden Krankheis ten; talte und Bechselfieber hingegen find felten, ja faft gangtich unbekannt.

Die Naturprodukte Neu - Braunschweigs find ganz die von Unter : Canada; bas gange Land ift ein großer, weiter Balb; Bauholz aller Art bebeckt fast die ganze Oberflache deffelben in solchem Neberfluffe, daß, follte es nur zum Bauen verwendet werden, Großbritannien für Jahrhunderte mit Material versehen werden Beife, gelbe und rothe Riefern, Barchen, Sproffendonnte. und Schierlingstannen, Fohren, Pappeln, weißer und Buder-aborn, Buchen, Efchen, Birten, Ulmen und weiße und rethe Eichen bilben ben Stolz und ben Berth ber hiefigen Balbungen, in denen man noch das Elenn, das Monsethier, den canadischen Hirsch, den Carcajou, den Landbar, den Baschbar, oder Raccoon, bas Opoffum, ben Minr, ben Luchs und bie Bergfage, Bolfe, Füchse, Marber und Biefel findet; Fischottern und Biber find an allen Fluffen, die wie das Meer reich an allerlei esbaren und wohlschmadenben Fischen find, und ber Golf sowohl als die Rorthumberlandstraße und die Fundy : Bay liefern Stocksiche, Dorsche und heringe; die Fluffe aber und Landfee'n vorzüglich Beißfische, welche sowohl gesalzen als geräuchert, einen Hauptausfuhrartikel bes Landes mit quemachen. Die meisten Bogel ber Canada's finder man auch

bier, und alle unsere Hausthiere sind in Ren. Braumschweig volls kommen eingeburgert. Die Fauna und Flora des Landes sind die jest eben so wenig gehörig untersucht, als das Mineralreich: langs den Kusten des Golfs und der Chaleurs Bay herrscht der graue Sandstein und Thonschiefer vor, an der Sudfuste hingegen Kaik, strauwake und Thonschiefer mit Sandstein. Eisenerz trifft man im Ueberstuß in verschiedenen Abeilen des Landes; auch Aupfer, Bleierz und Braunstein. Gyps, Schleif- und Muhlsteine sind in der Nahe der Chignecto Bay in unerschöpslicher Quantität vorhanden; Salzquellen giedt es in Menge, auch wurden in letzter Zeit einige schwefelhaltige Quellen entdeckt. Weit verbreitete Steinkohlenlager, die nur wenige Fuß unter dem Niveau des Wassers liegen und horizontal streichen, wurden am Gestade des Grand Lake aufgefunden, und ein noch reicheres wurde vor Kurzem am Ufer des Salmon River eröffnet.

Eigentliche europäische Aultur hat erft im Suben ber Provinz, zwischen ber Passamaquobby Bay und bem St. John, langs ben Ufer biefes Aluffes, und an ber Miramichis und Richibucta : Bay begonnen; ber übrige Theil bes Landes und felbft ber größte Theil ber Kufte stellt noch eine wahre Wildniß dar. Die Ansiedler bauen Waizen, Roggen, Gerste, Mais, Hafer, Erbsen, Flachs und etwas Sanf, Kartoffeln, Bohnen und bie gewohnlichen europäischen Gartengewächse, auch etwas Obst, von feinem aber mehr als jum eigenen Bedarf, weshalb auch Rigerndten, ber Nachtfroste wegen, nicht ungewöhnlich find. Der Ackerbau wird rein englisch betrieben, nur mit bem Unterschiebe, daß man bes langen Winters wegen faft gar keine Binterfrüchte baut. Der Gartenbau ift noch in der Kind-Baumfruchte werben bis jest nur wenig gebaut, boch find in beit. ber Nachbarschaft von St. John und Freberickton schon mehrere Dbftbaumpftanzungen angelegt, welche gut gebeiben. - Die Biehsucht ift betrachtlich, und ber biefige gandmann wendet mehr Aufmerkfamkeit auf biefelbe als auf ben Ackerbau, und wird burch ben Ueberfluß grober Grabarten, die auf den natürlichen Biefen machfen und ein nahrendes Futter liefern, dabei noch mehr unterstützt. Die Biebstappel belief fich 1842 in runder Gumme auf 18,000 Pferbe , 100,000 Rinber , 140,000 Schaafe und 100,000 Schweine. - In Manufakturen ist in Neu-Braunschweig noch nicht zu benten, und die Industrie der Bewohner dreht fich lediglich um ihre Landwirthschaft, Biehzucht, Fischfang und Waldbenutung. Es giebt bereits eine Menge Sagemublen (1842: 249), beren Produktionswerth sich jahrlich auf 300 — 310,000 Pf. St. beläuft. Die Fischerei ift bedeutend, und beren Produkte gehen gefalzen, ge-

imanet und geräuchert, als Handelswaare nach Europa, ben Ber-

einigten Staaten und ben westindischen Infeln. Der BBallfichfang nimmt jahrlich an Bebeutung ju, und aus Ct. John allein geben 7 Schiffe nach bem ftillen und oftlichen Dzean auf den Robben-, Rafchelot : und Ballfischfang — Der handel wird außerst schwung: baft betrieben und beschäftigt jahrlich gegen 3000 Schiffe von circa Die Ausfuhr beruhet auf Fischen, Solz und 310,000 Tonnen. Solzprodukten, und dies ift, außer einigen Sauten und Pelzwerk, bas einzige, was bie Bewohner Neu-Braunschweigs in ben handel bringen, und womit sie ihre auswärtigen Betürfnisse bestreiten. St. John und St. Andrew find die beiden Haupteinfuhrhafen ber Provinz, und von der Passamaquoddy : Bay aus wird ein nicht un: bedeutenber Schleichbandel mit ben Nordamerikanern unterhalten. Der Ruftenbandel beschäftigt gegen 600 Schiffe mit 34,000 Tonnen, und die Fischerei gegen 70 Schiffe. Der Sandel im Innern bes Candes wird, obgleich bereits einige Straffen bas Canb burchschneiden, auf den Fluffen betrieben, und selbst im Binter bas Bett ber Fluffe als Berbindungsftrage ber verschiedenen Nieberlaffungen benutt. Gewichte und Maage find wie in England; man rechnet wie in Canada nach Pfund, Shilling und Pence Aurant, und die britischen Munzen sind allgemein im Umlauf. bis jest drei, in St John, St. Andrew und Frederickton errichtet.

Die Bevollerung ber Proving Reu : Braunschweig, 1812 erft 49,000 Seelen betragend, beläuft fich gegenwartig auf 180,000 Der Stamm find die Loyalisten der Rereinigten Staaten, fo wie einige Rachkommen der alten Acadier; die Mehrzahl gegenwartig Anglo : Amerikaner, Englander, Schotten und Iren, und einige beutsche und frangofische Familien. Die ganbessprache ift bie Alles wohnt, nahrt und fleidet fich nach ber Sitte des Baterlandes, und nur nach ben Beschäftigungen und Nahrungszweigen modifizirt. - Indianer, vom Stamme bes Alonquins, leben nur noch gegen 1800 in eigenen Dorfern im Innern bes Canbes von Jago und Fischerei. - Die herrschende Kirche im Lande ist Die der Episcopalen, doch findet man auch Presboterianer, Katholiken, Kongregationalisten, Lutheraner und Methodisten. Schulunterricht ift in den letteren Jahren fehr viel gethan worden; in den meiften Diftriften find Elementarschulen errichtet, und unter dem Schute Sir howard Douglas wurde ein vortreffiches Kolle-Die Presse ift frei, und gegenwartig erscheinen gium gegründet. bereits 8 Beitungen im gande.

Die Berfassung Reu-Braunschweigs weicht nur insofern von ber von Ober- und Unter- Canada ab, als der, dem Lieutenants Gouverneur zur Seite flebende, aus 12 Mitgliedern gebildete Erecutivrath auch die legislativen Funktionen ausubt; eine Bereinigung



zweier Sewalten, welcher sich ein Sheil der Kvlonisten mit Heftige teit widersetht hat, da die Mitglieder als vollziehender Rath in allen Civilangelegenheiten eine blos durch die Krone motivirte Sewalt ausüben, als Oberhaus oder legislatives Concil aber vom König (oder jeht der Königin) ernannt werden. Die Generalvers sammlung oder das Unterhaus (House of Assembly) zählt 28 Mitglieder, die durch sreie Bahl von den Freeholders gewählt werden.

— Bährend des Binters halt die Assembly zwei Konate lang Sizzungen zu Frederickon; der Lieutenant-Souverneur repräsentirt die Verson der Königin, steht aber in Militärangelegenheiten unter dem Gouverneur von Unter-Canada.

— Die Gerichtsverfassung ist nach der des Kutterlandes gemodelt. Die Gesehe werden von einem obersten Gerichtshof und untergeordneten Tribunalen gehandhabt. Ferner bestehen Kanzleigerichte, ein Court of Common pleas, ein Vice-Admiralitäts-Gerichtshof, und in jedem Kanton ein Kantonsund eine Erbschaftsgericht, so wie Friedensrichter und Jurys.

Die Finanzen der Provinz sind gut geordnet; die Einkunfte sließen aus den Ausgaben, die in den verschiedenen Hasen auf die Einfuhr von Gutern erhoben werden, betragen gegenwärtig durchsschnittlich 36 — 40,000 Pf. St. und sind mehr als hinlanglich, die gesammten Provinzial-Ausgaben zu bestreiten. — Die Krone Englands unterhält in Neu-Braunschweig nur eine geringe Anzahl regulaires Wilitair, die Miliz der Provinz hingegen besteht aus mehr als 12,000 Mann, die in 10 Regimenter und 29 Bataillone abge-

theilt find.

Neu-Braunschweig, obgleich erst der jungsten Zeit entsprossen, gehört unstreitig unter die am schnellsten aufblühenden Kolonien Vordamerika's, und hat in seinem bürgerlichen Wohlftande ungeheure Fortschritte gemacht; gegen 10 Millionen unangebauten, größtentheils bewaldeten, unvertheilten Landes sind noch vorhanden, und groß sind die Vortheile, welche die Provinz sleisigen, nüchterenen und geschickten Einwanderern darzubieten vermag.

Die Provinz zerfällt in die Kantons: York, Charlotte, Sunburn, Queen's, King's, St. Johns, Westmoreland, Gloucester, Kent und Northumberland, welche wiederum in Townships, Ortschaften und Kirchspiele geschieden werden. Die bedeutendsten Städte

bes Banbes find :

Frederickton, Hauptstadt ber Provinz und Sig ber Autoritaten bes Landes, unter 45° 57'n. Br. und 66° 45' w. E. am
rechten Ufer bes St. John, 85 Meilen von der Seekuste entfernt. Die Stadt ift in 18 Quartiere ausgelegt, hat gerade, sich in rechten Winkeln freuzende Straßen, gegen 800, größtentheils von holz erbaute haufer, und an offentlichen Gebäuden: die Provinzballe, bas Courthaus, ein Sowernementshaus, eine Wibliothek, eine Episkopalenkirche, ein Methobisken= und ein Baptisten=Bethaus, eine Bank, Kasernen und ein Kollegium. Einwohner zählt die Stadt 5600. — St. John, die zweite Stadt der Provinz, unter 45020° n. Br., unsern der Mündung des gleichnamigen Flusses, an einem schönen Hasen. Die Stadt ist in 6 Wards geschieden, von denen 4 am östlichen, die beiden lettern, welche den Namen Careleton sühren, am westlichen User des Flusses liegen, hat geräumige, regelmäßige Straßen, gegen 700, aus Stein, Ziegel und Holz aufgesührte Gebäude, worunter 7 Kirchen, 1 Courthaus, 1 Bank, 1 Armenhaus, 1 Gesängniß, 1 Marine Holpital und die Rasers nen mit den Gouvernements Magazinen. Einwohner zählt die Stadt gegen 6000. — Alle anderen Städte des Landes sind klein, und keine zählt über 2000 Einwohner. —

## 4. Reu: Schottland.

Die Proving Reu-Schottland, früher unter framdfischer Herrfchaft Acabia, feit 1621 aber, wo Safob I. ben Gir 2B. Meranber von Menftry mit ber Halbinfel belehnte, Nova Scotia benannt, welchen Namen das Band auch gegenwärtig noch führt, ift der offliche Theil bes festen Landes von Nord = Amerita, im Guben bes St. Borenzfluffes, bildet eine große Halbinfel und wird im R. von ber Strafe von Rorthumberland, im RD. durch die Enge von Caufo (Gnt of Canso), im S. und SD. vom atlantischen Meere, im B. von der Fundy = Bay, und im NW. von Neu = Braunfthweig begrengt, mit welcher Proving es burch einen 8 Meilen breiten Isthmus zusammenhängt. Die Länge der Halbinfel, welche fic zwischen dem St. Lorenzgolf und bemattantifthen Dcean von 430 22/ bis 45° 59' n. Br. und von 61° bis 66° 50' w. E. ausbreitet, beträgt von SB. nach ND. 280 Meilen; bie Breite von RB. nach SD. wechfelt ungleich, von 50 bis 104 Meilen; ber Flacheninhait betragt mit den benachbarten Gilanden, einschlieflich Rap Breten, 18,750; nach Andern, ohne jene Infeln, 15,617 engl. IMeilen pber 9,994,840 Acres.

Die hohe felfige Kuste ber Halbinsel, gegen weiche bie Baffermasse, welche bei ber Fluthzeit oft bis zur senkrechten Sobe von 60 — 70 Juß steigt, bonnernd bricht, und als Jundy. Bay, bei einer Breite von 40 Meilen gegen 100 Meilen, ins Land tritt, bietet als hervortretenden Charakterzug des Landes eine Unzahl größerer und kleinerer Einbuchten, von denen im N. an der Northumberland-Straße die St. Georges: und Untigonish: Bay, am Gut of Canso die Shetabucto - Bay, an der Sidosktuste die Aor-Bay, mit der Insel Whithead, Country: Hordow, mit der Inselgruppe Moco-

bomo, Franklands Harbour, Beaver :, Sheet : und Rugged : 36. land - Harbour, Rage :, Shebuctu : und Salifar : Barbour, fub: weftlich von biefen: Briftol ., Margarets : und Mabone : Bay, Lunenburg Harbour, Port Metway, Liverpool=Shelbourne = und Barrington Barbour, im Beften Townfend: und St. Marys-Bay, und im Nordwesten der Safen von Unnapolis, das Baffin von Dinas mit der Cobequidban, die Scots - und Greenville - Ban und bie Chignecto-Ban mit bem Cumberland-Baffin, Die bedeutenbften find, an Geraumigkeit und Sicherheit von keinem andern Safen in der Welt übertroffen werden, und die größten Kauffahrer und fast die Salfte aller Linienschiffe in fich aufzunehmen vermogen. - Ein felfiger, 15 Meilen, an der schmalften Stelle aber 8 Meilen breiter, mit flammigem Balbe bebedter Landruden scheibet Die Fundy-Bay vom Golf von St. Lorenz und verbindet die Provinz mit Reu-Die gange Dberflache bes Landes ift wellenformig; Braunschweig. kaum irgendwo findet man eine halbe Meile ununterbrochen ebenen Boben; eigentliche Gebirge aber besitzt die Halbinsel nicht. nordoftliche Theil tragt die hochften Landruden, die über den Ifthmus aus Neu-Braunschweig in die Salbinfel treten, fich in mehrere Aefte vertheilen, und als steil abfallende Worgebirge an der Kufte enden. Die Erhöhungen aller biefer Bergzüge find unbetrachtlich; ber Cobequid-Mountain, im GD. bes Ifthmus, erreicht taum eine Sobe von 700 guß, und ber bochfte Puntt ber Arboife-Bille bat mur 810 Auf über dem Meeresspiegel. Gine Rette von Sochebenen giebt fich an der Bestäufte, und eine ausgedehntere und hohere langs ber Kundn-Ban an der Rordfuste bin; im südlichen Theil der Halbinfel find nur einzelne Sugel, von denen der hochste fich nur 500 guß über den Spiegel der Mahone : Ban erhebt.

An Flussen ist Neu-Schottland zwar reich, boch haben alle, bei der geringen Breite der Halbinsel und der Menge von See'n verschiedener Größe und Form, nur einen unbedeutenden Lauf; die bemerkenswerthesten sind: der Misquash, der la Planche, der Shubenacadie, der Avon, der Annapolis, der Lusset, Clyde, der Mersey oder Liverpool, der la Have und der Catherines River; die bedeutenosten See'n sind: der Kossignol, der St. Croix, Porter oder Srand Lake, Potowak oder Chester, und der Shubenacadie, aus

welchem ber gleichnamige Strom abfließt.

Rother Sanbstein, Granit, Gneus, Glimmerschiefer, Grauwale und Uebergangstalk bilden die Hauptformationen des Landes; ein 9 Fuß machtiges Magneteisensteinlager streicht von Weymouth die Falmouth; ein Porphyrgang bricht bei Joggins hervor; am Millbroof alter rother Sandstein und Rothel; im Subosien der Proving, im Distrikt von Pictou, erscheint wiederum ein Sisnerzlager von rothem Schiefer begleitet; Trapp und Thonschiefer tomsmen bei Annapolis zusammen; ein großes Kalksteinlager zieht sich von Windson nach Antigonish, und am Stony Kap und Black Rock bildet der Kalkstein große Massen; in Pictou und Antigonish entspringen zahlreiche Salzquellen aus dem rothen Mergel und Sandstein, große Kohlenlager sind in allen Theilen des Landes ausgesfunden worden, und vortressliche Schleissteine bilden bereits schon

einen bedeutenden Sandelszweig ber Rolonie.

Das Klima Neu-Schottlands ift mild; die Temperatur im Winter gelinder; die hitze im Sommer weniger heftig, als bies in Quebec und felbst in Neu-Braunschweig ber Fall ift. Die Binterkalte halt sich gewöhnlich auf 10° R. unter 0, sinkt aber zu Zeiten bis auf 20 und 24° herab, eine Ralte, die jedoch nur wenige Tage anbalt, und nie die Safen mit Gis schutt. Die Sommerhite ist erträglich und ziemlich regelmäßig, von einem fanften Beftwind begleitet, ber Nord ober Gud von biefer Richtung wechselt; im Berbste ift bas Wetter toftlich, und selten tritt vor Ende Decembers eine ftrengere Jahredzeit ein. Die Buft ift in fo hohem Grade gefund, bag ein Alter von 80 Sahren, bei vollem Genuffe geiftiger und forperlicher Gefundheit, zu den gewöhnlichen Erscheinungen gehort. Bon Beihnachten bis April dauert die Kalte an, doch tritt regelmäßig, wie in Unter = Canada, im Januar Thauwetter bazwischen; im Februar fällt, bei vorherrschendem Nordwestwind, der meifte Schnee. Im Fruhjahre und Berbft regnet es am ftartften, boch find die Regenschauer felten beftig und halten nur kurze Beit Nebel find an der Sudfufte vorherrschend, erstrecken fich aber kaum einige Meilen landeinwarts, und find im Binnenlande ganz unbekannt. — Das Klima wird durch die fich jahrlich mehr ausbreitende Rultur immer milber, und um die vorherrschende Meinung, baß Neu-Schottland ein Land des Schnee's und Nebels fen, zu befeitigen, darf nur angeführt werden, daß die Obstgarten der Proving benen in irgend einem Theile Amerika's gleichkommen: Pflaumen, Birnen, Quitten und Rirschen von ben feinsten Sorten findet man in allen Garten; Ciber von vorzüglicher Qualitat bilbet einen Musfuhrartitel, und Pfirschen und Beintrauben reifen ohne alle Funfiliche Beihulfe. — Bon Erdbeben weiß man hier nichts; Drfane find aber ju manchen Jahreszeiten an ber nordoftlichen Rufte.

Der Boben Neu-Schottlands ist sehr verschieben und kann in folgende vier Rlassen: Boben erster Qualität, gutes Land, geringer Boben und Barren ober nicht kulturfähiges Land abgetheilt werben. Die erste Klasse umfaßt ben vierten Theil des Landes, 2,500,000 Acres, die zweite gegen 3,500,000 Acres, das geringe Land gegen zwei Millionen, und die Barren den Rest des Landes.



Diefelbe Abweckfelung von Boden bietet jeber Kanton ber Proving; bie beften ganbereien findet man in ber Rabe ber gundy Bay, Des Minas : und Cumberland : Baffins und am Golf St. Loreng, bie geringern hingegen an der Sudoftfufte, boch find auch ba Ausnabmen , namentlich aber langs ben Ufern ber Fluffe und See'n, wo burchaus guter angeschwemmter Boden vorherrscht. breiviertel des gandes ift noch mit Balbung bestanden, beibes Laub : und Radelholzer, die vorzugliches Schiffsbauholz liefern; verschiedene Gichenarten, Buchen, Aborn, ber auf Buder benutt wird, schwarze und gelbe Birten, von beren Rinde Boote gemacht werben, Sichten, Sannen und Cebern, Die Terpentin, Barg, Dech, Bau- und Brennholz liefern, und eine große Menge von Beeren-Gewächsen, die von den Ansiedlern als Speise benutt werden. Delze thiere, an benen Reu-Schottland fruber fo reich mar, haben fich fast gang verloren, und felten nur fieht man jest einen Bar, ein Moosethier oder ein Cariboo; wilde oder verwilderte Hunde, die ben Schaafheerben großen Schaben zufügen und baher überall verfolgt werden, Fuchse verschiedener Art, Raccoons, Euchse, wilbe Raben, Biefel, Marber, Stinkthiere, Minre, Baafen, Raninden und Eichhornchen findet man in Menge, Ottern, Biber und Moschusratten aber jett an ber Rufte nur felten. Robben find an manchen Stellen bes Gestades fehr haufig und auch Cetaceen bringen ofters in die Buchten der Halbinfel ein. An Bogeln ift kein Mangel; Abler, Falken und Sperber, Gulen verschiedener Art und Raben, Purpurbroffeln, bie bem Mais febr ichaben, Rebhubner, Rafanen, Bachteln, Krammetsvogel, Lerchen, Schnepfen, wilbe und Eyberganfe, Schwane, Enten und Banbertauben findet man in Menge. Bon Amphibien findet man verschiedene Arten Landund Fluswasserschildkroten, Frosche, Schlangen, doch keine giftigen , und Gibechfen. Rifche findet man in ben gluffen und Gee'n fowohl, als an ben Ruften und auf den Banten, in außerorbentlider Menge, und Infekten verschiedener Art, namentlich Muskiten. au gewiffen Sahreszeiten in gangen Bolten, und eine Dein für Menschen und Thiere.

Der Landbau, der früher, wo fast alle Bewohner sich mit Fischerei beschäftigten, sehr vernachlässigt wurde, hebt sich jest mit jedem Jahre, namentlich seitdem der Biehstapel gestiegen ist; er wird ganz auf englische Weise, und das Abtreiben neuer Ländereien wie in allen andern neuangesiedelten Ländereien betrieben. Waizen gedeiht in Neu-Schottland nicht vorzüglich, und 16 Bushels ist schon eine gute Erndte vom Acre. Roggen, Gerste und Hafer gebeihen herrlich und überall; Mais aber ist die erste Feldfrucht des Landes. Kartosseln gebeihen hier besser, als in den andern englischen

Kolonien; Ruben, Bohnen, Buchwaizen, Erbsen, Hanf und Flachs werben mit Erfolg gebaut, Taback aber gebeihet nicht. Das Klima ist dem Obsibau besonders gunstig, und alle Obstarten kommen hier gut fort und werden bereits in Menge gewonnen. Die Biehzucht ist sehr einträglich; die hiesigen Pferde sind eine schlecht aussehnde, aber ausbauernde Rasse; die Rinder sind von vorzügslicher Zucht; Schaase gedeihen recht gut, und Schweine und Feder-

vieh werben in Menge gezogen.

Eigentliche Manufakturen hat Neu-Schottland nicht, und man benennt damit nur die Holzbenutung, den Schiffbau und die Fisscherei. Die häusliche Thätigkeit erzeugt die geringern Bedürknisse selbst, die Lebensbequemlichkeiten aber liefert Großbritannien, und, durch Schmuggelei, die Bereinigten Staaten. Mahle, Säges und Walkmühlen, Gerbereien und Branntweinbrennereien sind in hinlanglicher Anzahl vorhanden, der Schiffbau wird in allen Häfen schwungshaft betrieben; Eisenwerke sind am Moose Niver errichtet, und schon mehrere Kohlengruben eröffnet. Die Fischerei, namentlich aus Makrelen und Heringe, ist von außerordentlicher Wichtigkeit, und

ber Gin : und Ausfuhrhandel von großer Bedeutung.

Die jetigen Bewohner Reu Schottland's sind größtentheils Anglo Amerikaner, Loyalisten, die seit 1784 hier eingewandert sind; Englander, Schotten, Iren, wenige Deutsche, Franzosen und Indianer, und nur eine unbedeutende Menge von Nachkommen der alten Acadier. — Die Gesammtzahl der Einwohner betrug 1817: 84,913; — 1827: 123,878; — 1837: 163,211, und 1842: 185,318. — Die herrschende Kirche ist die bischossische, doch haben alle religibsen Sekten gleiche Rechte, und man sindet hier, wie in allen Staaten Nord-Amerika's, alle Sekten repräsentirt. Für die Unterhaltung von Kirchen und Schulen sind 50,000 Acres angewiesen; sür die Erziehung der Jugend ist sehr gesorgt, und außer 500 Elementarschulen und mehreren Privatanstalten bestehen zu Halifar das Dalhousse und zu Windsor das Kings College. — Die Presse ist frei, und bereits erscheinen 8 Zeitungen im Lande.

Die Provinzialverfassung und Verwaltung ift ganz wie in Neu-Braunschweig, und die Finanzen wie dort im geregelten und bluben-

ben Zustande.

Neu. Schottland zerfällt in fünf Hauptabtheilungen: 1) bie bfliche, 2) bie mittlere, 3) bie westliche, 4) bie Halifar-Abtheislung und 5) bie Insel Kap Breton, und wird in bie zehn Kantons: Halifar, Lunenburg, Queen's, Kings's, Shelburne, Annapolis, Cumberland, Hants, Sydney und Kap Breton geschieden, von denen Halifar in die drei Districte Haslifar, Colchester und Pictou, Sydney aber in den obern



۲

und untern Diftrift ebgetheilt ift. Alle Kantons gerfallen wiederum in Ortschaften ober Stadtbezirke, die jedoch nicht von gleicher Große find. — Die bedeutenoften Stadte bes Landes find:

Die City Salifar, unter 44° 39' n. Br., Sauptstadt ber Proving, Sit des Couverneurs, des Raths und der Generalverfammlung, ber obern Gerichtshofe und eines Bischofe; fie liegt auf ber Oftseite einer kleinen Salbinsel, am Abhange eines sanft auffteisgenden Sugels; bat zwei Meilen in ber Lange, bei einer Breite von einer halben Meile; weite Straffen, die fich in rechten Winkeln freuzen, wird von Pallisaden umgeben und besteht aus ber eigentlichen Stadt und zwei Borftadten, die weftlich und sublich an fie anftoßen. — Die Gesammtzahl ber Baufer belauft fich auf 2000, Die größtentheils von Bolg erbaut und, um ihnen ein folides Unsehen au geben, mit Mortel beworfen find, die Bahl ber Ginwohner auf 20,000. — Bangs bem Baffer befinden fich zahlreiche Berfte, und oberhalb berfelben liegen weitlauftige Waarenhaufer und Magazine. Die öffentlichen Gebäude find alle maffiv und folid gebaut; bie bemerkenswertheften find : ber Gouverneurs - Pallaft, Die Admiralitat, das Provinzial- Gebaude, eines ber schönften Gebaude ber nordamerikanischen Kolonien, ber bischokliche Pallast, die bischofliche Kathedrale, die City = Hall und das Mili= tairhospital. Um nordlichen Ende ber Stadt ift die königliche Docke mit ihren Gebäuden und Magazinen, eine vorzügliche Unlage. -Die Stadt treibt bedeutenden Handel, und gahlt viele reiche Raufbauser. Die Umgegend ist steinig, sandig und wenig fruchtbar, und baber auch nicht sonderlich angebaut. — Annapolis, Hauptort bes gleichnamigen Rantons, zweite Stadt ber Proving, unter 440 49'n. Br., an ber Digby-Bay; - fie ift gut gebaut, und mit Befestigungen umgeben, bahlt gegen 400 Saufer, 2 Kirchen, mehrere Bethäufer, 1 Courthaus und Gefängniß, 1 Sospital und 3200 Einwohner, die fich größtentheils vom Sandel und der Fischerei nahren. Die Stadt wurde bereits von den Franzosen gegründet, bie ihr den Namen Port Royal gaben. Der hafen ift einer der vorzüglichsten in Amerika. — Winbfor, mit 2065 Einwohnern. Dorchefter, mit 2432 Einw. — Baterford; — Dals housie; — Wallace, an der Mundung der gleichnamigen Ban; — Digby, an ber Digby-Bay; — Narmouth, mit 4500 Einw.; — Liverpool, mit 4000 Einw.; — Pictou; — New : Glasgom, — kleine, aber ansehnlichen Handel und Fischerei treibende Stadtchen. -

reich und die Bereinigten Staaten erkannten zuerst die neue Republik an; mit letzteren wurden wegen Anschlußes Unterhandlungen gepstogen; seit dem 10. Juli 1845 ist Teras ein Staat der Union, und die formliche und feierliche Aufnahme in den Staatenbund erfolgte am 29. December 1845. — Die Bevölkerung wächst mit jedem Jahre, und in wenig Jahrzehnten wird Teras unstreitig eins der schönsten und reichsten Länder der Welt seyn.

Die kurze Schilberung bes neu entstandenen Staats in ben früheren Auflagen diefes Handbuchs entspricht jest, mo fo viele Laufende ihre Blide auf Teras richten, nicht mehr ben Unforderungen ber Auswanderer; eine Menge Monographien, die über jenen Staat erschienen find, legten theils eine Beschreibung bes Landes ju Grunde, wie ich folche im 6ten Banbe von Berghaus allgemeiner Lanber = und Bolferkunde, Stuttg., C. Hoffmann, 1844, geliefert, ober brudten biefelbe wortlich nach, wie Brhr. v. Schut in feinem "Rathgeber für Auswanderer nach Teras," ber in bemfelben zugleich mehre Kapitel biefes Sandbuchs aufnahm, welche burch aus nicht auf Teras paffen, vielleicht aber Biele verführen burften, nach Teras Da mich Hr. v. Schut als Gewährsmann gitirt auszuwandern. und mir Bemerkungen unterlegt, die wohl auf die nordlichen, mitt-Iern und westlichen Staaten ber Union, nicht aber auf Teras Bezug haben, halte ich es fur Pflicht, hier, um nicht lieblosen Kritiken unterworfen zu werden, meine Driginalschilderung wortlich folgen zu laffen, wie ich folche in jenem Werke niedergelegt habe:

Teras, im Westen von Louisiana gelegen, zieht sich langs bem Golf von Mexiko, von der Mundung des Sabine bis zur Mundung des Rio Grande und diesen Strom auswärts bis zu seiner Quelle; erstreckt sich vom 26° 5' bis 42° n. Br. und vom 16° 25' bis 25° 45' w. E., und umfast zwischen diesen Punkten nach meiner Berechnung 257,600 engl. Quadratmeilen oder 164,764,000 Acres, nach den Angaben des Land-Kommissariats der Regierung hingegen 318,000 Quadratmeilen oder 203,520,000 Acres.

Das ganze ausgebehnte Land bilbet ein absolutes Amphitheater, bessen Proscenium ber Golf von Meriko ist. Bon ber ganz ebenen, stachen Kuste aus erhebt sich das Land allmählig in sansten Terrassen, bie nach und nach in Hochebenen und Gebirgszüge überzgehen, deren westlichste noch völlig unbekannt sind. Die Ebene ist ein niederes, nach der Kuste zu sandiges, angeschwemmtes, von zahlreichen Strömen und Bayous oder Basserabern durchschnittenes, reiches, fruchtbares, und für den Andau der Baumwolle, des Zuckerzohrs und stellenweise auch des Reises vorzüglich geeignetes Land.

waren bie erften Empressarios, und letterer besitt an 170 Quabratlequas bes besten Landes, ober über 540,000 Acres, wofür ihm bereits 3 Pfund Sterling per Acre geboten wurden. — Bis 1830 war beinahe ganz Teras an folche Empressarios vertheilt, bennoch betrug die Bahl der neuen Bevolkerung in jenem Jahre kaum über 16,000 Seelen, auf einem Flachenraum, ber nach europaischem Durchschnitte bewohnt, 15 Millionen erhalten konnte, meift Ginwanderer aus ber Union, mit einer geringen Bahl Europäer aller Nationen. — Die Beranderungen bes politischen Bustandes Meris to's veranderten auch die Stellung der eingewanderten Bevolkerung ber Regierung gegenüber. Partei verbrangte Partei: Guerero, Bravo, Buftamenbe und Santa Unna fpielten ihre Rollen und untergruben die foberaliftisch = merikanische Regierungsform immer mehr, um ber verberblichften, einer Central = Militairgewalt, Raum zu schaffen. — Die kleine Bevolkerung von Teras mar es allein, welche von 1824 bis 1832 einen immermabrenden Biberstand gegen diese Beränderungen fortsette, und sich bemühte, die Conflitution von 1824 aufrecht zu erhalten. — Es war nicht ein glucklicher Berfuch einer Banbe Abenteurer, einer fchwachen gefallenen Regierung ein schones Land zu entreißen und fich darein zu theilen, wie die meisten europäischen und amerikanischen Publizisten verfundeten und den Teranern Undank ohne Maag und Biel zur Laft legten, es war ber Kampf fur ihr Recht, ihr Eigenthum, und wenn der Grundsatz mahr ist, nach welchem Regierungen von beschränkter Gewalt gehalten find, gefetliche Bertrage mit ben Burgern bes Staats nicht ohne beren Einwilligung zu andern, fo erwarb bie anglo-amerikanische Bevolkerung von Teras in der Bertheibigung berfelben bas gefetliche Recht, einen von Merito zuerft gebrochenen Bertrag aufzuheben und fich als unabhangig zu konflituiren. — Trop aller Bebrudungen von Seiten ber Central = Regierung und der Militair-Gewalt, wiberfetten fich bie Teraner nie, fondern erfullten gern jedes billige Begehren ber Befehlshaber ber wiberrechtlich in ihr Gebiet verlegten Truppen, um bas gute Vernehmen mit ber Regierung aufrecht zu erhalten; als aber ber Frieben nur mit Aufopferung all ihrer Rechte und ber Sicherheit ihres Eigenthums zu erkaufen war, als Militairgewalt die ungesetliche Berhaftung mehrerer Burger bewirkt hatte, begannen die Feinbseligkeiten am 26. Juni 1832, und endeten mit Santa Anna's Gefangenschaft in ber Ebene von San Jacinto. — Nur Die Geschichte bes alten Griechenlands bietet abntiche Buge ber Tapferkeit, wie bie Befreiung von Beras. Gin Bolt, bas beim Beginn bes Kampfes kaum 30,000 Seelen zählte, erzwang sein Recht einem Staatenbunde von 8 Millionen Seelen gegenüber! und - Beras war gerettet! - Frants

reich und die Bereinigten Staaten erkannten zuerst die neue Republik an; mit letzteren wurden wegen Anschlußes Unterhandlungen gepstogen; seit dem 10. Juli 1845 ift Teras ein Staat der Union, und die formliche und feierliche Aufnahme in den Staatenbund erfolgte am 29. December 1845. — Die Bevolkerung wächst mit jedem Jahre, und in wenig Jahrzehnten wird Teras unstreitig eins der schönsten und reichsten Länder der Welt seyn.

Die kurze Schilberung bes neu entstanbenen Staats in ben fruberen Auflagen biefes Sandbuchs entspricht jett, mo fo viele Laufende ihre Blide auf Teras richten, nicht mehr ben Anforderungen ber Auswanderer; eine Menge Monographien, die über jenen Staat erschienen find, legten theils eine Beschreibung bes Landes ju Grunde, wie ich folche im 6ten Banbe von Berghaus allgemeiner Banber = und Bolferkunde, Stuttg., C. Soffmann, 1844, geliefert, oder brudten diefelbe mortlich nach, wie Frhr. v. Schut in feinem "Rathgeber fur Auswanderer nach Teras," ber in bemfelben zugleich mehre Kapitel biefes Handbuchs aufnahm, welche burchaus nicht auf Teras paffen, vielleicht aber Biele verführen burften, nach Teras Da mich Hr. v. Schutz als Gewährsmann zitirt auszumandern. und mir Bemerkungen unterlegt, die wohl auf die nordlichen, mitt-Iern und westlichen Staaten der Union, nicht aber auf Teras Bezug haben, halte ich es für Pflicht, hier, um nicht lieblosen Kritiken unterworfen zu werben, meine Driginalschilderung wortlich folgen zu laffen, wie ich solche in jenem Werke niebergelegt habe:

Teras, im Westen von Louisiana gelegen, zieht sich langs bem Golf von Meriko, von ber Mundung des Sabine bis zur Mundung des Rio Grande und diesen Strom auswärts bis zu seiner Quelle; erstreckt sich vom 26° 5' bis 42° n. Br. und vom 16° 25' bis 25° 45' w. E., und umfast zwischen diesen Punkten nach meiner Berechnung 257,800 engl. Quadratmeilen oder 164,764,000 Acres, nach den Angaben des Land-Kommissarisch der Regierung hingegen 318,000 Quadratmeilen oder 203,520,000 Acres.

Das ganze ausgebehnte Land bilbet ein absolutes Amphitheater, bessen Proscenium ber Golf von Meriko ist. Bon ber ganz ebenen, flachen Kuste aus erhebt sich bas Land allmählig in sansten Terrassen, die nach und nach in Hochebenen und Gebirgszüge überzgehen, beren westlichste noch völlig unbekannt sind. Die Eben eist ein nieberes, nach ber Kuste zu sandiges, angeschwemmtes, von zahlreichen Strömen und Bayous oder Basserabern durchschnittenes, reiches, fruchtbares, und für den Andau der Baumwolle, des Zuckerrohrs und stellenweise auch bes Reises vorzüglich geeignetes Land.

Um Sabine, bem oftlichen Cheil bes Staats, erftreckt fich biefelbe gegen 30 Meilen ins Innere, erweitert fich nach Beften ju immer mehr, bis zum Colorado, wo fie über 100 Deilen ins Innere bringt, und von hier an bis zum Rueces fich allmählig wieder in ihrer Tiefe verengert. Berfolgen wir diese ausgebehnte Strede von ber offlichen Grenze an, so finden wir im Norden und Besten des Sabine-Sees ein nieberes, beholztes, größtentheils aber mit Robrbruchen bebectes Land, und nach Sudwesten zu, zwischen dem See und der Galveston-Bay, versunkene Prairien von traurigem, sterilen Unsehen, welche nur nach der Nordoft-Point, von Galveston zu, einen freundlicheren, versprechenderen Unblid gemahren. Sat man die dichtbewalbeten Bottomlandereien bes Trinibad paffirt, so eröffnet fich bem Auge eine ausgebehnte, fanft schwellende Prairie, die hier und da burch Inseln (so nennt man hier die mehr oder weniger bedeutenden Baumgruppen ober kleinen Haine) belebt wird, in der Nahe von Galveston aber völlig baumlos ift und in Marschland übergeht. Die Landereien am San Jacinto und Buffalo Banou find reiche Prairien, mit fanft gewelltem gande untermischt, bergleichen man in ber Region ber Ebene nirgends mehr findet. Bon ber Galveston-Bay bis jum Brazos ift bas gange Land eine ausgebehnte Prairie, die nach ber Rufte zu flach und sumpfig, im Innern abet außerst abwechselnd ift, und eine Menge Bouminfeln, und langs den Creeks bichte Saine bietet. Zwischen bem Brazos und ber Beftfeite bes Cane findet man, mit Ausnahme bes Norbens und eines schmalen Streifens, ber fich langs ber weftlichen Balbeinfaffung des Brazos nach Columbia zieht, nur wenig Prairie, der größte Theil ift bicht bewaldetes Bottomland, untermischt mit ausgebehnten, großen Rohrbruchen, bie nach ber Rufte zu niedrig werben und in ber feuchten Sahreszeit Moraften gleichen. Auf beiben Seiten bes Colorado' ift bas gange Land, mit Ausnahme feiner Bolgeinfaffung, vom Cane im Often bis jum Navedab im Beften, eme großartige, Bufammenhangenbe Prairie, Die mit ihren Bauminfeln und bewaldeten Uferrandern ber Fluffe und Creeks, einem kunftlichen Park gleicht. Bestlich vom Ravedad behnt sich eine leichte, sandige Prairie aus, die nach Norden und Westen bedeutend, auffteigt, nach Guben und Subosten aber vollkommen flach, und an ben Ruften ber Matagorda :, Aransaso :, Espiritu : und Nueces: Bayen nicht nur flach, sondern fogar feucht und von fterilem Uns seben in jeber Jahreszeit ift. Die Landereien zu beiben Seiten ber - Fluffe Suadelupe, San Antonio, Aransaso und Rueces und ihrer dahlreichen Aributaries bieten indes herrliche Striche fur Unfiedler und erfreuen das Auge aller Lanbspekulanten. Gumpfe finden fic in biefer Strede nur wenige und teine von Bebeutung, fo baf ber

allgemeine Charakter ber Ebene weit weniger ungesund und sieberhaft ist, als jener ber Küstenlander der Bereinigten Staaten. Die Ufer aller Flüsse, Bayous und Creeks sind mit dichten Wälbern bebeck, und obwohl auch hier alle Flüsse nach der Regenzeit Anschwellungen ausgesetzt sind, sinden Austrstungen derselben nur an wenigen Punkten statt. Die Schattenseiten der Ebene sind: Mangel an gutem Wasser, was aber wohl mehr daher kommt, daß man dis jett noch nicht eifrig darnach gesucht hat; Myriaden von Nücken und andern lästigen Insekten, die nur der Aultur weichen werden; — die nicht undeträchtliche Menge giftiger Schlangen in den sewässern hausen. — Ob die Ebene dem gelben Fieder unterworsen werden wird, muß die Zukunst lehren. Früher war dasselbe dem Lande gänzlich fremd; im Iahre 1839 erschien es zum ersten Male, und zwar nur in den Städten Salveston und Houston, wo es viele Einwanderer hinwegrafste.

Hinter ber Cbene erhebt sich ein Halbzirkel von rollen bem und hugeligem Banbe, von ben ichonften naturlichen Biefen und grunenden Balbstellen bebedt, und von schnellen flaren Fluffen burchstromt, beren hohe Uferwande von bichten Balbungen eingefaßt find; ein gand > bas nichts zu wunschen übrig läßt, und fich bis an die weftlichen Sochebenen erftrectt. Weber Gumpfe noch laftige Infetten find hier zu finden, und Fiebertrantheiten hier ganz unbekannt. Diefes rollende gand umfaßt bei weitem den größten Theil des Staats, und zieht sich in Form eines Triangels vom Sabinefluß unter 32° n. Br. bis an ben Colorado, in der Mitte von Auftins zweiter Kolonie, unter 20° 30' w. E. — Berfolgen wir die Bafis dieses Dreiecks, zwischen bem Sabine und Trinidad, so finden wir eine dicht bewaldete Oberfläche, mit nur wenigen kleinen Prairies am Neches und seinen Zustussen, und benen bes Sabine, der sich durch ein sehr gebrochenes Waldland windet. Unterhalb des Zusammenflusses des Anish = Banou mit dem Neches ift der Bald bicht mit buschigem Unterholz verwachsen, und hier und da öffnen sich kleine Rohrbruche. Das Land vom Red River abwarts, ber die Grenze zwischen Teras und Arkansas bilbet, ist offener, weniger abfallend, und bietet zahlreiche Balbftreden, welche, je naher man bem Trinibad kommt, immer freier von Unterholz werden. Der Rest bes Landes dieser Region ift rollende Prairie; bas uppigste und schönste gand, was man sich nur benten kann, mit kleinen Bauminseln untermischt, von Bachen, Creeks, Fluffen und kleinen Thalern burchschnitten. Rleine Erhöhungen von wenigen Fußen bis zu ausgedehnten Bergen vierter Klaffe, folgen hier wechselnb

auf einander und gewähren von ihren Gipfeln bie angenehmfter Profpette; eine berfelben, Mount Pisgah genannt, an ber Strafe von Berar nach San Felipe, 13 Meilen offlich von Guabelupe entfernt, verdient allein die Beschwerben einer hundertmeiligen Reife, um gesehen zu werben, benn von ihr aus genießt man bie Aussicht in ein wahres Canaan,, das, obschon noch immer in seinem roben Naturzustande liegend, mehr einem kunstlichen Parke als einer Einobe gleicht. Der Boben rieser Region ist weniger marschig als in der Ebene, aber nicht weniger fruchtbar, für eine noch größere Bahl von Produkten geeignet, für Biehzucht jeder Art, nebft den etwas westlicher liegenden Hochebenen und gebirgigen Theilen, und der eigentliche Theil des Landes, der, besonders gunftig gelegen, von Deutschen am meiften berucksichtigt werben follte. Mais und Baumwolle gebeihen auf bemselben fast ohne alle Rultur; in ben nordlichsten Strichen wird Waizen von der besten Qualität gewonnen, und viele Stellen find mit fogenanntem wilben Roggen bebect, ber bier überall für ein Zeichen von fruchtbarem Boben gilt.

Der gebirgige Theil von Teras wird burch einen Austaufer ber Cerra Madre gebildet, welcher den Hauptgebirgszug in der Rahe ber Bereinigung des Rio Puerco mit dem Bravo verlagt, in nordbfilicher Richtung ziehend, Teras bei ben Quellen bes Nueces betritt, von hier aus biefelbe Richtung nach ben Quellen des San Saba verfolgt, unterhalb ber Mundung bes San Saba ben Colorado freuzt, nun nach Norden wendet und sich endlich im rollenden gande bes Brazos verliert. Unbere Ausläufer beffelben Gebirges ziehen sich in füblicher Richtung langs dem Medina und Guadelupe hinab, bis in die Nachbarschaft von Berar; und noch andere, doch unbebeutenbere, langs den Flussen Elanos und Piedernales und den kleineren westlichen Tributaries bes Colorado. Aehnliche Buge erstrecken sich oberhalb des San Saba in bedeutender Entfernung den Colorabo aufwarts, und um die Quellenwasser des San Andres und Bosque, Zufluffe bes Brazos, herum; doch gehören alle biefe Gebirgsketten hinsichtlich ihrer Höhe nur der dritten und vierten Klasse an; die von San Saba ist die hochste; ihr folgt die Parallelkette Piebra Pinto. In vielen Platen find fie fammtlich mit bichtem Balbe bedeckt; ausgedehnte Thaler angeschwemmten Landes eroffnen sich zwischen ihnen, und reiche Strecken ziehen sich namentlich Fast alle Theile langs ben, das Hochland burchschneidenben Flussen. biefes Landstrichs, beffen nordlicher Theil die Landereien bes Bereins jum Schute beutscher Ginwanderer, ber fubliche Caftro's Grant umfaßt, find gut bemaffert, enthalten einen trefflich reichen Boden, und nicht nur die abfallenden Seiten ber Gebirge, sondern selbst ein großer Theil ihrer Hohen sind der



Rultur fåhig. Die Sebirge sind meistens von neuerer Kalkseinformation und baher nicht steil, sondern mehr hügelfdrmig, leicht zugänglich und zum Theil mit platten Hochebenen gekrönt. Nordwestlich von diesem Landestheile sind die Jagdgebiete der Cumanchen oder Camenches, einer berittenen indianischen Nation, die nie den Spaniern unterworfen war, mehrere tausend Krieger ausstellen kann, und, obgleich sie mit den Teranern Freundschaftsbundnisse eingegangen hat, doch öfters noch räuberische Einfälle in die Ansiedlungen unternimmt. Der von ihnen bewohnte Landstrich ist ganz undekannt, und eben so der Norden des Staats, der sich die zum 42° n. Br. erstreckt, und nach sabelhaften Gerüchten einen außerordents

lichen Reichthum an Mineralien enthalten foll.

An trefflichen Wasserverbindungen ift Teras außerordentlich Im Often bilbet, vom 320 n. Br. an bis jum Golfe, ber Sabine die oftliche Grenze; die Mundung des Fluffes felbft, ber aus Teras den Cheroffee, Tanaha, Patron Boregas, Palo Gucho. Big = und Little-Com, Copref und Bewitte-Creek empfangt, bilbet einen nicht unbedeutenden See, bessen Einfahrt aber nur kleinen Schiffen zugängig ift. Fur kleine Dampfboote ift er 80 Meilen aufwarts fahrbar; Die Landereien an feinen Ufern find größtentheils fruchtbar, holzreich und nur felten Ueberschwemmungen ausgefest. -Beiter im Beften ftromt ber Neches, ber unter 32° 30' n. Br. entspringt , fich durch den Burnets , San Pedro , Roses , Little Retches und Little Alabama verstärkt, sudofflich ftromt, Bavallas gegenüber den von Nord kommenden Angelina aufnimmt, unterhalb desselben noch ben Big Alabama, Pine Island, Big Sandy und Charles empfängt und in ben Sabine See munbet. Fur kleine Dampfboote ist er gegen 100 Meilen aufwarts fahrbar und bemaffert einen reichen fruchtbaren Landstrich, den er in der Regenzeit nicht felten überschwemmt. Der Ungelina, sein Hauptarm, entspringt im Kanton Harrisson, und wird burch ben Benito, Boco, Atonac River, Anish-Bayou und eine große Bahl kleiner Creeks verstärkt. -Der nachfte Sauptstrom bes Landes ift ber Trinibab, ber burch die Bereinigung dreier Arme, der Weft-, Middle und Bois b'Arc Fork gebildet wird, mit dem Neches parallel läuft, vom Westen den Saline, Ceder, Mulberry, Salt, las Bouras, Bidais, Big und Newmans Creek, vom Often den Hurricane, Walnut, Ricapoo, Milton, Kettle und Scolf empfängt, und in den westlichen Theil ber Galvestonban mundet; Die mittlere Breite bes Fluffes beträgt 250, die Tiefe 8 - 10 Fuß; trop ber heftigen Stromung wird er bereits mit einigen Dampfbooten regelmäßig 250 Meilen aufwarts Der Boben zu beiben Seiten seiner Ufer ift theils sanbig, befahren. theils thonartig und schwer, überall aber durchaus fruchtbar und

fcon mit vielen Unffebelungen bebeckt. — Ihm folgt ber San Sacinto, welcher bie reiche, gleichnamige Chene burchftromt und bei Lynchburg in ben nordwestlichen Theil ber Galvestonban munbet; bis zu feinem bftlichen 3weige ift er fur kleine Dampfboote fahrbar und hat hohe Ufer, die nur an einzelnen Stellen in ber Regenzeit überschwemmt werben. - Der nachfte bebeutende Strom ift der Brazos, der ein Abfluß des Saline-Sces, die Flusse Tosobunova, Tanpiserahco und Keriachehunova zu Quellen hat, burch ben Rio Inoqua unter 33º 10' n. Br. verstärkt wird, hier ben Ramen des Rio Brazos de Dios annimmt, und in vielen Arummungen subofilich ftromend, unterhalb Belasco in ben Golf von Merito Bon einer großen Bahl großerer und fleinerer Bluffe verftartt, burchftromt ber Bragos ben fruchtbarften Theil von Teras; der meift dunkelbraune Boden besteht viele Ellen tief aus der besten Gartenerbe, und bringt überall vortreffliche Baumwolle, und näher der Kuffe auch Buder hervor. Die Bevolkerung ift bis jest an diefem Fluffe am bichteften; die Ufer find holzreich, vorzuglich an Steineichen; Dampfboote ber größten Rlaffe konnen ben Fluß bei hohem Bafferstande über 100 Deilen aufwarts, und fleinere Boote, nach Befeitigung einiger Trageplate, bis nach Nashville befahren. - Swifchen bem Bragos und Colorado munden nur einige unbebeutende Ruftenflugchen und Greeks in ben Golf, unter benen ber San Bernardo, welcher beinahe 40 Meilen aufwarts befahren werden kann, ber größte ift. -- Der Colorabo, nach dem Bra-308 ber größte Strom bes Binnenlandes, und fur Deutsche um fo wichtiger, ale er bas ganb bes beutschen Schutvereine umgieht, zeichnet fich durch die Reinheit feines Baffers aus; er entspringt unter ben 290 40' n. Br., am norbofflichen Abfall ber Grengebirge von Chihuahua, firomt in nordoftlicher Richtung bis zum 31° 38' n. Br., bis wohin er burch ben Frio, Aguitas und Pisapejunova verftartt wird; vereinigt fich hier mit bem von Mordwest kommenden Pafigono, der ihm die Wasser des Salado, Muchique und Piaroja-Creeks juführt; andert hier feinen Rurs nach Cudoften, burchstromt in vielen kleinen Bogen einen ber reichsten und fruchtbarften gand: striche und mundet unter 28° 47' n. Br. in die Madagorda-Bay. Bon der Bestseite empfängt er, aus dem deutschen Vereinslande, ben San Saba, ber ben Le Bufa Creek in fich aufnimmt, ben Lla: nos, ben Piebernales und eine Menge fleiner Creeks, von Rorben und Often den Pecan River, und unter ben zahlreichen Creeks ben Hunting, Honen; Hamilton, Bittbarges und Cumming. Dampfboote gehen bis jest noch nicht auf bem Colorado, ba oberhalb feiner Mundung einige Infeln liegen, zwifchen benen bas Fahrwaffer burch Raffts und Sampers, wie in einigen ber Miffiffippi-Munbungen,

verstopft ist; ein Dinderniß, das übrigens leicht zu beseitigen sewr Die Ufer des Fluffes find holzreich, nur theilweise Ueberfcwemmungen ausgesett, die 50 Meilen aufwarts gar nicht mehr vorkommen, und weiter aufwarts, in der Berg- und Sugel-Region, die er burchftromt, find Maffen bes herrlichften Bauholzes aller Art. Die ausgebehnten Wiefenstreden, welche fich westlich vom Flusse in Fayette, La Grange gegenüber, abwarts erftrecken, weichen teinem Theile bes Landes in Schönbeit ber Gegend und Fruchtbarkeit des Bodens. Die Grunde bes Colorado-Gebietes, find mahrend des Winters von einer reichen Begetation wilben Roggens bedect, und etwa 4 Meilen oberhalb der Ueberfahrt bei La Grange, am oftlichen Ufer, beginnen endlose Fichtenwalber, bie fur bie bichtefte Bevolferung Bauholz fur Sahrhunderte entbalten. — Der nachfte Fluß ift ber Labaca, ber fich mit dem Navidad vereinigt und in die Labaca = Bay, die nordwestlichste Bucht ber Matagorda = Ban, mundet. Beide find gegen 40 Meilen weit für kleine Dampfboote fahrbar, und burchstromen ein außerft fruchtbares Gebiet von hugeliger Geftaltung. - Der Guabelupe entspringt im westlichen Sochlande, unter 290 48' n. Br., wo er burch ben Bufammenfluß bes Piebras und Berbe gebilbet wirb; bis gur Straße, melche von Berar nach Nacogboches führt, ftromt er in bfilicher Richtung, nimmt bis bahin ben Sabines und Cabro in fich auf, wendet fich bier nach Suboften, vereinigt fich bei Gonzales mit bem von Nordost tommenben San Marcos, stromt hierauf in vielen Windungen nach Gub, empfängt vom Weften ben Rio Coleto und ben bedeutenden San Untonio, und mundet in die Espiritu Santo = Ban, bie burch ben norbofflichen Theil ber Insel Matagorda vom merikanischen Golf geschieden wird. Wegen seines schnellen und gefrummten Laufes ift ber Fluß schwer zu befahren, fein Gebiet hingegen steht in Fruchtbarkeit jenem des Brazos am nachsten, und übertrifft alle andern an malerischen Gegenden. Der Gan Antonio, sein Hauptzufluß, entspringt aus vier Quellen, unter 29° 37' n. Br. und 22° 58' w. E., wo er ben Mamen Medina führt; schon bei ber Bereinigung biefer Quellenfluffe hat er eine Breite von 150, und eine Tiefe von 10 — 15 Fuß; er stromt in süddftlicher Richtung, wie alle Hauptstüsse bes Landes, empfängt vom Besten nur unbedeutende Bache, vom Norben hingegen ben Banbera, San Julian, Sequia, Jeromino, Saus, Potranca, Medio, Leon und Salado, andert von der Mundung des lettern an, ber bei Berar vorüberftromt, feinen Namen in San Antonio, verfolgt benselben Aurs, nimmt vom Norden den Cibolo und Clelo in sich auf, und vereinigt sich unterhalb Goliad mit bem Guadelupe. Er fließt mit bedeutender Schnelligkeit über ein fleinigtes Bett, und sein Baffer ift besonders rein, hell und gesund. An feinen Ufern

zeigen fich bie Beweife einer fruheren Rultur, Aninen verschiebener Rirchen, Miffionen, Bafferleitungen und anberer fteinernen Ge-Das Land, burch welches er ftromt, ift eine hohe, wellenformige Wiesengegend, mit wenig Bald, aber einem bunklen, sehr Suweftlich von ber Munbung bes Guabelupe fruchtbaren Boben. durchbrechen eine Menge kleiner Creeks bas reiche Biesenland und munden in den innern Bintel ber Aransagua : Ban, in beren fubwestliche Abtheilung, ber Copano - Ban, ber Aranfas, ein gegen 40 Meilen langer, bootbarer Strom fich ergießt. — Der nachste bebeutende Aluf ift ber Nueces, welcher am fudweftlichen Abhange ber Suadelupe = Mountains entspringt, burch ben Rio Frio verftartt wird, und ein meift ebenes Biefenland burchftromt, bas weniger fruchtbar ift, als die andern teranischen Flußthaler; unterhalb des Frio, der ihm die Wasser des Tahuacano, San Miguel, Brome, welcher burch ben Laparita, Altascofo und Tortilla gebilbet wird, und Puente de la Viedra zuführt, empfängt er vom Rorden ben La Para, San Liandro und Nombere be Dios; ber Strom ift fur fleinere Fahrzeuge gegen 100 Meilen aufwarts fahrbar und mundet in die Nueces : Bay, welche ben innersten Binkel ber Corpus Christi : Bay bildet. — Der südliche Theil des Candes, zwischen dem Nueces und Rio Grade del Norte oder Bravo, dem füdlichen Grenzfluß von Teras, ift größtentheils sandige Ebene, die nur von fleinen Ruftenfluffen, bem Salt, San Gertrudas, Dimos und Colorado, burchschnitten wird. Im Innern bieses, ber Kultur weniger gunftigen ganbftrichs, sind mehrereansehnliche Salzseen. Der Rio Grande entfpringt im fernften Beften, bat einen ungemein getrummten Lauf, kann aber mit kleinen Dampfbooten 200 Meilen aufwarts, bis Camargo, befahren werben. Weiter oberhalb besteht fein Bett aus Treibsand, wird durch ben schnellen Lauf des Flusses fortwahrend geanbert, und die Beschiffung bes Oberlaufs bleibt immer unficher und gefährlich.

So ansehnlich die Strome von Teras sind, so durchschnitten und eingebuchtet die Kuste des Landes, und so groß auch die Jahl der Haffs und Lagunen ist, die durch kleine Inseln und sandige Nehrungen vom merikanischen Golfe geschieden werden, ist doch nur eine Bucht, die Galveston Ban, dis jest von einiger Bebeutung. Die dklichste Bucht bildet der Sabine See, der aber, trot seiner Tiese sur Schooners, nie einen Seehafen bilden wird, da in seiner Einsahrt selten über 5 Fuß Wasser zu sinden ist. Die nächste und für Teras wichtigste ist die Galveston An, westlich von der vorigen, vor welcher sich die Jo Meilen lange und von z bis 5 Meilen breite Insel Galveston, auch San Luis genannt, hinzieht, auf deren östlichsten Spie nach N. zu die Stadt Salveston

j

angelegt ift. Die Infel ift burchque eben, erhebt fich nur menige Auß über ben Deeresspiegel, hat einige sumpfige Stellen, und tragt auf bem meift sandigen Boden eine arme Begetation von kleinen Geftrauchen und Salzpflanzen; nur brei Balbbaume, Die als Lands geichen bienen, find auf ber ganzen Infel zu finden; bennoch find mehrere Streden, bie eine Dammerbe von 6 -- 12 Boll haben, und auf diefen Platen kommen, bei einiger Sorgfalt, alle Arten Gartengemachfe vortrefflich fort. Den Safen von Galveston bilbet bie Bay; er ist tief und geräumig, und die Einfahrt in benselben ist für Schiffe von 400 Zonnen, die nicht über 11 Fuß Baffer ziehen, Die Ban hat eine Menge fleiner Einbuchten, em= noch moalich. pfangt die Baffer des Trinidad, San Jacindo, den Old River, Clear, Didinfon, Mofes und Turtle Creek und ben Double Bapou, ift burch Taylor's Bayou mit dem Sabine = See verbunden, und ftebt burch ben Buffalo : Banou mit Houston in Berbinbung, von mo aus eine 15 Meilen lange Solzbahn, die fpater durch eine Gifenbahn ersett werden soll, die Produkte des obern Bragos nach dem Hafen von Galpeston bringt. Den nachften Safen bildet die Beft-Bay mit mehreren Einbuchten, am westlichen Ende ber Insel Balveston, an welchem bie neue Stadt San Luis ausgelegt morden ist; den Eingang in selbige bildet der West-Paß, der nur 8 Ruß Bestlicher liegt ber Safen von Belasco, ber burch Baffer hat. bie Mundung bes Brazos gebilbet wirb, ben Schiffen feinen Schut aegen die sturmischen Nordwinde des Winters bietet, und dessen wechselnde Einfahrt felten über 7 Fuß Tiefe hat. Auf ihn folgt die Matagorba-Bay, bie von SB. nach ND. eine Lange von 45, von SD. nach NB. eine Tiefe von 20 Meilen bat; fie bilbet mehrere bedeutende Einbuchten, von benen ber Hafen von Matagorda, ber durch die Mundung des Colorado gebildet wird, die Trespelacios-Ban, die Labaca - und Espiritu - Santo - Ban, die ansehnlichsten Die Bay wird durch eine lange sandige Nehrung, die sich find. von ber Mundung bes Concy : Creeks nach Sudwesten zieht, und ben nordöstlichen Theil der Insel Matagorda gebildet, und hat zwei burch eine kleine Sandinsel geschiedene Eingange, den Passa Cavallo mit 6 - 7, und ben Main : Pag mit 10 - 11 Fuß Baffertiefe. - Sudwestlich von ihroffnet sich die Aranfaguas oder Araufaros Ban, welche burch die Inseln Matagorda und St. Joseph gebildet wird, mehrere Einbuchten hat, unter denen die Copano Bay die ansehnlichste ift, die Baffer des Copano, Saco, Aransas und Chiltipin aufnimmt, und zwei Ginfahrten, Espiritu Santo : und Aransas : Inlet, je von 7 Fuß Baffertiefe hat. — Ihr folgt bie Corpus Chrifti=Bay, beren innerften Winkel, die Ruece 8-Bay, die Mundung des Nueces bildet; die Bay ift im Innern zwar geräumig, ber Eingang aber nur kleinen Fahrzeugen zugängig; vor ihr zieht sich die lange Sandinsel Mustang hin, langs beren Bestseite kleine Eilande die ohne dies schon schmale Einfahrt noch mehr stopfen. Südlich von dieser zieht sich die gegen 110 Meilen lange und 10 Meilen breite Laguna del Madre, vor welcher sich die sast eben so lange, aber nur 2 — 3 Meilen breite sandige Insel Padre zieht. Auch sie gestattet nur kleinen Kustensahrzeugen den Eingang, und hat im Norden Corpus Christi Inlet, im Süden die beiden durch eine kleine Insel getrennten Einsahrten Brazos Santiago und Boca Chica.

Das Klima von Teras, obgleich in neuerer Zeit burch viele, in ihren Soffnungen und Erwartungen getäuschte Ginmanderer verschrien, theils durch selbstsuchtige Spekulanten in Gegenden gepriefen, die thatsachlich nichts weniger als ber beutschen Konstitution auträglich find, ift im Allgemeinen bei weitem gefünder, als bie fudrvestlichen ber Bereinigten Staaten, als Louisiana, Arkanfas und Miffiffippi, wo von Fluß zu Fluß fich bichte Balber ziehen, bie Sauptftrome bes Landes fammtlich ihre Ufer überfteigen, und, ba bas rudwärts liegende gand im Allgemeinen tiefer als bas Uferland ift, dort giftaushauchende Sumpfe zurucklassen. hier in Teras ift von Fluß zu Fluß bas Land offen und allmablig aufsteigend; Sumpfe oder stehende Teiche findet man im Binnenlande gar nicht, und nur ftellenweise an der niederen Rufte, und die reine Utmosphare bes Landes wird fortwährend durch heitere Brisen erfrischt. weise ift dieses der Fall in dem, vom Verein zum Schutze deutscher Einwanderer erworbenen Banbe, bas in biefer Beziehung nicht trefflicher hatte erwählt werden konnen, und in Caftro's Grant, ber wie jener eine gleiche Berucksichtigung verdient. — Vom Marz bis Dctober fallt in gang Teras wenig Regen, im Bergleich mit den fublis chen Staaten ber Union; bie Site ber Sonne erregt wahrend biefer Beit eine bebeutende Abgespanntheit, und nur dem fast beständig webenden Gud bei Westwind ift es jujuschreiben, daß die Barme erträglich bleibt. Bom 1. April bis zum letten September beginnt Die erfrischende Brise bald nach Sonnenaufgang, und halt bis drei ober vier Uhr Nachmittags an, wo sie hinwegstirbt. Die unertraa= liche Hige, welche nun folgt und bis Sonnenuntergang währt, bezeugt deutlich, wie sehr die regelmäßigen Brisen ber Gesundheit und bem Lebensgeifte gutraglich find: benn ber lettere wird, sowie fich ber Wind legt, so niedergebruckt, daß es eher zu fühlen als zu beschreiben ift. Bald nach Sonnenuntergang erhebt sich abermals eine leichte Brise, die bis Mitternacht die Atmosphäre gradatim kuhlt, nach biefer Zeit bis zum Morgen aber so empfindlich wird, baß man redt gut eine wollene Dede vertragen fann. Erfaltungen und Fie-

١

berschauer find bie Folgen biefer Binbftromung; zuweilen fett ber Wind in biefer Jahreszeit nach Oft in Sub um, fatt aber bie reine Luft des merikanischen Meerbusens über das Land zu verbreiten, baucht diese Strömung die Miasmen ber Sumpfe Louifiana's und Missiffippi's aus, und verursacht Kopfweh, Bechsel = und Gallen= fieber, Anschwellungen, Schauer und Berdauungsbeschwerden. Der Winter ift leicht, ber Schneefall im Oberlande nur unbedeutend und ber Schnee fast nie liegen bleibend; boch wechselt die Temperatur fo fchnell, daß der Winter nichts weniger als angenehm ift. ber und November beginnen die heftigen nordlichen Winde, und die Regengusse, welche in biesen Monaten fallen, kublen bas Land. Bährend dieser Zeit sind die Gebirge im Innern mit Schnee bedeckt. Im December und Januar fturmen bie Nordwinde die Ebenen berab, mit berfelben Regelmäßigkeit, wie bie fublichen im Sommer; nur felten fest in biefer Beit ber Wind nach Guben um, und geschiebt es ja, fo bringt berfelbe schnell Regen, auf welchen wiederum Rord-wind folgt. Der Februar und Marz bringen eine geringere Regenmenge; die sublichen Winde halten jest langer an, bringen milbes Wetter mit, erzeugen angenehme Abende und reizende Nachte, und fteigern bas Thermometer oft bis 75° F.; boch auch in biefer Beit brinat ein ploblich herabsturmender Nordwind in wenig Stunden einen außerordentlichen Temperaturwechsel hervor, und haufig finkt das Thermometer in kaum zwei Stunden von 75° auf 25° herab. — Der sitbliche Theil von Teras hat hinsichtlich seines Klima viel Aehnliches mit Louisiana, ber nordliche mit Tennessee und Sud-Kentucky. Die mittlere Temperatur zu Galveston, unter 29° 18' n. Br. betrug ,74,, ber hochste Thermometerstand 93,5, ber niebrigste 25°, die Regenmenge 57,9 Boll; zu Fort Houston hingegen, unter 31° 54' n. Br., Die mittlere Temperatur 73,3, bas Marimum 96,5, bas Minimum 24°, und bie Regenmenge 57 Boll. -In der deutschen Niederlaffung find noch feine regelmäßigen Beobachtungen angestellt worden; in Castroville war das Maximum 1845: 97,8, das Minimum 26,5, die mittlere Temperatur 76,9. -Das ganze gand fann übrigens, mit Ausnahme weniger kleinen Striche, unter bie gefündeften ganber ber Erbe gerechnet werben. Der größte Theil ber Krankheiten, die bis jett hier beobachtet wurben und vorgekommen find, waren mehr Folge ber ungeregelten Lebensweise eines großen Theils ber Bevolkerung und ber Unvernunft ber europäischen, meist beutschen und franzosischen Einwanderer, bie hier wie in der Beimath leben wollten, alle Bequemlichkeiten bereits gu finden vermeinten, und nicht bedachten, daß zwar bas Land Alles bietet, was zu einem glucklichen Leben gehort, daß aber Alles erft errungen werden muß. — Das schlimmfte Zieber in Texas,



wie in ganz Amerika, ist das Branntweinsseber! Es ist ein Borurtheil, in warmeren Landern durch Spirituosen die Kräfte aufrecht erhalten zu mussen; — wer in diesem Himmelöstrich die erste Diätzregel: Mäßigkeit in allem beobachtet, sich keiner Erkaltung aussetz, gutgekochte Kost sich zu verschaffen sucht, und in nichts dem amerikanischen Beispiele folgt, Frühstud, Mittag = und Abendbrod mit einem Glase Rum oder Whisky zu beginnen, der wird sich in Texas eben so wohl besinden als anders wo, und laut bezeugen, daß nicht das Klima, wohl aber der Mensch selbst und seine Leidensschaften die Ursache der angeblichen Ungesundeit des Landes sey.

Teras, mit bem Guben ber Union und ben mittleren Staaten unter einer Breite liegend, bietet in feiner Pflanzenwelt alle Produtte bar, welche jene Staaten auszeichnen, und wenn gleich weniger vicht bewaldet als Louisiana und Arkansas, ist das Land doch hinreichend mit den verschiedensten und besten Solzarten, zu allen 3meden ber gandwirthschaft sowohl als ber Industrie versehen, und wie in der Union gleichen die ausgedehnten Prairies im Fruhjahr ben lieblichsten, riefenhaftesten Blumengarten. — Bon allen in ber Union vorkommenden Baumarten finden fich hier Reprafentanten, von der verkruppelten Jad-Giche ber Gebirge an, bis zur majestätischen Lebenseiche ber Prairies, von benen man oft Stamme von 16 - 20 Bug im Durchmeffer findet, die diefe Starte bis 30 Auf boch beibehalten und fich bann erft in machtige Mefte vertheilen. Diefe großen, vereinzelt ober in fleinen Gruppen in ben Prairies vorkommenden Baume find zuweilen über und über mit langem spanischem Moofe bedeckt, bas in großen Streifen herunterhangt, im Winde hin und her flattert und ben Baum wie mit einem filbernen Mantel umhullt erscheinen läßt, burch welchen bas uppige Laubwert bes Baumes hindurchdringt und dem Gangen ein geifterhaftes Unfehen verleiht. Gichenarten in ber größten Berfcbiebenheit (gegen 40 Arten, von benen Dichaur taum zwei Drittel nennt, und worunter Die zum Schiffbau fo geschätte Steineiche), Fichten, Copressen, Efchen, Akazien, Buchen und andere Balbbaume ber Union gibt es hier im Neben bem berrlichen Magnoliabaum, mit feinen großen Ueberfluß. Bluthen, erhebt fich bie rothe Ceber, moblriechenden weißen und manches Stud Land fann noch heute in ben bevolkertsten Theilen bes Landes gekauft werden, welches fich blos mit bem barauf fiebens ben Cebernholz, wenn es nach Europa verschifft wird, doppelt und breis fach bezahlen wurde. Der Buderaborn tommt im nordlichen Theil bes Landes haufig vor und verfieht viele ber Anfiedler auf Camerons und Chambers Grant mit ihrem Buderbebarf; Persimons, von ben Einwohnern Dattel : Ceber genannt , verschiedene Arten Rufbaume, ber Bogenholzbaum ober bie Dfage-Drange, ber Rirfcblorbeerbaum,

wilbe Menfelbaume, bie kleine fuße Mepfel tragen, ber wilbe Pfirichbaum, Kirschen = und Maulbeerbaume verschiedener Urt beweisen, bas alle Produkte bes Garten : und Obfibanes gemäßigter und warmer Bonen, mit Einschluß der Drange, Citrone, Dlive und Mandel, in biefem Lande gepflangt werben tonnen, fobalb die Bevolferung nur will. Der Caoutschouchaum, der das bekannte elaftische Gummi liefert, wird in Menge am Colorado, in ber Nahe von Baftrop gefunden. Rarbebolzer und verschiedene feinere Holzarten find ebenfalls in ben Balbungen von Teras anzutreffen. Wilbe Trauben von allen Farben und trefflichem Geschmad findet man in sammtlichen Batbungen, am baufigsten aber die wilde Rebe um Nacogdoches, Baftrop und langs bem Guabelupefluß. Im Guben wachst ber Nopal, auf welchem die Rochenille lebt, in großer Menge; wilde efbare Beeren füllen zur Arühjahrszeit Balbungen und Prairies; gablreiche Sorten wilder Bohnen, worunter welche, beren Schoten in der Erde wachfen, mabrend die Ranten auf der Dberflache liegen, machfen in allen Theilen bes Bandes, und in allen Balbungen viele Dedizinalpflangen und Burgeln, als: Sarsaparille, Ginseng, Schlangenwurzel, Saffafras, Susholz, Jalappe, Pfeilwurzel, Angelika, Spikenard, Satben, Pfeffermunge, ber Gewurgftrauch und mehrere Dimofen; felbst die kostbare Banille gehort unter die Erzeugnisse von Teras. Rleearten und Grasarten, Die den gangen Winter über grunen und reiche Weide bieten , und felbst im Guden der Vereinigten Staaten unbekannt find, wie bas grune Musquitgras, und eine anbere Art, von den Einwohnern Gamagras genannt, welches nach wirklicher Beobachtung nach dem Abmahen in 4 Stunden & Boll lange neue Triebe gezeigt haben foll. Die Flora ber ausgedehnten Wiesen ift noch fast gang unbekannt : Geranien , Lilien , Lobelien , Jasmin, Paffionsblumen, Telanger-jelieber, Beilchen und eine Menge von Bierpflanzen, für die felbst die Ansiedler bis jett keine Namen haben, sondern ihnen die indianischen Benennungen beilegen, füllen die Prais ries, bie im Fruhjahr außerbem eine außerordentliche Menge von Erdbeeren bieten, und ber Botaniker findet hier ein reiches, vielverfprechendes, noch ganglich unbebautes Feld. — Alle Gerealien ge-beihen in Teras vortrefflich, und Baumwolle, Taback, hanf und Flachs im Norden, Bucker, Kaffee, Reis und Indigo im Suben, werben ficher in Rurgem die Stapelartifel bes Landes werben.

Un Thieren bietet Teras alle Arten, die das benachbarte Louissiana und Arkansas aufzuweisen haben. Buffalo : oder Bisonheers ben findet man oft zu mehreren tausend Stucken im Mittellande und im Westen, besonders in der Binterzeit, wo sie aus dem fernen Westen der Bereinigten Staaten herabkommen. Elennthiere, hirsche, Rehe und Dammhirsche sieht man rudelweise in allen Theilen des

Lander; and reiche Herrick roda rodligh aptropolisation vermilier : folgen Mustangs genannt, halten fich in ben Prairies und in ben armen Streden langs bem Rio Bravo guf; Efel und Maulthiere kommen ebenfalls verwildert vor; auch milbe ober permilberte Schmeine find nicht selten, und obschon nicht von besonderer Größe, mehr zu fürchten als selbst Panther und Walfe. Wilhe Ziegen und Bergichagte sollen in den gebirgigen Theilen des Landes haufig gefunden werben, und bort ift auch die Beimath ber Baren, Molfe, Saguare, Cuguare, wilden Ragen, Suchse, Luchse, Wiesel, Marder, Walde baren, Beutelthiere, Stinkthiere, Biber und Fischottern, Die ührigens auch in allen, noch unangehauten Theilen bes Lanbes in größerer oder geringerer Anzahl zu finden find, und fich sogar oftere in ben Niederlassungen zeigen , mo Eichhornchen aller Art den Maispflanzen oft bedeutenden Schaben zufügen, — Alle in ben Wereinigten Staaten bekannten Wasserpogel, vorzüglich wilde Enten und Ganfe, wilde Schwäne von grauem und weißem Gefieder, und verschiedene Zaucherarten, beleben die masserreichen Gegenden des mestlichen Binneplandes; Pelikane, Reiher, Kraniche und Klamineo's schmarmen überall an den Ruftenstrichen umber; wilde Trutbbithner. die oft 20 — 30 Pfund wiegen, Rebhühner und das häufig portommende Biesenhuhn beleben Die Baldftellen und Prairies. Salanen, Lauben, Wachteln, Schnepfen, mehrere Arten Papagaien und alle Arten von Sing : und Schmudvogeln, die bem Suben ber Union und Meriko angehören, find hier überall zu finden, und von Raubvogeln, außer Ablern, Falten, Geiern und Gulen, der Turken-Buggard, hier Karancro genannt, melden die Pflanzer sehr hach achten, weil er sich von den todten Thieren nabrt, welche in den Prairies fallen, und somit viel zur allgemeinen Gesundheit beitragt. Diese Boael find immer auf der Lauer; man sieht sie oft in großen Schaaren boch oben in der Luft schweben und Kreise beschreihen, um nach Aus ausguschen, und wer ben so nuslichen Bogel todten wollte, wurde von feinen Nachharn fehr übet angesehen werden. — Ban Amphibien findet man verschiebene Schlangenarten, worunter zwei Arten von Klapperschlangen in manchen Gegenden in furchtbarer Menge, und die ebenso gefährliche Rupferschlange, mehrere Eidechsarten, Schildkroten und Frosche. — Fische finden sich in allen Flusten und Creeks - in großer Menge und Berschiedenheit, und an der Ruste sind alle Arten, welche Westindien bietet. — Mit Insetten hat die Natur Beras verschwenderisch reichlich bedacht; man findet die prachtvollsten Schmetterlinge und Kafer, die mahlschmeckenosten Arghben und Rrebse, auch die Biene ift den Anfiedlern bereits bierher gefolgt, und an Muskiten und andern laftigen Insekten ist ebenfalls kein-Mangel. Der Mineralreichthum des Landes ist noch wenig bekannt, un-

\*\*\*

ffreitig liegen aber ungeheure Schatze unter ber Dberflache ber Erbe perborgen. Gilber ift bereits in verschiedenen Gegenden bes Landes gefunden worden. Auf Caftro's Grant und dem beutschen Bereinslande find Silberminen; unter ben fpanifchen Bicetonigen murbe am San Saba eine Silbermine ausgebeutet, die hinfichtlich ihres Ertrags unter allen merikanischen Minen bie Dritte im Range war; die politischen Unruhen, mehr aber noch die gefährliche Rachbarschaft ber Cumanches = Indianer, beren Jagdgebiet bort beginnt, mogen bie Urfache fenn, daß fie ichon langst verlassen murbe. 1828 bilbete fich in Houston eine Gesellschaft, um jene und andere in ber Nähe senn sollende Minen zu untersuchen. — Goldsand führt ber Coloradofluß und in der Nahe seiner Quellen hat man gediegenes Gold gefunden. Gediegenes Aupfer kommt in mehreren Gegenden vor und eine ausgedehnte kupferreiche Strede befindet sich zwischen bem Trinibab und Brazos, unter 33° n. Br. - Schwefelfaures Rupfer und Alaun kommen häufig im obern Teras vor. Blei liegt an verschiedenen Orten zu Tage. Eisenerz ift bas am meisten im gande verbreitete Mineral, und am obern Erinibad werden große Gisensteine gefunden, bie 50 bis 60 Procent reines Gifen enthalten. Ein großer Theil bes Bobens am Bege bon San Felipe nach Houston, scheint aus Eisenornd und gekörntem Mineral zu bestehen. Steinkohlen sind in derfelben Gegend in vorzüglicher Quantitat anzutreffen, Salzquellen und Seen sind nicht weniger Ein solcher See befindet fich 30 Meilen oftlich vom Rio Grande und 70 Meilen von Can Patricio, in welchem bie Meritaner jahrlich große Quantitaten frystallisirten Salzes sammeln, nachbem die Sonne die Abdampfung ohne alle Rosten besorgt hat. Eine ber Quellen bes Brazos entspringt aus einer ungeheuren Riederlage von Steinsalz, über welcher fich in ber Regenzeit ein Gee bilbet, beffen Baffer bann ben gangen Fluß merklich falzig macht. - Andere Salzquellen find in ber Nahe ber Quellen bes Neches, nordweftlich von Racogdoches, und im gangen ganbe ift Ueberfluß biefes Minerals.

Ackerbau und Biehzucht sind die Hauptbeschäftigungen der Bewohner von Teras, und der erstere zerfällt in Plantagen- und gewöhnlichen Ackerbau. Den Hauptzweig der Agrikultur bildet der Baumwollenbau, der seit dem Jahre 1830, wo dessen Ertrag nach offiziellen Berichten auf 1500 Ballen angegeben wurde, sich die 1840 einer jährlichen Zunahme von 40 Prozent in arithmetischer Progression zu erfreuen hatte, in diesem Jahre auf 40,000 Ballen angeschlagen wurde und 1843 auf 61,200, 1845 auf 62,500 Ballen gestiegen war. Die Baumwollenländereien in Teras sind auf 5 Millionen Acres geschätzt, und das Ertragsminimum auf 5 Millionen Ballen, wenn sie einst sämmtlich angebaut seyn sollten. Diese Län-

bereien konnen noch jest in Teras zu 5 bis 10 Dollars per Acre gekauft werden, und das Medium des Ertrags ift 14 Ballen Baumwolle vom Acre. — Die feranische Baumwolle übertrifft in Lange und Feinheit die besten Sorten der Vereinigten Staaten, mit Ausnahme ber bekannten Sea-Island, die, den angestellten Bersuchen nach, auch auf manchen Stellen in Teras erbaut werden konnte. Die Zuckerlandereien werden auf 50 — 60,000 Acres angeschlagen, und der in Teras gebaute Zucker ist von besserer Qualität, als das Produkt von Louisiana, da das Land frei von spaten Fruhjahrsund fruhen Berbftfroften ift, die bort oft die gangen Erndten zerfto-Der Zuckerertrag wurde 1830 auf 80 Faß berechnet; 1840 hatte derfelbe nicht über 250, 1842: 280 und 1845: 302 Faß betragen. Der Buckerbau schreitet nur langsam vorwarts, ba er mehr Kapital zur Anlage verlangt und selten über 12 — 15 Prozent abwirft, wahrend, wie hunderte von Beispielen bewiesen haben, bas Produkt bes Baumwollenbaus schon im ersten Sahre 50 Procent bes gesammten Unlagekapitals zu beden vermogend ift. — Der Labackbau mehrt fich ebenfalls mit jedem Sahre, und ber hiefige Taback fteht bem beften virginischen ober Louifiana : Sorten nicht nach. — Der Maisbau, auf welchen fich die Eriftenz ber Sclaven-Bevolkerung grundet, hat in ben letten Sahren fo jugenommen, bag Teras feiner weiteren Bufuhren beffelben wie bisher bedarf; 50 bis 60 Bufhels per Acre ift ber Durchschnittsertrag, doch findet man auch Striche, Die von 80 bis 100 Bufbels gewähren. Kartoffeln gebeihen fehr gut, werben bereits in Menge gebaut, arten aber nach einigen Sahren, wenn fie immer auf bemfelben ganbe und von benfelben Samenkartoffeln gewonnen werden, in die fuße amerikanische Kartoffel aus; 400 bis 500 Bushels pom Acre ift kein ungewohnlicher Ertrag; 350 Bufhels werben aber im Durchschnitt als Mittelertrag angenommen. Dams, Bataten und bie Maniot= pflange gerathen ebenfalls fehr gut und geben reiche Ernoten. Balgen gebeiht im mittleren Theile des Landes und in ben nordlichen Rantone vorzüglich gut, und Gerfte und Safer in ben bergigen Strichen bes angebauten Norbens und Nordweftens. Rurbiffe und Melonen aller Urt, Bohnen und Erbfen kommen ohne fonderliche Die Indigopflanze ift fast in allen Theilen bes Lan-Pflege fort. bes einheimisch, wird jeboch nicht weiter benutt, als was etwa bie Frauen ber Pflanzet fur ben eigenen Bebarf baraus ju gewinnen Die Rochenillenpflanze wachst ebenfalls im gangen Lande wild, und die Stechbirne, eine andere Cactusart, die eine birnenformige egbare Frucht hervorbringt, ift, Frucht sowohl als Blatt, eine Lieblingenahrung ber Rinber. Der Ceibenbau burfte in spaterer Beit, wenn bas Menichenkapital fich gemehrt, ebenfalls eine DauptBeichäffigung kunftiger Generationen werben, bein bie Berfuche, bie früher unter ber altspanischen Regierung in ber Nachbarfchaft von Berar angestellt wurden, ließen nichts zu wunschen übrig. Der Landbau verspricht eine hauptquelle bes kunftigen Reich-

thums bes Canbes zu werben, und will ich auf ben folgenden Geiten verfuchen, die Beschäftigungen des hiefigen gandmanns und Me Beife ber Erziehung ber Gewachse etwas naher aus einanber zu fegen, bamit ber Ginwanberer erffeht, welche Beschäftigungen feiner Dier warten, und bamit er nicht in bie Borurtheile vielet Antommlinge von Europa verfallt, welche es auf ihre Beife beffer zu machen bermeinten, und gerabe baburch ben Ertrag ihrer Ernoten verringerten; fie erwogen nicht, baß es wohl feine Urfache haben muffe, wenn Die Teraner von der Methode der Europäer abwichen; eine Abweis dung, die ihren Grund theils in ber verschiebenen Gute bes Bodens hat, theils und vorzüglich im hiefigen Klima begrundet ift. Boben von Teras lagt fich füglich in brei Klassen eintheilen: bie eiffe und vorzuglichfte umfaßt ben gelichteten ober geklarten Baldboden; die zweite fetten Prairieboden, von schwarzer Farbe, und bie brifte hellen Sanbboben. Die erffe beffeht fast gang aus Pflangenmober, welchen bas feit unbenklichen Sahren abfallende Laub und bie Mefte bilbeten; er ift febr fett, bei naffer Bitterung fcblupfrig, und hangt sich an wie Marschboben, glanzt wie dieser, hat eine dittarze Farbe und ift von ungemeiner Fruchtbarkeit, die fich in vielen Jahren nicht verringert. Die zweite Klasse oder fetter Prairie-boben, hat fast die namliche Eigenschaft und Farbe wie der der ersteren, findet fich in den niederen Prairies junachst dem Balbe, ift mit mehr Sand untermischt, übrigens fast von der namlichen Gute, nut baß er früher austrägt, jedoch immerhin 15 — 20 Jahre zum Maisbau gut ist. Die britte Klasse ift sandiger, hober liegender Prairieboden von hellerer Farbe wie der vorige, lofer und leichter zu bearbeiten, trägt fich aber auch früher, etwa nach 8 — 10 Jahten aus, ist jedoch noch immer weit fruchtbarer, wie der allerbeste beutsche Sandboden, und eignet sich besonders zu Laback. Die Dungung, welche bem Guropaer fo viel Beit und Dube toftet, wirb bei allen biefen Klaffen nicht angewandt, bagegen wird, wenn man bemerkt, bag bie Probuktionskraft abnimmt, ein anberes Stud Land ausgemabit, woran es bis jest bei ben geofen Befigun-Da in Beras ber fette Prairieboben vorherrichenb gen nicht fehlt. Da in Beras ber fette Prairieboben vorherrichend iff, so wird berselbe allgemein zum Aderbau benutt; ber Balbboben ift zwar borzuglicher, indes ist die, mit dem Lichten und Himbegraumen bes Geholzes verbundene Arbeit fo mubfam, bag man teineit Bortheil babel findet, indem wahrend ber Lichtung eines Acres Warb gehn Acres Prairieboben in Kultur gefest werben konnen. Das Ber

ten Regenschauer, und zwar eines nach bem Aufgeben, eines zur Beit des zweiten Pflugens, und eines britten, wenn er Kolben ansett, hedarf, und diese Perioden gewöhnlich im April und Mai beim Mondwechsel fallen, spaterbin aber nicht ficher barauf zu rechnen ift. Ift ber Mais fo weit gebieben, bag bie Mehrenhulfen anfangen, gelblich ju werden, fo werden die grunen Blatter bes Stammes von oben bis unten abgepfluct, und zwischen die Stangen gesett, wo fie trodnen; Tage barauf werden fie in fleine Bundel gebunden und in Schober ober haufen aufgepadt, um im Winter als Beifutter für's Bieh zu dienen. Durch das Abblatten haben nun die zwischen bem Mais gepflanzten Gemachse Luft bekommen und machfen freubig auf; auch die Maiskolben werden badurch zur Reife befordert und leiden keineswegs darunter. Enfangs Juli ift ber Mais jum Brobbaden brauchbar; fruher aber ichon pflegt man die halbreifen Rolben, wenn fie noch in der Milch find, in Salzwaffer zu tochen und mit Butter zu effen, wo fie eine Aehnlichkeit mit jungen Erbfen Im August ober September werben die reifen Rolben mit den Hulfenblattern abgebrochen, eingesammelt und in trocenen, aber luftigen Speichern (Corneribs) aufbewahrt. — Einwanderer, welche Bu fpat im Sabre bier eintreffen, um noch Prairie fur's folgenbe Sahr in Rultur fegen zu konnen, welches im Berbft geschehen muß, bamit bie Grasmurgeln im Winter über faulen, indem ber Mais in gang frisch umgebrochenem Prairieboden nicht fort will, thuen wohl, ein kleines Stud Waldboben zu lichten und folches zu bepflangen. Gine verspåtete Aussaat gedeiht hier beffer, indem ber Boben nicht fo leicht austrodnet. Sat ber Unfiedler hierzu bas Land, wie oben bemerkt, vorbereitet, und fehlt ihm Gespann und Pflug, so lockert er mit ber Sade an den Stellen, wo die Maiskorner gelegt werden sollen, 4 Auß von einander etwas auf. Ift der Mais aufgegangen, so wird ber Boben um die Pflanzen herum immer weiter aufgelockert, bis er allmablig ganz aufgehackt ift.

Bum Baumwollenbau wird das Land eben so vorgerichtet wie zum Mais; nur werden, da die Pflanzen ihre Aeste weiter ausbreiten, die Furchen 6 bis 8 Fuß weit von einander gezogen, und zwar am Besten von Suden nach Norden, weil alsdann die Sonne ihre Wirtung besser auf den Boden außern kann. Die Samenkörner streut man weitläustig in den gemachten Furchen entlang; sie gehen im günstigsten Falle schon nach vier Tagen auf und werden, je nachdem sie sich kräftig entwickeln, ausgezogen, so daß auf jedem Fuß Enternung nur eine Pflanze stehen bleibt. Später wird die Baumwolle wie der Mais angepslügt und gehäuselt, doch darf man, da sie ihre ästige, holzige Wurzel senkrecht in die Erde treibt, also kar

au jebem Rache erforberlich fino. Bur Ginfriedigung von einem Acre werben 7 - 800, ju 10 Acres 3000 Riegel erforbert; überhaupt je: tann man auf jeben Fuß, ben bas Stud Land im Umfange balt, 400 einen Riegel rechnen. Bu Riegeln wählt man diejenigen Holzarten, Ron welche sich leicht spalten lassen; verschiedene Arten Gichen, Tannen und einige andere find bagu am paffenbften. Man bezahlt für An- bleck fertigung folder Riegel, einschließlich bes Fallens ber Baume, wenn in bi man bas holz liefert, 11 — 2 Dollars fur 100 Stud, und ein Ar- nock; beiter kann bavon 100 — 150 Stud täglich machen. Es ist übri Edok gens eine der schwerften hiesigen Arbeiten. Die Bebauung des hier, bet Anlage nach beschriebenen Aderfelbes geschieht folgendermaffene Dais als erfie Ernbte auf neuem Bande baut ber Einwanderer, um erft funf fich und bie Seinen ben nothigen Rahrungoftoff zu haben, Da leiden ober turkischen Baizen, hier schlechtweg Korn genannt. Rachbabacen bas Feld wie gewöhnlich gepflugt und geeggt worden, werden with then einem Pfluge seichte Furchen von etwa 4 Boll Tiefe gemacht, welleit Burden auf 4 Fuß Entfernung von einer Seite beginnen, und so neben de Sur anf 4 Fuß Entjernung von einer Sein vogennach, der Lage des Felbes fulfenblat Ift biefes geschehen, so wiederholt man biefes Berfal beiche peiche laufen. Ift dieses geschen, ju wirderigen unternung, so daß if peiche von der andern Seite in der namlichen Entfernung, so daß im Beiche will im Sag von der andern Seite in der namugen empermang, im jest von Often nach Westen pflugt und sonach diese Furchen traffie Gultur jest von Osten nach Westen pflugt und jonnen, auf bie Furchen treffie Grash ultur indem man in jede 4—5 Körner | frife. Duadrate bilden. In die Vernepungen, wo pas de Skorner frisch wird ber Mais gepflanzt, indem man in jede 4—5 Körner frisch um bie ein Anderer, der hinter hergeht, mit einer Hade etwa 4 30 fleines bie ein Anderer, der ihriae offene Theil der Furche füllt sich nie beres. Der übrige offene Theil ber Furche fullt sich nie vernes @ Erbe bebedt. Der übrige offene Borne von felbst wieber ausleicht austre burch das Pflugen zwischen dem stollte von formen, so gherfe austre ber Boben gehörig feucht und die Witterung warm, so gherfe austre ber Boben gehörig feucht und die Rachem derfelbe die erfie mit hoorb. Dais in 8 — 10 Zagen auf. Nachdem derselbe die erste mit bort.

Rais in 8 — 10 Zagen auf. Nachdem derselbe die erste mit der Hand and glen Mais in 8 — 10 Tagen auf. Rausvem verlang und flen der Sa Blatter entwickelt hat, geht man die Reihen entlang und flen, 4 Sus fehlt, wird nachgepflanzt. Etwa 4 Wochen nach der zwiff Baumwollen, wird mit einem leichten, einspannigen Pfluge die Erde zwiff Baumwollen. Reihen aufgelodert, und der Mais auf diese Weise etwas au nur werden. Spaterhin, wenn die Pflanzen etwa 2 Fuß hoch sind, wirk nur werden um, und zwar wenn das erstemal von Norden nach Sud bis Bus um, und zwar wenn das erstemal von Norden nach Sud bis Bus um, und zwar wenn vas einemmt ben Sade bei einzelne uden nach Beften gepflugt, mit ber Sade bei einzelne und nach and den nach aeholfen, und nach den se zen, wo es nothig ift, mit Saufeln nachgeholfen, und n leeren Zwischenraume Melonen, Rurbiffe, Gurfen, Bo andere windende Pflanzen gesteckt, die man spater ebent und von Unfraut frei halt. Der Mais wird in ber bes Monats Marz gepflanzt; spatere Pflanzunge-Mai find unsicher, indem derselbe zum bessern &

ken Regenschauer, und zwar eines nach dem Ausgeben, eines dur Den kenn vernes deines britten, wenn er Kolben anteut. ken Regenspauer, und dwar eines nach dem Ausgehen, eines dur beit des dweiten Pflugens, und eines britten, wenn er Kolben anseht, und im Abril und Mai halme Beit des swetten Prugens, und eines dritten, wenn er Rolben anseit, und biese Perioden gewöhnlich im April und Mai beim der nicht sicher darauf su rechnen ist.

Aber Mais so weit gedieben, das die Aehrenhusen ansen. Monowechet sauen, spaterpin aver nicht nicht datauf ju rechnen ift.
schlich zu werden, so weit gebieben, daß die Aehrenhusen ansangen,
eichlich zu werden, so werden die Arunen Blätter bes Stammen ansangen, Ist der Mais to weit geoiepen, vap die Aehrenhulfen ansangen, ben bis unten abgepfluct, und zwischen Blatter des Ctammes virocknen; Zags darauf werden sie Krünen Blatter des Ctammes don Schober oder hausen ausgevach, um im Klindel gebunden und troanen; sags varan werven fie in viense zounver gevunden und Schober oder Haufen aufgepacht, um im Winter als Beschitter Fruch das Abblattan haben nim his Beschitter Schober over Pamen ausgepaar, um im Avinter als Beisuster Buch das Abblatten haben nun die Beisuster Gemachse Enst bekommen und wie swischen merben dadurch und machten stellen habet und machten stellen 1 Mais gephanzen vervache eure vervnmen und machen keiden kineswegs darmter, kindugs Inti ift der Meise bestebetet kan usteat man die hallersten backen beauchar; früher aber kinn pflegt man die balbreisen Dacten stauspour feuger aver lapon progr man vie dalbreisen man die mine Makantinkanie mais in oden it Bullet ju essen, we see would peno, in sections per su rocken and above and and an amount of the contraction with pangers graden Dutiet in eisen, wo me eine communiquete mit jungen Ervien Gertenber werben die reifen Kolben mit ilsenblätten abgebrochen, engesammele und in trodenen, aber

Epricent Comering and engances and in ledgemen, and and engances and in ledgemen, and im Johie hier eintressen, um noch grafrie sur's solche LIN Juyer viet einersteit une nord dente lur 3 solgende generalis im Militarion ichar Gairlan in Astaleum und in Militarion ichar Gairlan in Astaleum und in Militarion ichar Gairland in Musika Sultur legen ju commen, weises im versye sergesen muß, ist magebruchenen Prairiebaben nicht fort will shuen sleines Chief Malboven il lichten und volles in bepflanberspätet Austaat geveiht hier bester, indem der Soben bet austrolliet. Hat der Anseider hierzu das Land, wie et, vorbereitet, und sehlt ihm Gesvann und Sono, we t der hade in den Siellen, wo die Missonie wer von t cet paux m ven cience, no vie maistorner gregi.

1, 4 Auf von enancer etwas mis. It der Mais ous. 8, unb wird der Soben um die Manden Gerum immer weiter 1 an der das man r erfennt, Bling ben

ste

ŧg=

ien, ðBet

over

oben

felben

1(d) 68=

Be ent=

Blatter

ausgelette me breimal

Die

ig ift.

und Sonne

wodurch die

nimmt man

Iweife in fleine

bunne Stangen

verpact, in wel-

umwollenbau with the same eben in sorgerichtet wie effe weiter aufbreiten, mb jwar am thre Birner streur eben im distant

fer angehauft werben muß, bamit ber Stamm gerade fieht, bemfelben mit bem Pfluge nicht zu nahe tommen. Much bie Breifchenraume burfen nicht mit anbern Gewachsen bepflanzt werben, benn ba die Baumwolle immer fort wachst, bis fie ber Rachtfroft vernichtet, murbe fie ben zwischen ihr gepflanzten Gewächsen alle Luft benehmen. Dit bem Auspflanzen bat man auf die Beit feine fo befondere Rudficht zu nehmen, wie bei bem Dais, weil die Bannwolle ein fehr gabes Gemachs ift, bas, bie Ralte ausgenommen, bei jeber Bitterung gebeiht; man fann baher bie Baumwollenpflangung nach ber Maispflanzung vornehmen und bis Ende Dai bamit fortfahren. Die Bluthen, welche bis zum October erscheinen, bringen noch reife Bolle, Die spateren kommen nicht mehr zur Reife. Das Pfluden ber Sulfen ober Baumwollenkapfeln gefchieht zu Ende October. Die wenigsten Pflanzer in Teras befigen bis jest Gins zur Reinigung ber Wolle von Samen, fonbern vertaufen bie Bolle an die Befiter von folchen Maschinen, die dafür 24 bis 3 Dollars per 100 Pfund bezahlen. Gin Acre liefert ungefahr 1600 bis 2600 Pfund Camenwolle, welches lettere bas Marimum ift , welches ein hiefiger Pflanzer gewonnen hat. — Die Anlegung einer Baumwollenpflanzung ift übrigens fur Anfiedler mit geringem Rapital ficher bas 3wedmaßigfte und Gewinnbringenbfte. Die Ausgaben und Einnahmen einer folchen, nur kleinen Pflanzung burften im erften Sabre folgende fenn:

| Gine Beffgun  | g von !                             | 200   | Acr  | es b | es b  | efter | B     | ben          | 8, |      |      |
|---------------|-------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------------|----|------|------|
| in ber Rah    | e von .                             | Rom   | mu   | nifa | tion  | smi   | tteln | , hal        | ĺ  |      |      |
| Walb und      | Balb und halb Prairie, wurde koften |       |      |      |       |       |       | 330 Dollars. |    |      |      |
| 3mei Reger gi | ur <b>B</b> ea                      | rbeit | ung  | beé  | Be.   | lbes  |       | •            |    | 1000 | ,, . |
| Bwei Regerin  | nen fü                              | r bie | W    | irth | fcha  | ft, ; | ur £  | Befo         | T= |      | •    |
| gung ber 2    |                                     |       |      |      |       |       |       |              |    | 800  | ,,   |
| 3mei gute Pfe |                                     |       |      |      |       |       |       |              |    | 150  | "    |
| Ein Paar Zu   | aochfen                             |       |      |      |       |       |       |              |    | 50   | "    |
| Zwanzig Kuh   | e                                   |       |      |      |       |       |       |              |    | 206  | "    |
| Dreißig Stu   | T Juna                              | wieh  |      |      |       |       |       |              |    | 150  | "    |
| Bier Mutterfe | hweine                              |       |      |      |       |       |       |              |    | 40   | "    |
| Die Gebaube   | fur bie                             | Rea   | er 2 | c.   |       |       |       |              | •  |      | "    |
| Lebensmittel  | bis zur                             | Grn   | bte  |      |       |       |       |              | Ī  | 150  |      |
| Ein Bagen u   |                                     |       |      |      |       |       |       | •            | •  | 150  | "    |
|               | •                                   |       |      | R    | often | im (  | Sun   | ıma          | _  | 3170 | "    |

Dagegen wurden bie zwei Neger 40 Acres bebauen, ein Drittel mit Baumwolle, zwei Drittel mit

Bliebe als gesicherfet Unterhalt eine Einnahme von 1456 Dottars, die mit jedem Ichte butch etwas vermehrten Anbau und bie Betsgrößerung bes Biehstandes amehnlich steigen und sich in wenig Jahren aufs Doppelte belaufen wurde.

Der Taback gebeiht in Teras ganz vorzüglich und gelangt bei gehöriger Wartung zu einer besondern Gute. Das Berfahren bei ber Kultur besselben ift folgenbes: In ben letten Lagen des Februar faet man ben Samen auf ein Beet, auf welchem man vor bem Umatbeiten etwas Geftruppe verbrannt hat, um es burch bie Afche recht feuchtbar zu machen. Der Tabacksfamen wird furz vor einem zu etwartenden Regenschauer auf Die Dberffache bunn ausgestreut, wo ihn bann ber Regen hinlanglich in bie Erbe schwemmt. Pflanzen etwa 4 bis 6 Blatter, so werden fie auf ein fruchtbares, gutgeackertes ganb, etwa 3 Fuß von einander ausgepflanzt; fie wachsen leicht an, vorzüglich wenn man bie Anpflatzung bei regnigtem Wetter vornimmt, weghalb man wohl thut, biefes abzumarten, indem es nicht schabet, wenn die zu versegenden Pflanzen auch größer Spaterbin bauft man biefelben etwas an, und bricht ober kneipt, wenn fie etwa 10 ober 12 Blatter haben, ben Ropf oben aus, wodurch ber Saft in die Blatter getrieben wird, und Dieselben um fo größer und beffer werden. Den Geig ober bie Rebenfchoflinge, welche fich balb aus ben Blattwinkeln und an ber Spige entwideln, bricht man von acht zu acht Tagen forgfaltig aus, und Baben die Blatter buldet auch an ber Burgel feine Rebenschoffe. jeboch ihre Große erhalten, fo lagt man einen Sprogling an bet Wurzel fteben, fchneibet, wenn ber alte Stamm reif ift, mas man an bem Gelb = ober Gelbfledigtwerben ber untern Blatter ertennt, biefen bicht an ber Erbe ab, wo bann ber junge Sprofiling ben neuen Stamm bilbet, und eben fo behandelt wird, als bie ausgesette Pflange. Auf Diefe Beife tann man von einem Stamme breimal ernbten, wenn bie Bitterung nur einigermaffen gunftig ift. Die abgeschnittenen Stamme hangt man in einem, vor Regen und Sonne geschütten Orte neben einander jum Rachreifen auf, wodurch bie Blatter eine ichone, hellbraune garbe ethalten; bann nimmt man biefelben vom Stamme ab, und bindet fie handvollweife in kleine Bundel, welche man zum fernern Austrochnen über bunne Stangen ober Beinen hangt und fie bann fest auf einander verpact, in welchem Buftande ber Taback jum fernern Berbrauche ober Berkaufe

fertia ift.

Die Bataten und Yams vertreten in Teras ganz die Stelle unserer europäischen Rartoffeln, welche sie indeß an Sußigkeit und Boblgeschmad übertreffen. Die Pflanzenknollen beiber legt man in sandige, lodere Erbe, wo fie am besten gebeihen, und hauft folche darüber etwa 2 bis 1 Fuß hoch auf. Sie durfen nicht zu tief in die Oberfläche ber Erde gepflanzt werben, weil die jungen Knollen febr tief unterwarts bringen und bas Ausnehmen fehr schwierig fenn murbe, wenn man sie nicht fast auf ber Oberflache pflanzte und bagegen Die Erde hoch barüber anhäufte. Aus einem Knollen machsen mehrere Pflanzen auf, die man, wenn sie etwa zwei Boll hoch über die Erde hervorgewachsen find, bis auf einen vom Mutterstamm trennt und weiter verpflanzt. Man sett sie einen Fuß weit von einander in aufgehäufte Reihen, welche drei Fuß Zwischenraum haben mussen, da die Bataten ihre Ranken nach allen Seiten bin ausbreiten; hat man keine Schößlinge zum Berpflanzen mehr vorräthig, so schneidet man von dem Mutterstamm einige Ranken ab, theilt diese in Enden, welche wenigstens brei Blattaugen haben, und pflangt diese so ein', daß zwei Augen in die Erde kommen, welche Wurzel und Frucht, das obere aber den Stamm bildet. Diese Schnittlinge wachsen bald an und bringen, trot bes spätern Pflanzens, noch brauchbare Knollen. Das Pflanzen der Schnittlinge kann man noch bis Ende Juli vornehmen; die Knollen felbst legt man nicht vor Ende April. In der zweiten Halfte des August findet man bereits efbare Knollen am Burgelftode; bas Aufnehmen beffelben geschieht inbessen erft im November; die Knollen werden, nachdem sie etwas abgetrocknet sind, auf Haufen geschüttet, mit Stroh oder Laub belegt und mit einem Mantel von Erde beworfen, in welchem man ein Luftloch läßt, durch welches die Ausdunstung der Früchte abziehen kann. Dieses Bebecken ift um fo nothiger, als ber geringfte Frost den Bataten und Dams schabet. Auch vor Maufen muß man-fie sicher stellen, weil diese außerordentlich luftern darnach find. Non Baigen wird bis jett nur eine Sorte, der kleinahrige Sommermaizen gebaut. Roggen kommt fehr gut fort; er wird im Berbste gesaet und zwar nur dunn, weil die Stamme fich febr ausbreiten und oft 30 halme treiben. Er wird im Mai geernbtet und tragt 20 bis 30 Bushels vom Acre. Das Cand kann, wenn es sofort nach ber Ernbte wieder umgepflügt wird, noch im namlichen Sommer zum Mais = oder Baumwollenbau benutt werden. — An Kudengewächsen ift hinsichtlich ber Auswahl noch Mangel, indem die hiesigen Einwohner, meistens Amerikaner, nur bas ziehen, was sie zu essen gewohnt find, und dieses erstreckt sich bis jett nur auf Erb.

fen, Bohnen, Rohl, Rurbiffe von verschiebenen Sorten, rothe Ruben, Zwiebeln, weiße Ruben, Salat und Mohren. Ropftohl und Rraut findet man felten; die Sonnenhibe macht die Blatter schlaff und verhindert das Schließen berfelben. Melonen machsen in gro-Ber Menge; fie find von außerordentlicher Große und vorzüglich gutem Gefchmad, namentlich erfeten bie Baffermelonen burch ihren zuckerfüßen kuhlenden Saft zum Theil bas Obst, welches bier noch fehlt; zwar ift mit Obstanlagen ber Anfang gemacht worben, boch find die Obstgarten noch meistens zu jung; nur Pfirschen und Zeigen wachsen allenthalben, und in den Segenden zunächft ber Rufte gebeihen Citronen, Drangen, Granatapfel und Ananas. Ackerbohne, deren lange schmale Schote oft 18 bis 20 rothe ober weiße Korner enthalt, liefert sowohl frisch als getrocknet ein vorzug-lich wohlschmedendes Gericht; fie ist außerordentlich volltragend und wird zwischen bem Dais gepflanzt. Un den Daisstangen schlingen fich auch die Bietsbohnen hinauf, die zweimal, nämlich im Fruhlinge und Herbst tragen; Gurten machfen ebenfalls febr gut. Unfre beutschen Erbsen muffen in ber Mitte Februar ichon gepflangt werben, indem die spater eintretende Site ihrem Gebeihen hinderlich Die Begetation ift bei manchen Gewachsen außerorbentlich; Rabieschen , Rohl , Ruben und Bohnen geben oft schon am britten Tage nach bem Saen ober Legen auf und wachsen schnell beran. Alle europäischen Gemuse = und Obstarten wurden hier uppig gebeis ben, wenn nur Jemand die Samen mitbrachte. Der Amerikaner benet nicht auf die Anlage folcher Gegenstande, und bie hiefigen ein= gewanderten Deutschen find in den paar Jahren ihres Sierseyns voll= auf mit ber Ginrichtung ihres Aderfelbes befchaftigt gewesen, und konnten baber bis jest nur wenig Beit und Koften auf die Unschaffung und Kultur von Obst = und Küchengewächsen verwenden.

Für Viehzucht ist Teras köstlich gelegen, und bietet in seinen Prairies die herrlichsten und reichsten Weiden. Bahtreiche Heerden verwilderter Pferde hausen am Rio Grande, werden von den merikanischen Einwohnern der Nachbarstaaten in Menge eingefangen und nach der Küsse und ben Anstedlungen zum Verkauf gebracht; eine ungebrochene, wild eingefangene Stute wird in Koppeln mit 5 dis 10 Dollars per Stück bezahlt; einzeln oft aber mit 20 dis 25 Dollars. Das teranische Pferd ist klein, ähnelt dem Rosakenpferd, und ist wie dieses fähig, die größten Beschwerden zu ertragen; wenn jung eingefangen ist es leicht zu zähmen, bleibt aber immer etwas lebhafter Natur. Bis jetzt ist wenig zur Veredlung desselben geschehen, doch wird eine geregelte Pferdezucht bald nothwendig sehn, da die Mustangs oder verwilderten Pferde in der Nähe der Niederlassungen immer mehr verschwinden, und sich in die undewohnten Gegenden

auxickeichen. Efel: und Moulthierzucht war früher die Hauptbeichaftigung ber spanisch merikanischen Bevolkerung bes Landes und Des benachbarten Cobabuila; gute Efel werben mit 15 bis 20 Dollars ver Stud, Eselinnen mit 2 bis 5 Dollars bezahlt. Die Rindviehaucht ift bereits bedeutend; einzelne Biebzuchter besiten Seerden von 500 bis 1000 Stud, manche mehrere Taufend, und in ber Nabe von Anabuac ein gewisser Taylor White über 5,000 Stuck, son benen er jahrlich gegen taufend Stud nach New = Drleans treibt, and bort mit 12 und 14 Dollars das Stud verkauft. Auch in der Rinderzucht hat die Kultur ihre verbessernde Sand anzulegen, und burch Kreuzung ber Raffen wird nach und nach ein vorzuglicher Stapel hier erzielt werben tonnen. Die Die Rinberzucht bedarf auch Die ber Schweine, besonders in den malbigen Gegenden, eben fo menig ber geringsten Mube und Sorgfalt von Seite ber Menschen, benn Diefes Abier findet seine Nahrung überall selbst , vermehrt sich außerarbentlich und kommt jest schon in großen Beerden vor. — Eine Deerbe Rinder ober Schweine zu ziehen, sagen bie Teraner, toftet weniger, ale eine Brut Suhner, Die gefüttert werben muffen, mabrend jene ihr Autter felbst finden. Schaafzucht ift bis jest nur ausnahmsmeife versucht worben; bas Land ift vortrefflich bagu geeignet, aund die angrenzende Provinz Cobabuila erportirt große Quantitäten ordinarer Bolle. Mangel an Kultur biefes Thieres allein ift mobl Urlache, warum die teranische Bolle nicht ben Charafter ber spaniichen und anderer feinen Gorten befigt. — Die Bienenaucht wird in wenig Sahren eine Menge Wachs und Honig zur Ausfuhr liefern, benn die Biene hat sich überall eingeburgert, und die blübenden Prairies liefern ihr die reichste Rahrung.

Der Kunst = und Gewerbesteiß hat in Texas noch wenig Fort schritte gemacht, und besteht bis jest noch ein fühlbarer Mangel gn Gewerbsleuten aller Urt, die einer neu fich bilbenden Bevolkerung immer beigemischt seyn muffen. Für alle Gewerbe findet fich baber bier ein weites gelb, bag aber folche, die mehr die erften Beburfniffe ber Menschen befriedigen, bier am nothwendigsten find, ift unbefreitbar. Zimmerleute, Maurer und Grobschmiebe werben baber bier schneller reichen Berdienft finden, als hutmacher und Schneiber , benn die Produkte der letteren find Sandelsartikel, die aus den Bereinigten Staaten und Europa wohlfeiler eingeführt werden tonnen, als man fie in Teras jest fertigen tann, wo die Materialien bazu vor ber Sand nur ichwer und mit großen Roften anzuschaffen Der Bader wird fich hier in feinem Birtungefreife befinden, mehr, als der Muller; denn Dehl ift ein handelsartifel, nicht aber Brod, und vor der Hand find noch wenig Mublen in Teras; der Ansiedler mußte denn in einer gelegenen Gegend eine Muble erhauen

wollen, die sehr gut reneiren wurde. Auch ber Schuhmacher wird in den Stadten vor der hand eine untergeordnete Rolle fpielen, und sich mehr zum Schuhflicker qualifiziren mussen, dann aber reichlichen Berdienst finden, mabrend ein Golbarbeiter fich ber Gefahr ausfeben murbe, in einem Lande bes Ueberfluffes hunger leiden ober eine andere Beschäftigung wählen zu muffen. — Jeder nach hier, auswandernde handwerker muß vor allem barauf Rudficht nehmen, ab fein Gewerbe in einem neuen Lande erforderlich ift; benn ift es folcher Urt, daß es in Europa nur in Stadten von einiger Bebeutung und nicht auf kleinen und entlegenen Dorfern bestehen kann, bann ift in Teras teine ober wenigstens nicht hinlangliche Beschäftigung zu finden, und ber Ginmanberer muß, was auch bas Sicherfte ift, gur Landwirthschaft und Biehzucht übergeben. Jeber andere Handwerker aber, bessen Gewerbe auch in Orten von geringer Bewelferung erforbert wird, fann getroft nach Teras wandern und mieb, bei Arbeitsamkeit und Fleiß, flets reichlichen Berbienst finden. -So jung die Stadte in Teras auch find, so viele Beispiele von Bermagenserwerbung europaischer ober amerikanischer Handwerker in wenig Jahren konnten hier aufgeführt werden, die in Europa kaum Glauben finden wurden, befonders von folden, die einiges Kavital mitbrachten, fich fogleich Grundbefit erwerben konnten, beffen Berth taglich zunimmt, und ihrem Gewerbe Ausdehnung zu geben im Stande waren. Doch auch der Bermogenslofe wird bei Industrie und Sparfamkeit bier biefen Standpunkt erringen konnen, nur bangt ber Erfolg bier lediglich von feinem eigenen klugen Betragen ab. Fur Faule und Arbeitsscheue ist aber Teras kein gand, sie werden dort noch elender daran fenn, als im Baterlande, und gerade fie find as, die Teras in Deutschland so in Verruf gebracht, und das raschere Wirken des Teras-Bereins fo schmablig gehindert haben, ba ihren einzelnen Berichten leiber in ber Beimath mehr Glauben geschenkt wird, als ben Briefen ber Taufenbe, welche in Teras ihr gutes Fortkommen gefunden. Fur amerikanische Gewerbe hoberer Urt, Gerbereien, Leimfiedereien, Muhlen aller Urt, Branntwein-, Ralt : und Ziegelbrennereien, Sagemuhlen und Potaschfiedereien, wird bas Feld in Teras taglich ausgebehnter, je mehr Die Bevolkerung zunimmt; Unternehmer folder muffen jedoch ein angemeffenes Rapital besiten , um die Unlage bestreiten zu konnen. Grund und Boden kann jeder leicht auf langen Rredit kaufen, und zwar um Spottpreise, 1 bis 14 Dollars per Ucre, ober von bem beutschen Schupvereine und Castro jest noch umsonst erhalten, bafür aber kommt bie Unlage ihrer Werke ihnen hier bedeutend hoher gu stehen als in Europa, es sen benn, fie waren im Stande, alles felbst zu schaffen, ober mas nur immer moglich von auswärts mit

bieber zu bringen. - Der Sanbel, obgleich ebenfalls noch in ber Kindheit, ift bereits bennoch so bedeutend, daß er jede Aufmerkfamteit ber Individuen fowohl, als ber Regierungen verdient. Galveston ift ber haupthafen bes Staats und beschäftigt eine Menge kleiner Schiffe, die beständig von den Safen der Union, Bavre, Antwerpen , Bremen ic. hier einlaufen ; bie anbern Safen bes Lanbes, Matagorda, Belasco, Sabine, San Augustine, machen zusammen nicht mehr Geschäfte als Galveston. Die Ausfuhren bestehen allein in Landeserzeugnissen, die Einfuhren in allen möglichen Bebensbedurfniffen, Die bis jest fast ausschließend von den Bereinig-Welche Produkte indeg ben meisten ten Staaten befriedigt wurben. Gewinn in Texas abwerfen, lagt fich nicht mit Gewißheit bestimmen, ba bort eben fo wenig als irgendwo Bertaufe erzwungen werben konnen, und man auch bort, um folche vortheilhaft zu machen, ben gunftigen Augenblick abwarten muß, weil befonders in Gal-veston zu gewiffen Zeiten Ueberfluß und Mangel in diesem ober jenem Artifel schnell auf einander folgen. Wenn im Winter ber Einwanderungsstrom in seiner Fluth ift, tritt oft eine Ueberfüllung bes Marktes ein, indem viele Einwanderer ihre kleinen Rapitale baufig in Baaren aller Art mitbringen, und bei ihrer Ankunft sich gezwungen feben, folche zu jebem Preife loszuschlagen. Ginwanderer. beren Hauptzweck nicht Handel ift, follten fich baber fehr vor folden hanbelsversuchen huten, und thun ftets viel beffer, ihr Bermogen in baarem Gelbe mitzubringen, als in Waaren, ihre eigenen Beburfniffe, Werkzeuge u. bergl. jedoch immer ausgenommen. - Die Berfassung bes Staates Teras ift nach ber ber Bereinigten Staaten gemodelt: alle Macht ift im Bolke vereinigt, alle Beborben werben nach beffen Billen eingefest, und fur die Butunft bat baffelbe bas unverletliche Recht, die Regierung zu andern, zu reformiren oder abzuschaffen, wie es ben Umftanden nach fur zwedmäßig gehalten wird. Alle Wahlen find frei und gleich, und das Wolf in feiner Person, feinen Saufern, Papieren und Eigenthum gefichert gegen ungefetliche Untersuchungen und Berhaftungen. Die legislative Macht ift in einer Generalversammlung vereinigt, die aus einem Senat und einer Reprasentantenkammer besteht, die beibe vom Bolle abhangig find. Die richterliche Gewalt ist unabhängig, beruht in einem Sauptund Obergerichte, und der Staat ist in funf richterliche Distrikte ge-Die vollziehende Gewalt ruht in ben Sanden eines Prasibenten, ber alle brei Sahre vom Bolke gewählt wird; ber erfte mar Houfton (1835), ber zweite Lamar, ber britte wieber Soufton, und fur 1845 — 47 ift Unfon Jones gewählt. Durch Mehrheit ber perfonlichen Abstimmung sammtlicher Einwohner von Beras, die am 10. Juli 1845 Statt fand, schloß sich der Staat

ben Bereinigten Staaten an, und ficherte von diesem Zage an feine politische Eristenz fur jede Butunft. Seine Beziehungen zum Auslande find nun gleich benen ber Bereinigten Staaten ; im Innern hat es seine selbstständige Regierung und Emrichtungen, und sechs Monate Aufenthalt baselbft bebingen bas Burgerrecht. Die Abgaben sind billig. Jeber Einwanderer hat beim Eintritt in's gand 1 Dollar zu entrichten; jeder weiße Mann zwischen 21 bis 45 Jahren zahlt jahrlich einen Dollar Kopffteuer; jeder Reger unter 15 Jah-ren-zahlt jahrlich 1 Dollar; zwischen 15 und 50 Jahren 3 Dollars, und über 50 Jahr 2 Dollars. Das Grundeigenthum wird burch eine Kommission abgeschätt, von der übrigens kein gand unter 1 Dollar veranschlagt werden darf, und der Befiger zahlt alsdann, wenn er in Teras lebt, &, wenn er außerhalb Teras lebt, 1 Procent, oder von jedem Acre 4 Pfennige oder 14 Rreuzer Steuer. Gewerbe find frei von Abgaben; Großhandler bezahlen 100 Dollars für den Erlaubnißschein und 1, Kleinhandler 100 Dollars und 1 Procent von der Summe der verkauften Waaren; Schenkwirthe zahlen 250 Dollars für den Erlaubnißschein, Speisewirthe und Restaurateurs, die keine geistigen Getranke führen, nur 50 Dollars. Von allem Gelbe, das auf Zinsen ausgeliehen wird, & Procent ber ausgeliehenen Summe; für jedes Kutsch = oder Reitpferd, die zum Bergnugen gehalten werben, jahlt man 1 Dollar fur den Erlaubnißschein; für jeden Buruswagen (Kutsche) per Rad 1 Dollar, und für jedes Stud Rindvieh über 25, per Kopf 10 Cents. Der gefetliche Binefuß beträgt jahrlich 8 Procent, in Privatgeschaften werden aber bis zu 12 Procent gegeben, und erft was über diesen Binsfuß hinausgeht, wird als Wucher betrachtet. - Gine fichere Ginnahmsquelle besitt Teras übrigens noch in feinen Landereien, die vom Land-Kommissariat der Regierung, wie wohl zu hoch, auf 203,520,000 Acres angegeben werben, in ber That aber nur, nach meiner Berechnung, 164,764,000 Acres betragen. hiervon find bereits als in Privathande übergegangen anzunehmen: 67,405,000 Acres, von benen 31,423,000 Acres angewiesen und beurkundet, 35,982,000 aber noch, als rudftandige Forderung an die Regierung anzuweisen und zu beurkunden find, mas von den Besitzern der verschiedenen Landfering, unter Rachzahlung ber Landtare und ber Bermefsungegebuhr, bis Schluß 1848 eingeholt werden muß. ben bemnach 136,115,000 Acres nach ben Berichten bes Land-Rommiffariats, ober nach meiner Berechnung 97,260,000 Acres, als übriges Land = und Rational = Gigenthum gur freien Disposition ber Regierung.

Vor Beginn bes Freiheitstampfes ber Kolonisten war bas Land in brei große politische Jurisdiktionen, in Nacogdoches und San

Bromme's Sandb. f. Musw. n. Amerita. Ste Muflage.

Untonio da Benav geschieben. Diese brei Jurisdictionen, bie fammelich von G. nach R. eine Lange von 300, und von D. nach 28. eine mittlere Breite von 195 bis 175 Meilen hatten, und ber nordwelkiche Theil bes Landes, maren in 16 Kolonieverwilligungen (Grants) an einzelne Unternehmer (Empressarios) ausgegeben, und in beren Ritte lag bas Departement Berar, ber Gig bes Dilitar - Gouverneurs. - Mit bem Jahre 1840 liefen Die Kontratte fammutlicher Empreffarios, unbeschadet ber durch Gefeg bis Schluß-1848 geficherten Grundbriefinhaber, ju Ende, und nur außer ben offen liegenden ganbereien ber Rio Grande und Berade, und ber Colorado: und Red River Land : Kompagnie, murben gum Beften beutscher und frangofischer Unfiedler nur zwei neue Grants im Weften ber bisher vermilligten Lanbereien : Fifchers Grant, welchen ber beutsche Schutverein übernommen, und Caftro's Grant, bes auf frangofifche und beutsche Anfiebler berechnet ife, aufrecht erbalten und bis 1948 verlangert. Das gand, fo weit ck 1849 in Kolonien ausgegeben war, wurde nun, mit Ginfuhrung einer geficherten Rechtspflege in folgende 42 Rantons gefchieben: 1. Auftin, mit San Felipe be Auftin, als hauptort; -2 Baftrop mit ben Stabten City Auftin, Baftrop und Colorabo. - 3. Berar, mit Gan Antonio be Berar und Caftroville und ber Siefte Mlamo. - 4. Bragoria, mit Bragoria, Columbia, Marian, Drogimbo, Monticello, Bolivar, Liverpost, Belatco und Quintane. - 5. Colorado mit Columbus. - 6. Fannin mit Coffee's Brabing : house. - 7. Fanette mit gagrange und Ruterville. — 8. Fort Benb, mit Richmond. — 9. Galveston mit ber hauptstadt Galveston, und ben Gtabtchen St. Louis, Bolivar, Birginia, Austinia, Gan Leon und Unahuc. -10. Congales mit Gonzales und Seguin. - 11. Sarris-burgh, mit Soufton, Sarrisburgh, Samilton, Rem : Bafbington, Lynchburg und Buffalo. - 12. Sarrifon, bis jest noch ohne Stadtanlage. - 13. Soufton mit Grodet, Zeran und Fort Houfton. - 14. Jackfon, mit Terana und Dimitts: -15. Sasper, mit Jasper, Bavala, Bevil-Fort, Belgrab, Galem und Princeton. - 16. Jefferson, mit Beaumont, Aurora, Sabine : City und Jefferson. - 17. Biberty, mit Liberty, Frants lin, Swartwout und Geneva. - 18. Matagorba, mit Datagorba, Auflin, Tres : Palazios und Tibe : Safen. - 19. Mis lam, mit Nafhville, Milam und Lenortitlan. - 20. Montgomern, mit Montgomern, Carolina und Cincinnati. — 21. Nas cogboches, mit Nacogboches. - 22. Reb River, mit Clarkeville, Pecan : Point und Jonesboro. — 23. Refugio, mit Refugio, Copano, Aranfas, Lamar und Galhoun. - 24. Robert fon, mit Franklint und Parkers Fort. — 25. Sabine, mit Sabine und Milam. — 28. San Augustine, mit S. Augusstine. — 27. San Patricio, mit San Patricio und Grayson. — 29. Shelby, mit Shelbyville. — 29. Victoria, mit Victoria, Sollab und Linnville, und 30. Washington mit dem gleichnamigen Hauptort. — Seit jemer Zeit wurden noch errichtet: 31. Bowie. — 32. Burnett. — 33. Goliab. — 34. Lamar. — 35. Menard. — 36. Navosota. — 37. Panola. — 38. Paschal. — 39. Spring-Ereek. — 40. Travisumd — 41. Ward. — Das Land des deutschen Schutz Wereins, früher Fischers Grant, jeht — 42. Comal, liegt westich der Kantons und hat dis jeht nur eine Stadtanlage, Neu-Braunfels. — Die Grantverwilligungen sind hier für Landkäuset um so notthiger zu wissen, als alle früheren Landverwilligungen auf Grund ver Ubschlüsse der verschiedenen Kolonien stets die Kantons mit angeben, welche dieselben gegenwärtig bliden.

In ber fruheren Jurisbittion von Nacogboches waren folgende 5 Kolonieverwilligungen: Zavalla's Rolonie, im Offen bes Staats, am Sabine und Reches, 180 Meilen lang und von D. mach 29. 66 Meilen breit; jest: Jasper, Jefferson und ein Theil bes Kantone Liberty. - Whelin's ober Behlein's Rolonie, weftlich von ber vorigen, ju beiden Seiten bes untern Trinibad und mittleren Reches, 150 M. lang und 40 M. breit; jest Liberty, Soufton und ein Theil von Parrisburgh und Nacogboches. — Burnett's Kolonie, im R. ber vorigen und westlich von Bavalla; 90 M. von D. nach W., und 50 M. von S. nach N.; jest Robertfon, Houston und Nacogooches. — Felisola's Kolonie, im R. von Bavalla und Burnett's, 90 M. lang, 50 M. breit; jest Robertfon und Houston. — Milam's Kolonie, nordlich von Bavalla, 160 M. von SD. nach NB. lang und 60 M. breit; jett Theil von Nacogboches, Gabine, Shelby, San Augustine, Sarrifon, Reb Miver und Fannin, — und westlich von letterer befindet fich John Camerons Gran't, mit jest zweifelhaften ganbereien, beren Bestütigung erft nachgesucht werden muß.

Die Inrististion von Brazos enthielt folgende brei Kolonie Berwilligungen: Austin's erste Kolonie, zwischen Bheines Grant und dem La Bacasius, 150 Meilen lang und 120M. breit; jest: Galveston, Harisburgh, Montgomern, Bashingston, Austin, Fort Bend, Brazoria, Matagorda, Colorado, Fapette, Gonzales und Jackson. — Austin's zweite Kolonie, nordwestlich von voriger, 60 M. lang und eben so breit; jest Theil von Bastrop und Mitam. — Austin's und William's Kolonie auch Nobertson & Rolonie genannt, im R. ber beiben vorigen, zwischen Felisola und Burnett's im D. und Berar im B.; 180 Meilen lang und 140 Meilen breit; jett Bastrop, Milam und Robertson. —

In ber Jurisbiftion Berar maren, außer bem Departement Berar, folgende 5 Kolonien: De Bitte Rolonie, zwischen Auftine erfter Kolonie und Berar, 100 M. lang und 40 M. breit; iebt Sonzales. - De Leons Rolonie, zwifden ber Matagorda- und Espiritu-Canto-Bay; 50 M. lang und 25 M. breit; jest Bictoria. Powens Rolonie, sublich von ber vorigen, zwischen ber Espiritu Santo: und Corpus Christi: Ban, 35 Deilen lang und 25 Meilen breit; jest Refugio. — Mac Mullen und Mac Blone's Rolonie, nordweftlich von ber vorigen und im Guben von Berar, langs bem Nucces; 220 Meilen nach HB. lang und 60 M. breit; jett Theil von San Patricio und Berar. - Milams ameite Rolonie, auch Beale's Grant, im Guden von Auffins zweiter Rolonie, zwischen bem Colorado und Guabelupe, fpater von Soto und Egerton übernommen, jest Theil von Baftrop. -Beale's und Grants Grant, zu welchem später noch Boob= bury und Co's Grant fam, wurde von der Rio Grandes und Teras Land : Rompagnie übernommen, und Cameron's aweite Rolonie ging in den Besit der Rashville- und der Coloradound Reb River Kompagnie über, beren verwilligte gandereien in den 35 Millionen Acres rucktandiger Forderungen an die Regierung enthalten find. — Neuerer Zeit, am 30. September 1843, wurde an Senry Fischer und Genoffen ein neuer Grant verwilligt, ber mittlerweile burch Bertrag an ben Berein gum Schute deutscher Einwandererübergegangenift, und Caftros Grant wurde eben fo wie jener von der Regierung verlangert, und bie Rechte und Anspruche der Ansiedler auf Diefen gandereien von Seiten ber Regierung gefichert, auch fur den Fall, daß die Empressario's ober Grantee's ihren Berpflichtungen nicht nachkommen follten! -Die im Norden des Red = Rivers gelegenen Berwilligungen Do miniquez Grant, Pabilla und Chambers Grant, Bilfon und Ereters Grant, und Beale's und Rapuellas Grant, von benen gegenwärtig Grundbriefe in Deutschland jum Berkauf ausgeboten werden, bedurfen fammtlich noch ber Beftatigung ber Regierung, und jeder Auswanderer follte fich vor deren Ankaufe buten, ba erstens ber geforderte Preis von 14 Dollars per Acre'eine mehr als unverschämte, betrugerische Forderung ift, zweitens aber einzelne Ansiedelungslustige das Land, bas von den wilden Horden ber Lowee = afch , Kioways und Pownee = Picts bewohnt ift , nicht in Befit nehmen tonnen, ohne Leben und Gigenthum ju magen.

Die Ctabte machien in Teras wie Pilze aus ber Erbe, und



find, wie Alles in Amerika, ein Gegenstand ber Spekulation; bei ben oben, bei Unfuhrung ber Rantons genannten, muß man übrigens nicht ben europäischen Begriff bes Bortes "Stabt" in Anwendung bringen wollen; es find bis jest nur Puntte, beren geographische Lage ber Urt ift, daß fie einft ben Centralpunkt einer gemiffen Gegend bilben muffen, fowie bas benachbarte Land feine Bevolferung mehrt. Galveston mit 7000, harrisburg mit 4000, San Felipe be Auftin mit 5200 Einwohnern, und Berar mit 1200, find Biele ber oben angegebenen Ctabte bis jest am bedeutentften. gleichen bis jest taum fleinen teutschen Beilern, und manche barunter gablen gegenwartig kaum 4 — 6 Saufer. Der Gruntbefiter eines folden Dunftes in Teras baut fich querft barauf an , legt bann ben paffenbften Theil in Bauplate aus, und fucht biefelben gu verfaufen. Be richtiger bie Lage ber neuen Ctabt gewählt ift, befto schneller entfieht die Wirklichkeit, und Texas, so jung es auch als Staat ift, zeigt-bereits die außerordentlicksten Beispiele bavon vor. Das League - und Labor Land, circa 4 606 Ucres, auf melchem bie Stadt Galveston angelegt ift, wurde 1835 von der Regierung für 50,000 Dollars verkauft und vom Raufer einer Kompagnie fur 150.000 abgetreten, welche jest schon bereits für 200,000 Dollars davon verkauft hat, und noch mehr benn ein Drittel felbft befitt.

Für jest ist Teras weit mehr, als ber Westen ber Vereinigten Staaten, das Land sur Alle, für Ackerbau urd Viehzucht, für die nothwendigsten Gewerbe und so fort; und selbst der höher gebildete Mann, der nicht selbst den Pflug sühren, sondern die Aussührung seiner Gedanken und Kenntnisse durch andere rollenden lassen will, der Orkonom im höhern Sinne des Wortes, namentlich wenn bersselbe große Kapitale besitht, sindet in Teras ein Feld, das ganzlich vernachlässigt ist. Freie Arbeit ist in Teras vor der Hand noch schwer zu sinden, da der Lohn (10 — 30 Dollars monatlich) von wenigen Monaten hinreicht, einen Landbesich zu erwerden, der in wenig Lahren vollkommene Unabkängigkeit und einstigen Wohlstand sichert; die Staverei, wie sie jest in Teras besteht, und von den größeren Grundeigenthümern vertheidigt wird, wird scher, wenigstens im Korden und Westen des Staats, in sich selbst versinken, sich von selbst aushratmeilen, wenn die Bevölkerung von einer Seele auf zwei Duadratmeilen wie jest, auf nur zehn Seelen per Quadratmeile ge-

stiegen senn wird..

Deutschland blieb in Bezug auf Teras nicht zurud! Die Aufmerksamteit ganz Europa's war auf jenes Land gerichtet; bie Rachrichten über felbiges, die ich zuerst (1834) in meinen "Reifen",
und nach mir 3. von Radnig, der auf meine briefticken Angaben seinen Tamaulipes-Plan grundete, Dunt, Ludetus, Scherpf,

ber babische Wert verdstänklichte, Edwarb, Falconer, Barben, Find, Kennedy, Kendall, Mrs. Houston, Maillard, Geatofield u. a. lieferten, veranlaßten Hunderte, nach jenem Lande zu wandern, und so Biele sich auch bort, wie überall, getäusicht kanden, da sie ein Land erwartet hatten, in welchem sie ohne Mühe sich pflegen und die Hand erwartet hatten, in welchem sie ohne Mühe sich pflegen und die Hand ein ben Schoof legen konnten, entannten boch noch Mehrere die Wichtigkeit des neuen Staates, der sich, ungleich dem gegenüber liegenden Staate Jucatan, der einenfalls für seine Freiheit gegen Merito focht, frei von allen kirchte

chen Einfliffen zu bewahren wußte.

Der Andrang auswanderungstuffiger Deutschen nach ber neuen Belt rief gabllofe Auswanderungs : und Anfiedelungs : Bereine berpor, die mehr ober weniger kaufmannisch geleitet, mehr bas Intereffe ber Unternehmer berücksichtigten, als bas ber Anfiebler. schungen folgten auf Zauschungen, und bie wenigen reellen Plane, welche von Einzelnen eingegeben und zur Prufung vorgelegt wurben, fanden bei ben beutschen Regierungen weber Anklang noch Unterftugung, ba beren Auffteller keine Ramen für fich hatten; ober murben, wie einer ber Entwurfe bes Berfaffers, ben er bereits por 20 Jahren verbffentlichte, nicht verftanden, ober wie ein späterer, von einer geiftlichen Clique benutt, ber es nur barum gu thun war, unter frember Autoritat fich in einem Combe Ginfluß gu verschaffen, bas ihr feit langen Jahren verschloffen gewesen. — Die Tauschungen, benen Taufenbe armer Auswanderer unterliegen mußten, veranlaften beutsche Furften, in einen Berein jum Schutze beutscher Einwanderer zusammen zu treten. Als Felb ihres Wirkens matten fie Teras! - Ge. Durcht. ber Bergog von Naffau beftätigte ben 8. Mai 1844, bie am 25. Marz entworfenen Statuten und bas eingereichte Gefuch bes herrn Grafen Carl von Caftell zu Maing, um Genehmigung ber Bilbung einer Gefellichaft, welche ben Bwed hat, den in den Freifigat Texas einwandernden Deutichen Hulfe und Schutzu gewähren, und übernahm bas Protektorat. Fürft Beiningen wurde jum Prafibenten, Carl Graf von Caftell zum Bice-Prafibenten; zu Comite : Mitgliebern : Furft & ciningen, Graf Christian Neu- Leiningen=Befferburg und Graf Caftell; als Erfahmanner die Grafen Friebrich und Bictor Alt= Leiningen= Befterburg ernannt, und als Geschäftsbirektor Graf Caftell bestätigt, welch lettever auch am 24. Juni 1844 zu Frantfint am Main mit Sen. Henry Francis Fich er bie Abtretung ber, ihm und Burfarb Miller am 4. September 1848 vom Prafibenten ber Republit Teras, Samuel Soufton, verwilligten Landereien abschloß. - Außer ben genanns ten Beamten bes Bereins gabit berfelbe unter feinen Mitglieberne

Se. Durchl. ben Herzog von Meiningen, Herzog von Coburg-Gotha, Prinz Friedrich von Preußen, Landgraf von Hessen-Homburg, Kurst von Schwarzburg-Rudolstadt, Prinz Moriz von Nassau, Furst zu Neuwsed, Furst zu Solms-Braunfels, Furst zu Colloredo = Mansfeld, Furst zu Schönburg-Waldenburg, Prinz Alexander zu Solms-Braunfels, Prinz Carl zu Solms-Braunfels, Graf Reu-Leiningen = Westerburg, Graf Nsenburg- Meerholz, Graf Hatzeld, Graf Anyphausen, Graf Renesse, Graf Lilienberg und Graf Colloredo = Mansfeld.

Unterm 9. April 1844 erließ der leitende Ausschuß bes Bereins fein Programm, und veröffentlichte foater, in einer eigenen Brochuce, feine Aften frude, gegen welche ber Berfaffer biefes Sanbbuchs, unbefannt mit ben geiftigen Mitteln bes Bereins, die ihm, bem Programm nach, mehr theoretisch als praktisch zur Aussubrung eines folden Unternehmens schienen, fich offen aussprach, mabrend viele Andere mit ungerechter Bitterfeit über ben Berein berfielen, und benfelben lieblos beurtheilten. Der Berfaffer, zu fehr Umeritaner, als daß ihn die Namen Sochgeftellter an ber Spige eines folden Bereins hatten blenben, ober bag er dieselben bei Auswanderungs - und Anfiedelungs-Unternehmungen als Autoritaten hatte anerkennen konnen, fühlte wohl, bag ber Wille bes Bereins gut fen, wenn auch seine hoffnungen und Erwartungen hinfichtlich des Nutens, ben bie "Kolonial-Riederlaffung" einft fur Deutschland haben tonnte, nicht verwirfticht werden wurden. Getbst fruber bei einer ber erften Kolonifationen in Teras thatig, wo er von einem der Empreffarios bie Anfiedelung von 50 Familien übernommen, tannte er mehr ats hinlanglich ben Berth bes bortigen Lanbes, und geftand es aufrichtig, baß, wenn ihm als Einzelnen, eine Gefeltschaft, ober ein ähnlicher Berein in den Bereinigten Staaten gegen Eingah: lung von 300 Sulben, wie fie ber Berein verlangte, 40 Acres, ober wenn er mit Familie auswanderte, gegen Ginzahlung von 600 Gulben 80 Acres & and und freie Ueberfahrt von Bremen bis jum Ansiedelungsplat verwilligen wollte, er ficher bie 160 und 320 Acres bes Beras Bereins im Stiche laffen und bie Anerbietungen bes letteren Bereines annehmen murbe.

Am 24. Februar 1845 veröffentlichte bie Central-Berwaltung bes Bereines zu Mainz eine furze Mittheitung, um alle gegen fie ausgestreuten falsche Seruchte mit einemmale zu widerlegen. Aus berselben ift am deutlichsten etsichtlich, daß der Wille und das Streiben des Bereines gut waren, das Programm aber aur, wie

wir vermuthet, von Theoretikern entworfen wurde. Jeht, wo bei der praktischen Aussuhrung des Unternehmens sich Manches anders herausstellte, ist die Sprache bestimmter, klarer, und da es dem Gerackgeber nur um das Wohl der Ausewanderer und deren Zukunft zu thun ist, läst er hier um so lieber, um zugleich seine Parteilosigkeit zu beweisen, die Mittheilung des Mainzer Bereines wörtlich solgen, ohne jedoch von seinem Ausspruch oben, irgend etwas zurückzunehmen! — Spottweise hat man ihn in Schriften den "Aposstel der Auswanderung" genannt, ja sogar veraktete Gestebe gegen ihn deshalb in Anwendung bringen wollen, was ihn indest nie hindern wird, frei und offen seine Ansicht und Meinung über die Sache selbst auszusprechen, deren Erforschung er mehr als sunf und zwanzig Jahre seines Lebens gewidsmet hat.

Die Central Berwaltung sagt in ihrer Mittheilung: "Nachs bem die ersten Niederlassungen in Teras gegründet und günstige Berichte von dorther bereits eingelausen sind, welche alle Aussicht auf das glückliche Gedeihen der deutschen Ansiedelung geben, so erklart der Verein auf die zahlreichen, aus allen Gegenden an ihn ge-

richteten Anfragen:

Daß von jest ab Melbungen jum Anschluß an die Bereins-

Rolonie wieder angenommen werden.

Er wiederholt jedoch gleichzeitig die bereits früher abgegebene Erklarung, daß er Niemand zum Berlassen der alten heimath überreden und verleiten will, deßhalb grundsäglich niemals Werbungen anstellen, noch seinen Beamten gestatten wird, als Werber aufzutreten. Er ist vielmehr der Ansicht, daß jeder Auswandezer, nach welchem Lande er auch seine Schritte lenten moge, immerhin vielen Gefahren, Entbehrungen und Mühseligkeiten sich aussetzen wird, von denen er hier in Deutschland sich wenig traumen läßt.

Nur solchen Personen, welche ohnehin jur Auswanderung fest entschlossen sind, beabsichtigt der Berein, sosern sie sich der deutschen Kolonie in Texas anschließen wollen, die Uebersiedelung zu erleichtern, ihnen in der neuen heimath Schutz und Unterstützung angebeihen zu lassen, um sie dadurch vor den traurigen Ersahrungen zu bewahren, welche die vereinzelten Deutschen rathlos in der Kremde

baben machen muffen.

Da sich fortwährend aus vielen ber entferntesten Gegenden Deutschlands Auswanderer bei der Central = Verwaltung in Mainz zur Annahme melden, und die Correspondenz dis zum Size der Berwaltung geld = und zeitraubend für dieselben ist, so beabsichtigt der Verein kunftig, da, wo es im Interesse der Meldenden ist, zu=



verläffige und rechtliche Manner zu bevollmächtigen, welche ben in ihrer Rahe wohnenden die erforderliche Auskunft auf Verlangen geben werden.

Um aber alle diejenigen Auswanderer, welche sich der BereinsKolonie in Teras anzuschließen beabsichtigen, sowohl über die einzugehenden Leistungen und Berbindlichkeiten, als auch über die erwachsenden Bortheile und Berechtigungen vorläusig zu unterrichten, sieht sich die Central-Berwaltung veranlaßt, unter Borausschiedung einer allgemeinen Bemerkung über Lage, Beschaffenheit und Klima

bes ganbes, folgendes bekannt zu machen.

Teras, zwischen Merito, ben Bereinigten Staaten und bem Meere gelegen, bietet burch Rlima und Fruchtbarkeit bes Bobens bem fleißigen Ackerbauer und Landwirthe vor andern Landern viele Wortheile bar. Die flachen Niederungen am Meere und ben Munbungen ber großen, bas gange Gebiet burchftromenben gluffe, find reich burch die Ratur des angeschwemmten Bodens, doch ungefund bem beutschen Ginwanderer, durch die schadlichen Ausdunftungen bei großer Site und den Mangel an fublem Quellwaffer; die nordlichen Gegenden, obwohl gefund, find zu weit von ben bis jest angebauten gandereien entfernt, um ein rasches Emporbluben einer beutschen Kolonie erwarten zu lassen. Dagegen sind es die mittlern Gegenden bes Landes im Beften und Rordweften, welche burch Reichthum und Fruchtbarkeit des Bobens, fowie durch das gefunde Klima vollkommen geeignet gefunden worden find, deutsche Bevolferung zu nahren und zu erhalten. Dais, Baumwolle, Taback, sowie alle Feld : und Gartenfruchte Deutschlands, gebeihen bort vortrefflich, und ein herrliches Wiefenland bietet der Biehzucht vorzügliche Beibe. Es wird indef immer von dem Fleife und regelmäßigen Leben der Einwanderer abhängen, ob sie den eigenen Wohlstand begründen werden, da auch dort nur der Fleißige und Arbeitsame auf eine Berbefferung feiner Lage rechnen kann.

Die Mitnahme von Linnenzeug, Sommer und Winterkleisbern, Schuhwerk, Betten, leicht zu transportirendem Haus und Kuchengerath von Eisen und Kupfer, von Riemenwerk, um passende Geschirre daraus zu machen, von Gartensamereien zc., wird dem Einwanderer die besten Dienste thun, da der Ankauf an Ort und Stelle schwierig und theuer ist, auch die Annehmlichkeit hauslicher Bequemlichkeit verzögert. Alle diese Gegenstände mussen in möglichst kleine Kisten gepackt werden, da sie vom Landungsplat bis in die Kolonie auf den dort gebräuchlichen kleinen Wagen mussen transportirt werden. Alle Bedürfnisse des Landbaues dagegen, worunter besonders die von den unsrigen verschiedenen Ackergeräthschaften, werden am vortheilhaftesten in der Kolonie selbst angekauft

werben. Die Mitnahme einer guten Buchfe ober Jagbflinie ift

gwedmåßig.

Um in die Lifte der Einwanderer aufgenommen zu werden, hat ber fich Melbende an die Central-Bermaltung des Bereins in Mainz, ober an den Bunquier E. H. Flersheim in Frankfust am Main wortofrei:

Ein Leumundszeugniß von feiner nachsten Polizei= Dbrigteit, fowie eine Befcheinigung feines Gewerbes und Bohnorts einzufen-

ben, und gleichzeitig in dem Schreiben anzugeben:

Db er verheirathet ift und mit wem (Namen ber Frau), ob er Kinder hat und wie viele, bann bas Alter sammtlicher Personen und die Confession.

Rerner, ob er einen Auswanderungs : Confens feiner Regierung

but ober nicht.

Dann hat et seine Vermögensverhaltuisse anzugeben, welche ber Art senn mussen, daß er an dem Einschiffungsorte Bremen 300 fl. oder 171 Athlr. 13 Sgr. Pr. Court., wenn er ledig ift, nachweisen kann. Eine Familie dis zu der Zahl von 6 Köpsen muß 600 fl. oder 342 Athlr. 26 Sgr. Pr. Court. nachweisen, eine Familie von 7 und mehr Köpsen muß das Uebersahrtsgeld von 80 fl. per Kops haben, und im Ganzen noch 100 fl. darüber nachweisen,

und farm ohne dieß Niemand angenommen werben.

Diese Summe von 300 fl. resp. 600 fl. wird bei bem Bereine beponirt und zwar vor der Einschiffung bei der Direktion in Mainz ober bei bem Banquier ber Gefellschaft, herrn E. S. Flersheim in Frankfurt a. M., oder vor der Einschiffung in Bremen selbst, bei einem feiner Zeit bafelbft zu bestellenden Agenten bes Bereines. Dafür bestreitet ber Berein: Ueberfahrt nebst Wertofligung von Bremen bis an ben erften Ausschiffungbort Galveston, welches fich auf 60 fl. per Kopf belaufen wird, Transport bis zum zweiten Ausschiffungborte in ber Martagorda-Ban, sowie ben gand-Transport für Frauen, Rinder und Gepack von dem Ausschiffungsorte bis auf die Rolonie selbst auf ben Wagen und in den Zelten der Gesellschaft für eirea 20 fl. per Ropf; er bestreitet ferner die Uebergabe eines Wohnhauses in ber Kolonie (wenn der Einwanderer nicht vorzieht, es sich selbst zu bauen), im möglichst niedrigen Rosten : Anschlage; über ben reffirenden Betrag, der je nach der Ropfzahl der auswanbernden Familie fich verschieden herausstellen wird, wird der Agent im Namen des Bereins dem Auswanderer vor der Einschiffung einen Empfangschein ausstellen, welcher in ber Kolonialkasse als baares Geld betrachtet werben wirb, und auf bessen Vorweisung der Rolonift Gerathschaften, Materialien und Bieh zur gandwirthschaft, sowie Lebensmittel zum Unterhalt zu den in der Kolonie zu fixirenden

embylichst niedrigen Preisen, so lange aus dem Beneinsmagazine forsdern und beziehen kann, bis der eröffnete Eredit erschöpft ist, oder auch nach Belieben baare Batrage in dortiger Landesminze aus der Kolonialkasse erheben kann. Sollte ein Answandever früher oder bei seiner Einschissung in Breemen eine größere Summe freiwillig dei dem Bereine deponiren wollen, um auch für diese des Borztheits theilhaftig zu werden, daß die Baarschaft nicht auf der Reise werleren gehen kann, so wird der Berein und in dessen Namen der Agent für die empfangene Summe eine Bescheinigung aussertigen, gegen deren Borzeigung die Kolonialkasse in Teras die Rückerstatung in baarem, dort üblichem Gelde, nach dem Tages-Eurse leisten wird. Der Verein vergittet für solche deposita 3 pr. annum dis sum Aage der Erbebung.

Hat der Auswanderer die Einsendung seiner Papiere beforgt und sind dieselben für gut besunden worden, so hat derselbe per Kopf 10 st. bei der Gentral-Verwaltung zu deponiren, als Pfand, daß er sich wirklich zur angegebenen Zeit am Einschistungsorte einsinden will, da die Direktion dem Schisserheder sur die Anzahl der Köpfe Garantie leisten muß. Das Psand wird dei der wirklich ersolgten Sinschissung dem Sinwanderer wieder zu gut gerechnet. Steut sich der Einwanderer nicht zur bestimmten Zeit, so verliert er das Psandgeld. Alsdann erhält der Auswanderer einen mit dem Berzeinsstempel versehenen Aufnahmschein, auch genauere Angade des Datums und des Ortes, wann und wo er sich zur Einschissung einzusinden hat. Dieser Aufnahmschein wird gegen Rückgade der Ausswanderungs Papiere von dem Agenten in Bremen in Empfang genaumen und von diesem nach Beendigung der Seschäfte die Auss

nahme in das Schiff angeordnet, Gegenüber diesen, von den Kolonisten zu leistenden Berbindlich-

keiten giebt und besorgt der Berein:

1) Ueberfahrt und Berköftigung von Bremen bis an ben Ausschiffungsort, sowie Land-Bransport, vom Ausschiffungsorte bis auf die Kolonie selbst auf den Wagen und in den Zelten der Gesellschaft, und wenn es verlangt wird, ein Wohnhaus zu möglichst niedrigem Preise.

2) Une nitgeltliche Ueberlassung vom 320 Acres für die Familie, und von 160 Acres für die unverheiratheten mannkchen Ginwanderer über 17 Jahre, zum freien Eigenthum.

3) Anschaffung und Ueberlassung von allen zur gandwirthschaft und zum Lebensunterhalt gehörenden Gerathschaften und Materialien zu einem möglichst billigen Preise ans ben Magazinen des Bereins.

4) Anlage von Rirche, Schulen, Rrankenhaus, Apotheke und

Herstellung ber nothigen Communitations-Mittel, überhaupt allgemeine Fürsorge für bas Wohl ber ihm anvertrauten Ginwanderer, so lange bis die einzelnen Gemeinden stark genug sind, sich selbst diese Anstalten zu schaffen und zu erhalten.

Der Berein, durch wiederholte Anfragen verantaßt, macht hiermit bekannt und beurkundet, daß die durch ihn eingesührten Einswanderer in Teras durch ihren Anschluß an die deutsche Bereins Kolonie daselbst, nicht in das entfernteste Lehens und Horigkeite Berhältniß zu der Kolonial-Berwaltung treten, mithin keine andere Abgaben und Steuern zu entrichten haben, als diesenigen, welchen ein jeder teranischer Bürger durch Congreß der Gemeindebeschluß unterworsen ist. Schadloshaltung und Zurückerstattung der Kosten und Auslagen, welche der Berein zur Berwirklichung seines Borbabens bereits gehabt, und fernerhin und haben wird, kann und wird derselbe nur dadurch zu bewerkstelligen suchen, daß er in späteren Jahren einen Theil der ihm eigenthümlich verliehenen Länderreien entweder an neue Einwanderer verkausen oder mittelst Betrieb übernehmen wird." Ueber seine eigene Thätigkeit erließ das Direktorium des Bereins am 7. Febr. 1846 zu Wiesbaden solgenden

Als ber Berein jum Schute beutscher Ginwanberer in Beras im Jahr 1844 fein Programm erließ, fo bezeichnete

er feinen 3med mit folgenben Worten:

"Ein Berein hat sich gebildet, bessen 3wed es ift, die beut"sche Auswanderung so viel als möglich nach einem einzigen
"gunstig gelegenen Punkte hinzuleiten, die Auswanderer auf
"der weiten Reise und in der neuen Heimath zu unterstüßen
"und nach Kraften dasur zu wirken, daß ihnen jenseits des

"Meeres eine neue Beimath gesichert werde."

Es hat ihn hierbei die Idee geleitet, daß dieser Zweck nur dann erreicht werden könne, wenn sein Wirken die als moralische Person betrachtete Gesammtheit der Auswanderer vor jenen Eventualitäten zu wahren im Stande sey, welche bei dem vereinzelten Auswanderer so schwer auf der Entwickelung selbsiständiger Thätigkeit lasten, und denen so viele unserer deutschen Landsleute zum Opfer gefallen sind. Bor allem war es der politische und sociale Austand, das Klima, der Boden und die Aufunft des zu wählenden Landes, welche als Grundbedingung eines gunstigen Erfolges erkannt wurden.

In dem fu zen Zeitraum von zwei Sahren haben Ereignisse und Thatsachen die Combinationen und Berichte gerechtfertigt, welche ben Berein bestimmten, das in allen oben berührten Beziehungen so

vielfach angefeindete Teras zu mahlen.

Beras ift feitdem ein Glied bes größten und gefichertsten Staa-

tenbundes von Amerika geworden, und schreitet auf dieser machtigen Basis einer gleichen socialen Entwickelung entgegen. Das von der Natur so reich begabte Land hat in seinen weiten Gebieten ein Alima, welches für die Gesundheit des mäßigen und sleißigen Arbeiters eben so gunstig, als der jeden Andaues fähige Boden reichtlich lohnend ist. Es ist dieses nicht mehr Hypothese, sondern auf Erfahrung gegründete Thatsache, die in ihren Resultaten selbst die auf gediegene Berichte gestügten Erwartungen des Bereins übertroffen hat. Auch die Zukunft des Landes ist gesichert und Unternehmungen sind in diesem Augenblicke von andern Seiten her im Werke, deren Großartigkeit für das Vertrauen spricht, welches fremde Volker ihr schenken.

Die erste Lebensfrage bes Bereins, ber erste Theil seiner Aufgabe, richtige Bahl bes Landes, sie ist baher gelost, die Basis seines

Birfens verburat.

Db und wie weit es ihm gelungen, auch ben zweiten, ben materiellen Theil ber sich felbst gestellten Aufgabe zu losen, ob es ihm gelungen, einen Theil ber sonst spurlos in ber Frembe verschwunsbenen Krafte bes Baterlandes geschützt nach gunstigen Punkten zu birigiren, barüber kann nur der Stand bes Unternehmens, bas bis

jest erzielte Refultat entscheiben.

Im ersten Jahre (1844) hatten sich 150, im zweiten (1845) 2000 Familien ber Leitung bes Bereins anvertraut. Die Ginmanberer des ersten Jahres bilben ben Kern in einer Stadt Neubraunfels, bie bereits über 300 Baufer gablt, und auf einer Stufe folch regen Werkehrs fieht, daß die in bergleichen wohlbewanderten Umerikaner ihr einstimmig eine große Butunft prophezeien. Der Werth ber Bauplage und Sandarbeit ift in bem fo rasch erbluhten Orte auf eine Urt geftiegen, die in Amerika als fichere Burgichaft kunftigen Gebeihens angesehen wird. Taufend Kamilien ber Ginmanderer bes verfloffenen Jahres find in biesem Augenblick beschäftigt, eine zweite Stadt, Friedrichsburg, an den Ufern des Piedernales ju grunden, einem Nebenfluffe des Colorado, in einer Gegend, die reich an Bald und Wiesen, an Schonheit und Fruchtbarkeit nichts zu munschen übrig läßt, in klimatischer Beziehung aber ausgezeichnet zu nennen Die andern werden in entsprechender Entfernung eine ahnliche Niederlassung bilden, wozu nach den letten Berichten bereits alles Die Borrathshäuser bes Vereines enthalten die vorbereitet ift. nothigen Waaren, Adergerath und Urzneien, fowie den nothigen Bebarf an Lebensmitteln bis zur nachften Ernte; eine Dahl = und Sagemuble werden oder find in diesem Augenblicke schon errichtet, Religion und Sanitat burch bes Bereines Ungeftellte vertreten, Die Rommunifation mit der Stammtolonie und der Meeresfüfte hergeftellt.

Bruppen ber vereinten Sta Geengen bes ben neuen Ginwand bie Unfiebler im Befit von 600 birenter Indianerstämme zurück folder wiber Erwarten und n gemachten Erfahrungen auf ei Riederlaffung erfolgen follte. haben, was burch Bofalver veiben einer fleißigen ackerba burch anerkennungewerthe S - sentanten geleiftet werden to ju überminden, beren einige im urfprunglich ausgespre bebingten, während eine moralischen Garantien be argwohnischen Bliden be

Aber gerade hierdision erfüllt, denn es bi
56,000 Auswanderern
nach Amerika zogen, i
des Vereines ausgewa
terlande, wie jenseits
oft ungerechter, ma
während 50,000 in?
zerstreut sich verliere
und fragt, was av

Beit entfernt menheit und Unfel baß er unbeirrt ein Unternehmen falls bas hochstr Bebingung bes andere nennen

Die Cent machen, unte werden könne wollen. Di welcher Rien selhkständig aber bei der Jukunst ei Er muß es



so zu benugen, um in der neuen seihft gesthaffenen Heimath Ersat zu finden für bas aufgegebene Baterland.

Bieababen, den 7. Februar 1846.

gez. C. Rarl, Burft zu Leiningen, Prafibent. Rarl, Graf zu Caftell, im Namen ber Comité.

Wenige Tage fpater, ben 25. Februar, veröffentlichte bie Centralvermaltung bes Bereins folgenden Erlaß in Bezug auf Dia Auswanderung und den Kolonisten-Transport des laufenden Jahres, ber aber sicher noch eine Abanderung erleiben wird, ba es für ben Berein felbst weit angemeffener fein durfte, die Bestreitung ber Transportkoften jedem Auswanderer selbst zu überlassen.

Nachdem seit August v. J. dreißig Schiffe mit Auswanderern won Bremen und Antwerpen nach der neuen deutschen Kolonie in Teras von Seiten bes Bereins erpebirt worden sind, von benen am 27. Dec. dreiundzwanzig bereits glucklich in Galveston angelangt waren, und die Nachrichten das beste Gebeihen der Kolonie hoffen laffen, so bringt die unterzeichnete. Stelle zur Kenntniß des betreffenden Publikums, daß von nun an wieder Meldungen jur Aufnahme fur die bisherigen Expeditionen angenommen werben, jedoch wird nochmals wiederholt, daß ben Beamten des Bereins Alles, was einer Werbung: ähnlich sieht, unterfagt ift, damit ber aufgestellte Grundsat, Riemand auf irgend eine Beife zur Luswanderung zu verleiten, ftrenge burchgeführt werde. Der Berein, weitentfernt zur Auswanderung zu überreden, willnur dem, welcher bereits bazu entschloffen, Sulfemittel bieten, sich selbst weiter helfen zu können, da es natürlich stets von ber Individualität eines jeden abhängt, ob und in wie fern er sie überhaupt zubenugen und zur Grundung seiner kunftigen Eriftenz angumendenverstehe.

Die Ginschiffungen werben in Bremen und Untwerpen im August beginnen und bis Ende November bauern. nach ben bis jest gemachten Erfahrungen, die der Gefundheit zurträglichste und auch schon deßhalb vorzuziehen, weil die Einwanderer alebann nicht fo lange bie felbsterzeugten Gubfiftenzmittel zu entbehren

und von ber mitgebrachten Baarfchaft zu gehren haben.

· Die Bedingungen, unter welchen die Aufnahme in diesem Jahre. geschehen kann, find folgende:

1) Beibringung eines Leumundzeugniffes und eines Paffes ober Auswanderungskonsenses. (Die Borzeigung biefer Papiere kann, jur Sparung bes Porto, bis am Ginschiffungsorte ausgesetzt werden:)

2) Bahlung ber Transport = und Unterhaltungskoffen von Ginfchiffungborte bis jur neuangelegten Stadt, Aeu-Braunfels, welche, ohne Unterschied des Alters, 98 fl. rh. oder 56 Athlr. Pr. Crt. à Person betragen.

Ferner Bahlung bes Hofpitalgelbes von 1 Dollar in Galveston, wenn nicht etwa die, in Folge der von dem Bereine gebotenen Garantieen mit dem teranischen Gouvernement eingeleiteten Unterhandlungen zu einem gunstigen Resultate führen und die mit Vereinsschiffen ankommenden Einwanderer von dieser Abgabe befreit bleiben sollten.

Der Berein gibt dagegen jeder Familie, nach ihrer Ankunft in ber Kolonie, 320 und jedem unverheiratheten Auswanderer über 17 Jahren 160 Acres Landes merikanischen Maßes als freies Eigenthum ohne irgend eine Berbindlichkeit gegen den Berein, und nur unter der von dem teranischen Gouvernement gestellten Bedingung, binnen drei Jahren ein Haus zu erdauen, 15 Acres zu kultiviren und nach landesüblicher Beise einzufriedigen. Der Berein sorgt für die gehörige Anzahl Schiffe an den bestimmten Terminen zur Uebersahrt nach Galveston sowohl, als von da nach Indian Point an der La Bacca Bay, dem eigentlichen Ausschiffungsplate; er sorgt für das erste Unterkommen der Einwanderer in beiden Orten, sowie für die gehörige Anzahl Wagen zum Transport der Frauen, Kinder und der freien Bagage der Einwanderer bis nach Neu-Braunfels.

In der Kolonie sind Magazine angelegt, welche alle zum Unterhalt der Einwanderer dis zur nächsten Erndte nothigen Borrathe an Biktualien, sowie Adergerathe, Handwerkszeug z.c. enthalten, und woraus gegen Jahlung der dilligst gestellten Preise alles Nothige bezogen werden kann. Die dortige Direktion ist auch ermächtigt, nach Maßgabe der Umstände, deren Beurtheilung jedoch lediglich ihrem Ermessen anheimgegeben, dergleichen Erfordernisse vorschußweise verabsolgen zu lassen, auch wird sie stets benjenigen, welchen es etwa an den nothigen Mitteln fehlen sollte, um dis zur nächsten Erndte sich zu unterhalten, so vielen Berdienst durch Arbeiten zu bieten im Stande senn, um sich die nothigen Subsistenzmittel verschaffen zu können, und durften deßhalb vorerst, bei unbedeutenden Mitteln, nur Aderbauer und Handwerker mit Sicherheit auf die Gründung ihrer kunstigen Eristenz rechnen können.

Wer bemnach zur Auswanderung und Ansiedelung auf Bereinslandereien entschlossen ist, hat in portofreien Briefen an die Generalagentur nach Mainz sich zu wenden, den Namen, Wohnort und das Alter der einzelnen Familienglieder anzugeben, und 10 fl. sogenanntes Pfandgeld auf Abschlag der Uebersahrtstosten einzusenden. Dagegen ertheilt die Generalagentur sofort den Annahmeschein, worin Ort und Datum der Einschiffung, sowie die Quittung über das eingezahlte Pfandgeld enthalten und das Handlungshaus angegeben ift, welches die Einschiffungen besorgt. Der Auswanderer hat die Verpflichtung, zu der in dem Aufnahmeschein bestimmten Zeit zur Einschiffung fich einzufinden, widrigenfalls das bezahlte Pfandgeld verfallen ift, indem die Schiffe nicht auf einzelne Ausbleibende marten konnen.

Dagegen übernimmt ber Verein biejenigen Auswanderer, welche langer als 6 Tage nach ihrer Ankunft, d. h. nach dem in ihrem Aufnahmeschein enthaltenen Datum, am Ginschiffungsorte verweilen muffen, vom fiebenten Tage an auf feine Roften unterhalten gu

laffen.

Deposita nimmt ber Berein nicht mehr an, jedoch ift die Einrichtung getroffen, bag biejenigen, welche einen Berluft am fremben Gelbe in Teras befürchten, oder statt baaren Gelbes Unweisungen auf Galveston mitzunehmen wunschen, folche vom Bankier Des Bereins, Herrn &. Flersheim in Frankfurt a. M., erhalten tonnen, welcher angewiesen ift, ben beffallsigen Bunschen ber Muswanderer entgegen zu kommen. Gleichzeitig ift zu bemerken, baß bas Ueberfahrtsgelb in Untwerpen in franzosischem Gelbe bezahlt werben muß, und werben beghalb bie betreffenden Auswanderer wohl thun, fruhzeitig mit bemfelben fich zu versehen, um möglichen Berluften vorzubeugen. Wer aber bas Ueberfahrtsgeld in Mainz bei ber Generalagentur ober in Frankfurt a. M. bei bem herrn Bantier Flersheim gahlen will, fann die Bahlung in jeder beliebigen Mungforte nach bem Rurfe leiften.

Diejenigen, welche es vorziehen follten, felbst fur ihre Ueberfahrt zu forgen und erft in Teras ber Bereinstolonie fich angufchlie-Ben, haben, bei ihrer Ankunft in Galveston, bei bem Ugenten bes Bereins, herrn Konful Rlaener, als Ginmanberer fur ben Grant des Bereins fich anzumelben, welcher ihnen alsbann bie erforberlichen Beisungen wegen ihres Sintommens, jedoch ohne Ga-

rantie Seitens des Bereins, ertheilen wird.

Bor der Einschiffung wird mit jedem Einwanderer durch ben bevollmächtigten Agenten ein schriftlicher Bertrag über bie Schenkung bes Landes in Duplo abgeschloffen und von beiben Theilen Diefer Bertrag enthalt zugleich bie gegenseitigen Beunterschrieben. bingungen, mithin auch alles, was ben Auswanderern versprochen ift, indem bie Erfahrung gelehrt hat, wie viele berfelben bei ber Unfunft in Teras ihre Unspruche über alle Gebuhr fleigern.

Die Mitnahme von Handwerkszeug, Adergerathen, Riemen und Sattelzeug, Leinen, Hausgerathen, Matragen, Leinwand, Rleibungoftuden, Fußbekleibung und Samereien aller Urt ift zwedmaßig, bas Reisegepad ber Paffagiere frachtfrei, boch burfen bie mitzunehmenden Gegenftande nicht viel über 20 Rubitfuß, also ungefahr einen Raum von 3. Fuß Lange, 3 Fuß Breite und 21 Suß Sobe betragen, mogegen es auf beren Schwere gar nicht antommt.

Ber mehr mitnimmt, hat Ueberfracht zu bezahlen, und beschalb mit bem Schiffsrheder sich zu benehmen.

So sehr auch der Berein darauf bedacht ist, die Berfchiffungen fo anordnen zu laffen, daß teine Rlagen entfteben, fo überfteiat biefe Aufgabe, nach ben bisherigen Erfahrungen, boch beinahe bie Grenzen ber Möglichkeit, indem viele Auswanderer keine Idee einer Seereife haben, und überall, wo fie Entbehrungen finden, welche in ber Natur ber Sache liegen, einen Grund gur Beschwerbe gefunden gu haben glauben. Bir muffen beghalb erklaren, bag gwar Mes aufgeboten werben foll, bamit nur vollkommen taugliche Schiffe gum Bransport verwendet werben und ben Auswanderern wahrend ber Reise gute Kost und Behandlung zu Theil werbe, jedoch ber Berein, fobalb bas Schiff ben Safen verlaffen hat, für Eventualitaten einer force majeure so wenig als fur solche Anordnungen haften kann, welche vermoge gefehlicher Beftimmungen bem Bereiche feiner biretten Beaufsichtigung entzogen find. Dahin gehoren namentlich Beshanblung und Betoftigung mahrend ber Reife, und muffen allenfallfige Rlagen über biefe Puntte gleich bei ber Untunft in Galvefton bem bortigen Agenten, Ronful Klaener, gur eventuellen Unter= fuchung und kunftigen Abhülfe vorgetragen werben.

Bur Vermeidung von Migverstandnissen, welche schon hier und ba vorgekommen sind, muß noch bemerkt werden, daß die in Untswerpen sich gebildete Gesellschaft zum Schutz der Einwanderer in Teras, welche die Landereien des Herrn H. Castro kolonisset und neuerdings in Mainz, Coblenz, Bingen ic. Agenturen errichtet hat, durchaus in keiner Verbindung steht mit dem Verein zum Schutze deutsche Einwanderer in Teras, dessen General-Agent Dr. Hill in Mainz ist, und an den alle betreffenden Unmelbungen zu adressfren sind.

Schließlich wird noch bemerkt, baß, zur Erleichterung für die Auswanderer, die Agentur für die K. Pr. Rheinprovinz dem Herrn Referendar S. Schulz in Bonn übertragen, und für das Königreich Burtemberg der Herr Notar Stählen in Heilbronn zum Abschlusse der mit den Auswanderern zu treffenden Vereinbarungen bevollmächtigt ist. —

Nachdem nun abermals mit der Auswanderung ein Jahr verflossen ift und diese in einem sehr hohen Grade zugenommen hat,
fand es der Verein zum Schuze deutscher Einwanderer in Teras
zwecknäßig, denjenigen, welche entschlossen sind, ihr deutsches Vaterland mit einem fremden Welttheile zu vertauschen, unterm 1. Februar 1847 folgende Bedingungen mitzutheilen:

"Die Ginschiffungen geschehen vorläufig in biefem Jahr in

Hamburg, und zwar vom Monat August bis Dezember. Diese Beit ist nach ben bis jeht gemachten Erfahrungen bie ber Gesundheit zuträglichste, und auch schon deshalb vorzuziehen, weil die Einwans berer alsbann nicht so lange auf die Erndte zu warten und von der mitgebrachten Baarschaft zu zehren haben.

Dem hafen von hamburg ist beshalb ber Borzug gegeben worben, weil hier die Fahrpreise nicht zu hoch, die Schiffe und Prossiant aber gut sind. Für Letteren ist sehr-gesorgt, und übertrifft berselbe hierin alle andern hafen, was auch aus der beigefügten Tabelle zu ersehen ist. Wer die Seefahrten kennt und weiß, welchen Dualen und Prellereien die Passagiere auf einem schlecht verproviantirten Schisse ausgesetzt sind, wird sich freuen, für einige Gulden mehr biesem Allem von haus aus überhoben zu senn, zunial er doch noch viel spart, was sonst der Proviantmeister auf unrechte Weise ihm abnimmt, will er nicht hunger leiden.

Effekten ber Auswanderer. — In Betreff ber Effekten ist zu bemerken, daß jeder erwachsene Passagier über 12 Jahre 20 Rubiksuß und jeder unter 12 Jahren 10 Rubiksuß Raum frei hat, wobei es gar nicht auf die Schwere der Segenstände ankommt. 20 Rubiksuß ist eine Riste von ungefähr 3' lang, 3' breit und 2½' hoch. Un Essekten ist vortheilhaft mitzunehmen: Leinenzeug, Rieidungsstüde, tüchtig Schuhwerk, metallenes Küchengerath, Handwerkszeug, Ackergerathe, Riemen, Sattelzeug, Matrahen, wollene Decken und Samereien aller Art.

Die Bafche und Kleidungsftude zum wechseln auf dem Schiffe muffen ertra verpact senn, indem die andern Effekten in den untern Raum des Schiffes kommen, wo der Passagier während der Reise nicht mehr dran kann.

Ausweis ber Auswanderer. — Als Ausweis werben verlangt, welche Gegenstände bes Porto wegen aber erft am Ginfchiffungsort vorgezeigt zu werben brauchen:

1) Zauf und Beiratheichein,

2) Laufichein ber Rinber,

3) Auswanderungs-Confens ober Pag,

4) Beugniß ber Drisvorsteher ober Geiftlichen.

Pfanbgelber und Fahrpreise. — Da der Fahrpreis sich fehr nach der Dertlichkeit richtet, von wo der Auswanderer fort geht, so ist dieser stets bei den verschiedenen Gerren Agenten zu ersehen. Dahingegen wird beim Abschlusse des Vertrags jedesmal absichläglich auf den Fahrpreis à Person fl. 15 beim Agenten deponirt und auf dem Bertrag selbsten Quittung I. ausgesüllt. Ferner hat jeder Passagier vor der Absahrt von Samburg 2 Dostar Sospitals

und Einklarirungsgelb zu bezahlen , indem der Schiffskapitan bie- fur bei ber Ankunft in Teras verantwortlich ift.

(Der Fahrpreis von Mannheim bis Galveston war im April 96 fl. (jett, im Juli, stellte fich berselbe auf 131 fl.) per Kopf, in-

clusive ber Roft mahrend ber Seefahrt.)

Aufnahmeschein. — Der Aufnahmeschein für die Kolonie wird nur von der General-Agentur hier ausgestellt, und dem Accorsdanten bei der Restzahlung des Vertrags ausgehändigt. Alle von andern als dem Generalagenten ausgestellte Aufnahmescheine sind ungültig.

Durch ben Aufnahmeschein schenkt ber Berein jeber Familie 100 (früher 320) Acres (circa 150 Morgen) und jedem jungen Manne über 17 Jahre 50 (fonst 160) Acres Land auf seiner Kolonie als freies Eigenthum ohne irgend eine Berbindlichkeit gegen ben Verein, als Erstattung ber Bermessungskosten und ber von ber Texanischen Regierung gestellten Bedingung, binnen 3 Jahren nichts davon zu veräußern, 15 Acres zu bedauen und nach

· landesublicher Sitte einzufriedigen.

Der Berein ertheilt nur mehr in Deutschland die Aufnahmescheine, damit sich nicht die Rlagen des verflossenen Sahres, wie sie in Indian Point laut wurden, wiederholen. Die Anhäufung der vielen Leute dort geschah nämlich dadurch, daß eine sehr große Masse in Galveston erst sich dem Berein anschloß, um von diesem erhalten ju werben. Durch ben Agenten bes Bereins einmal angenommen, war es Pflicht bes Bercins, fur fie zu forgen, jedoch bei bem großen Unbrange auf einmal, sowie burch bas feit Menschengebenken nicht erhörte anhaltende Regenwetter, wodurch alle Wege überschwemmt wurden, jum leberfluffe noch bei bem ausgebrochenen Rrieg zwischen Amerifa und Merifo, welcher Fuhrwert und die Lebensmittel wegraffte, war es dem Verein in diesem kritischen Augenblicke nicht moglich, den großen Haufen, welcher von Lag zu Lag zunahm, prompt fortzuschaffen, welches jedoch, sobald die Umstände es erlaubten, ge= Aus diesem Grunde, und damit sich Aehnliches nicht wiederholt, fieht der Berein fich genothigt, für die Bukunft Niemand, ber von hier aus bei ihm nicht angemelbet ift, in Teras aufzunehmen, und eben so wenig kann er mehr ben Transport von Galveston bis zur Colonie übernehmen, wohl aber wird sein Generalagent in Galveston, Herr Suftav Dre fel, hierzu die nothige Unweisung ertheis len, mit welchem die Emigranten sich am besten über ihre weitere Reife benehmen tonnen.

Abreise von ber Beimath. — Diese muß so geschehen, bag die Passagiere an bem im Kontrakt bestimmten Tage am Ginschiffungsorte find, widrigenfalls ihre Plate und bas gezahlte Pfand-

gelb verloren geben. Bei ber Ankunft am Ginschiffungsort muß jeber Passagier 3 Lage sich selbst beköstigen, vom 4ten Lage an übernimmt dies ber Berein. In Hamburg ift für gutes freies Logis

gesorgt, falls bas Schiff noch nicht ganz geruftet senn sollte.

Fürsorge für die Gesundheit der Auswanderer. Gleich nach Ankunft ber Auswanderer an Bord, haben fie einer årztlichen Untersuchung sich zu unterwerfen. Diese Untersuchung wird einem geschickten Arzte anvertraut, welcher immer ein Mann von großer Erfahrung im Gebiete ber Beilfunde fenn muß. Dienfte werben ben Auswanderern unentgeltlich geleiftet, und feine Pflichten beschränken sich barauf, den Gesundheitszustand der Reis fenden zu untersuchen und ihnen die nothigen Berhaltungsregeln, welche ihrer Conftitution entsprechen, mit auf ben Weg zu geben. Uebersteigt die Bahl der Passagiere auf einem Schiffe 100 erwachsene Personen, ober mas bieser Bahl an Unerwachsenen gleich ift; so werben es bie Unternehmer sich angelegen seyn lassen, einen tuchtigen Arat mitzugeben, falls die Umstande es gestatten; boch konnen sie fich nicht dazu verpflichten. Sehr schwache, an Krebs, Schwindsucht, Wassersucht, Knochenfraß und einigen anderen vom Arzte zu bestimmenden Krankheiten leidende Personen konnen unter keiner Bedingung angenommen werden; und jede fich bildende Gesellschaft hat schon in der Heimath dafür zu forgen, daß solche Individuen nicht zugelaffen werben.

Lebensmittel. — Wie ausgezeichnet und vollkommen viese geliefert werden, zeigt die nachstehende Aufstellung, und ist kein Hafen, der nur ein Aehnliches thut. Für jede erwachsene Person wird mitgenommen:

& Dchsenfleisch, 194 ,, Schweinefleisch, " Beigbrod, 65 " Mehl, 13 " gelbe Erbsen, 13 45 , Graupen, 61 ,, weiße Bohnen, 61 ,, grune Erbfen, 15 ,, Reis, 93 " Linsen, " Sauerkraut, 30 - 60 % Rartoffeln, 64 % Pflaumen, "Sprup, 26 Both Thee,

52 Loth Kaffee,

108 ,, Juder,
61 B Butter,
2 Flaschen Bordeaur,
15 ,, Bier;

ferner noch auf 100 Personen:
40 B Hafergrühe,
18 ,, Sago,
18 ,, Senssamen,
264 Flaschen Essig,
4 Faden Holz,
4 Last Steinfohlen,

3 % Mieber,

2 K Camillen, 1 Anter Brennol, 2 Rugellampen,

1 Abführungemittel à Perfon, Budergwiebad für Rinber, Medicinkaften.

Diernach stellt fich folgender Berpflegung & gettel beraus:

Sonntag.

Pflaumensuppe ; 1 & Debfenfleisch; A ,, Mehl zu Pubbing.

Montag.

Erbsenfuppe, wozu & & Erbsen; 1 % Schweinefleisch; Diden Reis mit Sprup.

Dienstag.

Graupensuppe; 4 & Ochsenfleisch; Binfen als Gemufe, & 26.

Mittwach.

WeißeBohnenfuppe, & Bohnen; & Flasche Bein. 4 % Schweinefleisch; Sauerkohl, & B.

Donnerftag.

Pflaumenfuppe; 1 % Dofenfleifch; 1,, Mehl zu Pudding.

Kreitaa.

4 & Schweinesteisch: Sauerfohl, 1 85.

Sonnabend.

Grune Erbsensuppe, 3 M Erbsen; # & Ddfenfleisch; Binfen als Gemufe, & 25.

Für die erwachsene Person wird wochentlich verabreicht:

4 Both Raffee; 2 Both Thee; 8 Both Buder; 16 Both Butter ober Schmalz. 5 % Brod;

Auf jebe erwachsene Person wird ferner für die Reise ein: gelegt:

2-Drhoft Baffer; 30 bis 60 % Kartoffeln nach ber Jahrebzeit; 1 Drhoft Bier fur 12 Personen; Erbsensuppe, wozu & & Erbsen; Salz, Senf, Pfeffer 2c. 2c.

Schonung ber abgereichten Lebensmittel. ber reichlichen, ben Auswanderern im Zwischendede bisher niemals gereichten Berpflegung, wie fie von ben Unternehmern bestimmt ift, wird es Denjenigen, welche ihre Portion nicht aufzehren konnen, ftreng verboten, die übrig bleibenden Lebensmittel zu verderben oder über Bord zu werfen; und es ift Pflicht bes Borftandes und Badmeistere, darüber zu machen, daß die Ueberbleibsel sorgfattigst ge-fammelt und dem Passagier = Roch übergeben werden. Zeigt sich in irgend einem Artikel Ueberfluß in den Rationen, so konnen fie nach



Beschaffenheit und in Folge Uebereinkunft zwischen dem Borstande ber Gesellschaft und dem Kapitain im Berhältniß vermindert werden. Brod hält sich gut, und wenn es nicht muthwillig zerbröckelt wird, kann es immer wieder ausbewahrt werden. Es ist durchaus nothig,

jede Berichwendung zu vermeiben.

Verhalten ber Auswanderer an Bord. Den Auswanderern liegt die Verpflichtung ob, während der Reise den Anordnungen des Kapitains sich zu unterziehen und ihnen Folge zu leisten. Um daher den Verkehr mit dem Kapitain in den Schranken des Anstandes zu erhalten, muß die Gesellschaft auf jedem Schiffe durch den Führer oder Vorstand vertreten werden, welcher als Mittelsperson zwischen ihr und dem Kapitain auszutreten hat. Ruhe und Ordnung, nebst friedlichem, nachsichtigem Verhalten der Auswanberer unter einander, sind wichtige Momente auf einer Seereise, wo der beengte Raum, die Geschäftslosigkeit und daraus solgende Langeweile das Gemuth vielfach verstimmen. Deshalb muß gegenseitige Nachsicht aus allen Kräften geübt, und christliche Dulbung in vollem Rase empsohlen werden.

Die Anordnungen in Betreff der Mahlzeiten gehen vom Kapitaine aus, dessen Worschriften stets auf Regelmäßigkeit hinzielen mussen. Jeden Worgen ist es nothig, daß das Zwischended ausgesegt und ausgewaschen werde. Dieser Arbeit dursen den Keisenden, schon um ihrer selbst willen, kein Hinderniß in den Weg legen, sondern mussen zu rechter Zeit ausstehen und das Wett machen, dervor die Reiseigung vor sich geht. Zur Abhaltung der Mahlzeiten haben die Reisenden in Genossenschaften von 10 bis 12 Perssonen sich zu vereinigen. Solche Genossenschaften werden in der Schissprache "Back" genannt. Zede Back erhält ihre Rummer. Von jeder solcher Genossenschaft muß Einer darunter den "Backs Meister" machen, welcher Dienst der Reihe nach umgeht, mit Aussnahme der Frauen überhaupt, die von dieser Arbeit befreit sind.

Teben Abend empfängt der Bad = Meister vom Steuermanne seine Ration Dchsen= und Schweinesteisch, befestigt die Nummer seiner Bad daran, und übergibt das Fleisch dem Passagierkoch, damit es über Racht ausgefrischt werde. Sobald das Essen am folgenden Mittag fertig ist, empfängt der Badmeister seine Nummer mit dem Fleische, und bringt es seinen Genossen im Zwischendeck, worauf er das Gemüse u. s. w. ebenfalls abholt. Ist das Essen vorüber, so hat der Badmeister dem Roche das schwuzige Geschirr zu überzbringen, welches er rein wieder empfängt, um es an dem dazu besstimmten Orte auszubewahren. Zerbrechliches Geschirr, wie auch Messer, Sabel, Lössel, reinigt zeder Reisende selbst, und bewahrt sie aus.

Semuse, Mehl, Grüße und bergleichen Sachen empfängt gewöhnlich der Passagier-Koch, und theilt jedem Back-Meister seinen Antheil zu, wenn das Essen fertig ist. Brod und Butter werden dem Back-Meister für die ganze Woche gereicht, welcher Beides an die Tischgenossen vertheilt. Jeder Passagier bewahrt seinen Antheil selbst auf, und ist davon, wenn er Lust dazu hat. Jede Genossenschaft muß auch einen ziemlich großen Theekessel von Blech haben, worin Morgens und Abends Kasse und Thee beim Koche abgeholt und der Gesellschaft gebracht wird, weil es zu weitläusig und bei schlechtem Wetter gar nicht möglich wäre, jedem Passagier seinen Antheil an der Küche einzeln abzureichen.

Bum Borschneiben und Bertheilen ber Speisen bei Tische, mablt jebe Gesellschaft gewöhnlich ben Aeltesten und Bernunftigsten aus ihrer Mitte, welcher auch für Ordnung und gutes Berhalten ber Passagiere zu sorgen und gegründete Beschwerden an den Borstand der Gesellschaft zu bringen hat, damit er sie dem Kapitaine mittbeile.

und wo moglich entferne.

Kein Passagier darf sich an die Kuche brangen, um etwas Befonderes zu kochen ober zu braten, ba es sonst für den Koch nicht möglich ware, seine Pflichten zu erfüllen.

Jebe Tischgenossenschaft hat immer in ber Beise sich zu vereinisgen, daß die Schlafstellen berfelben bei einander liegen, damit die

bafelbst befestigten Riften zugleich als Zafel bienen konnen.

Keinem Reisenden ist es erlaubt, den Schiffsbienst auf irgend eine Weise zu storen oder zu verhindern; auch darf er sich während der Arbeitszeit mit der Besatung nicht in's Gespräck einsassen. Ebenso ist es verdoten, im Zwischended zu rauchen, weil Fenerdzesahr damit verdunden ist; auf dem Verdede dagegen sindet diese Beschränkung nicht in gleichem Grade Statt; doch ist große Borssicht auch hier ersorderlich. Führen die Passasiere Wassen bei sich, so mussen sie dem Kapitain während der Ueberfahrt in Verwahrung gegeben werden.

In den ersten Tagen der Reise können die Passagiere nicht erwarten, daß Alles seinen geregelten Gang gebe, um so mehr, als auch die Seekrankheit sich einstellt, gegen welche mit aller Seiterkeit des Semuthes angekämpft werden muß. Nach einigen Tagen legt sich dieses Uebel gewöhnlich wieder, und wenn es vorüber ist, hat man Eßlust und Frohsinn zusleich. Deßhalb darf man, einer vorübergehenden Unpässlichkeit halber, den Muth nicht sinken lassen; sondern alle Passagiere mussen dazu beitragen, daß die Gesellschaft überhaupt bei guter Laune bleibe. Zu diesem Behuse darf auch Abends, nach vollbrachtem Tagewert, wenn Wind und Wetter es geftatten, mit Erlaubnif bes Rapitains, bis ju einer bestimmten

Stunde gefungen und gespielt werden.

Bur Erhaltung ber Sittsamkeit werben die mit Auswanderern besetzen Schiffe der Art eingerichtet, daß die Schlafstellen der ledigen und einzeln reisenden mannlichen Passagiere den vordersten Theil der ganzen Reihe bilden, worauf die verheuratheten Personen mit ihren Familien in der Mitte folgen und die ledigen Frauenzimmer nach hinten untergebracht werden. Füllt eine Gesellschaft zwei Schiffe aus, so kann die Ausscheidung der Geschlechter leichter erfolgen. Bei vorkommenden Geburtsfällen an Bord, wird besondere Einrichtung getroffen.

Alagen. Wer wahrend ber Reise gerechte Clagen zu haben glaubt, wird hoflichst und dringend ersucht, diese bei der Ankunft in Galveston dem dortigen General - Agenten, Herrn Gustav Drefel, mitzutheilen, und in das dafür offen liegende Beschwerdebuch einzuschreiben, damit dieselben so rasch als möglich beseitigt werden, sowie es überhaupt ber Wunsch des Vereins ift, die Mangel kennen

zu lernen, um fie abstellen zu konnen.

Die Lande of prache. Durch Beschluß des Amerikanischen Kongresses ist die Kolonie des Vereins zur Comal County, d. h. Provinz, erhoben worden mit dem Recht, daß hier alle Berhand-lungen, selbst die des Gerichtes und der Urkunden in deutscher Sprache abgefaßt werden und nicht wie in den übrigen amerikanischen Staaten in englischer.

Die fammtlichen herren Agenten bes Bereins sowohl, als bie unterzeichnete General Agentur, find bereit, auf frankirte Anfragen

gerne jede gewunschte Auskunft zu ertheilen.

Biebrich, im Februar 1847.

Die General-Agentur bes Bereins dum Schute beutscher Einwanderer in Teras.

M. W. Settegast, General=Agent.

Mit anerkennungswerther Beharrlichkeit, wenn auch unter taufenb Dpfern, setzte ber Verein seine Ansiedlungsbemühungen bis jetz fort, und nun, wo ein fast dreijähriges Birten bes Vereins vorliegt, wo in diesem Augenblick 22 Geodaten beschäftigt sind, das Vereinsland zu vermessen, wo die Ansang September die erste Ansiedelung auf demselben beginnen soll, wo mit den Comanchen Friedelung auf demselben beginnen soll, wo mit den Comanchen Frieden geschlossen, und noch keine Störung, weder dei den Vermessungen, noch dei den beiden Expeditionen, welche das Vereinsland durchzogen und rekognoszirten, vorgesallen ist, jest wird es doppelte Psiicht, nochmals auf die Wirksamkeit des Vereins zuruck zu kommen,

beffen Landereien noch für lange Jahre ein Upl für Laufenbe armer Landsleute abgeben werben. — Bie ich schon oben behauptete, find ber Bille und bas Streben bes Bereins loblich, und seine Leifinngen bis jest außerorbentlich; burch zu schnelles Bervortreten mit feinem Plane aber, und burch bereitwillige Uebernahme bes Fifch e rich en Grants, sowie burch ungeeignete Bahl ber erften Leiter und Grunder ber Unfiebelung hatte er fich in ber Meinung Bieler, bie das Bedürfniß einer Fürsorge für Auswanderer lebhaft erkannten, mehr geschabet als genutt, und fein Unternehmen burch bie Absendung bes Grafen v. Boos-Balbeck, als erften Kommiffars bes Bereins, mehr als eine großartige Spekulation Hochgestellter bezeichnet, als einen Berein, dem am Boble ber Auswanderer und deren Butunft gelegen schien. Ohne personlich mit einem ber Ditglieber bes fürftlich = hochabeligen Vereins bekannt zu fenn, möchte ich boch nach bem Wirken und Er-· laffen bes Bereins schließen, bag nur ber Grunder des Bereins allein sich des Wesens der Sache bewußt war, der größte Theil der Mitglieder selbst aber bas Unternehmen nur als eine gewinnversprechende Spekulation betrachtete , so boch bieselben auch geftellt und mithin über jeben folden Berbacht erhaben find. — Rein Vernünftiger, wird es einer Gesellschaft zum Vorwurf machen, wenn sie bei den pekuniaren Opfern, die sie zu bringen geneigt ist, auch ihre eigene Sicherheit, ihren Bortheil berücksichtigt, und Jedermann wird ihr einen solchen von ganzen Herzen gonnen; wo aber nur das Wohl der armen oder sich sonst selbst überlassenen Auswanderer in Bordergrund geschoben, jede selbstsüchtige Absicht geläugnet wird, eine einfache Berechnung ber vom Berein in ben Aftenflucken vorgelegten Thatfachen aber eine riefenhafte Spekulation nachweist, bann ist es Pflicht der Presse, diese Thatsachen hervorzuheben. — Hatte ber Berein ber Sochgestellten es bedacht, bag nur mit bem Bolke und durch baffelbe etwas Großes geleistet werden fann, bann hatte er offen mit seinem Plane vortreten, die Auswanderungslustigen, die teine Beborde halten fann, als Gleiche gur Mitleibenheit und Theilnahme herbeiziehen muffen, und ware er bann verkamt, dann angefeindet und angegriffen worden, dann konnte er mit vollem Bewußtsenn fagen, bas-Gute gewollt, und Zaufenden Gelegenheit gegeben zu haben, bas zu erreiden, wonach fie in ber Seimath vergeblich gestrebt. Mit dem Bereine, als solchem, rechte ich als Einzelner nicht; er hat in ber kurzen Zeit seines Bestehens alle Phasen ber Irrungen und Selbstäuschungen burchgeben muffen, und mabrend die fogenannte gute Presse ihm hossannah zurief, geisselte ibn bie freie Presse aufe unbarmberzigste, und oft nicht mit Unrecht. Auch ich bin, so febr ich bem Bereine Gebeihen munsche, und

åberzeugt bin, bag er trot aller Difgriffe noch unenblich Großes leiften tann, fein Lobredner bes Bereins, und tros meiner loyalen Gesinnungen nur beghalb, weil er abgeschlof fen von aller Theilnahme bes Bolts, als fürftliche bochabeliger Berein, ein ertlufives Begludungs. recht auszuuben aussprach, und bei alle bem ben Raufmann und Spekulanten nicht gang zu verhut Ien wußte. Bei nochmaliger genquen Prufung ber Erlaffe bes Bereins, und alles für und wiber benfelben Gesagten, wird Jeber barin übereinstimmen, baß noch nie ein Berein mit solchen Biberfpruchen von Berichloffenheit und Offenheit, von taufmannischer Unternehmungeluft, chevalerestem Geifte und ehrlicher Bieberteit bei uns in Deutschland aufgetreten ift, als ber hochabelige Schusverein für Zuswanderer. Dem erften Programme nach fonnte man glauben, ein neuer Bug Baringer und Bidinger wollte fich aufmachen und mit ihm wurde eine neue Mera fur Deutschland beginnen. Privatverein deutscher Fürsten und Grafen, statt dem Bolke Antheil nehmen zu laffen an einer Sache, bei welcher es am meift betheiligt mar, überließ lediglich ber gut en Presse, Die durch ihre niedrige Schmeichelei mehr schadete als nutte, zu einer Beit die Mitwirfung, wo bie erfte Ibee bes Bereins, nach feinem eigenen Gestandniffe, babin ging, eine finanzielle Spekulation zu machen, um fich baburch bie Mittel zu größeren Unternehmungen zu schaffen, und flatt se in e eigene lebendige Kraft mit ber Kraftbes Bolteszu verbinben, für welches er ja wirken wollte, und mit welchem allein nur fein Gebeihen gefichert war, verfiel er in 3weifel seiner eigenen Kraft, und statt begeistert von ber Idee seines Willens, eine eigene Landverwilligung in Teras au übernehmen, was damals, bei den Mitteln des Vereins und der beutschen Auswanderungsluft, immer noch moglich gewesen ware, glaubte er fich gezwungen, bie Unerbietungen eines Spefulanten unter Bedingungen übernehmen zu muffen, die je nem ohne Mube einst ein fürstliches Bermogen, ober dem Bereine tausend Unannehmlichkeiten verschaffen werben. Wer je Mitglied eines Musmanderungs - und Rolonisationsvereins gewesen, weiß es, welche schwierige Stellung die Grunder bes Planes, die Schopfer ber Idee zu überwinden, wie fehr fie mit ihren eigenen Mitgliedern zu tampfen haben, und baf es bei bem Schupverein um fein haar anders war, beweist die Geschichte beffelben von seinem erften Entstehen im Jahre 1842 an bis jest. Damals hatte ber Berein, ber ju jener Beit nur aus einer kleinen Ungahl von Mitgliebern bestand, vorerft pur ben Bwed, sich Renntnisse über die Berhaltnisse der Republick Teras zu verschaffen, und nur in bem Grunder beffelben, bem Grafen

Carl zu Caftell und einigen Gleichgefinnten, war bie Ibee bes Unternehmens, wie fie fpater offentlich ausgefprochen und vom Berein ad optirt wurde, allein gum Bewußtsein getommen! Rur biefe Benigen fühlten es lebhaft, welch' ein unermegliches Terrain sich ihrer Thatigkeit in Teras aufschließen murbe, wie nublich fie wirten, wie verdient fie fich um bas Baterland, um bie scheibenben ganbsleute machen konnten. Die Ibee ber Grundung einer Armen-Rolonie fand klar vor ihnen, wenn sie auch mit der Art und Beise der Aussührbarkeit noch völlig im Dunkeln waren. Gerade die Stimmen redlicher Manner, Die fich jum Beften ber armen, fich felbft überlaffenen Auswanderer erhoben hatten und spurios verhallt waren, veranlaßten einen Grafen Caft ell und ben Prinzen Golms, ein Unternehmen ju beginnen, bas, wie fie glaubten, bie allgemeine Deinung für fich batte, fie wollten ber armeren Rlaffe, bie einmal zur Auswanderung entschlossen war, und boch nicht mehr gehalten werben tonnte, Gelegenheit geben, fich eine Beimath ju grunden auch obne große Mittel; und ber befte Beweis, wie fremd fie felbft allen einseitigen Spekulationen waren, ist es, daß sie den Borschlägen ihres erften Rommiffars tein Gebor ichentten, Die frubere Ibee einer finanziellen Spekulation aufgaben, und durch ben Beitritt mehrerer Rurften und herren in ihren petuniaren Ditteln geboben, ibren philanthropischen Zwed nunme broffen aussprachen. -Graf Boos : Balbed, welcher bie erfte Miffion bes Bereins ubernahm, um die Berhaltnisse von Teras burch eigene Anschauung kennen zu lernen, erwarb als ersten Stuspunkt in jenem zukunftreichen Canbe ein ju einer Baumwollenpflanzung gunftig gelegenes, ansehnliches Territorium, ward burch seine Unfiedelung Burger von Beras, schaffte Sklaven an und grundete bie große, von ihm Raffa u-Plant ag e genannte Pflanzung. Mit ben Ginwohnern von Teras nun gleiche Interessen verfolgend, und entzückt von ben Bortheilen, die fich wohlhabenden Unfiedlern in Beras bieten, glaubte er bas Interesse des Vereins am besten wahrzunehmen, wenn er demselben anriethe, seine Rapitale in vereinzelten Plantagen anzulegen, die bei bem burch die Einwanderung immer mehr steigenden Bodenwerth, so am besten und sichersten sich heben und rentiren wurden. Grunder des Bereins, ihrer erften Idee getreu, in jenem Lande ein passendes Territorium zu wählen, um auf demselben die Deutschen in Amerika ju fammeln, fie mit bem Mutterlande in Berbindung ju erhalten, fich burch bieselben ben transatlantischen Staat ju befreunden und einen wechselseitigen, regen Bertehr zu erzielen, gingen nicht auf biefe Borfdlage ein, bie mit ihren Unfichten vom Brecke bes Bereins nicht übereinstimmten; Graf Boos trat aus

demselben aus; der Borfchlag selbst aber wurde durch die Presse veröffentlicht und war nichts weniger als geeignet, bas allgemeine Interesse Deutschlands für ben Berein zu erregen, ba ber Plan beffelben nur auf die schnelle Bereicherung einiger hochabeliger beutschen Familien, und auf die Aufrechthaltung und Ausübung bes Prinzips der Sklaverei in Teras berechnet schien. jett offentlich mit seinem Plane hervorzutreten, wie es in feinem eigenen Intereffe gewesen mare, verfolgten bie Grunder bes Bereins ihren 3med, verwarfen ben fleinlichen, schnellen Gewinn versprechenden Plan bes Grafen Boos, und übernahmen von Bourgois d'Orvanne ben ihm vom Kongreß zu Teras bewilligten Prinz Karl zu Solms ging mit Herrn Grant zur Kolonisation. Bourgois als Generalkommisfar bes Bereins nach Teras, und bie Direktion zu Mainz erließ eine offentliche Bekanntmachung zur Betheiligung an ber erften Erpedition. Bugleich übernahm ber Berein, um ben Berpflichtungen gegen bie fich ber erften Erpedition anschließenben Auswanderer nachkommen zu konnen, da die Bewilligung einer Berlangerung bes Bourgois'schen Grants fehr in Zweifel stanb, noch einen zweiten Grant, welcher bem Ronful Benry Fifcher für die Kolonisation bes fruchtbaren Sugellandes am oberen Colorado von dem Kongreffe bewilligt worden war, obgleich letteren Grant unter harten, für ben Berein teines wegs gunftigen Bedingungen. - Jest erft trat ber Berein mit feinen Aftenftuden bervor, bei benen es wunfchenswerther gemefen mare; menn benselben eine hiftorischer Bericht vorangestanden hatte. Die ehrenhafte Tendenz bes Bereins, wie solche dem Direktor beffelben, bem Grafen Ca ftell, und bem Generalkommiffar, Pring Solms, vor Augen ftand, hatte mehr hervorgehoben werden muffen, und ficher murbe bann ber Berein die allgemeine Stimmung fur fich gehabt haben, ftatt fortwahrend von der Preffe Dann mare ber Berein volksthumlicher geangegriffen zu werben. wesen, und Niemand hatte geglaubt, wie es auch mir erging, baf berfelbe burch Namens-Autoritaten bas Gros ber Auswanderungslustigen bestechen ju wollen beabfichtige, mahrend gerade seine Absicht mar, burch Auffuhrung seiner Mitglieder eine moralische Garantie für bas Fortkommen der Auswanderer zu geben. Der Plan des Bereins, wie er in jenen Aftenftuden gegeben murbe, ift auf ber einen Seite zu großartig, auf ber anbern zu kleinlich, ja framerhaft, wie er nur von Privaten, bie ihren Nugen sowohl, als ben ber Anfiebler beruchfichtigen wollten, ersteres aber auch offen ausfprechen, publigirt werben burfte! Ein Berein furftlicher und hochabeliger Personen wird, wie die Stimmung jest in

Deutschland ift, nie obernur ichwer bas Bertrauen bes auswanderungsluftigen Burgerstandes gewinnen, und dann gerade am wenig ften, wenn der Berein selbst Opfer zu bringen gewillt ist, wie er hier doch nur vorschußweise zu seinem und Konsul Fischers Rugen thut und ju thun gezwungen ift. Der Berein bat, fo unzufriedene Berichte auch von einzelnen Auswanderern herüber tamen, und gerade von folden, für welche ber Berein alle Aoften trug, in ber turzen Beit seines Bestehens Außerorbentlich es geleistet, und verdient jest um so mehr die Berucklichtigung aller beutschen Regierungen fowohl, als ber Auswanderungsluftigen, als alle seine, in ben beiben tetten Jahren gemachten Beroffentlichungen es beutlich barthun, wie ernst und wohlwollend bas Streben bes Bereins ift, und wie febr derfelbe sich bemuht, einzelne, früher begangene Irrungen abzu-Dag ber erfte Muswanderer = Transport, welcher bestimmt war, für die demnächstige eigentliche Rolonie Borbereitungen zu treffen, nicht gleich auf das Vereinsland gebracht, sondern auf neu angetauftem Lande angestebelt wurde, und bort ber Ginzelne 10 Atres statt ber versprochenen 160 ober resp. 320 Acres angewiesen erhielt, war, gelinde gefagt, ein Treubruch gegen Alle, die 300 ober resp. 600 fl. eingezahlt hatten, und baher war es wohl zu entschuldie gen, wenn Gingelne nicht befonders gunftig gegen ben Berein gestimmt waren. Bebenkt man übrigens, daß bieser erfte Transport nicht zahlreich genug war, es magen zu burfen, ibn fo entfernt von aller menschlichen Sulfe auf Fischers Grant anzufiebeln, fo kannman nur bie Borficht bes Pringen Solms dankend anerkennen, zur Sicherung ber Einmanberer eine Bwischenstation errichtet zu haben. -Unter ben größten Gefahren und Dubseligkeiten leitete berselbe bie erften Anordnungen, legte ben Grundstein zu Carlshafen, Leiningen und Caftell, und grundete Neu-Braunfels, zu welchem 3med er 16,000 Acres Cand faufte, von benen 5,200 an Einwanderer verschenkt, ihnen der Unspruch auf ihr gand im Grant aber vorbehalten murbe.

Was die in difentlichen Blattern oft beregte Frage anbetrifft, ob in Teras die Bodenkultur ohne Sklaven möglich sei, so hat der Abelige Verein dieselbe bereits praktisch gelost. In Neu-Braunfels ist kein einziger Sklave, auch auf den deutschen Ansiedelungen am Mill und Camings. Creek befinden sich keine, und die Aassichten auf den Pflanzungen des Vereins stellen sich demungeachtet außer-

ordentlich gunftig.

Die Thatigkeit, welche ber Berein und feine Beamten bis jest entwickelt haben, ift anerkennungswerth und nur jur bedauern, bag

burch hinweisung auf die Aft en finde viele ber Einwanderer, für welche biefelben boch nicht publigirt waren, ben bortigen Beamten bas Leben und ihre Stellung erschweren und verbittern und fie Ursache ber außerordentlichen Gelbopfer wurden, welche die Mitglieber bes Bereins zu bringen hatten. - Bernunftige werben nie fagen, daß der Berein die Auswanderungsluftigen getäuscht! Leider aber hatte ber Berein seiner Wirksamkeit felbst Fesseln angelegt, baburch, daß er aleich von vorn berein bas so beliebte beutsche Bepormundungefpstem, bas alle Menfchen fur Unmundige, Rraft- und Billenlose betrachtet, adoptirte, vaterlich bevormunden wollte; und ftatt die Entwickelung der Unfledelung sich felbst zu überlaffen, nur in so fern für die Einwanderer forgte, als er in dem freudigen Aufbluben ber Ansiedler fein eigenes Fortbestehen und Aufbluben er- kannte. — Alle, welche gewillt sind, die Heimath zu verlassen, haben, wenn auch nur inftinftmäßig, die Sbee bes self-government in sich aufgenommen, und wollen weder bevormundet werden, noch fich in Werhaltniffe fügen, Die etwas ju febr nach Unterthanigkeit Diefes tonnte und mußte bie Kommission bes Bereins fdmeden. schon in Deutschland wissen, und der Berein diese Schwäche ober Charafterftarte, man nenne es wie man will, schonen, berudfichtigen und mit Beisbeit und Liebe ju lenten fuchen, unbefummert, ob über ihn ber Stab gebrochen wurde ober nicht. Wenn aber ber Berein, bem, feines eigenen Beftehens wegen, boch baran liegen mußte, in moglichft furger Beit viele Unfiedler auf feinem erworbenen Grant zu erhalten, erft Einzahlungen von 300 und 600 fl. verlangt, wie er gethan hat, bafur Ueberfahrt und Sorge bis an Ort und Stelle übernimmt, ben Auswanderern auch nicht die geringste freie Bewegung gestattet, sondern alles lenken und leiten will, fatt den bumpfigen Geift der Abhangigkeit sich auf der Reife abschütteln zu laffen, bann barf man fich nicht wundern, wenn die überfiebelten Einwanderer murrifch und unzufrieden werden, und fich am Schluffe getäuscht finden. — Die beutschen Auswanderer find ber Mehrzahl nach ein eigenthumliches Boltchen, bas wohl studirt senn will, und bas im Allen fur's erfte, fo weit es Reife u. betrifft, fich felbft überlaffen werben muß. Jebe Ueberwachung betrachtet es mißtrauisch hat ja auch, leiber, oft Urfache bazu — und ber Schusverein in Deutschland wurde fur biefelben ichon hinlanglich geforgt haben, wenn er von Monat zu Monat die abgehenden Schiffe und die Ueberfahrtspreise bekannt gemacht, burch seine Agenten Schiffskontrakte und Berficherungen abgeschloffen und jedem Schiffe einen Unteragenten, ber fur bie Aufrechthaltung ber Rontratte Gorge ju tragen beauftragt worden mare, beigegeben hatte. Die Auswanderer find, bis zur Ankunft in ber neuen Welt, fo lange fie fich am Bord befinden, voller Muth und großen Plane, fo wie fie aber das Band

erbliden, fault in ber Regel ihr Duth, und mit bem erften Schritt - an's Ufer find fie vollig rathlos! — Jest ift die rechte Zeit, fich die fer Armen anzunehmen: Die Theurung in Galveston, Die Sorge, wohin fich nun in dem großen gande wenden, der traurige Unblick ber flachen Rufte, Alles enttauscht fie und verscheucht die Traumbilber, die sie sich vom Paradiese der neuen Welt gemacht - mit Bergnugen und Dank murben nun Alle bie Anerbietungen ber Beamten bes Bereins annehmen und nach ben ganbereien ber Gefellschaft ziehen; — nie wurden Borwurfe, gegrundete ober ungegrundete, ben Berein treffen und alle Anfiedler gludlich und gufrieden unter dem Schutze besselben leben. Reiner konnte und wurdefagen, die migverftandenen Berichte bes Bereins hatten ihn getauscht, so aber, wo ber Berein von haus aus Alles, Ueberfahrt und Unterftugung bis zur nachften Ernbte, gegen bie Ginzahlung von 300 ober 600 fl. zu geben versprach, werden die Anspruche ber Einwanderer ftete großer fein, als es im Plane bes Bereins gelegen. — Wie wir zu unserer Freude aus ben oben angegebenen neuesten Bedingungen bes Bereins erfahren, hat ber Berein von biefem zu weit ausgebehnten Bevormundungsspftem nunmehr abgesehen und schreibt auch keine Einzahlungen mehr vor; mochte es ihm dagegen nunmehr auch gefallen, mit einzelnen kleinen felbftfanbigen Unfiedelungsgefellichaften, auf eigene, unabhangige Gemeinden abzuschließen! Gefellschaften von 25 bis 50 befreundeten Familien wurden gerne mit dem Bereine in Berbindung treten, wenn fie eigene Niederlassungen für fich bilden konnten, und bei diesen hatte ber Berein keine anderen Berpflichtungen zu übernehmen, als bie kostenfreie Ueberlieferung ber gerichtlichen, vom Staate ausgestellten Besittitel!

Bum Nuten und Frommen unfrer, nach Teras wanderben Canbeleute, fügen wir hier noch die Ber fa ffung bes neuen Staats bei. wie foldte am 27 August 1845 engenommen murbe.

bei, wie solche am 27. August 1845 angenommen wurde:
"Wir das Bolf ber Republik Teras, die wir mit Dankbarkeit die Gute Gottes anerkennen, indem er uns erlaubt hat, unsere Regierungsform uns selber zu wählen, setzen in Uebereinstimmung mit den Berord-nungen, die in dem gemeinschaftlichen Beschluße dem Anschluß von Teras an die Bereinigten Staaten ausgesprochen und am 1. März 1845 genehmigt sind, diese Konstitution fest."

#### Art. I.

## Rechte.

Um bie allgemeinen großen und wefentlichen Principien der Freiheit und ber freien Regierung anguerkennen und festgustellen, erklaren wir Folgendes:

1. Section. Alle politische Gewalt ift ein angebornes Recht bes Bolles, und jede freie Regierung ist auf seine Autorität gebaut und für sein Wohl errichtet. Das Bolt hat zu jeder Zeit ein unübertragbares Recht, seine Regierungsform entweder zu andern, umzugestalten oder abzuschaffen, und zwar in solcher Weise, die es für die zwecknässigte halt.

2. Sect. Alle freien Menfchen haben, wenn fie eine gefellschaftliche Bereinbarung bilben, gleiche Rechte; und keine Rlaffe Menfchen ift zu ausschließlichen und besonderen öffentlichen Belohnungen ober Privilegien

berechtigt, ausgenommen für öffentliche Dienfte.

3. Sect. Rein Glaubens Bekenntniß foll je nothig fenn, um

irgend ein öffentliches Amt im Staate zu bekleiben.

4. Seet. Alle Menschen haben bas natürliche und unverletbare Recht, Gott nach der Eingebung ihres eigenen Gewissens zu verehren; kein Mensch soll je gezwungen werden, irgend ein Haus der öffentlichen Gottes-verehrung zu besuchen, zu bauen oder zu unterstützen, noch zur Unterstützung irgend eines Predigeramtes gegen seinen Willen beizutragen. Keiner menschlichen Gewalt soll es in irgend einem Falle erlaubt seyn, in Gewissenschen Borschriften zu machen oder sich darein zu mischen; und kein Borzug soll je einem Glaubens Bekenntniß oder einer Art und Weise der Gottesverehrung gegeben werden, sondern es soll im Gegentheil die Pflicht der Gesetzgebung seyn, solche Gesetz zu geben, welche ihr zum Schutze der friedlichen Gottesverehrung einer jeden religiösen Gemeinschaft nothig erscheinen.

5. Sect. Jedem Burger soll es erlaubt sepn, seine Meinungen über irgend einen Gegenstand auszusprechen, zu schreiben ober zu veröffent-lichen, indem er selbst für den Rifbrauch dieses Rechtes verantwortlich ift; und kein Geset soll je gemacht werden, welches darauf hinzielt, die Frei-

heit der Rede oder der Presse zu beschränken.

6. Sect. In Antlagen wegen Beröffentlichung von Schriften, in welchen das Benehmen von öffentlichen Beamten untersucht wird, oder beren Inhalt anerkannt für Beröffentlichung geeignet ift, kann die Wahrbeit der darin ausgesprochenen Behauptungen durch Zeugen bekäftigt werzben; und bei allen Alagen wegen Libellen sollen die Geschwornen unter Leitung des Gerichtshoses ein Recht haben, darin den Ausspruch zu thun, wie in allen andern Fällen.

7. Sect. Ein jeder foll perfönliche Sicherheit genießen; fein Haus, seine Papiere und alles andere Besithum foll vor jeder unbegründeten Beschlagnehmung oder Rachsuchung geschützt sein; und kein Besehl zur Durchssuchung irgend eines Ortes oder zur Berhaftung irgend einer Verson soll ausgefertigt werden, wenn nicht die fraglichen Gegenstände darin so genau wie möglich beschrieben sind, oder wenn nicht guter Grund, der eidlich ershärtet werden muß, dazu vorhanden ist.

8. Sect. In allen Ariminalfachen foll bem Angeklagten ein ra-Bromme's Sandb, f. Ausw. n. Amerika. 5te Auflage. 23 sches öffentliches Berhör werden durch ein unpartheiliches Geschwornengericht; er soll nicht gezwungen werden können, gegen sich felbst zu zeugen; er soll das Recht haben, sich selbst zu vertheidigen oder durch seinen Advostaten oder auch gemeinschaftlich mit demselben; er soll mit den Zeugen gegen ihn confrontirt werden und es steht ihm das Recht zu, Zeugen zu seinen Gunsten gerichtlich zum Erscheinen im Gerichtshose zwingen zu lassen. Ferner braucht Riemand wegen einer eriminellen Handlung Rede zu stehen, ausgenommen wenn er deshalb gerichtlich belangt worden ist. Hieron sind diesenigen Fälle, die sich in der Land- oder Semacht zutragen, oder Berstöße gegen die Gesehe der Miliz ausgeschlossen.

9. Sect. Alle Gefangene find burgschaftsfähig gegen hinreichende Burgschaft, ausgenommen bei Rapital = Berbrechen, wo die Beweise augenscheinlich sind oder der Berdacht groß ist; jedoch foll diese Berordnung nicht so gedeutet werden, als wenn sie Burgschaft, nachdem die Schuld eines Angeklagten durch einen Richter des Supreme = oder County = Court nach Berhörung der Zeugen schon constatirt worden ist, gegen Erlassung eines Sabeas = Corpus = Befehls, angefertigt in der Grafschaft, wo das Ber-

brechen begangen murde, nicht zulaffe.

10. Se ct. Das Privilegium des Sabeas : Corpus foll nicht aufgehoben werden, ausgenommen wenn im Fall einer Rebellion ober eines

feindlichen Ginfalls bie öffentliche Sicherheit es erfordert.

11. Sect. Sehr hohe Burgichaft foll nicht verlangt werden; auch follen keine übermäßigen Geloftrafen ober graufame ober ungebrauchliche Strafen auferlegt werden. Alle Gerichtshofe follen öffentlich fenn; und einem Jeden foll für eine ihm felbet, feinen Ländereien, Gutern und feinem Rufe geschehene Verletzung Vergutung werden, und zwar auf dem Wege des Gesehe.

12. Se c.t. Riemand soll für ein Berbrechen sein Leben ober seine Glieder zweimal in Gefahr gebracht haben; noch soll irgend Jemand zum zweiten Male für ein und dasselbe Berbrechen vor Gericht gebracht werden, nachdem das Richt. Schuldig schon einmal über ihn ausgesprochen worden ift. Das Recht, von einer Jury gerichtet zu werden, bleibt unantastbar.

13. Sect. Jeber Burger hat bas Recht, Baffen zu halten und zu tragen zur gesetlichen Bertheibigung seiner Selbst ober bes Staates.

- 14. Sect. Reine Afte, die England für beschimpft erklart, kein ex post facto Geset, kein zurückwirkendes Geset noch irgend ein Geset, welches die durch Bertrag gemachten Berpflichtungen verlegen kann, soll je gemacht werden; und nie soll das Eigenthum irgend einer Person genommen oder zu öffentlichem Gebrauche bestimmt werden ohne entsprechende Bezahlung, wenn nicht die Person damit einverstanden ist.
  - 15. Sect. Riemand foll Schulden halber eingelerfert werben:
- 16. Sect. Rein Burger Diefes Staates foll feines Lebens, feiner Freiheit, feiner Guter, feiner Berechtigungen verluftig gemacht werben,

noch außer bem Gefet erflatt, noch verbannt, noch in tegend einer Art unwahlfähig gemacht werben, ausgenommen burch bie Landesgesetze.

17. Sect. Die militarifche Gewalt foll zu jeber Beit ben Civile

Beborben untergeordnet fenn.

- 18. Sect. Erbliche Rechte und Monopole fint gegen ben Genins einer freien Regierung und follen nie erlaubt fenn; noch foll das Exfige-burts Recht oder femdum talliatum in biefem Staate in Rraft gefetzt werben.
- 19. Sect. Die Bürger follen ein Recht haben, fich in friedlicher Beise zu ihrem gemeinschaftlichen Bohl zu versammeln; auch fteht es ihnen frei, an biejenigen, welche mit Aemiern bekielbet find, fich wegen Abhulfe von Beschwerden ober in andern Absichten zu wenden, entweder durch Betitionen, Abressen oder Borftellungen.

20. Sect. Reine Macht "die Gefete bes Staates aufzuheben", foll von irgend Jemand ausgendt werden, ausgenommen von ber gefet

gebenben Berfammlung.

21. Sect. Um uns vor jeder lleberschreitung ber bedeutenden Gewalt, welche hierdurch ertheilt worden ift, sicher zu stellen, erklären wir, daß die Antastung alles dessen, was in diesen Rechten dargethau ist, außer der Racht der Regierung liegt und für immer unantastbar bleiben soll; alle-Geste also, welche dem widersprechen, sind Rull.

#### Art. II.

# Bertheilung ber Regierungs : Macht.

1. Sect. Die Macht ber Regierung bes Staates Texas foll in brei verschiedene Abtheilungen getheilt und eine jede einem besondern Berwaltungs Rörper anvertraut werden, nämlich einem die gesetzgebende, einem andern die aussührende und dem britten die richtende; und keine Person oder Bersammlung von Personen, welche zu einem der genannten Körper gehört, soll es gestattet senn, Macht zu üben, welche eigentlich nur den andern Körpern zukömmt, ausgenommen in Fällen, die hierin besonders genannt sind.

#### Mrt. III.

# Befengebende Abtheilung.

1. Sect. Jeber freie Mann, der das einnudzwanzigste Jahr etveicht hat, Bürger der Ber. Staaten ist, ober der zur Zeit, da diese Constitution von den Ber. Staaten angenommen wurde, ein Bürger der Republik Texas war und ein Jahr vor einer stattsindenden Wahl im Staate,
oder sechs Monate in einem Difirikt, einer Grafschast oder Stadt, wo er
als Wahler austreten will, gewohnt hat (nichtseuerpstichtige Indianer,

Aftifaner und Abkömmlinge von Afrikanern ausgenommen) foll als ein tüchtiger Babler betrachtet werben. Sollte ein folder Babler fich zur Beit einer Babl in einer andern Grafichaft des Diftrifts, in welchem er anfagig ift , fich befinden , fo foll er berechtigt fenn , für Diftrift : Beamte zu mab-Ferner foll ein befähigter Bahler in jedem Theile bes Staates für Solbaten, Seeleute ober See-Beamte bes refp. Staates wählen burfen. foldaten gur Landarmee ober gur Marine ber Ber. Staaten gehörig, burfen nicht mablen bei irgend einer Bahl, die in biefem Staate Statt finbet.

Beber freie Mann über bem einundzwanzigsten Lebens-2. Sect. jahr (nichtsteuerpflichtige Indianer, Afritaner und Abkömmlinge von Afrikanern ausgenommen), ber fechs Monate vor bem Zeitpunkt, ba biefe Conftitution von bem Congreß ber Ber. Staaten angenommen wurde, in Texas

gewohnt hat, foll befähigter Babler fenn.

3. Sect. Babler follen in allen Fallen mabrend ihrer Gegenwart bei ben Bablen von Arrest befreit fenn, ausgenommen, wenn fie wegen Ber-

rath, Felonie ober Ruheftorung verhaftet worden find.

4. Sect. Die gefetgebende Dacht Diefes Staates foll zwei verschiedenen Abtheilungen einverleibt seyn; die eine "Senat" und die andere "Saus ber Reprafentanten" genannt, und beibe jusammen bie "Legisla-- ture" bes Staates Texas. Die Abfaffung aller Gefete foll folgenberma-Ben senn: "es ist beschlossen von der Legislatur des Staates Texas."

5. Sect. Die Mitglieber bes Saufes ber Reprafentanten follen von ben befähigten Bahlern gewählt werden und ihre Amtefrift foll zwei Jahre bauern von bem Tage ber General : Wahl an gerechnet; und bie Sipungen ber Legislatur follen alle zwei Jahre ftattfinden zu einem fol-

chen Beitpunkte, wie das Gefet näher bezeichnen wird.

6. Sect. Riemand foll Reprafentant werben fonnen, ber nicht Burger ber Ber. Staaten ift ober ber jur Beit ber Annahme biefer Confitution ein Burger ber Republik Texas war, ber nicht zwei Jahre vor seiner Bahl ein Bewohner bes Staates und hiervon ein Jahr Burger ber Graffchaft, City oder Stadt, für welche er gewählt werden foll, war, und ber nicht bereits bas einundzwanzigste Jahr erreicht bat.

7. Sect. Alle Wahlen follen zu folder Zeit und an folden Orten in den verschiedenen Grafschaften , Cities oder Städten abgehalten werden, wie fie jest fcon bestimmt ober gutunftig burch bas Gefet noch bestimmt

merben.

8. Sect. Die Senatoren follen von ben befähigten Bablern für bie Frift von vier Jahren erwählt werden; und fie follen burch bas Loos so weit wie möglich in zwei gleiche Rlaffen getheilt werben. Die Sipe ber Senatoren ber ersten Rlaffe follen vafant werden nach den ersten zwei Jahren und die ber zweiten Rlaffe erft nach vier Jahren, bamit eine Balfte bes gangen Senats alle zwei Jahre wieber gemählt werden muß.

9. Sect. Diese Art, neue Senatoren in irgend eine ber zwei Rlaf-

fen gu bringen, foll fo viel wie möglich beobachtet werben, bamit eine Gleichheit in ber Bahl ber zwei Rlaffen entflehe.

10. Sect. Benn ein Senator : Wahl : Diftrift aus zwei ober mehreren Graffchaften besteht, fo foll derfelbe nicht burch eine Graffchaft, welche

gu einem andern Wahldistrift gehört, getrennt fenn.

11. Sect. Riemand soll Senator werden können, der nicht Burger der Ber. Staaten ist oder zur Zeit der Annahme dieser Constitution ein Bürger der Republik Texas war, der nicht drei Jahre vor einer Wahl Bewohner dieses Staates war, und hiervon ein Jahr in dem Distrikt, für welchen er gewählt werden soll, zugebracht hat; der ferner nicht das dreißigste Lebensjahr erreicht hat.

12. Sect. Wenn das Haus der Repräsentanten versammelt ift, so soll es einen Sprecher und seine andern Würdenträger wählen; und der Senat soll einen Präsidenten pro temp. wählen, so wie ebenfalls seine übrigen Würdenträger. Jedes Haus kann über die Wählbarkeit und Wahl seiner eigenen Mitglieder entscheiden; bestrittene Wahlen sollen jedoch so geschlichket werden, wie das Gesetz darüber es vorschreiben wird. Zwei Drittel eines jeden Hauses können eine hinreichende Zahl (quorum) ausmachen, um Geschäfte zu thun; aber eine kleinere Anzahl mag sich von Tag zu Tag vertagen und kann die abwesenden Mitglieder zur Erscheinung zwingen in solcher Weise und durch solche Strafen, wie sie jedes Haus vorschreibt.

13. Sect. Jebes haus kann bie Regeln feines eigenen Geschäftsganges bestimmen, kann Mitglieber wegen ordnungswidrigen Betragens bestrafen und kann bei zwei Drittel Stimmen ein Mitglied ganz ausstoßen;

aber nicht jum zweiten Dale für ein und baffelbe Bergeben.

14. Sect. Jedes Haus soll ein Journal über seine Berhandlungen halten und dieselben veröffentlichen; und das Ja und Rein der verschiesbenen Mitglieder des Saufes über irgend eine verhandelte Frage sollen auf den Bunsch von drei Mitgliedern in dem Journal notirt werden.

15. Sect. Benn Bacangen in einem ber Saufer vortommen , fo foll ber Gouverneur ober Derjenige , ber feine Stelle vertritt , Bablen ver-

anftalten laffen, um bie leer geworbenen Plate wieber auszufüllen.

16. Sect. Senatoren und Repräsentanten sollen in allen Fällen — wegen Berrath, Felonie und Ruhestörung ausgenommen — von Arrest befreit sehn während der Zeit, daß die Legislatur Situngen halt. Zur Reise von dem Wohnorte eines solchen Mitgliedes bis zum Ort, wo die Legislatur Situngen halt, sollen zwanzig Meilen auf einen Tag gerrechnet werden.

17. Sect. Jebes Saus hat die Macht, irgend eine Berfon (aber fein Mitglieb) wegen unehrerbietigen ober ordnungswidrigen Betragens in seiner Gegenwart durch Einkerkerung zu bestrafen, ober auch eine folde, die

feine Berhandlungen hemmen foffte; fur foll bie Beit ber Einfordenung nicht über vierzig Tage bauern.

18. Sect. Die Pforten beiber Baufer follen ftete offen feyn.

19. Sect. Reines der beiden Saufer foll ohne die Einwilligung bes andern fich über brei Tage vertagen können; noch feine Sigungen nach einem andern Orte verlegen, in welchem die Sigungen beider Saufer

ftattfinden.

20. Sect. Bills mögen in beiben Saufern eingehracht werben und können von dem andern verbeffert, verändert ober zuruckzwiesen merben; aber eine Bill foll nicht eher Gesetraft erhalten, bis fie an drei verschiedenen Tagen in jedem Hause vorgelesen worden ift und freie Erörterung darüber stattgefunden hat, ausgenommen in außerordentlichen Fallen und selbst dann nur, wenn vier Funstel der Stimmen es zweckmäßig erachten, diese Regel bei Seite zu feben; und jede Bill soll, nachdem fie durch beibe Häuser gegangen ist, von dem Sprecher und dem Präsidenten des resp. Hauses unterzeichnet werden.

21. Ge ct. Bebe Bill, Die ben Bwed hat, "Steuern zu erheben," foll im haufe ber Reprafentanten entsteben, inbeffen tann ber Genat fie

perbeffern (amend) ober verwerfen.

22. Se ct. Rachdem eine Bill von einer Abthollung ber Legislatur verworfen worden ift, fo foll feine Bill beffelben Inhalts qu einem Gefes

gemacht werben mahrend ber Seffion.

23. Sect. Jedes Mitglied ber Legislatur foll aus bem öffentlichen Schape Bezahlung für feine Dienste erhalten, welche gesetzlich erhöht ober herabgesetzt werden kann; aber keine Zunahme beffelben foll ftattfinden während ber Seffion, in der biefelbe verordnet wurde.

24. Sect. Rein Senator ober Repräsentant soll mahrend der Beit, für welche er gewählt worden ift, für irgend ein anderes mit Bezahlung verknüpftes Amt, welches noch errichtet werden soll ober dessen Gehalt mahrend der Periode erhöht worden ift, ernannt werden können. Gleichsals soll kein Mitglied der Legislatur für irgend ein Amt tauglich son, wozu eine Abtheilung der Legislatur Jemanden ernennen kann. Verner darf kein Mitglied der Legislatur für irgend ein Mitglied seiner elgnen Abtheilung stimmen, noch für irgend ein Amt, was es auch seyn möge, ausgenommen in solchen Fällen, die hierin bezeichnet sind. Der Präsident des Senats und der Sprecher des Hauses der Repräsentanten sossen ihren eignen Körpern (Senat und Gaus der Repräsentanten) erwählt werden.

25. Sect. Rein Richter irgend eines court of equity, secretary of state, attorney-general, clerk eines court of record, sheriff ober collector ober jede andere Berfon, welche ein lutratives Amt unter der Regierung der Bereinigten Staaten ober biefes Staates ober unter einer auswärtigen Regierung hat, foll für die Legislatur mählbar

fenn; ned foll eine folde Berfon zwei Aemter, Agenturen u. f. w. , die mit Gehalt verknüpft find , bekleiden oder die Funktionen derfelben ausüben. Ausgenommen: Stellen in der Miliz, welche nicht mit jährlichem Gehalte verbunden find; auch das Amt eines Friedensrichters soll nicht als ein lucratives betrachtet werden.

26. Sect. Jemand, der zu einer Zeit Steuer-Einnehmer gewesen ift, ober dem auf andere Art öffentliche Gelder anvertraut wurden, soll nicht für die Legislatur wählbar senn, noch zu irgend einem andern Amte unter der Regierung dieses Staates, bis er eine Quittung für den Betrag seiner eingesammetten Steuern und für alle ihm sonft anvertrauten öffentlichen Gelder beigebracht hat.

27. Sect. Da Priester in Folge ihres Berufes nur Gott und ber Seefenforge gewidmet sein follen, so durfen sie nicht von den wichtigen Pflichten ihres Berufes abwendig gemacht werden; deghalb foll kein Priesstertregend eines Glaubens für die Legislatur mahlbar fenn.

28. Sect. Bablen für Senatoren und Reprafentanten follen im gangen Staate flattfinden und durch bas Gefet superintendirt werben.

29. Sect. Die Legislatur foll bei ihrer ersten Zusammenkunft, ferner in den Jahren 1848 und 1850, nachdem aber alle acht Jahre eine Jählung aller freien Bewohner, (nichtsteuerpflichtige Indianer, Ufrikaner und Abkömmlinge von Ufrikanern ausgenommen) dieses Staates veranskalten laffen, wobei befonders die Jahl aller befähigter Wähler bemerkt ist; darnach soll zu den verschiedenen Beitpunkten die Jahl der Repräsentanten von der Legislatur festgesetzt und gleichmäßig unter die verschiedenen Grafschaften, Cities oder Städte vertheilt werden, wiederum nach der Anzahl der freien Bevölkerung in denfelben; die Jahl der Repräsentanten soll nicht weniger als fünf und vierzig und nicht mehr als neunzig seyn.

30. Sect. Bis zur erften Zählung und gleichmäßigen Vertheilung unter diefer Constitution foll folgende Vertheilung der Repräsentanten unter Die verschiedenen Grafschaften getten.

Die Grasschaft Montgomery mählt vier Repräsentanten, die Grasschaften Red-River, Harrison, Nacogdoches, Harris und Washington werden iede drei Repräsentanten mählen; die Grasschaften Fannin, Lamar, Bowie, Shelby, San Augustine, Rust, Houston, Sabine, Liberty, Robertson, Galveston, Brazoria, Fapette, Colorado, Austin, Gonzales und Bezar iede zwei Repräsentanten; die Grasschaften Zesterson, Jasper, Brazos, Milam, Bastrop, Travis, Matagorda, Jackson, Fort-Bend, Victoria, Resugio, Goliad und San Patricio jede einen Repräsentanten.

31. Sect. Die Bahl ber Senatoren foll in ber nächsten Seffton, bie nach ben verschiedenen Bahlungen stattfindet, von der Legislatur fest- geseht werden und gleichmäßig unter die durchs Gesetz zu bestimmenden Diftritte vertheilt werden, und zwar nach der Anzahl der befähigten Bah-

ler; bie Bahl berselben soll nicht weniger seyn als neunzehn und nicht mehr

als brei und breißig.

Bis gur erften Bablung foll es mit ben Senator-Babl-32. Sect. Diftriften folgendermaßen gehalten werden: Die Grafichaften Fannin und Lamar follen ben erften Diftrift ausmachen und einen Senator mablen; Red-River und Bowie ben zweiten, mit ebenfalls einem Senator; Fannin, Lamar, Red-River und Bowie mablen zusammen einen Senator; Graffchaft harrison, ber britte Diftrift, mit einem Senator; Racogboches, Ruft und Soufton, ber vierte Diftrift, mit zwei Senatoren; Augustine und Shelby, der fünfte Distrift, mit einem Senator; Sabine und Jasper, der sechste Distrikt, mit einem Senator; Liberty und Jefferson, der siebente Distrift, mit einem Senator; Robertson und Brazos, der achte Distrift, mit einem Senator; Montgomery, der neunte Distrift, mit einem Senator; Harris, der zehnte Distrift, mit einem Senator; Galveston, ber eilfte Diftrift, mit einem Senator; Brazoria und Montagorba, ber zwölfte Diftrift, mit einem Senator; Auftin und Ford-Bend, ber breigehnte Diftrift, mit einem Senator; Colorado und Fapette, ber vierzehnte Diftrift, mit einem Senator; Baftrop und Travis, ber fünfzehnte Distrift, mit einem Senator; Washington und Milam, der sechszehnte Distrift, mit einem Senator; Bictoria, Gonzales und Nackson, der fiebengebnte Diftrift, mit einem Senator; Begar, ber achtzehnte Diftrift, mit einem Senator; Goliab, Refugio und San Patricio, ber neunzehnte Diftrift, mit einem Genator.

33. Sect. Die erste Session der Legislatur soll nach der Annahme dieser Constitution durch die Bereinigten Staaten, bis zum Jahre 1850, in der Stadt Austin, dem gegenwärtigen Size der Regierung, abgehalten werden; nach der Zeit aber soll der Siz der Regierung vom Bolke für im-

mer festgefest werben.

34. Sect. Die Mitglieder der Legislatur sollen bei ihrer ersten Sitzung von dem Schatze des Staates drei Thaler per Tag an Gehalt erhalten, und zwar für die Zeit ihrer Anwesenheit in der Legislatur, und drei Thaler Reisespelen sollen ihnen für jede fünf und zwanzig Meilen — von ihrem Wohnorte bis zum Sitze der Regierung gerechnet — erlaubt sepn.

35. Sect. Damit nun der Sit der Regierung für immer bestimmt werbe, soll eine Wahl im ganzen Staate stattfinden, in den Orten, wo die Wahlen gewöhnlich abgehalten werden, und zwar am ersten Montag im März 1850, um welche Zeit das Bolk für einen solchen Ort abstimmen wird, der ihm für den Sit der Regierung angemessen erscheint. Die Berichte über diese Wahl sollen dem Gouverneur dis zum ersten Montag im Juni übermacht werden. Wenn einer der Orte, worüber man abgestimmt hat, eine Stimmenmehrheit haben sollte, so soll dieser der beständige Sit der Regierung werden, und zwar dis zum Jahre 1870, wenn der Staat nicht schon früher getheilt worden ist. Sollte keiner von den zwei Orten

eine Rajortiat haben, fo wird ber Gouverneur eine Proklamation ergeben laffen, für eine Bahl, die auf dieselbe Art am ersten Montag im Octoben 1850 abgehalten werde, und der Ort, der dann die meisten Stimmen hat, wird der Sig ber Regierung werden, für die Zeit, welche hierin bezeichnet ift.

#### Art. IV.

## Richterliche Abtheilung.

- 1. Sect. Mit ber richterlichen Macht in diesem Staate sollen einsupreme court, district court, und solche kleinere Gerichtshöfe, die die Legislatur von Zeit zu Zeit errichten mag, bekleidet seyn; und diese Gerichtsbarkeit kann Corporations-Gerichtshöfen verliehen werden, wie es nöthig scheint, und muß durch Geses bestimmt werden.
- 2. Sect. Der Supreme Court foll aus einem hauptrichter (chief justice) und zwei Beigeordneten bestehen, zwei von biefen konnen ein quorum bilben.
- 3. Sect. Der Supreme Court soll bloß die Appellirung betreffende Gerichtsbarkeit ausüben, welche sich so weit erstrecken soll, als die Grenzen des Staates geben; aber in Criminalsachen und bei Appellationen von interlocutorischen Urtheilen nur mit solchen Ausnahmen und unter solchen Regulationen, wie sie die Legislatur geben wird; serner hat der Supreme Court und seine Richter die Racht, Habeas-Corpus-Besehle zu erlassen, und unter solchen Regulationen, wie die Legislatur sie geben mag, kann er auch Mandamus-Besehle erlassen und überhaupt alle andere Besehle, welche nöthig erscheinen, um seine Gerichtsherrschaft zu erzwingen. Auch kann er einen Richter des Distrift-Courts nöthigen, zum Berhör und Urtheil in irgend einem Casus zu schreiten. Der Supreme Court soll seine Sizungen einmal des Jahres halten, während der Monate October dis Juni inclusive, und in nicht mehr als drei verschiedenen Orten des Staates.
- 4. Sect. Der Supreme Court foll seine eigenen Sekretaire (clerks) ernennen, welche ihre Aemter für vier Jahre bekleiben sollen und die von dem Gerichtshof abgesetzt werden können, wegen Bernachlässigung ihrer Pflichten, Bergeben ober anderer Ursachen, welche das Gesetz bezeichnet.
- 5. Sect. Der Gouverneur foll die Richter des Supreme Court und des Distrikts-Court bezeichnen, und sie mit dem Rathe und bei Genehmigung von zwei Orittheil der Stimmen des Senats ernennen, und sie sollen ihre Aemter für sechs Jahre bekleiden.
- 6. Sect. Der Staat soll in passende gerichtliche Distrikte eingetheilt werden. Für jeden Distrikt soll ein Richter ernannt werden, welcher in demselben wohnen soll, der seine Sigungen in einem Orte jeder Grafschaft und zum mindesten zweimal des Jahres halten soll; in solcher Art wie das Gesetz es vorschreibt.

7. Seet. Die Atchter bes Supreme Court follen ein Gehalt von nicht weniger als zwei tqusend Dollars jährlich, und die Richter bes Difirtk-Court von nicht weniger als siebenzehn hundert Dollars erhalten, und diese Gehalte sollen mabrend der Dauer ihrer Amtsbekleidung weber

vermehrt noch verringert werben.

8. Sect. Die Richter des Supreme Court können durch den Gonverneur abgeset werden, auf das Berlangen von zwei Drittheil Stimmen eines jeden hauses, wegen absichtlicher Dienstvernachlässigung oder wegen anderer guter Gründe, welche gerade nicht auch eine Ursache zur Anklage darbieten, jedoch mussen die Gründe, wegen welcher eine solche, Amtsentssehung stattsinden soll, in der an den Gonverneur gerichteten Abresse umsständlich auseinandergesetzt sehn, und sie mussen in den Journalen eines jeden hauses notirt werden. Ferner sollen in einem solchen Falle diese Gründe dem in Rede stehenden Richter mitgetheilt werden, und er soll zu seiner eigenen Bertheidigung zugelassen werden; dieselbe muß gehört werden, ehe eine einzige Stimme angenommen werden kann, und in allen solchen Fällen soll die Abstimmung durch Ja und Rein geschehen.

9. Sect. Alle Richter bes Supreme Court follen ihrem Amte gemaß Erhalter bes Friedens im ganzen Staate sein, die Ueberschrift aller Befehle und Aften foll sein "ber Staat Tezas." Alles gerichtliche Berfahren gegen Jemand soll "im Ramen und durch die Racht des Staates" Texas" eingeleitet werden und enden mit "Gegen den Frieden und die

Burbe bes Staates."

Dem Diftrift: Court foll bie erfte Berichtsbarfeit in 10. Sect. Eriminalfachen, in allen Prozessen, in welchen ber Staat Gelbbugen, verfallene Guter u. f. w. eintreiben will, in allen Chefcheibungeprozeffen und in allen andern Prozessen, Befchwerben und Vertheibigungen, welcher Art fle auch senn mögen, ohne Rückscht auf ben feinen Unterschied zwischen Gefet und Billigfeit, wenn überhaupt der ftreitige Gegenstand den Werth von hundert Dollars, ohne Zinfen, erreicht, zustehen. Der genannte Gerichts: hof bat ferner bie Dacht, folde Befehle zu erlaffen, bie nothig find, feine Gerichtsbarkeit zu erzwingen, und die ihm eine allgemeine Oberaufficht In Criminal-Sachen foll die Jury, über die kleinen Gerichte geben. welche barüber entscheidet, auch den Grad der Strafe oder den Betrag der Geldbuffe bestimmen; ausgenommen bei Capital-Berbrechen und bei folchen Rallen, wo ber Betrag ber Gelbbuge besonders im Gefete bezeichnet ift.

11. Seet. Der Diftrikt-Court soll einen Sekretair (clerk) für jebe Graffchaft haben, ber von den Wählern, die Mitglieder der Legislatur zu wählen befähigt find, gewählt werden, und der sein Amt auf vier Jahre bekleiden soll, jedoch entsetzt werden kann durch eine Anklage von einer Grand-Jury und Ueberführung durch eine Petit-Jury. Sollte die Stelle vacant werden, so kann der Diftrikt-Michter Jemand dazu ernennen, bis

eine ordentliche Bahl abgehalten werden fann.

- 12. Soct. Der Couverneur foll einen attorney-general (General-Anwali) bezeichnen und ihn mit dem Rath und dei Genehmigung von zwei Orlitel der Stimmen im Senate ernennen, der sein Amt für zwei Jahre besteiden soll; und die Pflichten und das Chalt des attorney-general und der district-attorneys soll durche Geset bezeichnet werden.
- 13. Seet. Für jebe Graffchaft follen eine passende Anzahl Friedensrichter, sowie ein Sheriff, ein Coroner (Todtenbeschauer) und eine hinreichende Anzahl Konstabel gewählt werden, die ihr Amt zwei Jahre bestleiben und von den befähigten Wählern des Diftrifts oder der Grafschest in solcher Art gewählt werden sollen, wie die Legissatur es vorschreibt. Friedensrichter, Sheriffs und Coroners sollen ihre Bollmacht alsbann vom Gouverneur ausgestellt erhalten. Der Sheriff soll nur für vier Jahre in bem Zeitraum von sechs gewählt werden konnen.
- 14. Geet. Rein Richter foll in irgend einer Gache richten, bei welcher er felbft betheiligt ift, ober wo eine ber ftreitenben Parteien mit ihm durch Berfchwägerung oder Bluteverwandischaft verbunden ift, in foldem Grade wie bas Gefet vorfdreiben wird, ober in welcher er fcon früher Advotat gewesen ift. Wenn ber Supreme Court, ober irgend zwei seiner Mitglieder auf solche Beife nicht fähig ift, über eine Sache zu ents icheiben, ober wenn Urtheil in biefem Berichtshofe über gewiffe Falle nicht gesprochen werden tann, weil die Meinungen ber Richter in gleiche Theile ausgefallen find, fo foll biefer Umftand bem Gouverneur mitgetheilt werben, welcher alsbann bie nothige Ungahl Rechtsgelehrte bevollmächtigen wird, diefe Falle ju untersuchen und Urtheil barin ju fprechen. Wenn die Richter des Diftrift : Court auf Diefe Beife unfahig gemacht worden find, fo tonnen die ftreitenden Partelen eine geeignete andere Berfon begeichnen, um ihre Sache zu entscheiben; ober auch, es konnen bie Richter aweler Diftritte taufchen, ber eine tann fur ben andern gerichtliche Sipungen halten, wenn fie es zwedmäßig finden; und fie follen dies überhaupt thun, wenn bas Gefet es vorfchreibt. Der Richtbefabigung von Richtern untergeordneter Tribunale foll bann abgeholfen werden, wie fpater bas Gefet es vorfdreiben wirb.
- 15. Sect. Es sollen untergeordnete Tribunale in jeder Graffchaft errichtet werden, die Bormunder ernennen, testamentarische und administrative Bollmachten ertheilen, Rechnungen der Exesutoren, Bermögens Bermalter und Bormunder in Ordnung bringen und die überhaupt solche Geschäste, verrichten können, die sich bloß auf Bermögenssachen erstrecken. Der Distrikt-Court soll die erste Appellirungs Berichtsbarkeit, so wie die allegemeine Aussicht über die genannten keinern Gerichtshöfe haben, eben so wie über die Exesutoren, Administratoren und Unmundigen, und zwar unster solchen Borschriften, wie das Geseh fie giebt.
  - 16. Sect. In bem Berhor aller causes of equity, Die nicht fa

feft an das firenge Recht gebunden find, des Diftrite-Court foll der Rlager ober ber Bellagte auf fein Berlangen, welches im Gerichtshofe ausgesprochen werden muß, bas Recht zur Untersuchung burch nicht Geschworene Gewicht haben, wie die Borschriften des Gesets es vorschreiben.

17. Sect. Friedenerichter follen Berichtsbarteit über folche Civil-

und Criminal-Sachen haben, die durch bas Gefet vorgeschrieben find.

18. Sect. Bei allen Brozessen, die durch Richterfüllung von ftattgehabten Berträgen zwischen Zweien entstanden find, kann, wenn diese vor ein untergeordnetes Tribunal gebracht find, und wenn der Betrag des streitigen Gegenstandes zehn Thaler überschreitet, der Kläger oder der Beklagte das Recht, durch ein Geschwornen-Gericht gerichtet zu werden, verlangen, indem er beim vorsigenden Richter darauf anträgt.

19. Sect. In allen Fällen, in welchen Friedensrichter oder Richter untergeordneter Tribunale Gerichtsbarkeit haben, und bei welchen die Strafe für eine Geseswidrifteit in Geldbuße oder Einkerkerung besteht (ausgenommen in Fällen von Unehrerbietigkeit gegen den Gerichtshof), soll der Angeklagte das Recht haben, von einem Geschworenen. Gericht verhört

und verurtheilt gu werden.

## Art. V.

## Bollziehendes Departement.

1. Sect. Mit der höchsten vollziehenden Gewalt in diesem Staate soll eine Magistratsperson bekleidet werden, die den Ramen Gouverneur des Staates Tegas führen wird.

2. Sect. Der Gouverneur foll von ben befähigten Bablern bes Staates gemablt werben, gur Beit und an benfelben Orten, wo bie Bablen

ber Mitalieber ber Legislatur ftattfinben.

- 3. Sect. Die Berichte jeder Gouverneur Bahl sollen, so lange bas Gesetz es nicht anders bestimmt, versiegelt und an den Sprecher des Hauses der Repräsentanten adressitet, nach dem Size der Regierung gesandt werden. Der Sprecher soll in der ersten Woche der Sizung der Legislatur die Berichte öffnen und sie in Gegenwart beider Häuser publiciten, und derzeichte öffnen und sie in Gegenwart beider Häuser publiciten, und derzeichte, der die meisten Stimmen hat, soll von dem Sprecher unter Leitung der Legislatur als Gouverneur ausgerusen werden; aber im Fall zwei oder mehrere Personen eine gleiche Anzahl Stimmen haben sollten, so soll einer berselben augenblicklich gewählt werden durch gemeinschaftliche Abstimmung beider Häuser. Bestrittene Wahlen sollen durch beide Häuser der Legislatur entschieden werden.
- 4. Sect. Der Gouverneur soll sein Amt für ben Zeitraum von zwei Jahren bekleiben, von der Zeit seiner Einsehung an gerechnet; er soll aber nicht über vier Jahre in dem Zeitraume von seche Jahren zu mahlen senn; er muß mindestens 30 Jahr alt seyn, muß entweder Burger ber

Bereinigten Staaten ober Burger von Tegas zur Zeit ber Annahme biefer Constitution fenn, und foll brei Jahre vor feiner Bahl schon in dem Staate gewohnt haben.

- 5. Sect. Er soll zu bezeichneten Zeitpunkten ein Gehalt für seine Dienste erhalten, welches jedoch während der Dauer seiner Dienstzeit weder vermehrt noch verringert werden darf. Der erste Gouverneur soll eine jährliche Zahlung von zwei tausend Dollars erhalten und nicht mehr.
- 6. Sect. Der Gouverneur wird als General : Commandeur die Armee, die Marine und die Miliz des Staates befehligen, ausgenommen in dem Falle, daß diefelben zum Dienste der Bereinigten Staaten herbeigerufen werden follten.
- 7. Sect. Er kann schriftliche Auskunft von den Beamten bes vollziehenden Departements verlangen über irgend einen Gegenstand, der fich auf die Obliegenheiten ihrer resp. Aemter bezieht.
- 8. Sect. Durch eine Proklamation barf er die Legislatur in dem Six der Regierung versammeln oder auch in einem andern Orte, wenn der Six der Regierung in dem Besix eines Feindes seyn sollte. Sollten die Häuser sich entzweien über die Berlegung, so kann er sie vertagen die zeinem solchen Zeitpunkte, der ihm am besten erscheint, jedoch nicht über den Zeitpunkt ihrer regelmäßigen Versammlungen hinaus.
  - 9. Sect. Bon Beit zu Beit foll gr ber Legislatur fchriftliche Austunft über ben Buftand ber Regierung geben, und ihrer Berückschigung folche Maahregeln empfehlen, die er zweckmäßig findet.
  - 10. Sect. Er foll barauf achten, bag bie Gefete genau befolgt werben.
  - 11. Sect. In allen Criminal-Fällen, ausgenommen bei Berrath, und wenn ein Mitglied ber Legislatur angeklagt worden ift (impeachment), foll er die Macht haben, nach der Berurtheilung Pardon zu ertheilen; und unter solchen Beschränkungen, wie die Legislatur sie vorschreibt; kann er auch Gelbbußen und Berwirkungen (forfeitures) erlassen. In Fällen von Berrath soll er die Macht besigen, mit dem Rath und der Genehmigung des Senats Pardon zu ertheilen; er kann auch während der Beit, in der die Legislatur keine Sitzungen hält, die Bollziehung des Urtheils aufschieben bis zur nächsten Session derselben.
  - 12. Sect. Ferner soll ein Lieutenant-governor gewählt werben und zwar während ber Gouverneur-Bahl und durch dieselben Personen,
    so wie auf dieselbe Art und Weise; er soll sein Amt für dieselbe Zeit bekleiben, und soll dieselben Besähigungen besigen. Bei der Gouverneurund Lieutenant-Gouverneur-Bahl sollen die Bahler wohl unterscheiden,
    wen sie als Gouverneur, und wen als Lieutenant-Gouverneur gewählt
    haben wollen. Der Lieutenant-Gouverneur soll trast seines Amtes Prästbent des Senates seyn; und wenn der ganze Senat eine Comittee gebildet

hat, so kann er über alle Fragen bebattiren nind mit abstummen, und follze ber Genat über einen Gegenstand in zwei gleiche Parteien bei der Abstummung sich getheilt finden, so giebt seine Stimme den Ausschlag. Sollte der Gouverneux stechen, resigniren, seines Amtes entsett werden, unfähig sepn, sich weigern, serner Dienste zu leisten, oder in den Antlage-Justand verseht worden seyn, oder im Fall seiner Abwesenheit von dem Staate, so soll der Lieutenant-Gouverneur diesenige Macht und Autorität ausüben, die mit dem Amte des Gouverneurs verknüpft sind, bis ein anderer bei der nachsten Wahl erwählt werden kann, oder bis der in den Antlage Justand versehte, abwesende, oder unfähige Gouverneur freigesprochen, zurückgekehrt oder wieder diensksähig ist.

3m Kall ber Lieutenant : Gouverneur bie BRiebten bes 13. Sect. Gouverneurs ausüben muß, ober wenn berfeibe unfabig fenn follte, als Brafibent bes Senats ju fungiren, fo foll ber Senat füt biefe Beit ein Mitglied aus feiner Mitte als Brafibenten erwählen. Und follte mabrend ber Bacang bes Gouverneut : Amtes ber Lieutenant : Gouverneur fterben, refigniren, fich weigern gu bienen, feines Amtes entfest werben, unfabig werben, in ben Antlage : Buftenb verfest ober vom Staate abwefend feun, fo foll ber Prafibent bes Genats für biefe Beit in berfelben Beife bie Regierung verwalten, bis er burch einen Gomerneur ober Lientenant : Gouverneur wieder erfett worben ift. Der Lieutenant-Gonverneur foll, mab. rend er als Prafident bee Senats fungirt, Diefelbe Bezahlung erhalten, Die bem Sprecher bes Saufes ber Reprafentanten bestimmt werben wird, und nicht mehr; und mahrend der Beit, ba er ber Regierung als Gouverneur vorsteht, foll er biefelbe Bahlimg baben, die der Gonversteur erhalten wurde, im Fall er ben Pflichten feines Umtes vorgeftanden batte, und 3m Fall ber Brafibent bes Genats bie Pflichten ber Regie: nicht mehr. rung erfüllen follte, fo foll er für diefe Beit baffelbe Gebalt bezieben, weldes ber Gouverneur erhalten haben marbe, wenn er Diefen Bflichten felbft vorgeftanden hatte. Benn ber Lieutenant-Gouverneur genothigt fenn follte, ber Regierung vorzustehen, und er mabrend folder Berwaltung fterben, refigniren ober vom Staate abwefend fenn follte zur Beit, ba bie Legislatur . keine Seffionen halt, so soll es die Pflicht des Staats: Sekretars senn, ben Senat gufammen gu rufen, um einen Prafibenten pro tempore gu erwählen.

14. Sect. Es foll ein Staatsflegel von dem Gouvernenr autbewahrt und von ihm in Dienstfachen gebraucht werden. Auf diese Siegel foll ein Stern mit fünf Spigen, umtränzt von einem Oliven- und Lebenseichen-Zweige, mit den Worten "der Staat Texas" gravirt seyn.

15. Sect. Alle Befehle follen im Ramen und burch bie Macht bes Staates Tezas gegeben werden, mit bem Staatsfiegel verschen, von bem Gouverneur unterzeichnet und vom Staatsminister beglaubigt sepn.

16. Sect. Es foll ein Stantsminifter (Secretary of state) es

nannt werben, und gwar vom Gonverneur mit bem Rathe und ber Genebmigung des Senate; und berfelbe foll fein Amt mabrend der Dienftzelt des Couvermeurs betleiben. Er foll ein Regifter über alle offiziellen Sand. lungen bes Gouverneurs führen; auch foll er auf Berlangen baffelbe nebft allen Papieren, Details und Befdeinigungen, die barauf Bezug haben, ber Legislatur ober einem ber Baufer vorlegen. Ferner foll er alle anberen

Pflichten erfüllen, die das Gesetz von ihm erheischt.

17. Sect. Jede Bill, Die in beiden haufern ber Legislatur genehmigt worden ift, foll bem Gouverneur vorgelegt werben; wenn auch er fie billigt, fo foll er fie unterzeichnen; wenn nicht, fo foll er fie mit feinen Einwendungen bem Saufe guruchfenden, in welchem fie eniftand, welches Baus die Einwendungen in feinem Journale verzeichnen und fie jum ameiten Rale in Betrachtung gieben foll. Benn, nachdem biefelbe wieber in Erwägung gezogen worben ift, zwei Dritttheil ber Mitglieber gu Gunften berfelben ftimmen werben, fo foll fie mit jenen Ginmenbungen bem andern Saufe jugefchickt werden, welches Diefelbe gleichfalls wieder in Berathung ziehen foll; und follte fie bann auch von zwei Dritttheil Stimmen gebilligt werden, fo foll fie Gefet feyn. In folden Fallen follen jeboch bie Stimmen in beiben Saufern bei Ja und Rein aufgenommen werben, auch follen die Ramen ber Mitglieber, Die bafur ober bagegen ftimmen, in bem Journale eines jeben Saufes aufgezeichnet werben. Benn irgend eine Bill nicht innerhalb fünf Tagen (Sonntage ausgenommen) von dem Gomverneur zurudgeschickt worden ift, fo foll fie ein Gesetz wer: ben, als ob er fie unterzeichnet hatte. Jebe Bill, welche bem Gouverneur an bem vorbergebenden Tage, an welchem bie Legislatur fich vertagt, vorgelegt wird und nicht vor ber Bertagung bem Saufe, in welchem fie entftanb, gurudgefandt worden ift, foll ein Gefet feyn und biefelbe Rraft und Wirfung haben, als ob bet Gouverneur fie unterzeichnet hatte.

18. Sect. Jeber Befehl und Befchluß, wozu die Genehmigung beiber Saufer ber Legislatur erforberlich ift (ausgenommen mas bie Bertagung ber Legislatur betrifft) foll bem Gouverneur vorgelegt werben . um von ihm gutgeheißen zu werden, ebe ber Befchluß in Rraft treten tann; und wenn berfelbe nicht genehmigt wirb, fo foll er wieber burch beibe Saufer geben, ben Regeln und Beschränkungen gemäß, welche in folden Fallen bei

einer Bill vorgefdrieben find.

19. Sect. Der Gouverneur foll mit bem Rathe und mit ber Ges nehmigung von zwei Drittel Stimmen bes Senats eine paffenbe Anzahl öffentlicher Rotare ernennen, nicht über feche für jede Grafichaft, welche außer ben Diensten, die ihnen bas Gefet vorschreibt, folde andere thun follen, welche bie Legislatur von Zeit zu Beit bezeichnen wird.

20. Sect. Bon Ernennungen, Die mabrend ber Beit, in ber bie Legistatur feine Sigungen halt, gemacht worben find, foll ber Senat in ben erften gehn Tagen seiner Seffian in Renntniß gefest werben.

follte irgend eine Ernennung bann verworfen werden, fo foll ber Gewählte während berfelben Seffion nicht wieder ernannt werden, um baffelbe Amt Sollte ber Gouverneur, im Fall irgend ein Amt vacant geworden, zu bemfelben Riemanden ernennen wahrend ber Seffion bes Senats, fo foll bies Amt unbesett bleiben bis gur nachften Sigung bes Senats.

Der Gouverneur foll mahrend ber Berfammlung ber 21. Sect. Legislatur ba wohnen, wo biefelbe ihre Sigungen halt, und zu andern Reiten ba, wo nach ihrer Meinung bas öffentliche Wohl es erheischt.

Remand, ber bas Umt eines Gouverneurs befleibet. 22. Sect. foll tein anderes haben, weber ein burgerliches, noch ein militairifches.

23. Sect. Es foll alle zwei Jahre ein Stants-Schapmeifter und ein Controlleur ber öffentlichen Rechnungen burch gemeinschaftliches Ballotement beiber Saufer ermablt werben; und follte ein folchs Amt wahrend ber Reit, in ber bie Legislatur nicht verfammelt ift, vacant werden, fo foll ber Gouverneur Jemanden dazu ernennen, welche Ernennung gultig fenn foll bis jum Schluß ber bemnachft ftattfindenden Seffion ber Legislatur.

#### Art. VI.

#### Miliz.

- 1. Sect. Die Legislatur foll auf gefetlichem Bege Sorge tra: gen für die Organisation und Disciplinirung ber Dilig biefes Staates, in ber Art, wie fie es für am zwedmäßigsten halt und bie nicht mit ber Conftitution und ben barauf bezüglichen Gefegen ber Bereinigten Staaten unverträglich ift.
- Jemand, ber Gewiffens-Strupeln empfindet, Baffen au 2. Sect. tragen, foll ftatt feiner perfonlichen Dienfte eine Entschädigung an Gelb
- 3. Sect. Rein angestellter Prediger braucht Militardienft zu thun, noch an Landstragen zu arbeiten, noch Gefdworner bei einem Gefdwornen-Gerichte ju fenn,
- 4. Sect. Der Gouverneur foll bie Dacht haben, bie Diliz bes Staates aufzurufen, um die Befege bes Staates in Bollftredung zu bringen, Insurreftionen gu unterbruden ober feinbliche Ginfalle gurudguweisen.

#### Art. VIII.

## Allgemeine Berordnungen.

1. Sect. Che Die Mitglieder ber Legislatur, fo wie alle Beamte ihre Amispflichten antreten , follen fie folgenden Eid leiften : 36 (A. B.) fcwore feierlich (ober betheure) getreulich und unpar-

teitsch alle Bflichten, die mir als ..... obliegen, nach

meiner besten Einsicht und Fähigkeit, übereinstimmend mit der Konstitution und den Gesetzen der Bereinigten Staaten und dieses Staates, zu erfüllen; nud ich schwöre serner seierlich (ober betheure), daß ich seit der Annahme dieser Aonstitution durch den Kongreß der Bereinigten Staaten, als Bürger dieses Staates, kein Duell mit tödtlichen Wassen gehabt habe; weder in diesem Staate noch außerhalb desselben, noch habe ich als Sekundant ein Kartel überbracht ober Jemanden geholsen, gerathen ober beigestauden in diesem Bergehen . . . . so helfe mir Gott.

2. Sect. Berrath gegen ben Staat foll nur in Kriegführung gegen denselben bestehen, in Zusammenhalten mit seinen Feinden; indem man ihnen Gulse und Psiege zukommen läßt, und Riemand soll wegen Berrath verurtheilt werden, ausgenommen auf die eibliche Aussage zweier

Beugen ober auf fein eigenes Geständniß im offenen Gerichtshofe.

3. Sect. Jeder, der überführt worden ift, Jemanden eine Bestechung gegeben oder angeboten zu haben, um feine eigne Erwählung ober Ernennung durchzusehen, soll nicht fähig senn, irgend ein wichtiges ober einträgliches, mit Einnahme verbundenes oder Vertrauen erforderndes Amt im Staate zu bekleiden.

4. Sect. Gesetze sollen gemacht werden, die Jeden von Aemitern, Geschwornen-Gerichten und von dem Stimmrechte ausschließen, welcher der Bestechung, des Reineides, der Berefälschung und anderer Kapital Berbrechen überführt worden ist. Das Privilegium des freien Stimmrechtes soll von den Gesetzen, welche die Wahlen reguliten, aufrecht erhalten werden, und sie sollen unter angemessenen Strafen jede unerlaubte Einwirkung auf diese Wahlen, wie Nacht, Bestechung, Tumust u. f. w. verbieten.

5. Sett. Ein Bürger dieses Staates, der nach Annahme dieser Konstitution ein Duell mit tödtlichen Wassen hat, oder eine Heraussorderung zu einem Duell mit tödtlichen Wassen schied oder annimmt, sen es im Staate oder außerchalb desselben, oder der als Sekundant fungirt oder Jemanden in diesem Bergehen auf irgend eine Weise wissentlich hilft oder beisteht, soll in diesem Staate kein wichtiges oder einträgliches, mit Einnahme verbundenes Amt bekleiben dürfen.

6. Sect. Bei allen Bolfswahlen foll das Abstimmen durch Ballotement geschehen, so lange bis die Legislatur es anders vorschreibt; und bei allen Bahlen, welche im Senat und im Hause der Repräsentanten, gemeinischaftlich oder separat, statisinden, soll das Abstimmen mundlich ge-

fcheban, ausgenammen bei ber Bahl ihrer eigenen Beamten.

7. Sect. Die Legislatur soll burch Gefetze die Gehalte aller Beamten, Diener, Agenten und Contrahenten, beren Bezahlung burch biefe Konftitution noch nicht seftgeset ist, bestimmen; und sie soll keinen Beamten, Agenten, Diener ober Contrahenten extra Bezahlung bewilligen, nachdem solche Dienste geschehen, ober ein Kontrakt über Erfüllung berselben geschlassen ist, noch soll sie irgend Jemanden durch Appropriation ober

Bromme's Sandb. f. Musm. n. Amerita. bte Muflage.

auf andere Beise eine Summe Geldes aus dem öffentlichen Schape übermachen gegen eine Forderung, sey sie nun gegründet oder nicht, die nicht in vorher bestehendem Gesetze bestimmt gewesen ist; jedoch soll nichts in dieser Section so ausgelegt werden, als wenn es die Forderungen von Personen an die Republik Texas beeinträchtige, die schon vor diesem Zeitpunkte

vorhanden waren.

8. Sect. Kein Gelb soll aus bem Schate genommen werden, mit Ausnahme gesetzlicher specieller Appropriationen; noch soll irgend eine Appropriation für eine längere Zeit gemacht werden, als für zwei Jahre, ausgenommen für Zwede der Erziehung; und keine Appropriation für Privat : Zwede oder für Zwede innerer Berbesserungen soll gemacht werben, ohne die Genehmigung von zwei Oritttheil Stimmen beider Häuser der Legislatur. Ein regelmäßiger Bericht oder eine Uebersicht aller Einfünste und Ausgaben aller öffentlichen Gelder soll jährlich veröffentlicht werden, in der Art, wie das Gesetz es bestimmen wird. Und in keinem Falle soll die Legislatur die Macht haben, Schatzsstillen, Schatz-Roten oder andere Papiere irgend einer Art, die als Münze eirkuliren sollen, auszugeben.

9. Sect. Alle burgerlichen Beamten follen im Staate wohnen und alle Diftrift: ober Graffchaft: Beamten in ihren Diftriften ober Grafschaften, und fie sollen ihre Geschäftszimmer in solchen Orten baselbst

haben, die bas Gefet vorschreiben wird.

10. Sect. Die Amtezeit aller Memter, Die nicht in Diefer Con-

flitution festgefest ift, foll nie vier Jahre überfchreiten.

11. Sect. Abwesenheit in Geschäften bieses Staates ober ber Ber. Staaten soll Riemanden des Rechtes, welches er als Bewohner irgend eines Districtes u. s. w. erhalten hat, verlustig machen; sie benimmt ihm also nicht das Stimmrecht oder das Recht, zu irgend einem Amte erwählt oder ernannt zu werden, wegen der Ausnahmen, die diese Constitution bezeichnet hat.

12. Sect. Die Legislatur foll bie Racht haben, Bestimmungen gu treffen über Abguge von ben Gehalten öffentlicher Beamten, welche bie Erfüllung irgend einer gesetlich ihnen obliegenden Pflicht vernachläffigen.

- 13. Sect. Rein Mitglied bes Kongresses ober Jemand, ber ein mit Einnahme verbundenes ober Bertrauen erforderndes Amt unter der Regierung der Ber. Staaten oder eines Staates derselben oder auch unter einer fremden Macht bekleidet, soll zum Mitglied der Legislatur wählbar seyn, auch soll er kein mit Einnahme verbundenes oder Bertrauen ersorderndes Amt in diesem Staate bekleiden.
- 14. Sect. Die Legislatur foll für Beränderung der benachbarten Gerichtsorte in Civil und Kriminal Sachen und für die Erbauung eines Buchthauses sobald wie möglich Sorge tragen.

15. Sect. Es foll bie Pflicht ber Legislatur feyn, folche Befege

zu geben, die nothig und geeignet find, um Streitigkeiten durch Schiedsrichter-Ausspruch zu entscheiden, wenn die ftreitenden Barteien diese Art und Weise der Untersuchung ihrer Sache wählen sollten.

16. Sect. Binnen funf Jahren nach der Annahme diefer Constitution follen die Criminal: und Civil: Gesetze revidirt, durchgearbeitet, geordnet und veröffentlicht werden und zwar auf solche Art, wie die Legislatur es vorschreiben wird; und eine ähnliche Revision, Durcharbeitung und Beröffentlichung soll nach diesem jede zehn Jahre gemacht werden.

17. Sect. Reine Lotterie foll vom Staate autorifirt werben, und ber Bertauf und Rauf von Lotterie 200fen ift in biefem Staate verboten.

18. Sect. Reine Chescheidung foll von ber Legislatur erlaubt werben tonnen.

19. Sect. Alles Besithum ber Frau, welches ihr vor ber Seizath gehört ober beansprucht wird, und basjenige, welches ihr später burch Schenkung, Bermächtniß ober Erbschaft zufällt, soll ihr befonders gehören; und Gesehe sollen gegeben werden, welche genau die Rechte der Ehefrau hinsichtlich ihres eigenen Bermögens sowohl, als auch bessen, was sie in Gemeinschaft mit dem Manne besitzt, auseinander setzen. Auch sollen Gesehe gegeben werden, welche die Einregistrzung des besonderen Bermögens der Ehefrau anordnen.

20. Sect. Die Rechte des Eigenthums und die Alagerechte, welche unter der Constitution und den Gesehen der Republik Tegas entstanden, sollen nicht angegriffen werden; noch sollen Berechtigungen oder Alagrechte, die von der Constitution und den Gesehen der Republik Tegas entäußert, unwirksam gemacht oder für Rull erklärt worden waren, durch diese Constitution zurückgegeben, erneuert oder wieder hergestellt werden, sondern alles soll ganz bleiben, wie es vor der Annahme dieser Constitution war.

21. Sect. Alle Anspruche, Ausmessungen, Schenkungen und Titel auf Ländereien, welche für Rull und nichtig von der Constitution der Republik Texas erklärt worden waren, sollen für immer so bleiben.

22. Sert. Die Legislatur foll die Macht haben, einen Theil des Besithums von Familienhäuptern gesehlich gegen Beräußerung zu schützen. Der Wohnort einer Familie, wenn nicht über zweihundert Acer Land, der nicht in einer City oder Stadt gelegen ist, oder ein Erbe oder auch mehrere in einer Stadt, das an Werth zwei tausend Dollars nicht übersschreitet, soll keiner gezwungenen Beräußerung unterworfen seyn, für eine Schuld, die nach dieser Zeit gemacht worden; ebensowenig soll es dem Eigenihumer desselben, wenn er ein verheiratheter Mann ist, erlaubt seyn, ihn zu veräußern, ohne die Zustimmung seiner Frau, worüber die Legis-latur später besondere Verordnungen erlassen wird.

23. Sect. Die Legislatur foll bestimmen, in welchen Fällen Beamte fortfahren follen, ihre Amtspflichten zu versehen, bis ihre Rachfolger geborig befähigt find, sie abzulöfen.

- 24. Gect. Jebes Gefes, welches von der Legislatur gegeben wird, foll nur einen Gegenstand umfassen und diefer foll auf bem Titel bezeichenet feyn.
- 25. Sect. Rein Geset foll revibirt ober verbeffert werben burch Bezugnahme auf ben Titel, sondern ber zu verbeffernbe Aft ober die Section berselben soll von Reuem verordnet (renacted) und umftandlich veröffentsticht werben.
- 26. Sect. Riemand foll zur felben Beit mehr als ein Amt belleis ben, das mit Gehalt verbunden ist, ausgenommen der Friedensrichter.
- 27. Sett. Besteuerung foll im ganzen Staate gleich seyn. Alles Eigenthum in diesem Staate soll nach seinem Werth besteuert werden, welcher auf gesetzlich bestimmte Weise ermittelt werden soll, ausgenommen sollies Besighum, welches zwei Orittel Stimmen beider Saufer der Legislatur von Besteuerung befreien wollen. Die Legislatur soll die Macht haben, eine Einkommen Steuer aufzuerlegen, und alle Personen, die irgend einer Beschäftigung, einem Gewerbe ober Berufe nachgehen, zu besteuern. Jedoch soll der Ausdruck Beschäftigung sich nicht auf Acerbauer ober Sandwerter beziehen.
- 28. Sect. Die Legislatur fon die Macht haben, Gefete zu geben, die einen Werth von zweihundert funfzig Donard an Wirthschafts Utenfitten und anderem Gigenthum jeder Familie im Staate von Besteuerung befreien.
- 29. Sect. Der Schäher (Assessor) und Steuersammier soll auf eine Beise ernannt werden, die die Legislatur vorschreibt.
- 30. Sect. Rein vereinigter Körper, ber bas Privilegium hat, eine Bank ober Disconto Bank zu halten, foll nach biesem geschaffen, erneuert ober erweitert werben.
- 31. Sect. Reine Privat : Corporation foll geschaffen werben, wenn nicht die Bill, die eine solche ins Leben rufen soll, mit zwei Orittel-Stimmen beiber Saufer der Legislatur genehmigt wird; und zwei Orittel Stimmen der Legislatur follen das Recht haben, alle Privat = Corporationen zu widerrufen, indem fie für den Berlink eines solchen Borrechtes Gutsfhädigung zugestehen, auch foll der Staat nie Theilhaber an dem Rapital oder Besithum irgend einer Corporation senn.
- 32. Gect. Die Legislatur foll durch Gefet verbieten, daß Jemand Bankscheine, Anweisungen ober Schuldscheine, die als Geld girkuliten follen, ausgebe.
- 33. Sect. Der Total-Betrag aller Schulden, welche die Legislatur in Juhmft machen darf, foll nie hoher als hundertinnfend Dollars sepn, ausgenommen im Fall eines Arteges, um feindliche Einfälle zuruckzuweifen, oder um Emporungen zu unterdrücken; und in keinem Falle soll irgend eine Summe angekiehen werden, wenn nicht zwei Drittel Stimmen der Legislatur ihre Genehmigung dazu gegeben haben.

34. Sect. Die Legislatur foll während ihrer ersten Session und kann in nachsolgenden. Sessionen neue Grafschaften schaffen für die Bequem- lichkeit ihrer Bewohner. Borbehalten bleibt jedoch, daß keine neue Grafschaft gemacht werden soll, welche andere Grafschaften, wovon die neue genommen wird, zu einem minderen Flächenraum reducirt als neunhundert englische Quadratmeilen (ausgenommen die Grafschaft Bowie), wenn nicht zwei Drittel der Legislatur damit einverstanden sind; ebensowenig soll irgend eine Grafschaft von minderem Flächenraum ausgelegt werden. Jede neue Grafschaft soll hinsichtlich des Stimmrechts und der Vertretung als ein Theil berjenigen Grafschaft, von welcher sie genommen wurde, betrachtet werden, die ihre Einwohnerzahl ihr zur besonderen Vertretung ein Recht giebt.

35. Sect. Rein Solbat foll in Friedenszeiten in dem haufe oder in bem eingegännten Grundstücke irgend einer Person einquartiert werden, ohne die Genehmigung des Besitzers; und in Aricgszeiten nur in solcher

Beife, wie bas Gefet es vorschreibt.

36. Sect. Die Gehalte bes Gouverneurs und ber Richter bes Supreme Court und bes Diftrift. Court werben hiemit zu bem in ber Conftitution als Minimum angesepten Betrage sestgestellt, und fie follen in zehn Jahren nicht erhöht werben.

'37. Sect. Aufwelche Art Die Conftitution verbeffert

(amended) werben foll. -

Wenn zwei Drittel beider Baufer ber Legislatur es für nothig erachten, eine Berbefferung ber Conftitution borgufchlagen, fo muffen biefe porgeschlagenen Berbefferungen in ben öffentlichen Blattern bes Staates, wenigstens brei Monate vor ber nächsten allgemeinen Bahl von Repräsentanten, gur Erwägung für bas Bolt veröffentlicht werden; und es foll bie . Pflicht ber verschiedenen berichterstattenden Beamten ber nachsten Bahl febn, eine Ramenlifte zu eröffnen, und einen Bericht von ben Ramen bet jenigen Perfonen, die fur Reprafentanten gestimmt haben, welche ju Gum ften vorgeschlagener Berbefferungen waren, an ben Staats : Minifter ju er-Und wenn es fich barnach berausstellen follte, bag eine Majorität aller Burger Diefes Staates, Die fur Reprafentanten votirten, ihre Stimme au Gunften der vorgeschlagenen Berbefferungen abgegeben haben, und wenn zwei Drittel beiber Gaufer ber Legislatur nach einer folchen Bahl und por einer zufunftigen biefelben Berbefferungen, burch eine Abstimmung von Ja und Rein genehmigen werben, fo follen fie gultig fenn fur alle ' Endzwede als ein Theil der Conftitution, vorausgesest indeffen, daß die vorgeschlagenen Berbefferungen bei jeber Seffion an drei verschiebenen Lagen in jebem Saufe vorgelefen worden find.

#### Art. VIII.

#### Stlaven.

1. Sect. Die Legislatur foll feine Dacht haben, Gefete fur bie Emancipation von Stlaven zu geben, ohne die Einwilligung ihrer Gianer und ohne benfelben vorher eine volle Entschädigung an Beld für folche emancipirte Sclaven zu behandigen. Auch foll fie teine Dacht befigen, Ginwanderer nach diefem Staate zu verhindern, folche Berfonen, welche nach ben Gefeten irgent eines ber Bereinigten Staaten als Sflaven betrachtet werben, mit fich zu bringen, fo lange wie eine Perfon biefer Rlaffe nach ben Gefeten diefes Staates noch als Stlave angesehen wird; vorausgesett, bag ein folder Sflave bas bona fide Gigenthum eines folden Emigranten fen; und ferner: daß Gefege gegeben werden, welche bie Ginführung von Stlaven, welche in andern Staaten ober Territorien Rapital . Berbrechen begangen baben, verbicten; ferner foll fie die Racht befigen, Gefete au geben, Die ben Stlaven : Eigenthumer zwingen, ben Stlaven mit Menfolichkeit zu behandeln, ihm nothige Lebensmittel und Rleiber zu geben und fich aller Berletungen feines Lebens und feiner Glieder gu enthalten; und im Fall ein Eigenthumer biefe Gefete nicht befolget und fie vernachläffiget, fo foll ber Stlave ihm genommen und für Rechnung bes Gigenthumers vertauft werben. Die Legislatur tann Gefete geben, welche bie Einführung von Stlaven als bloge Baaren verhindern.

2. Sect. Bei einer gegen Sklaven eingeleiteten gerichtlichen Berfolgung wegen eines Berbrechens von höherem Grade, als kleiner Diebstahl (potit larceny), hat die Legislatur keine Macht, sie eines unpartheisschen

Berhörs durch eine petit jury zu berauben.

3. Sect. Jemand, ber einen Stlaven boswilliger Beise verstum: meln oder bes Lebens berauben sollte, soll solde Strafe erleiden, als wenn das Bergehen an einem freien Beißen verübt worden ware, auch kann er durch dieselben Zeugnisse überwiesen werden, ausgenommen im Fall der Emporung eines solchen Stlaven.

#### Art. IX.

# Vom Anklage:Zustand.

1. Sect. Die Macht, Jemanden in ben Anklage Buffand ju ver-

fegen, foll bem Baufe ber Reprafentanten verliehen feyn.

2. Sect. Beschuldigungen gegen ben Gouverneur, Lieutenants Gouverneur, Staats : Anwalt, Staats : Minister, Schatzmeister, Controls leur und gegen die Richter des Distrikt : Court follen von dem Senat gerrichtlich entschieden werden.

3. Sect. Beschulbigungen gegen bie Richter bes Supreme Court sollen burch ben Senat gerichtlich entschieben werben. Wenn ber Senat als

ein Gerichtshof über solchermaßen Angeklagte zu richten hat, sollen seine Mitglieder den Richter : oder Betheuerungs : Eid leisten, und Riemand soll für überwiesen erklart werden können, ohne die Zustimmung von zwei . Drittel der anwesenden Senatoren:

4. Sect. Das Urtheil bei solchen Aklagen soll fich nur auf eine Amtsentsehung ausbehnen, und auf eine Erklärung, daß die beklagte Person untüchtig ift, irgend ein Ehrenamt ober ein Bertrauen erforderndes, oder mit Gehalt verknüpftes Amt zu bekleiden; bennoch sollen aber die auf diese Weise verurtheilten Personen durch das Gesetz noch vor der großen Jury angeklagt, verhört und bestraft werden.

5. Sect. Alle Beamten, gegen welche Anklageartikel vorgebracht werden, sollen von der Ausübung ihrer Dienstpflichten suspendirt seyn, während der Zeit, in der diese Anklage über ihnen schwebt. Diesenige Gewalt, welche die Beamten ernannt, kann dann eine provisorische Ernennung vornehmen, um die vakante Stelle, welche durch die Suspension eines solchen Beamten entstand, bis zur Entscheidung der Anklage zu füllen.

6. Sect. Die Legislatur foll wegen bes Berhors, Bestrafung und Amtsentsehung aller andern Beamten bes Staates burch Anklage vor der

großen Jury ober auf andere Beife Berfügungen treffen.

### Art. X.

## Ergiehung.

1. Sect. Da eine allgemeine Berbreitung von Kenntnissen für bie Erhaltung der Freiheit und der Rechte des Bolkes wesentlich ift, so soll es die Pkicht der Legislatur dieses Staates senn, angemessen Berordnungen für die Unterstützung und Erhaltung öffentlicher Schulen zu tressen.

2. Sect. Die Legislatur foll so bald wie möglich Freischulen im ganzen Staate errichten, und soll die Mittel für ihre Unterhaltung durch Besteuerung von Besitzthum anschassen; und es soll die Pflicht der Legisslatur seyn, nicht weniger als ein Zehntel der jährlichen, durch Besteuerung ausgebrachten Staatseinkunfte als einen bleibenden Fonds der Unterstützung öffentlicher Schulen zu widmen; und kein Gesetz soll je gegeben werden, welches diesen Fonds zu andern Zwecken bestimmt; und bis dahin, daß die Legislatur für die Errichtung von Schulen in den verschiedenen Distrikten des Staates gesorgt hat, soll der Fonds, der unterdessen entsteht, dem Staate zur Last geschrieben und den Freischulen creditirt werden.

3. Sect. Alle Staats Ländereien, mit welchen bis jest ben öffentslichen Schulen ber verschiebenen Graffchaften ober anderer politischen Distrifte eine Schenkung gemacht worden ift, oder später gemacht werden wird, sollen nicht als Lehn weggegeben ober veräußert, sondern nur verhachtet werden für eine nicht längere Zeit als zwanzig Zahre und auf eine Weise,

Die Die Legislatur ju bestimmen für gut finbet.

4. Seet. Die verschiedenen Graffchaften, welche bis jest ihren Univeil Land, welches zur Unterftagung von Schulen bienen foll, noch nicht erhalten haben, sollen zu demselben Quantum berechtigt sehn, ben ber Congres ber Republit Texas andern Grafschaften bewilligt hat.

#### Art. XI.

## Ropfrecht : Anfprücht (bead right-claims).

1. Sect. Attefte für Ropfrecht Anspruche auf Landereien, Die nur unter erdichteten Namen ausgestellt ober verfalscht find, nebft allen Grenzbestimmungen und Ausmessungen berfelben, find und waren null

und nichtig vom Anfange an.

2. Sect. Die Distrikts-Gerichtshöfe sollen bis zum 1. Jult 1847 für die Ausstellung von Attestaten für Kopfrecht-Ansprüche, welche von der Commission, die unter dem Aft "betrügerische Land-Certisikate zu entdecken und Verordnungen wegen Ausstellung guter Patente zu geben" eingesetzt wurde, nicht erwähnt worden waren, sorgen; und die betreffenden Partheien sollen dieselben Beweise liesern und denselben Exsordernissen unterworsen sehn, die nöthig waren und durchs Gesetzt vorzeschrieben sind, um die ürsprünglichen Gesuche um Atteste zu behaupten; und alle obenerwähnten Atteste, die nicht vor dem Zeitpunkte sessigeschellt oder nachgesucht worden sind, sollen für immer ausgeschlossen und alle Grenzebestimmungen und Vermesfungen der in denselben bezeichneten Ländereien null und nichtig sehn; und jede spätere Grenzbestimmung auf solche Vermessungen soll bleiben dis die Attestate, wie oben angegeben ist, sessgeschlesst sind.

## Art. XII. Länderei: Amt.

1. Sect. Es foll ein Saupt : Länderet : Amt (general - landoffice) in Diesem Staate geben und zwar ba, wo die Regierung ihre Sitzungen halt, durch welches alle Titel, welche bis jest ausgestellt worben find oder noch von der Regierung ausgestellt werben, einregistrirt werben; und die Legislatur kann von Zeit zu Zeit untergeordnete Landamter, bie sie etwa für nothig erachtet, errichten.

# Art. XIII.

## Anhang.

1. Seet. Damit burch ben Uebergang von einer felbstständigen Regierung zu einer Staatd : Regierung kein Rachtheil entstehe, so wird hiermit erklärt, daß alles, was, ehe die Staats : Regierung nach dieser Constitution organisirt worden ift, im Namen der Republik Texas ausges gestellt ift, so gultig seyn soll, als ware es im Namen des Staates von Texas versaßt.

2. Sect. Die Gutigfeit aller Obligationen, gerichtlicher Erkuntnisse, die in Uebereinstimmung mit der Constitution und den Gefegen der
Republick Tegas ausgestellt worden sind, foll nicht beeinträchtigt werden
durch den Wechsel in der Regierung, sondern man soll im Ramen des
Gouverneurs von Tegas gerichtlich dafür besangen und dieselben eintreiben
können, und alle Criminal-Anklagen, oder strasbare Handlungen, welche
vor der Organisation der Staats: Regierung unter der jezigen Constitution,
in einem Gerichtshose der Republik Tegas stattgefunden haben mögen,
sollen im Namen des genannten Staates zur Verurtheilung und Vollziehung
gebracht werden. Alle Prozesse und Streitsachen, welche an irgend einem
Gerichtshose der Republik Tegas vor der Organisation des Staates unter
der jezigen Constitution anhängig seyn mögen, sollen an den competenten
Gerichtshos des Staates gebracht werden, welcher den in Frage stehenden

3. Sect. Alle Gefete ober Theile vom Gefete, jett in ber Republit Tegas in Kraft, welche ber Conflitution ber Ber. Staaten, ben gemeinfamen Beschlüffen hinfichtlich ber Bereinigung von Tegas mit ben Bereinigten Staaten, sowie ben Maaßregeln biefer Conflitution nicht wibersprechen, sollen fortbestehen und in Kraft bleiben, als Gesetze bieses Staates, bis sie durch ihre in sich selbst bestimmte Beschräntung abgelaufen

find, oder burch die Legislatur geandert ober widerrufen werden.

4. Sect. Alle Gelbbuffen, Betwirkungen und Anheimfallungen, welche ber Republik Texas unter ber Constitution und ben Gefeten zugesfallen find, follen dem Staate Texas zufallen; und die Legislatur wird eine gesetstiche Bestimmung erlaffen, welche entscheitet; was für Länder

verwirft worden ober anheim gefallen find.

Gleich nach Bertagung biefer Berfammlung foll ber 5. Sect. Prafident ber Republit eine Proflamation erlassen, burch welche bie Obergerichte ber verschiedenen Provinzen ber Republik angewiesen werben, und die verfchiedenen Oberrichter und beren Amisgenoffen werben bierburch angewiefen, Stimm : Liften in ben verfcbiebenen Graffchaften, in vorgefcriebenen Begirten, an bem zweiten Montag bes nachften Octobers gu eröffnen, um die Meinung des Bolfes von Texas hinfichtlich der Annahme ober Bermerfung . Diefer Constitution aufgunehmen, Die Stimmen aller, nach ben bestehenden Gefegen oder diefer Conftitution gur Abstimmung berechtigten Berfonen follen angenommen werben. Reder Stimmgeber foll seine Reinung aussprechen und durch munbliches Votiren fich erflaren für "die Annahme ber Conftitution" ober "Berwerfung ber Conftitution", oder burch Porte, bie feine Absicht beutlich ausbruden; ju gleicher Zeit follen die Stimmen in berfelben Beife fur ober gegen ben Anfchluß entge-Die Bahl foll, in Uebereinkunft mit ben beftebengengenommen werben. ben Gefegen, über Regulirung von Bahlen geschehen, und bie Oberrichter ber verschiebenen Provingen follen unverzüglich Babiberichte in duplo

forgfältig auffegen, wovon ber eine bem Texas überfandt, ber andere in ber Kanglei

niebergelegt werben foll.

6. Sect. Beim Empfange befagt zweiten Montgge bes nachften Rovembers früher gemacht find, foll es des Brafider ber Beamten feines Cabinets, Die anwef es für aut findet beiguwohnen, bie f ober Bermerfung biefer Constitution gr die Babiberichte herausstellen, daß bie men für bie Annahme ber Constitutie Bflicht fenn, eine Broflamation Diefe fortan diese Constitution als Constituti in Ausübung kommen und in Rraft Draanisation ber Staatsregierung Ptafident diefer Republit ift ermad ber Bereinigten Staaten boppelte Constitution, sowie certificirte A Ratification und der Anzahl für Abschriften soll durch die Post und Boten übermacht werden und 3 Regierung ber Bereinigten Stac au erreichen.

7. Sect. Sollte biefe angenommen werben, fo wir' oder vor dem zweiten Montag zu erlassen, welche befiehlt un publik an dem britten Mon werben für bie Stelle bes und ber Mitglieber bes Ge Staats : Legislatur, in Ue' angeordneten Berhältnigmi über Mitglieder ber Legit departement diefer Republ und ben Lieutenant : Go ber Reprafentanten mit ben Gouverneur" abdreff Sollte jedoch ber Ober vernachlässigen; eine t ober Wahl gur angeg. zu lassen, so ift bas findet, hiermit ermä Leitung befagter Bal



- Sobald ber Prafident biefer Republit bie amtliche Radricht der Annahme biefer Constitution feitens des Congreffes ber Bereinigten Staaten erhalten hat, foll er eine Proflamation erlaffen, welche die Legislatur bes Staates Tegas an dem Sipe ber unter biefer Constitution gebilbeten Regierung an einem nicht fernen Tage zusammensberuft; und nachdem die besagte Legislatur fich organisitt hat, foll ber Präfident des Hauses der Repräsentation, in Gegenwart beider Zweige ber Legislatur, Die Berichte ber Bahlen binfichtlich bes Gouverneurs und Lieutenant : Gouverneurs öffnen, die Stimmen gablen und miteinander vergleichen, bie Ramen berjenigen Personen angeben, welche für die Aemter bes Gouverneurs und bes Lieutenant : Gouverneurs erwählt find, welche sofort in ihre Aemter eingesett senn follen, und die Legislatur foll, fobald es möglich ift, dazu schreiten, die Senatoren zu Vertretung dieses Staates in bem Senate ber Bereinigten Staaten zu erwählen, und auch bie Bahl ber Reprasentanten auf bem Congresse ber Bereinigten Staaten Die Legislatur foll auch Maagregeln treffen, welche erforberlich feyn mogen, um zur rechten Zeit ben Bereinigten Staaten alle öffentlichen Gebäude, Festungen, Cafernen, Seehafen, Anfahrten, Marine Shiffswerfte, Dods, Magazine, Baffen und Gefchus und jedes andere Eigenthum und Mittel, Die jur Landesvertheidigung gehören und welche lest der Staat Texas besitt, abzutreten; und die nothigen Borbereitungen treffen, ben Ber. Staaten alle Bollhäuser und andere Blage für Erhebung bon Einfuhrzoll und andern fremden Ginkunften zu übertragen.
- 9. Sect. Es foll des Prasidenten von Texas Pflicht fenn, gleich nach der Einsehung des Gouverneurs demselben alle Urkunden, Staats-gelder, Documente, Archive und Staatsgüter jeder Art, welche fich unter der Controlle des vollziehenden Zweiges der Regierung befinden, zu überzgeben, und der Gouverneur soll damit nach Anweisung der Legislatur versfahren.
- 10. Sect. Damit keine Schwierigkeiten burch die Befänderung der Regierung entstehen mögen, wird hiermit erklärt, daß die Gefete dieser Republit hinsichtlich der Pklichten der Civil: und Militär: Beamten in voller Kraft bleiben, und die Pklichten ihrer Aemter den bestehenden Gesetzen gemäß ausgeübt werden sollen, bis zur Organisation des Staats: Gousvernements unter dieser Constitution, oder bis zur ersten Zusammentunst der Legislatur, wo alsbann die Aemter des Präsidenten, Bice-Präsidenten, die des Präsidenten Cabinet, fremder Gesandten, Chargés d'affaires, Agenten und andere Anstellungen, welche dieser Constitution widersprechend, durch dieselbe ausgehoben seyn sollen; und daß alle andern fortgessetzt und ausgeübt werden sollen, bis sie durch ihre eigene Beschränkung aushören oder durch die Autorität dieser Constitution oder durch Gesetz, welche zusolge dersetben gegeben wurden, ausgehoben werden.

11. Sect. 3m Falle irgend einer Unfähigkeit feitens bes Prafi-

denten der Republik Tegas, hierin wie befohlen zu handeln, foll es des Staats : Minifters der Republik Tegas Bflicht febn, und im Falle deffen "Unfähigkeit, foll es des Staats : Anwaltes der Republik Tegas Bflicht

fenn, die dem Prafidenten aufgetragenen Pflichten zu erfüllen.

12. Sect. Die erfte General Bahl für ben Gouverneur, Lieutenant Gouverneur und die Mitglieder der Legislatur, nach der Organisation der Regierung, soll am ersten Montag im November 1847 stattsinben, und nachher alle zwei Jahre am ersten Montag im November, bis
es von der Legislatur anderweitig bestimmt wird; der Gouverneur und
Lientenant Gouverneur, welche nächsten December erwählt werden, sollen
ihre Aemter bis zur Einsehung des Gouverneurs und Lieutenant Gonverneurs, die in dem nächsten Jahre gewählt werden, behalten.

13. Sect. Die Ordonnanz, welche durch die Convention am vierten Tage im Juli erlaffen wurde, und durch welche die Zustimmung gegeben wurde, zu den Borschlägen wegen des Anschlusses von Texas an sie Bereinigten Staaten, soll dieser Constitution angehängt werben, und

einen Theil berfelben bilben.

Geschehen in dem Convente durch die Deputation des Rolles von Texas, in der Stadt Austin, am flebenundzwanzigsten Tag des Augustes in dem Sabre 1845.

Bur Befraftigung beffen wir hierunter unfere Ramen unterzeichnet baben.

(Folgen bie Unterschriftent.)

# IV. Der Distrift Santo Thomas, im Staate Guatemala.

Die Ibee der Gründung einer belgischen Kolonie ist seit dem Bestehen Belgiens, als selbstständigen Staates, eine der großartigsten und glücklichsten aller, zur Aussührung gekommen; die Art und Weise der Realissrung derselben aber unstreitig eine der bedauernswürdigsten, da die Spekulation derselben sich zu schnell bemächtigte, und statt das allmählige Wachsthum der Kolonie, als Kolonie, abzuwarten, die Früchte der Unternehmung zu schnell genießen wollte. — Mehr ihr eigenes Wohl berücksigend als das der Ansiedler, verwarf die Kolonisationsgesellschaft die, ihr im Staate Tennessee gemachten Landanerdietungen, und statt dort mit Aussedung ihrer Theilnehmer zu beginnen, die allmählige Entwickelung des so glücklich für

die Zukunft gewählten, bereits acquirirten Difiriktes Santo Abs mas aber zehn Sahre lang auf englische ober spanische Beise als Sandels = und Militair = Station zu benuten, in ben bestgelegenften Theilen bes gandes kleine Pflanzstätten nach großem, für die Bufunft gewinnbringenden Maßstab anzulegen, bort aber nur folche Anfiedler hinzuziehen, die fur Boben und Rlima geeignet waren, ober belgische und beutsche Auswanderer bort nur zu solchen Beschäftigungen zu verwenden, die fie unter allen klimatischen Berhaltniffen auszuführen im Stande gewesen maren, bei biefen fich nach und nach aftlimatisirt, und einen traftigen Stamm gebildet hatten, wollten die Unternehmer ober vielmehr Leiter ihre kommuniftischen Ibeen, aber nach europäischem Maßstab, nach ber neuen Rolonie verpflanzen, wahrend fie fich auf ber andern Seite bem Ginfluß einer geiftlichen Gesellschaft zu fehr unterwarfen, und wählten zur Ausführung Leiter, bie unter tommuniftischer Firma nur fich felbft pouffiren, als herren bafteben wollten. — Der herausgeber bieses Sandbuche glaubt um fo unumwundener die Miggriffe der Kolonifations-Gesellschaft hervorheben zu konnen, als er nicht nur die Berbaltniffe bes fraglichen Canbes, ber Belize und ber ganzen Rufte ans eigener Anschauung tennt, bem Comité der Direktoren, ben herren Graf Hompesch und Oberst de Pundt, sowie Hrn. Obert, feine Achtung nicht verfagen fann, in Berbindung mit ihnen geftanden hat und von ber Gefellschaft zum forrespondirenden Rath ernannt murbe, bie belgische Kolonisations - Gesellschaft in Sachsen, ben Bergogthumern, Schlefien, Sannover und ben freien Stadten Hamburg und Bremen, zu vertreten.

Die Waht des Distriktes Santo Thomas zu einer belgischen Koslonie, war eine glu aliche Wahl, die Aussuhrung der Ansiedelung selbst, die Hinderschen von belgischen und deutschen Ansiedern in jenes Land, ohne vorher die zwecknäßigsten Einrichtungen gestrossen zu haben, der größte Mißgriff, der begangen werden konnte, das Land, das die Ansiedler für ihr Geld erwerben mußten, zu theuer, und die dortigen Leiter der Unternehmung selbsts füchtige Herren, die die Einwanderer als ihre Arbeiter betrachteten. Unter solchen Verhältnissen konnte es nicht anders kommen, Santo Thomas mußte das Grab der Ansiedler werden, und ein Landstrich kam in Verruf und Verfall, der eine Perle in der Krone Welgiens und von unberechendarem Vortheil für die gewerbliche Busselgiens und von unberechendarem Vortheil für die gewerbliche Bus

funft bes Mutterlandes hatte werben tonnen.

Soffentlich bilbet fich auf ben Trummern ber in fich zerfallenen Gefellichaft eine neue, die paffenbere Bege einschlägt, um aus Santo Thomas ben Stola Belgiens zu machen, bis biefes aber

geschehen senn wird, rathe ich allen beutschen Auswanderern ab, ihre Kräfte, ihr Bermögen und ihre und der Ihrigen Zukunft aufs ungewisse einem Lande anzuvertrauen, wo bis jeht so wenig gethan worden ist, für ihr Wohl zu sorgen, und wo statt, wie früher versprochen wurde, allgemeine Religionsfreiheit zu gewähren, die Gesellschaft noch nachträglich einen Paragraph in ihre Statuten aufnahm, nach welchem nur der römisch statholischen Kirche Rechte gessichert wurden.

Der Staat Guatemala, ber bebeutenbste ber mittel : amerikanis schen Staaten, liegt zwischen 13° 13' und 18° 10' n. Br., wird im Norden von Yucatan und der britischen Kolonie Belize, im Often vom taraibischen Meere, honduras und San Salvador, im Sieben vom Auftral=Dzean, und im Beften von Chiapa begrenzt, hat einen Flächeninhalt von 2295 (nach Galindo von 3541) deutschen Meilen, und umfaßt eine Bevolkerung von 728,500 Seelen, von denen 75 Procent der indianischen, 8 der weißen, 0,1 der afrikanischen und 16,9 Prozent ber gemischten Raffe angehören. Die Sitten find milber, bas Bolk fleißiger und die geselligen Berhåltnisse etwas geschmeidiger als in den andern, früheren spanischen Besitzungen in Amerita. Es herrscht hier eine größere Maffe von Bilbung, und ba bier die Altspanier und Beifen bei ber Unabbangigteitserklarung nicht vertrieben wurden, auch fur ben Bolkbunterricht hier fehr viel, in Berhaltniß zu andern Staaten spanischen Urfprungs, gethan wird, so zählt Guatemala eine große Anzahl gebildeter Manner. Spanier, Kreolen und Mifchlinge bilben ben vierten Theil ber Bevolterung, bie anbern brei Biertel find Indianer, von benen brei Funftel, bie fogenannten lateinischen Indianer (Labinos), angesiedelt find, die letten zwei Funftel noch unabhängig in den Gebirgen hausen. Die Sitten der Indianer, unter benen es große Grundbesiger gibt, bie unter ber vorigen Regierung alle Auszeichnungen bes caftilischen Abels genoffen und ben Titel von Raziten führten, find mufterhaft, und viel versprechend ift bie Sanftmuth, ber Fleiß und die Rinberliebe ber verschiedenen Stamme, welche jetzt als Burger des freien Staates, mit gleichen Rechten wie bie Beißen, ein großes Gewicht in die politische Bage legen. ernieben ihre Kinder mit außerster Sorgfalt, leben fehr einfach und behaupten den Ruhm, der ehrenwerthefte Theil der Bevolkerung zu Sie find zubem wißbegierig, und keineswegs abgeneigt, bebeutende Kortschritte in der Kultur zu machen. Sie lieben die Wei-Ben, die fich an ihnen niemals fo febr, wie in andern Theilen Amerita's versundigt haben; begunftigen die Unfiedelungen ber Meißen im Lande außerordentlich, und bewiesen durch Abtretung bes Diftriftes Santo Thomas, wie Ernft es ihnen ift, bie Kultur

ihres Landes zu heben, das von der Natur schon dazu berufen scheint, einst , wenn ein Kanal mittelst des Ricaragua das atlantische Meer, mit dem Australozean verbinden, oder eine Eisendahn beide Ufer ver-

einigen wird, ber Mittelpunkt bes Belthanbels zu werben.

Der Haupthohenzug ber Undenkette schlingt fich burch Guatemala, erreicht eine mittlere Hohe von 9000 - 10,000 Fuß und stößt Rebenzweige aus, welche nach norblicher, sublicher und fübbstlicher Richtung burch bas Land geben, und bemselben balb als große Hochebenen, bald als tiefe Thaler mit steilen Abhangen einen hochft interessanten Charafter geben. Die Bulkane Guatemala's gehoren nur dem Sauptstamme ber Unben an. Rein Zweig ber nach bem atlantischen Meere hinziehenden Gebirge hat einen Bulkan aufzuweisen, und die Katastrophen, welche zuweilen in Central - Umerifa durch die Bulkane veranlaßt worden sind, haben nur schwache Stoffe nach bem atlantischen Deere verspuren laffen, nie aber ein Erdbeben dort veranlaßt. Die geologische Beschaffenheit des Lanbes ift im Allgemeinen ziemlich bestimmt ausgebrudt. Der Abfall ber Anden nach dem stillen Meere, sowie Die Anden selbst, sind vulkanischen Ursprungs. Bon 14° bis 16° n. Br. sind, nach bem ftillen Meere zu, vultanische Formationen vorherrschend. von Lava bededen ben Boben, und laffen große Beden ertennen, bie von 300 bis 1500 Fuß hoch liegen. Die Gebirge, welche ihren Abfall nach dem atlantischen Dzean zu haben, bestehen theils aus Granit und Urgebirgeschichten, theils aus Ralt, und balb aus Schieferformationen, mit Lagen von angeschwemmtem Erbreich verbunden. Der Boben ift fast überall mit ftarten Lagen zerftorter Begetabilien bebedt; die Schluchten enthalten Thongrund, ber von bem Regen abgespuhlt, die tiefer liegenden gander mit fruchtbarem Erdreich mengt. Rleine Seen und Fluffe burchschneiben bas gand nach allen Richtungen; Niederungen bebnen fich langs berfelben und ber Rufte aus, eigentliche Morafte finden fich aber nicht vor, und nur ein schmaler Streifen, mit bichtem Mangrogebusch bebedter Genftboben gleicht ben Djungeln Oftindiens, und ift eben fo ungefund wie biefe. Das Klima ift nach ben verschiedenen Lagen wohl zu unterscheiden: die nordliche Region, das Land am karaibischen Meere, und bas Hochland ist fast jeder Konstitution zuträglich, sobald man der Lanbesfitte gemäß lebt, und weber Roft und Bergnugen europäisch genießen, die Rrafte europaisch oder deutsch nugen, d. h. übernugen Die sübliche Region, der Abfall der Anden nach dem Austral-Dzean, ift beißer und ungefunder. Gewöhnlich werden zwei Sabreszeiten, die Regenzeit und die trockene Jahreszeit, die fogenannten Sommer und Winter, angenommen. Sie find fich indeffen nie gleich: zwischen ber trodenen Beit und ber ununterbrochenen Regenzeit find zwei Uebergangsepochen von zwei bis brei Monaten, und außerbem fangen bie Beranberungen ber Sabreszeiten in ben verschiebenen Theilen bes Landes weber zu berfelben Beit an, noch find sie von gleicher Dauer. Un der Nordseite ift die beständige Arodenzeit im Februar, Marz und April. Die ftartste hipe, die wir in Deutschland haben, den Sommer von 1842 ausgenommen, ift ungefahr mit ber bortigen Temperatur zu vergleichen. Ohne irgend eine Unbequemlichkeit spurt man in dieser Zeit schon um 6 Uhr bes Morgens die Warme, sie wird fühlbarer gegen 8 und 9 Uhr, und ift bis Nachmittag 3 Uhr am starksten. Tedoch felbst bei einem Marimum von 23 bis 26° R. ist bie Sibe ertraalicher als bei uns in beißen Sommertagen, weil gewöhnlich an der Kuste die Luft durch ben regelmäßig wechselnden Land = und Seewind erfrischt wird, von benen ersterer bes Nachts, letterer am Lage webt. Die Regenzeit umfaßt die Monate Juli, August und September, und bie mittlere Barme ift in biefer Beit 16°. Bis 11 Uhr Bormittags find bie Dorgen ichon, mit Unterbrechung regnet es bann zuweilen bis nach Mitternacht, und find diese Regen auch ftarter, wie gewöhnlich in Guropa, so sind sie boch warm und angenehmer, weil ber Temperas turmechsel babei nicht so auffallend ift. 3wischen biesen beiden beftanbigen Sahreszeiten, in ber fogenannten Uebergangsepoche, wechseln die Regen mit den schonen Tagen, und die Temperatur nabert sich mehr oder weniger einer ber beiben Perioden. Plateau von Guatemala und in dem Innern des Landes wimmt man 17° als den mittleren Thermometerstand an. Der Wind fleht in ber trockenen Sahreszeit fast immer Mord, so bag biefes Klima, verglichen mit bem an ber Kuste, wo bie mittlere Warme in biefer Beit 200 ift, von ben Bewohnern bes ganbes für kalt gehalten wirb. Menn der Europäer im Anfange seines Hierseyns etwas Bocsicht gebraucht, sich nicht so angestrengt ber Arbeit hingiebt, ohne gerade die Sonne gu icheuen, fich berfelben nicht unnut im blogen Ropfe ausset, feine Rleibung zwedmäßig einrichtet, bie Arbeit nach ber Tageszeit regelt, überhaupt fich nach und nach bie Gebrauche und Lebensweise bes Landes aneignet, so wird er ungeachtet des beißen Klima sich leicht akklimatisiren, und eben so viel, wo nicht mehr, als die Eingebornen arbeiten konnen. Es ist überhanpt thorigt, bas Rlima eines Landes und beffen Butraglichkeit nach ber boberen ober nieberen geogr. Breite, ohne Berudfichtigung ber fentrechten Gliederung der Kuften, Windfriche, Richtungen ber Bebirgszüge, ber Verschiedenheit bes Bodens und anderer Lokalurfathen beurtheilen , beschalb ein Land verwerfen , aber eben auch fo unrecht, in einem Lande mit Tropenklima, gleich von vorn betein ben Anban von Kolonialwaaren mit mittekuropaischen Ansiedierp

erzwingen zu wollen, wo lohnende Beschäftigungen hintanglich vorhanden find, durch welche Rolonisten, ohne Nachtheil für ihre Gefundheit, allmählig fich einburgern, burchaus fich akklimatifiren konnen. — Im Allgemeinen ift die Bahl der Krankheiten in Guatemala weit geringer, als bei uns, und was auch die Ursache bavon senn mag, es ift bies eine Thatfache, bie von allen spanischen Merzten be-Diejenigen Rrantheiten, welche ber Unterbrudung ståtigt wird. ber Sautthatigfeit jugeschrieben werben muffen, find bort beinahe uns Un ber Nord = und Sudfuste transpirirt man auch bei ber geringsten Bewegung, ju gemissen Stunden des Tages felbst beim Nichtsthun; dies hat indeffen wenig auf fich, weil man die Abwechselung ber Luft kaum gewahr wird, und zwischen ber Temperatur ber Tage und Rachte kein fo auffallender Unterschied bemerkbar wird, wie in Mitteleuropa. Die Eingebornen, die fich mit Tragen ber ichwerften Laften befaffen, nehmen fich faft gar nicht in Acht; mehr ober weniger erhitt ruhen fie aus, wo fie hinkom= men, ohne Rudficht auf den Ort; fie suchen vielmehr die kuhlften und frischesten Stellen, um sich hinzulegen und zu schlafen, was ein Europäer nicht ungestraft wagen burfte; aber bie Barme ift überall fo burchbringend, daß bem Eingebornen ober afflimatifirten Auslander biefes nicht schadet. Un Schnupfen, Rheumatismus, Bruftubeln leiden die Ginwohner felten; Apoplerie ift ebenfalls fels tener als in Europa, und das gelbe Fieber, welches in verschiedenen Orten ber Bereinigten Staaten, auf Bestinbien und in Merito jahrlich wiederkehrt, befonders aber dem Europaer, ber gum erften Male in tropische gander kommt, so gefährlich wird, ift in Guatemala vollig unbekannt. 3wischen Belize, wo von Beit zu Beit Bechfelfieber berrichen, Pfabal und andern Orten Guatemala's, befteht eine fortwährende Berbindung mit ber havanna, die felbft bann, wenn bort bas gelbe Fieber graffirt, nicht unterbrochen wirb, und noch nie ist die Krankheit mit herüber gebracht worden, obgleich nicht bie geringsten Borfichtsmaßregeln angewendet werden. gegen finden fich hier, wie überall Krankheiten, die mehr ober weniger ber ungeregelten und schlechten Lebensweise zugeschrieben werden muffen, und die Bahl biefer ift nicht gering. Bon allen, am haufigffen vorkommenden Rrankheiten ift aber bas Wechselfieber zu erwahnen, das hie und da unter ben eingewanderten Europäern, namentlich aber bei benen herrscht, die sich an den Ufern der Fluffe und in Nieberungen, mit ber Urbarmachung bes Bobens beschäf. tigen. Es ift inbessen niemals epidemisch, und bei Aufmerksamkeit leicht zu heilen. Wo man auch immer, selbst in Europa, sich mit Urbarmachung neuer Landereien beschäftigt, find berartige Fieber nichts seltenes und man thut Unrecht, wenn man bies bem Lanbe allein zuschreibt, ba es boch vielmehr Folge ber Arbeit felbst ift. Ift ber Boben erst einmal urbar, bann läßt bie weitere Kultue besfelben keinen Nachtheil für die Gefundheit befürchten, und überhaupt bebarf berselbe alsbann einer weit geringern Arbeit, als in Europa.

Die Eingebornen find von starter Konstitution, heitern Teinsperaments, und ihr Aeußeres laßt hinlanglich schließen, daß sie sich durchweg einer guten Gesundheit erfreuen, was besser für die Bortressichsteit des Klima spricht, als die Hinweisungen auf die geographische Breite eines Landstriches, mit welchen die Feinde tropischer Ansiedelungen die Masse zu fürchten machen wollen; obzeich auch ich die gesellschaftliche Auswanderung nach jenen Landern, mit Weibern und Kindern, abrathen wurde, wenn nicht vorher schon alle nothigen Vorsichtsmaßregeln getroffen seyn sollten.

An wilben Thieren ist Guatemala noch reich: amerikanische Lowen ober Jaguare, Auguare, Oscelets, amerikanische Tieger, Panther, wilbe Kahen, sind in den Waldungen in nicht unbedeutender Jahl zu sinden; der Tapir, der größte Vierfüßter Mietel-Umerika's, durchstreift die mit dichtem Wald bedeckten Niederungen, und das Peccary-Schwein zeigt sich in starken Rubeln, wird aber nicht gefürchtet, vielmehr dessen Nähe gewünscht, da es die mehr zu fürchtenden Schlangen, Cidechsen und Ardten vertilgt, die in großer Menge und in verschiedenen Geschlechtern vorkommen. Spinnen, Ameisen, Sandslöhe und Musquitos kommen stellenweise, namentlich letztere in wolkenähnlichen Zügen, vor, und in fast allen Flüssen und Lagunen haust der gesährliche Alligator, der auch in den süblichen Theilen der Vereinigten Staaten gefunden wird.

Die Fruchtbarkeit des Bodens ift außerordentlich, und erscheint für den fast unglaublich, der sie nicht aus eigener Anschauung wahrgenommen. Schon seit drei Jahrhunderten wird der Boden in Guatemala kultivirt, und bennoch scheint er beinahe noch im Urzustande zu seyn. Das Wachsthum der Baume ist von so außerorzdentlicher Art, wie man dasselbe nicht leicht anderswo antrifft. Die Waldungen, durch Unterholz, Lianen und andere Schlingpflanzen, die schwer zu vertilgen sind, fast undurchdringlich gemacht, sind schwierig zu roden, der an der Kuste und Flüssen gelegene Boden dagegen leichter zu kultiviren. Man kennt weder Pflug, noch Egge, ja kaum Spaten und Hack, und die Eingebornen betreiben das ganze Geschätt des Landbaues mit einer Art hirschlänger, Mach ette genannt, dessen Klinge breit ist, und die Gestalt eines Faschinenmesser, mit dem Griffe eines gewöhnlichen Küchenmessers hat. Dieses Instrument dient ihnen zu Allem; sie hauen Holz damit, schlagen Zweige und kleinere Baume damit ab, bearbeiten und reiznigen den Boden, sowie sie zugleich ihr Getraide damit abmähen;

benugen es ju allerhand bauslichem Gebrauch, und tragen es baber beftanbig an ihre Seite. — Eine Landwirthschaft in Guatemala bat nicht die geringste Uehnlichkeit mit einer Europäischen. findet keine Ställe, und eben so wenig hat man große Scheunen Das Bieh ist nach unfern Begriffen schlecht, erfullt indessen den wirthschaftlichen Zweck; es ist nicht theuer und im Ueberfluß vorhanden, hat seine vollkommene Freiheit, und weibet oft in ziemlicher Entfernung von den Wohnungen, wo es reichliche Nahrung Rur einige Besitzer halten es mahrend ber Racht in einer Art Ferche oder Abschlag eingeschlossen. — Es ist unmöglich bie Fruchtbarkeit bes Bodens, Die Große und Schonheit ber Baume, bie Ueppigfeit aller Pflanzen ju beschreiben; jedes funftliche Mittel, Diefe zu erhoben, wurde unnut fenn. Die Mannigfaltigkeit ift fo groß, daß ber Raum nicht geftattet, fie alle aufzugablen. häufigsten werden angebaut: der Mais, der mehr als hundertfältig tragt, und beffen Rultur wenig Sorgfalt und Roften erforbert; Die Banane, die mahre Brobfrucht Mittel - Umerifa's, beren Wichtigkeit und Werth man erft bort erkennen lernt. Die Unlage einer Bananen = Pflanzung ift außerordentlich leicht, man braucht nur bie Burgelfprößlinge bes 10 - 15 Fuß hohen, schilfartigen Baumes abzustechen und zu verpflanzen; in 18 Monaten bat berfelbe feine Große erreicht; im 10ten Monate beginnt er bereits seinen Frucht-Kengel, Regime genannt, zu entwickeln, an welchem traubenartig, je nach ber Fruchtbarteit bes Bobens, 50 - 100 gurkenformige Früchte von 6 — 10 Boll Lange hangen, die unreif abgenom= men, in Ufche ober bem Dfen gebaden, ober wie Rantoffeln in Waffer gekocht und so wie Brod gegeffen werden; eine kleinere, nie über 5 Zoll lange Art läßt man am Baume reifen, um sie rob verspeisen zu konnen, wo fie faftig, füß und angenehm schmeden. Eine Pflanzung, einmal eingerichtet, geht von selbst fort, da neue Sprößlinge aus der Burgel schlagen und man nur den alten Stamm, wenn er Fruchte getragen, umzuschneiben braucht. Der Unfiedler, welcher eine folche Plantage eingerichtet und fein Maisfeld bestellt hat, ist als wohlhabend zu betrachten; die Eristenz seiner Familie ift gesichert, und er kann bann ohne Sorge fich ber Unlage von ausgedehnteren Pflanzungen hingeben, mabrend er bie fast mubelose Unterhaltung jener ber Frau und ben Kindern überlaffen kann. — Der Manioc, ein holziger martiger Strauch, beffen Burgel ju Mehl verarbeitet, das Cassave-Brod liefert; die Anpflanzung geschieht burch Sprößlinge, die in gereinigten Erdboden gepflanzt werben; bie Rartoffel, beren Anbau wenig Sorgfalt erforbert, bie aber and weniger gut und mehlreich, als in Europa wird; — die Batate ober suße Kartoffel, Die der vorigen vorzuziehen ift; -

ber Reis, und zwar ber Bergreis, ber am besten an nicht zu boch gelegenen Abhangen gebeiht, wo man ihn in beiben Sahreszeiten gewinnt; europaische Getreibearten gebeihen auf allen Sochebenen über 6000', unter biefer Sobe aber schießen fie nur ins Strob und liefern wenig Korner. Eben baselbst findet man auch europäische Dbftarten, boch von geringerer Gute; in ben Rieberungen gebeiben biefelben aber gar nicht. Dabingegen findet man einen ungeheuren Ueberfluß von Drangen, Pompelmufen, Mangras, Savabillen, Limonen, Guaven und andern Landesfrüchten, Die ohne alle Rul-Unanas ift allgemein und ebenfo Cocosnuffe tur wild aufwachsen. und andere Palmenarten. Bon Kolonialwaaren erzeugt das Land: Inbigo, ber allgemein für ben beften gehalten wirb; Cacao, ber in ben Balbungen wild wachft, gewöhnlich aber in Pflanzungen gezogen wird, und vier bis funf Sahre braucht, ehe er ununterbroden tragt; Raffee, beffen Anbau wenig Mube verurfacht; Baumwolle, beren Rultur fast burchaus in ben Banben ber Indianer liegt; Zabad, von berfelben Gute, wie ber in ber Savanna; ben Cochenillen = Cactus, beffen Bewohner, die Cochenille, ein Sauptgegenstand bes Sanbels von Guatemala ift, und beffen Unbau und Pflege, fo wie bie bes Maulbeerbaums und bie Seidenzucht, eine Beschäftigung für Beiber und Kinder ist; bie Banille, die in großem Ueberfluß in den Balbungen vor- kommt, deren Andau man bis jest jedoch noch keine Aufmerksamkeit widmete; Flachs und Hanf, welche wild wachsen, benen man aber, ber Baumwolle wegen, keinen Werth beilegt.

Die Waldungen haben einen außerordentlichen Reichthum von Holzarten für Tischler, Seenisten, Färber und zum Schiffbau aufzuweisen. Die Mora, Madre de Cacao, Quebracho u. a. zeichenen sich durch ihre starken Dimensionen und ihre Harte aus, und liesern herrliches Bauholz. Der Caoba oder eigentliche Mahagoni, die Ceder, Ronson, Funero, Grenadillo, Meloncillo, Pie de Cabre, Nacasolote oder Eisenholz, und der Quita = Calesones sind zur Ansertigung köstlicher Meubels zc. vorzüglich geeignet; Blauund Gelbholz, Mahagoni = und Cedernholz werden zu Aussuhr gesschlagen; Eichen, Fichten und Tannen die jest aber kaum beachtet. Die Waldungen liesern serner eine reiche Ausbeute an medizinischen Pflanzen, Gummi aller Art, Balsame, Oroguen, und den Caoutchouc, welch letztere Schiffsladungsweise gewonnen werden

Unter allen Staaten spanischer Nationalität steht keiner so boch als Guatemala; keineswegs in einem Bustand der Anarchie befansen, wie man häufig in Europa glaubt, hat keiner mit solcher Massigung seine Reorganisation begonnen, als biefer, und ben Anfang

konnte.

einer neuen gesellschaftlichen Orbnung mit gleicher Ruhe vorbereitet. Das Gouvernement fieht die Nothwendigkeit ein, fich Berbindungen mit andern Staaten zu verschaffen, beren es jest nur wenige hat; es wünscht eine europaische Civilisation nach mobernen, soliben Prinzipien, und ladet daher seit Jahren schon Auslander ein, nicht nur bie Bevolkerung des Landes zu vermehren, sondern auch ben Thatigteitssinn ber Ginwohner ju erweden. Schon im Jahre 1824 erließ bas Gouvernement ein Geset, wonach ben Ginwanderern gewisse Rreiheiten gestattet wurden; eine Menge sind biesem Ruf gefolgt und haben einzelne Niederlassungen im Lande umber gegrundet. noch ift bas Gouvernement von benfelben Gefinnungen befeelt, und mit Leichtigkeit gesteht dasselbe Einwanderungsgesellschaften Borrechte zu, um sie an ihr Interesse zu fesseln, wenn die Wohlfahrt

ber Republik durch dieselben gefordert werden kann.

Auf solche Weise erwarb die belgische Kolonisationsgesellschaft vom Staate Guatemala ben Diftrift und hafen Santo Thomas; übernahm, die Berbindlichkeit, binnen 33ahren die Stadt Santo Thomas zu bauen, das Rolonieland mit 10,000 Europäern zu bevolkern, eine neue Straßenverbindung bis zur Hauptstadt Guatamala zu eroffnen und zu unterhalten, einen der benachbarten Fluge schiffbar au machen, und eine regelmäßige Dampfichifffahrt auf bemfelben Unter ben herrlichsten Auspizien begann bas große einzuleiten. Wert! - bie Kolonisationsgesellschaft, beren Protektorat ber Conig von Belgien übernommen hatte, beschloß im neu erworbenen Lande eine große Gemeinde ins Leben zu rufen, welche, auf Gegenseitigkeit mit bem Staate Guatemala bafirt, in ber Mitwirkung ber hoheren Beamten der Republit, und bei vernunftiger Leitung die sicherfte Burgichaft für bas Gelingen ihres Unternehmens hatte finden konnen, wenn nicht Beamtenübermuth und ber Egoismus Ginzelner bas Werk schon im Reime vergiftet und für seine ganze Butunft schon im erften Sahre untergraben batte.

Der Distrikt Santo Thomas liegt zwischen 15° und 16° n.Br. und zwischen 88° und 90° w. E. v. Gr. und wird im Norden vom Rio-Dulce, dem See Yfabal und dem Fluß Polochic, im Often von bem Untillenmeer und ber Honburasbay, im Suden vom Auffe Montagua, und im Beften von einer Linie begrenzt, bie von ber Mundung bes Cajaban, im N., bis zur Mundung bes Gualan im S., über bas Gebirg Mico streicht. Die Ausbehnung des Lanbes im Morden beträgt 30, im Suben 46, die Ruftenftrecke 20 Leagues; ber Flacheninhalt 200 Detunden und die Bevolkerung im Sahre 1844 gegen 1500, tropbem, bag feit jener Beit gegen

tausend Einwanderer dorthin zogen. -3wischen ben genannten Grenzfluffen zieht sich eine niebere Gebirgstette, bie Sierra bel Mico, bie aus Bera Paz herüberftreicht, bis nach ber Honburasban; fie bilbet nach beiben Seiten große Plateaus, bie terraffenartig nach ben Ufern ber Fluffe abfallen. Der Diftrift ift einer ber fruchtbarften und schonften von Guatemala, und, mit Ausnahme bes Ruftenftriches, ber fich von ber Bay Santo Thomas bis and Antillenmeer zieht, und ber Flußnieberungen, einer ber gefundeften bes ganzen gandes. Boben ift, mit wenigen Ausnahmen, ganz mit holz bestanden; alle Produkte Guatemala's, welche oben angeführt find, finden fich auch in ber größten Mannigfaltigfeit in Santo Thomas, und Spuren von reichhaltigem Gifener, und andern Mineralien in verschiebenen Theilen bes Gebirges. Bas oben über Klima und Jahreszeiten gefagt ift, bezieht fich gang besonders auf den Diffrift, in welchem vom Jahre 1836 bis 1841 die Sterblichfeit in den wenigen Ortschaften fich wie 1: 43,82 herausstellte, mahrend bes turgen Bestebens ber beigischen Kolonie aber sieh wie 89: 100 verhielt!!

Die einzigen bis jest im Distrikte bestehenden Ortschaften sind: Pfabal, am gleichnamigen See, ber Einfuhrhafen der Republik, und wegen seiner Lage zwischen Belize und Guatemala bemerkens-wersh und als Handelsplat wichtig, mit etwa 300 Einwohnern. — In der einzigen Straße, welche von hier über das Gebirge nach Gnatemala führt und die nur für Lastthiere zugänglich ist, liegen die beiden Dörfer Mico und Poso, zusammen mit einen 250 Einswohnern. Garaiben Miederlassungen von nur unbedeutender Ausbehnung, sind im Innern des Landes und längs der Lüste zerstreut und zählen zusammen gegen tausend Bewohner. In der Bay Santo Thomas wurde von der belgischen Gesellschaft die gleichnamige Stadt gegründet, die, wie die ganze Kolonie, nur dann gedeihen wird, wenn man mehr das Wohl und die Zukunst der Kolonisten berücksichtigt, als den Vortheil der Unternehmer oder gar den Egoissmus der Leiter und Ansührer!

Unter dem Namen Compagnie belge de Colonisation bilbete sich unter dem Protectorat des Königs der Belgier eine Gesellschaft, deren Statuten am 7. October 1841 die höchste Genehmigung erhielten. Sie hat zum Hauptzweck, überall wo es der Boden und die politischen Verhältnisse gestatten, landwirthschaftliche und gewerdliche Etadlissements zu gründen; Ländereien zu kaufen, zu verkaufen, urbar zu machen und zu kultiviren; Comptoire und Entrepots da zu errichten, wo es die Lokalität gestattet und Handelsverdindungen zu erössnen. Die tüchtigsten und respektadelsten Männer standen an der-Spisse der Gesellschaft, und bildeten daselbst einen Generalconseil und ein Comité der Direktoren; auf das Ernsthafteste atten sie sich mit den Grundsäten des wahrhaft großartigen Unternehmens feit Jahren beschäftigt, daß fie fich aber bei Bahl ber ersten Leiter ber Auswanderung getäuscht, kann man ihnen nicht zur Laft legen, als sie mannigfache Opfer gebracht, um burch geeignete Maßregeln die Miggriffe ber Leiter zu neutralisiren.

Wenige Statuten von Kolonisationsgesellschaften find mit aleis dem Fleife ausgearbeitet als bie ber Belgischen, und wenn nach benselben Inland = Rolonien angelegt werden konnten, wurden dieselben ficher Mufteranftalten für alle socialen Korporationen abgeben, so aber lassen sich kommunistische Ibeen nicht in ein Land verpflanzen, bas eines Theils faft noch gar teine Bewohner hat, anderen Theils aber burch Busammenflug ber verschiebensten Elemente eine Bevolkerung bekommt, Die erft alle Stadien des civilifirten Lebens, von der niederften Stufe bis zur hochften, burchzumachen hat, um fpater einen Korper zu bilben, ber zum Trager einer philosophischen Idee angewendet werden konnte. — Statt aus einem Lande, welches wie alle unkultivirten Lander völlig werthlos ift, eine bilobare Maffe zu machen, in bemselben durch Benutung ber vorhandenen Rrafte bas Fundament jur Aufnahme eines neuen Baues ju legen, begann man, ohne ben Grund zu prufen, fogleich die Errichtung bes neuen Gebaubes, und vertheilte auf bem Papiere fcon ben Ertrag ber ausgeführten 3bee, ohne auch nur zu wiffen ober zu ahnen, welcher Dittel man fich bebienen mußte, um eine neue Schopfung in's Leben zu rufen. Als Theorie betrachtet, find bie Statuten mufterhaft und in fo fern bem Programm bes Teras. Bereines vorzuziehen, als fie bie praftifche Seite hervorhoben, wahrend jenes nur die humanitat erblicken, bei oberflachlicher Berechnung aber die Spekulation im hintergrunde erkennen ließ! Dbgleich auch bei ber Belgischen Gesellschaft ber ursprüngliche 3med des Planes ebenfalls nichts anders, als eine großartige Finanzspekulation mar.

Die belgische Kolonisations-Kompagnie begann im Jahre 1843 mit der Gründung einer Gemeinde in Santo Thomas, deren Rechtsverhältniß und Sigenthum sie garantirte, und indem sie sich mit ihr
verband, übernahm sie zugleich die Leitung der Gemeinde, genannt:
Communauté de l'Union.

Die belgische Kompagnie überließ berselben ben Distrikt und Hasen von Santo Thomas, in einer Ausbehnung von 404,666 hektaren, mit allen daran haftenden Rechten und Pslichten als freies Eigenthum, so wie es der am 16. April 1842 zu Guatemala abgeschlossen und durch die legislative Kammer daselbst am 6. Mai geenehmigte Kontrakt besagt, welchen die belgische Kompagnie am 12. August dieses Sahres ratissiciet batte.

Die wesentlichsten Bebingungen bieses Kontrattes maren :

Der freie Besis ber Landereien mit Allem, was daran haftet, die Ausbeute der Minen mit eingeschlossen, während 20 Jahre Freisteit von allen Lasten, so wie Freiheit vom Militardienst, so weit es die Republik betrifft. Dahingegen gestattete das Souvernement von Guatemala den Einwanderern alle bürgerlichen und politischen Rechte, Wahlschigkeit für die Kammern, u. s. w., und sicherte der Gemeinde diese Rechte mit aller seiner Macht. Die Gemeinde, so wie überhaupt alle Einwanderer sollten zugleich das Recht haben,

eine Kommunalgarbe unter fich bilben zu konnen. -

Der Fonds der Gemeinde bestand aus dem, was die Kompagnie derselben überlassen, und wurde durch die Aftien der belgisschen Kolonisations. Kompagnie, so wie durch alle Besitztiel in der Gemeinde repräsentirt. 8000 Loose, jedes zu 25 Hektaren benutzbaren Landes, wurden unter nachfolgend angeführten Preisen von der Kompagnie und für Rechnung der Gemeinde zur Subscription gebracht und jedes dieser Loose konnte in fünf Coupons getheilt werden. Fünf Hektaren jeden Looses bildeten einen Theil der Gemeinde; die 20 übrig bleibenden sind außerhalb derselben, und von dem Bessitzt zu benutzen. Der Subskriptionspreis eines Looses war 500 Franken für alle diezenigen, die nach Erdssnung der Subskription in den ersten 60 Tagen gezeichnet. Nach dieser Zeit wurde der Subskriptionspreis des Looses auf 750 Franken erhöht.

Jeber, ber für ein Loos unterzeichnete, erhielt nach ber ersten Einzahlung zwei provisorische Besititel, einen als Mitglieb in der Gemeinde, einen als Eigenthumer über 20 Hektaren Landes außerhalb derselben. Nach ersolgter letzter Einzahlung wurden diese Litel gegen wirkliche Besititel vertauscht, und dann erst der Subskribent in den Besit von 20 Hektaren Landes gesetzt. Niemals sollten übrigens die Subskribenten gehalten senn, mehr als den Betrag des Looses für jede Subskription einzuzahlen, und überhaupt in dieser Hinscht nie ein Unspruch gegen sie Statt sinden, eben so wenig ihnen ihr Untheil an dem reinen Gewinne der Gemeinde vorenthalten werden, falls sich ein solcher herausstellen sollte. — Der Besitztitel eines jeden Looses wurde von dem Stammregister getrennt und konnte auf Verlangen gegen 5 Coupons umgetauscht werden, die einzeln verhältnismäßig dieselben Unsprüche an den Gewinn, den das ganze Loos genießen wurde, begründeten.

Die Uebertragung eines Besithtitels an einen Dritten war nur bann rechtstraftig, wenn sie in ben Registern ber Kompagnie einge-

tragen wurde.

Die Gemeinde ber Union beftanb:

1. Mus ber belgischen Kolonisations-Kompagnie.

2. Mus allen Inhabern von Befittiteln in der Gemeinbe.

Außerbem 'nahm bieselbe zu einem Antheil mit einem Drittel bes Reinertrags alle biejenigen auf, bie als Arbeiter ber Gemeinde betrachtet wurden, und um zu blesem Rechte zu gelangen, mußten bieselben zum Wenigsten ein Jahr ber Gemeinde Dienste geleistet und

fich ben Gesetzen berselben unterworfen haben.

Nach den Statuten war das Bestehen der Gemeinde auf 20 Sahre festgestellt; sie kann jedoch nach Ablauf biefer Beit unter gewiffen Bedingungen fortbestehen. Ereten unvorhergesehene Falle ein, fo tann sie mit Bustimmung ber Salfte ber Proprietaires ber Gemeinde, Die jum Benigsten Dreiviertel Der Besithtitel in fich faffen, und mit Genehmigung des belgischen Gouvernements aufgeloft werben. Der Sit ber Gemeinde ift in Bruffel. Die Absicht ber Gemeinde ist, das Grundeigenthum und Kapital zu gemeinschaft-' lichem 3mede zu benuten und die arbeitende Klaffe babei zu verwenben, ihr aber dafür ein Unrecht an ben Gewinn berfelben ju gewähren. Ferner beabsichtigte sie, in Santo Thomas landwirthschaftliche, gewerbliche und commercielle Ctabliffements zu grunden, und mit biefem gande und Belgien in Hanbelsverbindung zu treten. kultivirten Landereien der Gemeinde, so wie alle durch sie errichteten ober erworbenen Etablissements und die darin befindlichen Maschinen, Deubles, Adergerathichaften und andere Inftrumente blieben bis zur Auflösung ein untheilbares Gut berselben. Ihre Sorge sollte endlich seyn, Magazine zum Bebarf für die Arbeiter mit bem Nothwendigsten in St. Thomas einzurichten.

Der Kompagnie war nach ihren Statuten gestattet, für Rechnung ber Gemeinde Kassenanweisungen zu kreiren, und waren die Mitglieder der Gemeinde verbunden, dieselben in Amerika als Baarzahlungen anzunehmen. Dagegen verpslichtete sich dieselbe, diese Kassenanweisungen stets in ihren Comptoirs, Magazinen u. s. w. eben so wieder gegen alle darin käuslichen Gegenstände anzunehmen, und dursten dieselben nach dem Einkausspreis und den Frachtkosten nicht 5 Prozent Kommission übersteigen. Seder Arbeiter und Inhaber solcher Kassenanweisungen sollte, wenn er es wünschte, sür dieselben von der Direktion der Gemeinde Kratten auf 30 Kage Sicht

an die Hauptkaffe ber Kompagnie zu Bruffel erhalten.

Der Arbeiter, welcher seinen, nach ben Reglements ber Gemeinde bestimmten Berpflichtungen nachgekommen, sollte seine Zeit, wie es ihm gefällt, anwenden und es ihm frei stehen, Eigenthum zu besitzen. Sobald die Funktion eines Arbeiters auf seine ober der Direktion Beranlassung aber aushörte, sollte er auch die Rechte, die damit verbunden sind, verlieren.

Die Arbeiter ber Gemeinde verpflichteten fich:

1) Entweder zu taglicher Arbeit, beren Dauer nach ber Sabres-

zeit und ber Art ber Arbeit von ber Direktion bestimmt wird, ober zur Beendigung einer in Alkord genommenen Arbeit.

2) Beiftand jur Aufrechthaltung ber allgemeinen Ordnung und

Dienste in ber Kommunalgarbe zu leiften.

Um in die Gemeinde als Arbeiter aufgenommen zu werben, mußte derfelbe einen Geburtofchein und ein obrigkeitliches Zeugnis über seine moralische Kuhrung aufweifen.

Bo es bas Bedurfnig erheischte, konnten bie Ueberfahrtskoften ben Arbeitern von ber Gemeinbe vorgeschoffen werben und waren fie

ihm in 3 Jahren von feinem Guthaben abzuziehen.

In jeber Werkstätte wurde für alle Arbeiter und für jeben befonders ein Kontobuch gehalten, in welchem ihm, was er schuidet,
so wie sein täglicher Lohn und der Theil des Reinertrags, welcher
ihm zukommt, ab = und zugeschrieben wurde.

Alle Arbeiter maren ben in ihren Buchern enthaltenen Ordnungsgesehen ber Gemeinde unterworfen, und wurde bie Anwendung

berfelben von einer Jury bestimmt.

Jeber Arbeiter hatte nach seinem Grad ober Stellung Anspruch auf einen Taglohn ober jährlichen Gehalt. Außerdem sollte unter fie ein Dritttheil des Reinertrags nach Berhältniß der Sohe ihrer berechneten jährlichen Besoldung vertheilt werden, und als besondere Privilegien für die Arbeiter wurden genannt:

1. Schul = und Religioneunterricht für ihre Kinber.

2. Pflege und arzetliche Behandlung bei eintretender Krankheit für fich und ihre Familie.

3. Rach 20jahriger Dienstzeit bis zu ihrem Tobe eine Pension, welche bie Salfte ihres gehabten jahrlichen Gehaltes beträgt.

4. Die Wittwe eines mahrend 3 hintereinander folgender Sahre, in der Gemeinde angestellten Arbeiters erhalt nach dessen Tode, wenn sie sich nicht wieder verheirathet, eine lebenslängliche Pension, welche den vierten Theil des jahrlichen Gehaltes ihres Mannes beträgt.

5. Die hinterlaffenen Kinder eines Arbeiters werden auf Roften

ber Gemeinbe und unter ihrer Aufficht erzogen.

6. Jeber in Penfionsstand gesetzte Arbeiter erhalt, wenn er es wunscht, für sich und seine Familie die freie Uebersahrt nach Antwerpen oder Oftende. Daffelbe Recht genießt auch die Wittwe eines Arbeiters. Und

7. konnen fie ihre Penfion entweber von ber Direktion ber Semeinde in St. Thomas, oder von der Kompagnie in Bruffel

beziehen.

Die ersten taufend nach St. Thomas übergesiedelten Arbeiter sollten, anabhangig von bem ihnen zukommenden Gewinn bes

Reinertrags, unentgeitlich und zum augenblicklichen Genuß en Lambereien erhalten:

1. Jeber Arbeiter 50 Ares, ober ungefahr einen Ader Band.

2. Der , welcher fich in Amerifa verheirathet, ebenfalls 50 Ares.

3. Bei der Geburt jedes ehelichen Kindes 25 Ares, nur erlangen sie den Besig dieser bewilligten Ländereien erst vollig, wenn sie drei Jahre hintereinander in der Gemeinde gedient; bei zehn Jahren werden diese oben angeführten Theile verdoppelt, und bei zwanzig hintereinander folgenden Dienstjahren verdreisacht, und können diese Ländereien nach Entscheidung des Generals Conseils denen der Gemeinde einverleibt werden.

Im Fall nach Ablauf bes bestimmten Termins, ober aus jeder andern Ursache, bas Bestehen der Gemeinde aufhört, und zur Liquibation geschritten wird, bestimmen die Statuten, daß ein Plan des Grundbesiges der Gemeinde aufgesetzt und Inventarium von allen landwirthschaftlichen, gewerdlichen und kommerziellen Etablissements, allen Gebäuden, Maschinen, Fahrzeugen, Waaren u. s. w. angesertigt

werben folle.

Junachst soll alsbann von den Landereien der Gemeinde eine Strede abgeschnitten werden, welche soviel an Flachenraum beträgt, als die, während des Bestehens der Gemeinde den Arbeitem vom Konseil zuerkannten Belohnungen an Land ausmachten, die bisher vom Gemeindegebiet nicht getrennt gewesen. Die Auswahl dieser Strede geschieht im Interesse der Kolonisten und mit Berückschi-

gung ber Punkte, wo bie Bevolkerung am bichteften ift.

Der Ueberrest der Landereien soll in zwei so viel als möglich gleich große Loose getheilt werden, wovon das eine den Mitgliedern der Gemeinde, das andere der belgischen Kolonisations = Rompagnie zufällt, und geschieht die Ziehung dieser Loose in Brüssel. Rachdem dieses bestimmt ist, soll dasjenige Loos, welches auf die Mitzglieder der Gemeinde fällt, in soviel gleiche numerirte Theile getheilt werden, als dieselbe Bestitttel in sich saßt. Die Namen derselben werden in eine Urne gethan. Der erste Name, der herausgezogen, bekommt die erste Nummer; hat er mehrere Bestitttel, so erhält er soviel fortlausende Nummern, als er Loose besitzt, so daß sein Eigenthum einen Kompler bildet. Auf dieselbe Weise ersolgt sodam die Theilung für die Bestiger von Coupons.

Die Theilung berjenigen Canbereien, welche ben Arbeitern als Belohnung angehoren, geschieht auf gleiche Weise und werben bieselben in Parzellen von 25 Ares getheilt. Bei ber Ziehung erhatt ein Arbeiter soviel solcher ausammenliegender Parzellen, als wiewel

Mal ihm 25 Ares ertheilt worben.

Bas bie landwirthschaftlichen, gewerblichen und kommerziellen

Etabliffements, so wie die Sebäude, Raschinen, Seräthschaften, Schiffe und Waaren der Gemeinde betrifft, so hat die Kompagnie das Recht, sie im Interesse der Gemeinde zu verkaufen, oder sie für ihre Rechnung ganz oder theilweise für den abgeschätzen Preis des Inventariums zu behalten. Nachdem das Kapital für die zu erstheilenden Pensionen gesichert, kömmt die Reservekasse mit zur Theislung. Fünf Jahre sind der Kompagnie Zeit gestattet, um diese Liquidation zu bewerkstelligen und um den Preis der, für ihre Rechenung zu behaltenden Ländereien zu entrichten.

Die zwischen den Proprietars, den Arbeitern und der Kompagnie flattfindenden Streitigkeiten sollen in lehter Instanz in Bruf-

fel entschieben werben. -

Bor der Abfahrt der ersten Expedition wurden Disciplinars. Reglements, und solche, die auf Kommunal-Organisation, Schulen und den Gesundheitszustand Bezug haben, von dem General-Konseil noch ertheilt, nach benen jeder Kolonist sich richten sollte, und unter ben glücklichsten Aufvizien begann die Unternehmung, um durch verkehrte Leitung nur zu bald, zum Berberb vieler hundert Unglucklichen, einer volligen Auflosung entgegen zu geben. Nichts von 'alle bem, was gethan werden mußte, eine neue Ansiedlung empor zu bringen, wurde berudfichtiget, alles aber hervorgesucht, die neue Unlage im Reime zu vernichten. Nicht bas Klima trägt bie Schulb, baß Santo Thomas nicht gebeihen wollte, sondern die Berkehrtheit ber Menschen, die nie die Sunde eigenen Unverstandes tragen will, sonbern Alles auf die Natur walzt, um noch als Martyrer bastehen zu können, benn, daß auch eine europäische Rolonie in jenem Erbstriche gebeihen tann, beweift am beutlichsten die benachbarte britische Rolonie Belize an ber Honduras Ban, bie hinfichtlich bes Bobens, Klima's, Bassers und ber Produkte, durchaus mit Santo Thomas übereinstimmt. Balb nach dem Zusammentritt ber Kompagnie ging bie erfte Erpedition, ungefahr 40 Personen ftark, unter Leitung bes Rolonialbirektors Simons, beffen Stellvertreters Rapt. Filippo und bes Dr. Fleussu, nach Santo Thomas ab. Ersterer starb schon auf ber Hinfahrt, und Kapt. Filippo übernahm einstweilen die Direktion. Im 20. Dec. 1843 folgte der neue Kolonialbirektor, Major Guillaumot, mit circa 180 Kolonisten ober im Dienste ber Rolonie Ungestellten, und tam am 7. Marg 1844 in ber neuangelegten Stadt Santo Thomas an, die bamals aus 34 Gebauden bestand, von denen die Kirche, das Direktorialgebäude, und 6—8 andere von Brettern, die übrigen größtentheils Hutten von Palmblattern waren, zu welchen im Laufe des Jahres noch ein neues schones Direktorialund Sefretariatsgebäude, ein Waarenmagazin, eine Kaserne und 8 kleinere Wohnhauser hinzugefügt wurden; neu ankommende Schiffe

brachten neue Kolonisten, bie bochfte Bahl berselben beitef fich aber nie über 1500 Seelen in ber Rolonie. — Major Guillaumot, welder befürchtete, Biberftant von Seiten feines interimistischen Borgangere ju finden, ließ die mit ihm tommenden Rolonisten mit icharf. gelabenen Gewehren in Santo Thomas landen, und erweckte baburch Beforgniß und Dismuth bei ben alteren Kolonisten, bie bisher in gutem geselligen Einverständniß gelebt und nach Landesgebrauch in Berucksichtigung bes Klima nur mäßig gearbeitet, und mit Sehnsucht ber Ankunft bes Schiffes entgegen gesehen hatten. Die erfte Belbenthat bes neuen Direktors, ber von ben Berhaltniffen bes neuen Canbes auch nicht bie geringste Ibee hatte, mar, ben Befehl zu ertheilen, ein kleines Indianer-Dorf, welches einen Buchfenschuß weit von ber Stadt entfernt, dicht am Hafen stand, niederzubrennen, um die Indianer ju zwingen, fich aus ber Nachbarschaft ber Ansiedlung zu entfernen, und nicht ohne Grausen für Die moglichen Folgen biefer Barbarei, in einem Lande, wo felbst bem robeften Naturmenschen bas Gaftrecht über Alles heilig ift, saben bie Rolonisten biesem Schandbefehl Folge leiften, und Menschen gewaltsam vertreiben, von benen fie freundschaftlich aufgenommen worben maren, und die ihnen allein zur Erreichung ihrer großartigen Projekte bulfreiche Sand leisten konnten. — Statt ber bisberigen freundschaftlichen Berathungen ber Chefs ber verschiebenen Arbeitsbranchen wurde jest eine strenge militarische Disziplin in der Rolonie eingeführt; alle Kolonisten, alte sowohl als neu angekommene, ohne Unterschied ber verschiedenen Branchen, für welche fie angenommen waren, wurden unter Droben und Schimpfen mit Aerten, Saden und Spaten in die Walbungen getrieben, um daselbst Baume zu fällen und zu roben; kleine Bergehen hart bestraft und einige ber ersten Ansiebler aus ber Kolonie verbannt. — Das herrschende Prinzip war bas Militarische geworben: halb sechs Uhr Morgens wurden bie Roloniften burch einen Kanonenschuß geweckt, bem balb nachher ein Signal auf bem Alpenhorn folgte; fpater trat bie Erommel an deffen Stelle, und als diese in Folge ber feuchten Luft ber Niederung verfault war, kam das gewöhnliche Militarhorn an die Um 6 Uhr wurde gefruhftudt, gegen 17 Uhr wurde wieder ein Signal gegeben und jeder begab fich nun an die ihm angewiesene Arbeit. Um 11 Uhr hörte die Arbeit auf, und von da bis 12 Uhr wurden in der furchtbarften Sonnenhiße militarische Exerzitien betrieben. Bon 12 — 21 Uhr, wo wieber jum Appell gerufen und die Orbre bes Tages verlesen wurde, hatten die Kolonisten frei, von da an aber mußten fie wieder bis zum Abend arbeiten, und Rachts ftets 12 Mann auf Bache senn und auf Posten am Direktorium, am Pulverthurm, am Magazine und ber Barkabere fteben, wo fie

alle 2 Stunden abgelost wurden. Bahrend bes nachtlichen Bachtbienftes verwilligte man ben armen, wie Staven behandelten Solonisten nicht einmal ein Schilderhaus, und wahrend ber, wochenlang anhaltenben Regenzeit waren fie bie gange Racht bindurch ben nachtheiligen Ginfluffen ber Raffe ausgefett. - Bie ftrenge inbesten auch in ber erften Beit biefer militarische Bwang burchgeführt wurde, fiel boch nach 5-6 Monaten ein Gefet nach bem anbern, in Folge bes allgemeinen Krantheitszustanbes und ber anhalteuben Schwäche ber Kolonisten, Die nicht im Klima, sondern in ber unvernünftigen Behandlung ber Anfiedler ihre Uefache hatte, und als die Kolonie einst unvermuthet von einem General aus Guatemala besucht wurde, war nicht ein einziger Kolonist aufzufinden, ber nur eine Stunde lang eine Ehrenwache zu leisten im Stande gewesen ware. — Die allgemeinen, von allen Kolonisten gemeinschaftlich zu leistenden Arbeiten bestanden im Aufbau der oben ermabnten Baufer und Sutten, im Fallen und Abbrennen bes Solges und in einigen Rulturzweigen. Etwa ein Flächenraum von 180 Acres war bei Ankunft bes neuen Direktors gerobet, und ber gange Biebstapel belief fich auf 3 Pferde, 2 Maulesel, 12 Rübe, 1 Stier, 8 Paar Bugochsen und einige Schweine; einige fiebenzig Stuck Rinber, die Guillaumot von Omoa tommen ließ, wurden größtentheils im Laufe der Beit geschlachtet, oder verliefen fich in den Baldungen. - Der Aufbau bes Direktorialgebaubes beschäftigte mehr als noch einmal fo viel Menschenhanbe, als alle andern Kommunalarbeiten zusammen genommen, und während eines ganzen Jahres wurde bei zehafach größerer Menschenzahl nicht balb so viel gand urbar gemacht, als früher bei maßiger, aber zwecknäßiger eingetheilten Urbeit von 40 Mann in Kultur gebracht worden war. Das Magazin der Kolonie war nur von 12 - 24 Uhr, während den sogenannten Erholungsstunden der Kolonisten, geöffnet, außer diesen war nichts au haben, und das Magazin war überdies aufs jammervollfte ver-Außer den feltenen und wenigen Ergebnissen der Sagd bestand bie Nahrung ber Kolonisten in Erbsen, Bohnen, Gerstengraupen, Mehl, Reis, Dais; in Schiffszwiebad, gefalzenem Sped, Podelfleisch, Schinken, Saringen, Stockfisch; zuweilen auch in frischem Rindfleisch, und kamen Schiffe aus Guropa, so hatten sie einigemal Kartoffeln, Zwiebeln, Butter, Rafe, Raffee, Thee und Bucker, mitunter auch Wein, Rum und Geneper; indeffen fehlten meiftens biefe, oft felbst die unentbehrlichsten Lebensmittel, und was Die Ansiedler immer am meifen beklagten, auch ber Saback. Bon ben Gingebornen murben gwar gumeilen frische Rische, Dams, Früchte und Gier jum Bertauf gebracht; die Kolonisten konnten aber nur seiten etwas kaufen, da fie nur in neu kreirtem Papiergelb ausgezahlt wurden und nur funf Prozent in Gilbergelb erhielten, ersteres aber bei den Indianern durchaus keinen Kurs hatte, und die Indianer sich alles theuer bezahlen ließen: 4 kleine Fische kosseten einen Frank, ein huhn 3½ Franken, 4 Eier einen Frank, eine Elle Carne seco (in Streisen geschnittenes und getrocknetes Fleisch) ½ Frank, ein Ananas ½ Frank u. s. w. Das gewöhnliche Getrank der Kosonissen bestand in Wasser, das sie indessen nur selten frisch erhalten konnten. Eine Zeit lang bestand zwar zu Santo Thomas ein offentliches Kosshdaus, die Kostgänger fanden aber so oft durch Krankheit verschlossene Khuren ober leere Schüsseln, das jede Haushaltung sich ihre Küche selbst besorzte, und die Unverheiratheten zu 4 und 6 zusammentraten und sich in die häuslichen Verrichtungen und Arbeiten theilten.

Unter vernünftiger Leitung hatte bie Rolonie gebeiben muffen, hatte ber Stolz Belgiens fenn tonnen, und fur ben Sandel Belgiens von außerorbentlicher Wichtigkeit werden burfen! - Go aber ift fie nicht einmal ber Spekulation, sondern man kann mit Recht fagen, tindischer Eitelkeit, ber Bureaukratie und ber augenblickichen Naiotage verfallen. Die Berichte ber erften Unterfuchungstommiffion über die natürliche Beschaffenheit des Diftrikts find durchaus ber Wahrheit gemäß, leider verfteben aber die wenigsten Auswanderungsluftigen folche Berichte; Die Unnehmlichkeiten überwiegen ihre Phantofie, die Unannehmlichkeiten und Gefahren, die nicht verfchwiegen sind, fallen ihnen erst auf, wenn sie das gand ihrer Bunfche erreicht, und bort bie Reichthumer nicht finden, von benen fie getraumt haben, die aber auch bort erft unter Rampfen , Dichen und Entbehrungen verbient werben muffen. Best tritt erft in ber Erinnerung ber nicht beachtete Reichthum bes verlassenen Baterlandes hervor, ben fie babeim nicht erkannt, und bie Schatze bes neuen Landes, bie eben auch mohl burch schwere Arbeit verdient werben können, verlieren in ihren Augen ben Werth, den fie ihnen irrthumlich beigelegt hatten. Die Gelbmittel der Kompagnie fanden mit ber Grofartigfeit ihrer Projette in feinem Berhaltniffe, maren aber hinreichend gewesen, wenn fie fich begnügt hatte, Santo Thomas ats handels = und Militarftation zu benuten; ben größten Rebler aber beging biefelbe burch Unnahme von Auswanderern, Die vorausfichtlich untergeben mußten, und durch ihren Untergang zugleich bas Gebeihen des Gesammt : Unternehmens gefährdeten, und daß fie bie Leitung in die Bande von Kriegern legten, die, wie die Geschichte ber franzofischen Kolonisation feit mehr als hundert Jahren lebet, fich am wenigsten bazu eignen, Anfiedelungen zu forbern, mogen fie auch bie geschicktesten Strategen, Taktiker ober Ingenieure fenn. Die sammtlichen Bewohner ber neuen Kolonie bestanden in Un= gestellten, in Sandelsspekulanten, in Aftionaren ober Ackerhauern,

und in Arbeitern ober Gewerbtreibenden, welche fich alle miteinan= ber um so mehr getäuscht fanden, als sie durchschnittlich ihre Erwar= tungen oft lächerlich hoch gespannt hatten. Alles, was Menschen herabstimmen tann, fanden fie im Ueberfluffe vor: ber ichlechtefte Punkt des ganzen Landstrichs war zum ersten Niederlassungsort ge= mablt worden, und mas im Berichte ber Untersuchungskommission nicht verschwiegen war, von ben Auswanderungsluftigen aber nicht beachtet murbe: die große Sige, die ungewohnte Lebensweise, Die Entbehrung vieler Bedurfniffe, Die laftigen Infekten, mehr aber noch das stets herrschende militarische Pringip, die stets subordinirte Stellung, die häufige Abwesenheit des Geiftlichen, ber schon in ben ersten Tagen mit dem neuen Direktor in Konflikt gerieth, und beghalb langere Beit die Kolonie verließ, so wie der ganzliche Mangel des fo nothigen Jugendunterrichts, ba doch fast der britte Theil ber Bevolkerung aus Kindern bestand, so wie bas Berbot freier Bemegung und Thatigkeit, bilbeten bie allgemeinen Urfachen ber Unzufriebenheit und des Mißvergnügens aller Einwohner. Den Handelsspekulanten wurde es untersagt, in der Kolonie selbst freien Handel au treiben; die mitgebrachten Waaren konnten baher nicht verwerthet werden, und ein großer Theil derselben wurde durch klimatische Gin= flusse und Insekten bald verdorben und beschäbigt; die Bevölkerung in der Nachbarschaft von Santo Thomas ift so bunn zerstreut, bas Land felbst eine solche Wildniß, daß der Sandler nicht mit seinen Baaren umberziehen fann, und bie bort befindlichen Menichen leben noch ziemlich im robesten Naturzustande, gehen fast nackt, haben fast gar keine Bedurfnisse, fast gar kein Geld, und babei auch bis jest noch wenig guft, Gelb burch Arbeit zu verbienen. Die verschiebenen, in diesem Theile Mittel-Amerika's befindlichen Ortschaften liegen sehr weit von einander entfernt, und die Verbindungsmittel find bis jest noch unficher, unbequem und babei fo außerorbentlich koftspielig, baß baburch der Werth der Waaren ungemein vertheuert, der Ge= winn aber bedeutend geschmälert wird.

Der Landwirth fand bald nach seiner Landung, welche Schwierigkeiten sich ihm hier entgegen stellten, wie trot ber außerordentlichen Fruchtbarkeit, der nur zu uppigen Begetation, des reichen Bodens, das Land bort, wo auf einem Morgen Land zwar eine ganze Familie eristiren kann, doch vor der Hand keinen Werth hat, wenn wir es nach europäischem Bodenwerth betrachten, und daß er folglich sein gutes Geld für die Aktien so ziemlich hinweggeworfen hätte. Das dortige Land besteht fast durchaus aus Urwald, und diesen zu bewältigen, erfordert lange Zeit, tüchtige Arme, und wenigstens so viele Geldmittel, um sich in der ersten Zeit die nothigsten Lebensbedurfnisse anschaffen zu können. Die dichteste Waldung in Deutsch-



land ober ben Bereinigten Staaten giebt noch teine Ibee von einem Urwald, in welchem Baume von 140 - 160 guß Sobe und einem Durchmeffer von 18 Fuß nichts Geltenes find; außerorbentlich dicht, und burch Lianen oder Schlingpflanzen zu einer fast undurchbringlichen Maffe vermachsen, find biefe Baldungen schwer jugange lich, fo bağ man fich nur mit einem Manchetto, einer Art Sirfcfanger, in der Hand, jeden Ruß weit muhlam durchhauen muß. Außer biefen Lianen, Die oft in zwei Ruß dicken Stammen viele Baume fo bicht, fast negartig umgeben, bag man ben Baumstamm fast gar nicht mehr feben tann, und beträchtliche Streden weit von einem Baume zum andern fortklettern, find die meisten Baume noch mit Parafiten aller Art, mit Drchibeen, fletternben Palmen, Farnfrautern zc. fast zum Erdrücken überladen. Rein Sonnenlicht burchbringt bas bichte Blatterbach; mit maßloser Berschwendung hat bie Ratur ihre Schopfungekraft über biese Balbermassen ausgegossen; vergebens sucht bas Auge bes Einwanderers bie lieblichen Befannten feiner fernen Beimath: Die duftende Linde, ben ftillen Zeugen langft vergangener Lage, - bie ernfte Eiche, bas Sinnbild grundlicher Gediegenheit, — Die hehre Buche, Die rauschend ihre Blatter im letten Abendwinde regt - fein Blatt, feine Blume, fein Grashalm verbindet ibn mehr mit bem gande feiner Kindheit; eine riefenhafte Ueppigkeit, die er in ihrem Reichthum nicht zu fassen vermag, wilde Große ift es, die in dieser Bone herrscht; fremd fteht ber Mensch in einer fremden Belt — staunend, überrascht — doch sein Berg selbst im Tumult bes vaterlandischen Lebens an stille Sauslichkeit gewohnt, bes Bergens Innenleben geht babin - es wird erdruckt von biefer riefigen, nicht zu überwältigenden Natur! — Go erging es ben meiften der größtentheils deutschen Unfiedler in Santo Thomas, und hierzu tam noch ber wichtige, fo fehr erschwerenbe Umftand, bag bie Kolonisten ihre Landparzellen am Montagua, ungefahr 3 Stunben weit von Santo Thomas angewiesen betamen, wohin tein Bea führte, und die Armen, um dorthin zu gelangen, in Ermangelung einer Strafe, dem nachsten Fluffe nachgeben, oft Stundenlang anbaltend Baffer und Moraft durchwaten, und fleile Felfen überklettern mußten, und durchschnittlich 14 Zag brauchten, um zu ihrem Besithum zu gelangen. Das Magazin in Santo Thomas war bas nachfte und einzige, wo fie ihre Lebensbedurfniffe einkaufen konnten, und da ein ftarter Mann unter folch beschwerenden Umftanden felten mehr als 50 Pfund auf seinem Ruden tragen konnte, biefer geringe Worrath aber balb von einer Familie aufgezehrt mar, und die b. schwerliche und gefährliche Reise ofters wiederholt werden mußte, wurden die armen Kolonisten durch diese häufigen Anstrengungen und alle moglichen Entbehrungen, fo wie burch die Stiche ber am Bromme's banbb. f. Musw. n. Amerita. bte Muffage.

Montagua so hausigen Mustitos balb so schwach und traftios, daß sie nicht mehr arbeiten konnten, und mit blutendem Herzen gaben Alle ihre ferneren Kulturplane auf, verließen das Land, das sie mit schwerem Gelde bezahlt, mit Blut und Schweiß gedungt, armer als Bettler, und die Bettler in Europa beneidend. — Wie glücklich gesgen diese armen, sich selbst getäuscht habenden Kolonisten, sind die Ansiedler in den Bereinigten Staaten, unter einem, dem deutschen ähnlichen himmel daran, deren wohlseiler, größerer oder geringerer Landbesit ihre Familien nahrt, und bei Fleiß sie der Wohlhabenheit nahe bringt. Nur die Möglichkeit eines Ertrages giebt dem Boden Werth, nicht der Reichthum der Natur allein, und ist es Jemand darum zu thun, in irgend einem Staate Mittele Amerika's Ländereien zu bessitzen, so brauchte er sich nur an einen der dortigen Gouderneure zu wenden, die ihm tausend Morgen unentgeltlich anweisen werden, so bald er erklärt, und in etwas beweiset, sie in einer bestimmten Reihe von Jahren kultiviren zu wollen und zu können.

In gleich übler Eage befanden sich die Arbeiter ber Rolonie, meistens Professionisten, deren Berdienst, im Berhaltniß zu dem kostspieligen und boch elenden Lebensunterhalt, zu umbedeutend war, und wehmuthig betrachteten sie die gold und geldarmen, halbnackten Landesbewohner, die nicht geneigt schienen, die eingewanderten Schuster, Schneider, Schreiner, Schlosser, Schmiede, Haarkunkler

und ahnliche Sandwerker, für die Dauer zu beschäftigen.

Die traurigen Folgen biefer so allgemeinen und bittern Tauschung der Erwartung konnten nicht lange ausbleiben, machten die Berwaltung ber Kolonie zu einer sehr verwickelten Aufgabe, und waten gang bagu geeignet, bem verkehrt begonnenen Unternehmen schon in der Geburt einen gewaltigen Stoß zu geben. Die in Selbfitauschung befangenen Einwanderer wurden bitter enttauscht, und in ber Regel schon wenige Tage nach ihrer Unkunft, wenn nicht schon am erften Tage von einer anhaltenben Schwermuth befallen; fie verloren alle Energie, Arbeitstrafte und Lebensluft, und fielen baburch leider sehr bald ben vielen Krankheiten anheim, beten Opfer sie wurden; bald unterblieb alle Arbeit; viele der Einwanderer, größtentheils gang robe Menschen, maren fortwährend in dem aufgeregteften Gemuthezustande, und suchten fich burch Toben, Flachen, Bermunschungen, ja selbst burch Gewaltthatigkeiten guft zu machen. Recht der Wiedervergeltung hielt fast jeder für erlaubt und betrog, meil auch er betrogen worden war, und Uneinigkeit, Saß, Reid, Rache und Betrug war unter den meisten Kolonisten vorherrschend. Die perfonliche Freiheit war sehr gefährdet, und das Eigenthum schlecht geschützt, besonders bas ber Kompagnie, welches fast von Allen als Gemeingut behandelt, theils gestohlen, ruinirt, verschleus

bert ober boswillig vernachläffigt murbe. Die allgemeine Muthlofigkeit mar ber Reim ber fich nun rasch folgenden, schnell entwickelnben Krankheiten, die von ben naturlichen Ginfluffen des Tropenkuften-Klima's, von Mangel und Entbehrung vieler liebgeworbenen Gewohnheiten und gang veranberter Lebensweise bedeutend unterftust wurden und gewöhnlich mit bem Tobe enbeten. — Die burch bas neue Direktorium eingeführte ftrenge militarische Disziplin theilte die Ansiedler bald in zwei Partheien, in die Alt- und Reu-Roloniften, welchen ersteren fich bie vertriebenen und benachbarten, fo schandlich behandelten Indianer anschlossen. Die Alt-Kolonisten, die trop ihres erft kurzen Aufenthaltes sichtlich gebiehen waren, sahen sich burch bas neue Direkturium in ihren liebgewordenen Gewohnheiten gestort und in ihren Rechten gekränkt, beobachteten aufs strengste jede Handlung bes Direktoriums, und nahmen das feindselige ganden desselben, das Rieberbrennen ber Indianerhutten , die Zwifte mit dem Griftlichen, besonders aber das herrschende militarische Pringip, als einen Borwand, das neue Direktorium bei bem Gouvernement ju Guatemala zu verdächtigen, als beabsichtige es feinbselige Angriffe auf selbiges, und bald fand fich bas Gouvernement veranlaßt, jur Bahrung feiner Intereffen ebenfalls einen Gouverneur nach Santo Thomas gu senden, welche beide Berwaltungen sich nun bald feindlich gegenüber ftanden. — Bon nun an machte das Direktorium Difgriffe über Difgriffe : Biele Kolonisten und gleichzeitige Aftien-Inhaber, Die fich bei vorgerücktem Alter nicht mehr in bie militarische Subordingtion fügen wollten, auch fonst viel Unftößiges in der Rolonie fanden, bestanden sammtlich barauf, ihr angekauftes und langst bezahltes Land nun endlich kultiviren zu wollen; das Direktorium aber, weldes aus unbekannten Grunden die Rrafte fammtlicher Einwanderer auf einem Punkte zu konzentriren suchte, gab dieses nicht zu, und als bie Kolonisten bartnadig und mit Recht auf ihrer Forderung bestanben, befretirte bas Direktorium ein Gefen, ju Folge beffen alle Kolonisten, welche einmal Santo Thomas verlassen, um ihr angekauftes Land gu bebauen, niemals wieder baselbft aufgenommen werben sollten, und ben andern, in Santo Thomas Berbleibenben, wurde es bei einem Piaster Strafe verboten, einem solchen vom Orte weggezogenen Kolonisten nur ein Dbbach zu gewähren. — 216 die Unglucklichen dennoch nicht von ihrem Borfage abließen, nach aller vergeblicher Unftrengung, Entbehrung und Lebensgefahr aber doch nicht die naturlichen hinderniffe überminden konnten, und bittenb, halb verhungert und mit Wunden bebedt nach Santo Thomas jurudfehrten, wurden fie - verbannt! und in ihrem hulflosen Buftande, ohne alle Rrafte, ohne Geld und Lebensmittel gezwungen, fich an Die benachbarten Indianer zu wenden, wo sie fast alle spurlos ver-

dwanben. - Bei oft geringen Bergeben wurden bie Pontoniers ber Kolonie zur Strafe auf eine ber benachbarten Felfen:Infeln, Calppso, bei Baffer und Brod verwiesen und ohne alles Dbbach, ohne ben geringften Schatten ben flechenben Sonnenftrahlen, ben befrigften Regenguffen, ben vielen gefährlichen Schlangen, Raimans und Mustitos ausgesett, und biefe Art zu strafen mar bie Urfache, baß mehrere Pontoniers den Berftand verloren. - Bei ben fo all= gemeinen Krantheitsfällen unter ben Koloniften konnte ofters mitunter gar nichts gearbeitet werben; die Aerzte wurden mehr in Unfpruch genommen, als ihnen lieb war, und um felbft einigermaßen Rube gu haben, fanden fie fich ju ber Ertlarung veranlaßt: ,, baß bie meiften ber Kranten immer noch ftart genug jum Arbeiten maren;" in Folge welches Gutachtens bas Direftorium eine Berordnung erließ, "baß nur biejenigen Angestellten und Arbeiter ihren monatlichen Gehalt beziehen follten, welche wirflich Dienfte leifteten." Gludlicherweise wurde dieses Gesetz, das wie ein Todtschlag ber ganzen Rolonie zu betrachten gemefen mare, nicht in feiner gangen Etrenge ausgeführt, und viele gebuhrenbe Rudfichten genommen, mitunter jedoch noch sehr willführlich und unbillig gehandelt.

Bei ber Leitung ber öffentlichen Arbeiten maltete ein febr schlechtes Prinzip; man arbeitete nur auf einen möglichst raschen Bas heute begonnen, murbe morgen nieder zerfiort, ober über kurze Beit wieder ganz vergeffen, fo daß bie Fruchte der meiften Arbeiten ftets verloren gingen. Doch genug uber bie Difgriffe, bie mabrend bes Befichens biefer fo viel versprechenben Kolonie begangen wurden; wer mehr darüber nachlesen will, ben verweisen wir auf die werthvollen "Beitrage zur Kolonisations : Geschichte von Santo Themas, von Seinr. Unt. Graef, Plantations-Direktor und Chef ber Pharmazie daselbst. Aachen 1847." — Es war ein mabres Unglud und ber Berbeib ber Kolonie, daß die Mitglieder bes Direttoriums alle Militar waren, und bei vielen guten Gigenschaften, die fie batten, boch bas ichone Gefuhl nicht kannten, welches ber Burger unter bem Namen bes "eigenen heerdes" verfteht, und bag bie Kompagnie, flatt eine hinreichende Anzahl paffenber Individuen zu ber erften Unfiedelung zu veranlaffen, welche außer einem ungewohnlich guten Willen und Energie auch bie notbigen physischen Krafte nebft Ausbauer befagen, um gemeinschaftlich mit ihr bie nicht unerwarteten ersten Schwierigkeiten standhaft uberminden zu belfen, Jebermann annahm, der eine Aftie erwerben konnte, und abgelebte, fdmadliche, fruppelhafte, lahme, ja felbft blinde Roloniften nach Canto Thomas beforderte. -- Ein eben fo großes Unrecht war es von ihr, die Auswanderungsluftigen nicht über die mahren Berhalt= nife ber Kolonie zu unterrichten; sicher ware es bann keinem Sifto-

rien- und Deforationsmaler, feinem Mobehanbler und Haarfrausler, keinem Wagenbauer und Klaviermacher eingefallen, sein Gluck in Santo Thomas zu versuchen. Den Agenten der Kompagnie icheint ce weniger barum zu thun gemesen senn, die junge Kolonie geborig. au organisiren, als um ihre Aftien mit Bortheit an den Dann gu bringen, und leider ift es ihnen gelungen, wenn auch mit Aufopferung von Sunderten von Menschenleben. - Baron von Bulow, ber in Kolge vieler Differenzen fich veranlagt fab, nach Bruffel jurud ju reifen, wurde zwar als neuer Direktor nach Canta Thomas gefandt, die Lage der Rolonisten war aber so betrubt, daß ohne bedeutende Mittel die Kolonie nicht vom Berfall zu retten mar, und wie wir horen, hat fich tie Kompagnie im vorigen Monate aufgelost. Um 3. Dec. 1846 erklarten Berr Bendt und der Minister ber auswartigen Ungelegenheiten ber Reprafentantenkammer in Bruffel, baß die Regierung und die Kolonisationegesellschaft den Kolonisten von Santo Thomas, welche nach Belgien gurudzufehren munichten, alle Erleichterungen gur Rudtehr gegeben haben und ferner geben werben. herr von Broufere empfahl ber Regierung lebhaft bie Ibee, ein Handels-Comptoir, fatt ber Kolonie in Guatemala gu errichten; er verburgte ihr feine Mitwirkung, wenn sie eine Kreditsforderung für dieses Etabliffement vorlege. Der Minister ber ausmartigen Angelegenheiten zeigte an, bag eine Gesellschaft, beren 3med icon ben Beifall ber Sanbelstammern von Gent und Untwerven erhalten habe, fich bilden werde, um ein handels-Comptoir zu Canto Thomas zu begrunden, und bag biefelbe als Unterflugung von ber Regierung nur die Errichtung einer Schifffahrtelinie zwischen Untwerpen und Santo Thomas verlange. — Wird diese Anstalt nach britifchen ober amerikanischen Pringipen gur Ausführung gebracht, bann ift Santo Thomas noch nicht verloren, und nach und nach wird eine Niederlaffung dafelbft erbluben, fegensreicher als die erfte, die nur Gelb und Leben zum Opfer verlangte. —

## V. Die Mosquito: Küste.

Bon Preußen aus ging im Sahre 1844 bie Aufforderung zur Antage einer beutschen Riederlaffung auf der Mosquito-Rufte, und eine Commission von 3 Mitgliedern wurde in Auftrag zweier hoben Beschützer von dort aus abgesendet, um das den Kolonisationsfreunben jum Rauf angebotene Billo d'iche Gebiet, ficher ben fole de teften Theil bes ganzen Mosquito . Banbes, zu untersuchen. bem erstatteten Bericht ber Untersuchungs - Kommission haben fich mehrere Gesellschaften zur Auswanderung dorthin entschlossen, und eine Gefellschaft ift auch bereits nach bort abgegangen, gludlich bas felbst angekommen, hat aber, wie auch vorauszusehen war, feine Erwartungen nicht bestätigt gefunden. Bei ber Berausgabe ber porigen Auflage biefes "Sanbbuchs" mit ben Berichten ber Unterfuchungekommiffion nicht bekannt, hielt ich es boch fur Pflicht, allen beutschen Auswanderern bie Reise nach der Mosquito-Rufte a bgurathen, und tann jest, nachdem ber Bericht vorliegt, meine Barnung nur wiederholen! Go gut geschrieben ber Bericht ber herren Fellechner, Beffe und Dr. Muller auch ift, fo fehr beurkundet er, daß die genannten Berren gur Untersuchung ber Rolonifationefahigfeit bes Dosquitolanbes, und gur biplomatifchen Prufung ber Befititel vollig ungeeignet maren! - Statt anderen Theilen bes gandes einige Aufmerksamkeit zu widmen, namentlich benen im Beften, zwisthen bem Blad River und ber Granze von Sonduras, ben einzigen Theilen, die ihrer fentrechten Gliederung nach beutsche Unfledelungen geftatten murben, begnügt fich bie Kommission mit fluchtiger Untersuchung bes ungeeignetsten Striches, ber flach gelegen, jahrlichen leberschwemmungen ausgesett ift, taum eine sparliche, nichtswurdige Bevolterung einer elenden Dischlingeraffe zu ernahren vermag, mit ber nicht einmal die reinen Karaiben Umgang haben mogen, und vollen = bet in fechzehn Tagen, ihrer Ansicht nach, die Untersuchung eines ausgebehnten ganbstrichs, bem 3med ihrer Reise gemaß, in geographischer, statistischer, bistorischer und politischer Hinsicht, in Bezug auf Beschaffenheit bes Bodens, ber bort einheimischen werthvollen Erzeugniffe des Pflanzenreichs und ber Thierwelt, ber Ginwohner des gandes und ihrer Lebensweise, fernet in Bezug auf Rlima, Witterungs : und Gefundheitsverhaltnisse, sowie endlich in Bezug auf jegige und kunftige Agrikultur = und Handelsverhaltniffe, in so weit es zur näheren Beurtheilung ber Frage erschien: ob die Anlage einer deutschen Rolonie in jenem Cande rathlich sen und Gedeihen verspreche, — hat aber in ber Birklichkeit von bem großen gande nichts gefehen, als ben jammervollsten und schlechteften Theil, ber von Willod erworben und ben kolonisationslustigen Berlinern jum Kaufe angeboten worben war! — Bon gangem Bergen bebauere ich bie armen Auswanberer, benen auf Willocks Cande eine heitere Bukunft erbluben foll, und spreche offen den Dank aller Menschenfreunde gegen hen. General Ronful Sturz aus, der zuerft entschieden und bestimmt gegen alle

und jebe Kolonisation ber Mosquitokuste burch Deutsche auftrat! Einzelne Auswanderer werden dort, wie in allen Theilen Mittel-Amerika's, ihr gutes Fortkommen finden, mit Beib und Kindern aber, gesellschaftsweise nach Tropenlandern zu ziehen, wenn nicht vorher icon geeignete Pioniere ben Beg gebahnt, wird ftets bedenklich bleiben und meistens verderblich fur die Anfiedler ausfallen. — Früher Mitglied ber M'c. Gregor'schen Gefells schaft, fenne ich aus eigener Unschauung mehrere Theile bes Canbes, habe von Belize an bis zur Mundung des S. Juan die Kufte und einen Theil des Binnenlandes bereift, besuchte daffelbe auch von Haity aus, und obgleich ich felbst früher mit dem Plane umging, auf Roatan, einer ber gesegnetsten Inseln ber Rufte, eine Bandels-Niederlassung zu grunden, mein Borschlag aber von der deutschen Sandelsgefellschaft, ber ich ihn vorgelegt, verworfen, von einer englischen in Jamaica aber adoptirt und über fünf Jahre lang ausgebeutet wurde, muß ich mich doch gegen jenen gandstrich so lange erklaren, bis nicht eine beutsche Sandelsgesellschaft und ein beutscher Staat, ber burch eine, wenn auch nur fleine Seemacht folde Unternehmungen unterftuten fann, vorher Sansbels poften bort anlegt und fo nach und nach, durch Benuts ung bortiger Rrafte, bas Land ber Rultur und Ansiedelung aufichließt.

Die Mosquito = Ruste bildet den offlichen Theil von Honduras und erstreckt sich von Aguan bis zur Pantasma. Es ist ein reicher fruchtbarer, 3180 deutsche Quadratmeilen großer gandstrich, aus bessen Gestade das Kap Honduras und Kap Kameron nach Norden, Rap Gracias a Dios nach Often vorspringt. Bon ben Fluffen Aguan, Tinto, Popais, Barbo, Pantasma und beren Zuffullen und außerdem von einer großen Menge geringerer Strome bewässert, bietet das niedere Gestade, das aus lauter Savannen besteht, die sich bis an die Gebirge erstrecken, die die Wasserscheide zwischen dem Antillen-Meer und der Sudsee bilden, außer der Bay von Cartago, Nicuessa und Bluefields oder Neu = Segovia, eine Menge fleiner Undurchdringliche Balbungen fullen zum Theil bie Niederungen, theils bebecken fie noch den größten Theil des Soch-Die Fluffe treten meistens in der Regenzeit aus und überschwemmen einen großen Theil der üppigen Savannen und vergros Bern so jahrlich die fumpfigen Umgebungen der kleinen Lagunen ober Saffs, Die, burch schmale Nehrungen vom Antillenmeer getrennt, Die niedere Rufte umfaumen, vor welcher in ziemlicher Entfernung vom gande mehrere fleine unbewohnte Infelgruppen: die Biciosas, Santanilla, Tiburones und Musquitos, sich hinziehen. Berraffenformig steigt bas Canb vom Antillenmeere an, und bietet

im Innern eine bunte Mischung von Bergen und Bergebenen, hüsgeln und Thalern. Das Klima ist ungemein heiß und wegen der seuchten Luft in den Niederungen selbst für die Eingebornen des Landes ungesund; das Binnenland ist aber um so angenehmer, und die wenigen Eurepaer und der größte Theil der Indianer haben sich in das gedirgige Binnenland gezogen, wo eine gemäßigte, allen Konstitutionen zusagende Temperatur herrscht. — Wie überall in Mittel-Amerika, giebt es hier nur zwei Jahreszeiten: die nasse und die trockene; jene der Sommer, diese der Winter der Tropenwelt. Das Frühjahr beginnt Ende April, wo es auch zu Zeiten

regnet, Die große Regenzeit fangt aber erft im October an.

Das Land ist reich an mannigfaltigen und schätzbaren Probutten, beren Schilderung und Aufführung wohl Manchen reizen tonnten, nach der Mosquito : Rufte aufzubrechen, die in der Birklich: keit aber, wenn man im Lande selbst ift, außerordentlich am Werthe verlieren und den Aufenthalt daselbst für Biele, die nicht Energie bes Seiftes genug besiten, unerträglich machen. — Man muß erft Amerikaner geworden fenn, die europäische Saut abgestreift baben, ebe man sich bier, wie überhaupt in jedem neuen gande, gefallen wird, und bieses wird Niemandem schwerer, als unsern deutschen gandsleuten, namentlich folchen, die mit Familie auswandern, um ben Ihrigen eine neue Butunft zu grunden. — In Lander wie Mittelamerita, Teras, Florida und das große Bestland der Union, jenseits des Missisppi, geboren. wie ich aus eigener Erfahrung weiß, junge Manner, Die keine Befahren scheuen, die nur fur sich allein zu sorgen haben, und die Falle nehmen, wie sie kommen, aus allen aber sich eine Lehre für die Bukunft ziehen! - Die Befangenheit und Aengstlichkeit wird dann verschwinden, wenn sie ihre eigenen Rrafte versucht, wenn fie Gefahren übermunden, wenn sie die Berrichaft ihrer fich vergewiffert haben, bann wird ein Selbstvertrauen zu ihnen zurucklehren, das sie früher nie so gekannt. Die Schwungkraft, die ihr Geist bann erlangt, werben fie in allen gagen zu erhalten wissen und ein eigenthumliches, gleichsam trogendes Bewußtseyn inwohnender Kraft wird von da an ihren Hauptcharafter bilden. Wer in die genannten Lander zieht, muß fich auf mannigfaltige Gefahren und Entbehrungen gefaßt machen, hunger und Durft muß er ertragen lernen, auf alle Unnehmlichkeiten und Bequemlichkeiten bes Lebens verzich= ten; in ewiger Spannkraft muffen Beift und Korper thatig, aufgewedt und unverdroffen senn; auf der andern Seite aber auch eine Gleichgultigkeit gegen alle Bufalle jur zweiten Natur werden: benn jeber Tag, jede Ctunde tann ben Schluß bes Lebens bringen, jeder Lag, jede Stunde ift ein ewiger Rampf, vom Erstiden im

Sumpfe bis zum Ertrinten im Strom. Sier haucht ber Einwanberer die giftigen Miasmen der Swamps und Lagunen ein, dort entgeht er mit Muhe den klaffenden Kinnladen des am Ufer lauernden XUigators, hier verfolgen ihn giftige Schlangen, und bort fchrect ibn das Geheul blutdurftiger Panther jurud; Myriaden flechender Musquiten zerfleischen seine Haut und verursachen ihm unerträgliche Schmerzen, und ber Sandfloh grabt fich unter seine Ragel ein; wolkenbruchahnliche Regenguffe verwandeln seine Umgebung in einen See und naffen fein Pulver, und umgeben von Beerben von Wild ift er in Gefahr zu verhungern, da feine Flinte den Dienst versagt. - Auf solche Annehmlichkeiten muß sich der Ansiedler hier gefaßt machen, und nur Benige werden ben Muth haben oder gemiffenlos genug senn, die Ihrigen, ihre Weiber und Kinder in solche Las gen ju bringen, trot bes Reichthums, ben die Ratur hier ausgebreitet. — Das Thierreich bietet schwarze und gestreifte Jaguare und Ruguare, Fuchse, Baschbaren, Beutelthiere, wilde Ragen, mehrere Arten von Sirfchen und Antilopen, das Pecary oder Bifamfcmein, ben Zapir, bas Uguti, Cavien, Armabille, Stachelichweine, Eichhornchen und zahllose Bampnre. Affen verschiedener Art bewohnen alle Waldungen; der Kaiman und Alligator ift in allen Baffern zu finden. Der Maniti bewohnt alle Lagunen und wird gegessen. Das Geschlecht der Bogel ift außerst gablreich; zeichnet sich aber mehr burch prachtiges Gefieber, als burch feinen Gefang aus. Bom Condor bis jum fleinften Burger, vom Papagan bis jum Rolibri findet man alle Bögelarten der Tropenwelt, und in der Regenzeit bedecken große Schwarme von Schnepfen und Enten die überschwemmten Niederungen. Reich an Fischen find Fluffe, Lagunen und bas benachbarte Meer; Schilokroten aller Urt findet man zu Taufenden an der Rufte, Leguanen und Gidechsen aller Art beleben die Balbungen; zahllos ift bie Menge von Schlangen, Froschen, laftigen Insetten und friechendem Gewurme, die in allen Theilen des ganbes gefunden werden; Beerden verwilderter Pferde und Rinder schwarmen herrenlos umber, und finden auf ben uppigen Savannen binreichende Nahrung.

Die Waldungen enthalten das köftliche Mahagoniholz, den Mangrove, die Seesichte, die S. Mariasichte, die Eeder, mehrere Arten Palmen, den Sisenholz und Kalabassendaum und verschiebene andere werthvolle Baus, Tischler und Farbehölzer. Die Fluß-Ufer sind mit hochstämmigen Weiden eingefaßt, die Niederungen mit Rohr bedeckt, von welchem das Bambusrohr riesenhaste Dome und gewöldte Sänge bildet. Summibäume und der Caoutchouksbaum sind gemein; Fruchtbäume verschiedener Art, wie Manguebäume, Sapadillen, Guaven und Limonen wachsen wild, und ebenso der

Rakao, ber Anil und Rouccou, die Baumwolle, Sarfaparille, Jalappe, die Jatropha, aus der das Cassavebrod bereitet wird, die

Palma Chrifti, Arbufen und Ananas.

Die Gebirge sind ohne Zweifel reich an Gold, denn in fast allen Flussen sindet man Goldkörner; Silbers, Aupfers und Bleis Minen hat man bereits mehrere entdeckt; Salz könnte in Menge in den Lagunen gewonnen werden. — Der Boden ist ungemein fruchts dar, und wo immer Indianer und vereinzelt Beiße sich angesssedelt und Pslanzungen angelegt haben, gedeiht alles aufs herrslichste. — Jagd und Fischerei sind die jest, für den civilisirten soswohl als für den wilden unabhängigen Indianer, die vorzüglichsten Beschäftigungen, besonders ist die Schildkrötenjagd an der Küste von hohem Belange, und später durste die Rinderzucht auf den aussgedehnten Savannen, den Haupterwerb künstiger Unsieder abgeben.

Die Bewohner bes Landes sind unabhängige Indianer, die Bambas, Popais, Taguziglpas, Matagalpas, Tolalgalpas und Moscos ober Mosquitos ic., die zusammen gegen 30,000 Seelen zählen mögen; dis jeht haben sie ihre Unabhängigkeit stets muthig vertheidigt, sich nie den Spaniern gesügt. Der Civilisation sind sie geneigt, und Ansiedelungen würden mit Leichtigkeit unter ihnen gezingen, wenn man ihre Nationalität schonte, aus und mit ihnen selbst ein Reich gründete. Daß M' Gregor's gegründetes Reich einging, lag in der unpassenden Bahl des ersten Riederlassungspunktes; die Seschichte seiner Ansiedelung dürfte aber für Alle, die eine Niederlassung baselbst beabsichtigen, der beste Fingerzeig dessen senn, was man daselbst vermeiden und unterlassen müßte.

Obwohl ich mich im Vorhergehenden durchaus gegen eine Kolonistrung des Mosquitolandes ausgesprochen, und nie aufgehört habe, davor zu warnen, sindet die Kolonisations Sesellschaft in Königsberg in meinem "scheindar ungunstigen" Urtheil doch das beste Lob, und grundet auf dasselbe hin sein vaterländisches Unternehmen. Es ist hier nicht der Ort, eine Kritik ihres nach dem Programm unaussuhrbaren Planes zu liefern, und ich verweise in dieser Beziehung alle, die Interesse daran nehmen, auf S. 267 u. ss.

meines "Rathgebers für Auswanderungsluftige."

## 3weite Abtheilung.

## Leitfaden für Auswanderer.

Es find zwar ber "Rathgeber, gubrer, Unleitun-gen und Leitfaben fur Auswanderer" feit ben letten funfzehn Sahren gar manche erschienen, aber fast alle ermangeln ber Genauigkeit, Grundlichkeit und leichteren Ueberficht, und die wenigften find von Mannern verfaßt, die bas "neue Baterland" aus eigener Anficht kennen, ober bort ber Anfiedelung im Neulande wirklich ihre Aufmerkfamkeit geschenkt haben, selbstthatig bei Grundung neuer Niederlaffungen gewesen find, oder Auswanderungen geleitet Unter bem Buft von Schriften, die biefen Gegenstand bebanbeln, find nur die von Arends, Brauns, Duben, Gerte, Buttner, D. von Behr und Pauer verfaßten Werke dem Auswanderungeluftigen als zwedmaßige Danbbucher zu empfehlen, so fehr Dudens Werk auch verkannt und angeseindet wurde. Duben fpricht überall bie lautere Bahrheit und verschweigt die Nachtheile und Biderwartigkeiten nicht, die, leider! von vielen feiner auswanderungsluftigen Lefer überfeben und zu wenig brachtet werden. - Die folgenden Seiten sollen allen Denen, welche mit jenen Berten nicht bekannt find, eine grundliche Ueberficht alles Deffen liefern, was ein Auswanderungsluftiger nicht nur vor der Trennung vom heimathlichen Heerde wiffen muß, sondern auch Alles berühren, was einem Einwanderer im neuen Baterlande von Rugen feyn tann. -Wir theilen diesen Abschnitt in drei Abtheilungen: Ber soll und barf auswandern, wer nicht? - Bie foll man auswandern? - und: Borschriften für Einwanderer; und hoffen barin Alles erwähnt zu haben, was in einem Sandbuch für Auswanderer gesucht werden fann.

## 1. Wer foll und darf auswandern, wer nicht?

Bon jeher pilgerten Gluddritter, Abentheurer, Schwindelstopfe, überspannte Menschen, Phantasten, Weltverbessere und das ganze Heer planloser, eingebildeter Thoren, Mussigganger, Arbeitsscheue, Taugenichtse, Unwissend, selbst Tasterhafte, als: Spieler, Trunkenbolbe und ahnliche Menschen nach Amerika, um baselbst ein Glud zu machen, das ihnen Europa versagte; traumten dort ein Utopien zu sinden, welches sie mit offenen Armen auf

nehmen, fie forglos und ohne Arbeit nahren und mit Reichthumern überhäuft nach Europa zurückehren lassen murbe, und nährten Die sonderbarsten Borurtheile über jenen Belttheil; glaubten, daß die bortigen Regierungen ihnen wenigstens die Kosten der Ueberfahrt vorschießen ober verguten, ihnen gandereien und Stlaven schenken, ober jum Aubau bes Landes boch wenigstens die erforderlichen Koften-vorstreden wurden, und berebeten auf diese Art oft madere, aber geiftes= beschränkte Familien, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen, ber neuen Welt zuzuwandern, und bie Segnungen berfelben mit ihnen zu theilen. Alle jene Phantafiebilder find leere Traumereien, die fich in Amerika nicht bestätigen: getäuscht in ihren Erwartungen gehen jene Unbesonnenen entweder elend zu Grunde, oder kehren mit den Reften ihres Bohlstands, mit verlorener Seelenrube, und oft ganglich gebrochenem Bergen nach ber Beimath jurud, um wenigstens auf ber Scholle zu fterben, auf welcher fie nicht leben zu konnen glaubten; ein Loos, das fie auch ohne folche Umwege hatten erreichen konnen. — Leiber machen fich noch immer Biele eine gang falsche Borftellung von ber Gludseligkeit, die ihrer in Amerika harre, und von welcher getauscht sie die Uebereilung begehen, eine kostspielige Reise zu unternehmen, die sie durch vorher eingezogene nähere Nachrichten über Amerika fich hatten ersparen können. — 3war hat nun dieser Leichtfinn, so aufs Gradewohl nach Amerika zu gehen, etwas nachgelaffen, doch giebt es immer noch gar Biele, die außer bem Saufe Broft suchen, die Fremde ftets über die Beimath erheben, und julett um fo troftlofer nach Eurcpa zurudkehren, als fie es bort um fo unenblich beffer zu finden gla wten. - Amerika ift, wie jeder aus dem Borbergebenden feben tann, fein Feenland, wo ewiger Friede und Genuß herrscht, ohne daß man es fich sauer werden zu lafsen braucht, alle Bedürfnisse sich frei, kosten= und muhelos barbie= ten; tein poetisches Arkadien; fein Ideal, wo alle Menschen im gleichen Grade gludlich und frei find; wo Alles Ordnung, Bernunft und harmonie ift, - wo man feine Gerichte, Priefter, Polizei und Goldaten mehr habe und ihrer auch nicht bedurfe; fein Parabies, welches alle Bedurfniffe ohne Dube und Arbeit in größter Kulle darbiete: es ist, wie schon in der Einleitung erwähnt worden, bas Cand bes Schweißes und ber Arbeit! — Derjenige Auswanberer, welcher ohne Bermogen, bas ihn nahrt, hierher kommt, wie sich denn meist gerade Solche Amerika in die Arme werfen, muß hier recht schwer und mehr als anderwärts arbeiten. wald, Schlingpflanzen und Unkraut überzogene Boben erfordert mehr Krafte jum Abraumen und jur Bearbeitung als ber gewohnliche Ackerbau in Deutschland. — Die Gewerbe werden zwar frei betrieben, aber diese Freiheit, alle treiben zu durfen, schickt jedem,

ber ein einträgliches Geschäft gefunden zu haben glaubt, sogleich eine Menge Konkurrenten auf den Hals, und diese zwingen ihn, alle Kraft auszubieten, um nicht von Andern aus dem Genuß und dem Besitz seiner Bortheile gedrängt und überslügelt zu werden. Der handel endlich hat die mächtige Rivalität der Engländer auf jenen Märkten zu bekämpfen und fordert darum auch doppelte Ansstrengung. — Man trocknet daher in Amerika sich oft in einer Boche mehr Schweiß vom Gesicht, als in Europa, wo lauter kultivirter Boden zu bearbeiten ist und das liebe Bochen-und Tagelohn herrscht, in einem ganzen Jahre. Auch wird es bei der steigenden Konkurrenz der Arbeitsuchenden mit jedem Jahre schwieriger, ein gutes Unterkommen zu sinden, und man muß daher schon deßhalb als ein vorzüglicher Arbeiter sich hervorzuheben bemüht seyn, wenn man

bort bauernd Beschäftigung finden will.

Die Bortheile, welche Umerifa bem Ginwanderer verspricht und bietet, find: ein leicht zu erwerbenber Boben, volle Freiheit ber Beschäftigungen und Gewerbe, milde Abgaben, allgemeine politische und religiöse Freiheit, zu benten und zu glanben was erwill, seine Meinung unbefangen ju außern, und feine Ginfichten jum Beften feines neuen Baterlandes geltenb ju machen in Schriften und als freiermablter Bertreter bes Bolts. - Er ift willtommen, weil Raum genug für Alle vorhanden ist: ber alte Einwohner ist darum nicht eifersuchtig auf ihn, denn er weiß, daß das Größerwerden der Gesellschaft / die Kraft und das Leben des Gangen und der Einzelnen erhöht und verbessert. — Rach einigen Jahren Aufenthalt erlangt ber Einwanberer die Rechte des Burgers, und kann nun zu allen Aemtern und Burben feines neuen Baterlandes gelangen - tann Geschworner, Bolfevertreter, Beamter, ja felbft die erfte Perfon bes Staats merden, wenn er das Bertrauen seiner Mitburger gewinnt; wer mehr sucht und erwartet, der täuscht sich bitter. Es geschieht in Amerita fonft burchaus nichts fur ben Fremben; er muß alles sich felbst danken, bedarf aber auch nichts weiter und kann dabei recht wohl bestehen, denn es ift flar, bag ein Mensch, ber fich nur fonft ju behelfen und in alles zu finden weiß, thatig, erwerbsteißig, maßig, sparfam ift, ben Entbehrungen trog bieten tann, aber auch nur ein Solcher, bort beffer als irgend wo fein Glud finden kann. Die roben Stoffe find bort überall jur Bufriedenheit vorhanden, man muß fie nur gur verarbeiten wiffen. - Rie bat die Regierung die Einwanderung durch irgend eine Maagregel aufgemuntert. verkennt zwar den Zuwachs von Kraft nicht, den sie durch gefunde, traftige, frugale und arbeitsame Menschen erlangt, aber biefe burfen nicht vergessen, daß Amerika das gand gleicher Rechte ift, und daß ihre Theilnahme an dem Ganzen keine Begunftigun= gen jur Folge haben tann; benn dieß wurde eine Ungerechtigfeit gegen anbere Burger senn, von beren Bermogen bieß genommen werben mußte. Sie konnen nichts, als auch solche amerikanische Burger Sie fonnen erwarten, bei Maßigfeit und unter bem Genuß volltommener Sicherheit ihr Eigenthum einträglich zu machen, auch felbft bei Armuth, aber mit Fleiß, Ginficht und Genugsamteit fich und ihre Familie wohl zu unterhalten. — Wer hier leben und fich gefallen will, muß die europaische Saut abftreifen und nie wieder in sie hineinfriechen; bann aber erwacht auch in ihm ein Gefühl ber Superioritat über alle andere Nationen, bas aus bem Bewußtseyn hervorgeht: bag bier au ganbe als Glied ber Gesellschaft Niemand über ihm fteht, baß burch Geburt die Menschen weder hober noch niedriger find, daß ihr fittlicher und geistiger Berth Alles ift. Selbst die Regierungen find bier nicht Gotter, sondern nur Diener des Bolks, das fie nach Boblgefallen ein : und absett. Daraus folgt aber unter anberm auch, bag bie Gewalt ber Regierung, Gutes und Bofes gu thun, hochst beschränkt ift und eben barum auch den Ginwanderern keine Bergunstigungen geben kann. Statt daß in Europa das Bolk vom Regenten abhangt, hangt hier ber Beamte vom Bolte ab. Alles ift hier verkehrt, ober bort wie man will. Wer dieß recht faßt, wird in Amerika nichts suchen was ibn taufcht. Die Amerikaner wiffen es recht gut, bag bie Einwanderer nicht ihrer =, sondern ihrentwegen kommen; auch keine Gludlichen und Bufriedenen, benn biese bleiben zu Saus. nahmen giebt es, und diese wiffen auch die Amerikaner zu wurdigen.

Aus dem Vorstehenden kann man im Allgemeinen schon entnehmen, welchen Personen Amerika angemessen sein wird und umgekehrt, welche Personen Amerika zusagen werden. — Es sind dieß vorzugsweise nur zwei Stande, Landwirthe und Handwerker, die in Amerika mit Sicherheit fortkommen werden, und nur diese sollen sich daher in der Regel dahin begeben. — Man kann indeß selbst denen, welche sich für Amerika eignen, keinen bestimmten Rath ertheilen, sich dahin zu begeben. Im Allgemeinen kann man nur sagen: junge, starke, arbeitsame Leute, mit etwas Vermögen, die den Ackerdau oder ein Gewerbe verstehen, können sich hier mit Erfolg miederlassen, namentlich Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Wer über 50 Jahre dinaus ist, soll Amerika nicht mehr aussuchen; er aktimatisirt sich nicht leicht, sindet schwere Arbeit und genießt die Früchte seiner Bemühungen nicht mehr. Ueberhaupt, wer empsindlich und schwächlich ist, wähle Amerika nicht. Man muß



Seelenstärke, und Gesundheit besitzen, um unangenehme und harte Berpflichtungen zu übernehmen, und wurde durch Ungeduld diese nur vergrößern. Bekummernisse muß man sich nicht so sehr zu Derzen nehmen, und überhaupt Lebensphilosophie besitzen und Charafter zeigen. Das Gute empfindet man bann besto lebhafter. — Be-

trachten wir die einzelnen Stande, fo finden wir :

a) Landwirthe. — Knechte und Magbe. — Wer auch nichts gelernt hat, als Holzhauen und Pflügen, oder, wenn bie Person jum andern Geschlechte gehort, nichts verrichten fann, als die gewöhnliche Magbearbeit, aber boch fo viel hat, die Ueberfahrt bezahlen zu konnen, bem ift Amerika anzuempfehlen. 3mar tommen wochentlich bort Taufende an, aber Niemand bleibt ohne Stelle. Es ift biejenige Rlaffe von Menschen, die in Amerika faft gang fehlen, weil Jeber eilt, fobalb er fich 100 bis 200 Dollars erworben hat, als Landmann fein eigener herr zu werben, um fich burch Fleiß und Thatigkeit in eine fo gemachliche und unabhangige Lage zu feten, wie die bortigen liberalen Gefete es Jebem ohne Unfrage gestatten. Alle jene Einwanderer finden hier ein gutes Unterkommen, mogen fie in New : York, Philadelphia, Baltimore ober New-Drieans landen, im Often bleiben ober nach bem fernen Besten ziehen. Knechte erhalten bei Landleuten, ober auch in Städten, burchgebends 10 bis 12 Dollars Cohn monatlich, nie aber unter 8 Dollars, und Magbe 4 bis 6, in ben oftlichen Stabten oft fogar 8 Dollars monatlich und überall die Koft am Tisch der Herrsichaft, taglich dreimal Fleisch, Gemuße, Mais und Waizenbrod, Morgens Kaffee und Abends Thee. — In New : Orleans ift der Lohn noch einmal fo boch, boch ift es hier in ben Commermonaten immer ungefund, und beghalb beutschen Einwanderern ber permanente Aufenthalt hier nicht anzuempfehlen. Behandlung ber Dienstboten, die hier allgemein "Gehulfen" (help) genannt werden — die Benennung Anechte und Magde ift bier vol-tig unbekannt — ist vortrefflich, und der Abstand zwischen Herrschaft und Dienfiboten sowohl bem Namen nach, als im Benehmen fast unbemerkbar. Da hort man tein "Donner und Better", teinen Fluch, man bemerkt feine bofe Inspector - und Berwalterlaune, und boch geht die Arbeit recht gut vorwarts. Benige Jahre reichen bin, fie unabhangig ju machen; mit ber allergeringsten Geschicklichkeit machen fie das ficherfte Glud, benn fie werben gandleute (Farmers), unabhangige Grundbesitzer, glucklicher und forgenfreier als Landwirthe in Deutschland, nur mit bem Unterschiede, daß in Amerika Reiner für fie arbeitet, sonbern baß fie felbst arbeiten muffen, bis eine Reihe Rinder den Eltern die harte Arbeit abnimmt. - Beibliche Dienstboten arbeiten nie im Felde, sondern besorgen bas Dautwesen, die Milchwirthschaft und hochstens den Sarten; thatige sind sehr gesucht, und rechtliche Magde haben hausig ihr Gluck als Hausstrauen in Amerika gemacht. Fleißige rührige Madchen, die einigermaßen gut aussehen, können gewiß senn, schon im ersten Jahre Heirathsantrage zu erhalten; zu rathen ist es ihnen aber, nicht zu schnell auf diese einzugehen, sondern sich erst lieber ein paar Hundert Dollars zurückzulegen; sie brauchen nicht zu befürchten sien zu bleiben, und machen, besonders wenn sie nicht der dortigen Regel solgen und allmonatlich ihren Dienst wechseln, sondern einige Jahre bei einer guten Herrschaft im Dienst bleiben, sast durchaus gute

Parthien.

b) Sandwerker. — Die zweite Rlaffe berer, die bei Aleiß und Thatigkeit in Amerika ein sicheres Gedeiben finden werben, bildet die große Reihe von handwerkern, die in Europa in Gilben und Bunfte gefesselt, in ben Bereinigten Staaten von Nord-Amerita von allem 3mange befreit find, ihr Geschaft, wenn fie Geschidlichkeit haben, fo oft fie wollen, wechseln konnen, von allen Zaren befreit find, und gang bem fpefulativen Runftfleiße, wenn, wie und wo fie wollen, fich widmen konnen. Man findet unter ihnen die reichsten Leute, die mit nichts begannen, und jest bie angesehensten Stellen betleiben, ohne babei ihre Geschäfte ju Rein Rang findet unter ben verschiedenen Severnachläsfigen. schaften fatt; ein Baumeifter buntt fich nicht vornehmer, als ein Schneider oder Schuhmacher, und Niemand, fein Argt, fein Abvokat, wurde fich das geringste Borrecht vor einem Handwerker Man findet Schneiber, Die Bankbirektoren find, berausnehmen. Schuhmacher als Oberften ber Milig, Fleischer als Prafibenten gelehrter Gesellschaften, Maurer und Schmiebe als Gesetzeber, und Gastwirthe als Gouverneure verschiebener Staaten schidlichfeit, Schnelligfeit, Borthalten, Rechtlichkeit und Religiösität sind die Bedingungen, die ibr Fortkommen, ibr Glud begrunden. — Die bier Ankommenden finden stets Arbeit, und arbeiten entweber im Tagelohn, nach dem Stud, im Accord, ober nach dem Quabratmaß. - Sie verdienen nicht alle gleichviel, sonbern die verschiedenen Sandwerke find in diesem Punkte verschieden, je nachdem fie in das ameritanifche Leben paffen. Im Innern bes Landes verdienen fie burchichnittlich nicht unter einem D. ben Tag, nebft Roft; in ben Seeftabten 14 bis 14 Dollars tagilch, ohne Effen. Neue Einwanderer, welche bie erfte befte Arbeit ergreifen muffen, um nicht zu barben, muffen oft mit 6, 5 und 4 Dollars bie Boche, ohne Roft vorlieb nehmen, und haben dann 2 — 21 Dollars wochentlich fur Kost und Logis au entrichten. - Um eine genauere Ueberficht ju geben-, laffen wir

hier alle verschiedenen handwerter in elphabetischer Reihe folgen, bemerken aber noch ausdrudlich, daß wir hier nur die Bereisnigten Staaten, nicht aber Teras, im Auge haben, daß in den verschiedenen einzelnen Staaten die Lage und Aussicht einzelner Gewerbe modifizirt wird, mit Ausnahme der drei neuesten Staaten ber Union aber unfre Angabe als allgemein gultig angenommen werden kann, und beren Richtigkeit uns schon durch hunderte von

Briefen Ausgewanderter bestätigt worden ift:

Anftreicher ober Beißbinder werben nur bann in Amstika gute Geschäfte machen können, wenn sie das Ganze der Farbensmischung völlig inne haben, mit Delfarben umzugehen wissen, und wenigstens einige Kenntnisse vom Ladiren besigen. In den größern Stadten, wo alle Gebäude von Ziegeln errichtet, und die Stuben, Kammern und selbst die Haussturen mit Tapeten bekleidet sind, haben die Anstreicher fast ganz allein mit Delfarben zu thun. Die Areppengeländer und Thuren werden größtentheils ladirt. Aussmalen der Zimmer kommt nur in mittleren Hausern vor, und auf dem Lande werden die Bohnungen von den Eigenthümern selbst, aber nur weiß angestrichen. Ein Weißbinder verdient im Lande täglich einen Dollar, nebst Kost, in den Städten 1½ bis 2 Dollars, ohne dieselbe. Die Farbe wird stets besonders berechnet, oder die versschiedenen Ingredienzien von dem Eigner des zu malenden Hauses geliefert.

Bader machen in ber Regel in ben größern Stabten, namentlich im Often, gute Geschäfte, und bezahlen ihre Leute gewöhnlich im Bochenlohn, in ben Binnenftabten 4 und in ben Geeftabten 6 Dollars, nebft Roft. - Das Etabliffement ift in fo fern fcmierig, als im Allgemeinen ber größere Theil auf ansehnliche Mehlvorrathe halten muß. Die meisten Backer haben indeß klein angefangen. Sie beginnen, sobald fie ein paar Barrel Mehl und eben so viel Sprup taufen konnen, mit Pfefferkuchenbackerei, tragen ihre Baare in Rorben zum Berkauf berum, und suchen so nach und nach in Rundfchaft zu fommen, um zur Beigbackerei übergeben zu konnen, mas ihnen dann um so eher gelingt, als sie ihren Kunden das Gebick ins Haus liefern. — Die Kuchenbackerei ist fast ganz unbekannt, und wird meiftens nur von Conditoren betrieben. Bader, die fich bierauf legen wurden, burften auf guten Ubfat rechnen. - Bisquitoder Schiffszwiebactbackerei wird in großen Unstalten betrieben, und werben in benfelben die Arbeiter mit 6 - 8 Dollars wochentlch bezahlt.

Barbiere werden, wenn sie nicht zugleich Bundarzte sind, schlechte Geschäfte machen, ba in allen Städten dieses Geschäft von Farbigen verrichtet wird, und diese zugleich den Dienst eines Friseurs

wesen, die Mildwirthschaft und hochstens den Sarten; thatige sind sehr gesucht, und rechtliche Magde haben hausig ihr Glud als Hausfrauen in Amerika gemacht. Fleißige rührige Madchen, die einigermaßen gut aussehen, können gewiß senn, schon im ersten Jahre Heirathsantrage zu erhalten; zu rathen ist es ihnen aber, nicht zu schnell auf diese einzugehen, sondern sich erst lieber ein paar Hundert Dollars zurückzulegen; sie brauchen nicht zu befürchten sien zu bleiben, und machen, besonders wenn sie nicht der dortigen Regel folgen und allmonatlich ihren Dienst wechseln, sondern einige Jahre bei einer guten Herrschaft im Dienst bleiben, fast durchaus gute

Parthien.

b) Sandwerker. — Die zweite Rlasse berer, die bei Aleif und Thatigkeit in Amerita ein ficheres Gebeihen finden werben, bildet die große Reihe von Sandwertern, die in Europa in Gilben und Bunfte gefeffelt, in den Bereinigten Staaten von Rord-Amerika von allem 3wange befreit find, ihr Geschäft, wenn sie Geschicklichkeit haben, fo oft fie wollen, wechseln konnen, von allen Zaren befreit find, und gang bem fpekulativen Runftfleiße, wenn, wie und wo sie wollen, sich widmen konnen. Man findet unter ihnen die reichsten Leute, die mit nichts begannen, und jest bie angesehensten Stellen befleiden, ohne dabei ihre Geschäfte zu vernachlassigen. Rein Rang findet unter ben verschiedenen Seschaften flatt; ein Baumeifter buntt fich nicht vornehmer, als ein Schneider oder Schuhmacher, und Niemand, kein Argt, kein Advokat, wurde fich das geringste Borrecht vor einem Sandwerker berausnehmen. Man findet Schneider, die Bankbirektoren find, Schuhmacher als Obersten der Miliz, Fleischer als Prasidenten gelehrter Gefellichaften, Maurer und Schmiebe als Gefetgeber, und Gastwirthe als Gouverneure verschiedener Staaten. Ge-fchidlichteit, Schnelligfeit, Worthalten, Rechtlich keit und Religiösität sind die Bedingungen, die ihr Fortfommen, ihr Glud begrunben. -Die bier Ankommenden finden ftets Arbeit, und arbeiten entweder im Tagelobn, nach dem Stud, im Accord, ober nach dem Quabratmaß. - Sie verdienen nicht alle gleichviel, fondern die verschiedenen Sandwerke find in biesem Punkte verschieden, je nachdem fie in das amerifanische Leben paffen. Im Innern bes Lanbes verdienen fie burchichnittlich nicht unter einem D. ben Zag, nebft Roft; in ben Seeftabten 14 bis 14 Dollars tagilch, ohne Effen. Reue Einwanderer, welche bie erfte beste Arbeit ergreifen muffen, um nicht zu barben, muffen oft mit 6, 5 und 4 Dollars die Boche, ohne Roft vorlieb nehmen, und haben bann 2 - 24 Dollars wochentlich fur Koft und Logis au entrichten. — Um eine genauere Uebersicht ju geben, laffen wir

bier alte verschiedenen handwerfer in alphabetischer Reihe folgen, bemerken aber noch ausdrücklich, bag wir hier nur die Bereinigten Staaten, nicht aber Teras, im Auge haben, daß in den verschiedenen einzelnen Staaten die Lage und Aussicht einzelner Gewerbe modifizirt wird, mit Ausnahme der drei neuesten Staaten der Union aber unfre Angabe als allgemein gultig angenommen werden kann, und beren Richtigkeit uns schon durch hunderte von

Briefen Ausgewanderter bestätigt worden ift:

Anftreicher ober Weißbinder werden nur dann in Amstika gute Geschäfte machen können, wenn sie das Ganze der Farbensmischung völlig inne haben, mit Delfarben umzugehen wissen, und wenigstens einige Kenntnisse vom Lackiren besiten. In den größern Stadten, wo alle Gebäude von Ziegeln errichtet, und die Studen, Kammern und selbst die Haussluren mit Lapeten bekleidet sind, haben die Anstreicher fast ganz allein mit Delsarden zu thun. Die Areppengelander und Thuten werden größtentheils lackirt. Aussmalen der Zimmer kommt nur in mittleren Hausern vor, und auf dem Lande werden die Wohnungen von den Eigenthümern selbst, aber nur weiß angestrichen. Ein Weißbinder verdient im Lande täglich einen Dollar, nehst Kost, in den Städten 1½ bis 2 Dollars, ohne dieselbe. Die Farbe wird stets besonders berechnet, oder die versschiedenen Ingredienzien von dem Eigner des zu malenden Hauses geliefert.

Bader machen in ber Regel in ben größern Stadten, namentlich im Often, gute Geschäfte, und bezahlen ihre Leute gewöhnlich im Bochenlohn, in ben Binnenftabten 4 und in ben Seeftabten 6 Dollars, nebft Roft. - Das Etabliffement ift in fo fern fcmierig, als im Allgemeinen ber größere Theil auf ansehnliche Mehlvorrathe halten muß. Die meiften Bader haben indeß flein angefangen. Sie beginnen, sobald fie ein paar Barrel Mehl und eben so viel Sprup taufen tonnen, mit Pfeffertuchenbaderei, tragen ihre Baare in Rorben jum Berkauf herum, und suchen fo nach und nach in Rundfchaft zu tommen, um zur Beigbaderei übergeben zu tonnen, mas ihnen bann um fo eher gelingt, ale fie ihren Runden bas Bebid ins Baus liefern. - Die Kuchenbaderei ift fast gang unbefannt, und wird meiftens nur von Conditoren betrieben. Bader, die fich hierauf legen murben, burften auf guten Absatz rechnen. — Bisquitoder Schiffszwiebachacherei wird in großen Unstalten betrieben, und werden in denfelben die Arbeiter mit 6 — 8 Dollars wochentlch bezabit.

Barbiere werden, wenn sie nicht zugleich Bundarzte find, schlechte Geschäfte machen, ba in allen Stadten dieses Geschäft von Farbigen verrichtet wird, und diese zugleich den Dienst eines Frieurs

wesen, die Mildwirthschaft und höchstens den Sarten; thatige sind sehr gesucht, und rechtliche Magde haben häusig ihr Glück als Hausfrauen in Amerika gemacht. Fleißige rührige Mädchen, die einigermaßen gut aussehen, können gewiß senn, schon im ersten Jahre Heirathsanträge zu erhalten; zu rathen ist es ihnen aber, nicht zu schnell auf diese einzugehen, sondern sich erst lieber ein paar Hundert Dollars zurückzulegen; sie brauchen nicht zu befürchten sien zu bleiben, und machen, besonders wenn sie nicht der dortigen Regel solgen und allmonatlich ihren Dienst wechseln, sondern einige Jahre bei einer guten Herrschaft im Dienst bleiben, sast durchaus gute

Parthien.

b) Bandwerker. — Die zweite Klasse berer, die bei Aleiß und Thatigkeit in Amerika ein sicheres Gedeihen finden werben, bilbet die große Reihe von handwertern, die in Europa in Gilben und Bunfte gefesselt, in den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika von allem Bwange befreit find, ihr Geschäft, wenn fie Geschidlichkeit haben, so oft sie wollen, wechseln konnen, von allen Taren befreit find, und gang bem spekulativen Runftfleiße, wenn, wie und wo sie wollen, sich widmen konnen. Dan findet unter ihnen die reichsten Leute, die mit nichts begannen, und jest bie angesehensten Stellen bekleiden, ohne dabei ihre Geschäfte zu vernachläsfigen. Rein Rang findet unter ben verschiedenen Geschäften ftatt; ein Baumeister buntt fich nicht vornehmer, als ein Schneider oder Schuhmacher, und Niemand, kein Arzt, kein Abvokat, wurde sich das geringste Borrecht vor einem Handwerker herausnehmen. Man findet Schneider, die Bankbirektoren find, Schuhmacher als Oberften ber Miliz, Fleischer als Prafidenten gelehrter Gefellschaften, Maurer und Schmiebe als Gefetzeber, und Gaftwirthe als Couverneure verschiedener Staaten fdidlichkeit, Schnelligkeit, Borthalten, Rechtlichfeit und Religiofitat find bie Bedingungen, die ihr Fortfommen, ihr Glud begrunden. -Ankommenden finden stets Arbeit, und arbeiten entweder im Tagelohn, nach bem Stud, im Accord, ober nach bem Quabratmaß. - Sie verbienen nicht alle gleichviel, fondern die verfchiedenen Handwerke sind in diesem Punkte verschieden, je nachdem sie in das amerifanische Leben paffen. Im Innern des Landes verdienen fie durchtonittlich nicht unter einem D. ben Zag, nebft Roft; in ben Seeftabten 14 bis 14 Dollars tagilch, ohne Effen. Neue Einwanderer, welche bie erfte beste Arbeit ergreifen muffen, um nicht zu barben, muffen oft mit 6, 5 und 4 Dollars die Boche, ohne Roft vorlieb nehmen, und haben bann 2 — 24 Dollars wochentlich fur Koft und Logis au entrichten. - Um eine genauere Ueberficht au geben, laffen wir

bier alle verschiedenen handwerfer in alphabetischer Reihe folgen, bemerken aber noch ausdrücklich, daß wir hier nur die Bereisnigten Staaten, nicht aber Teras, im Auge haben, daß in den verschiedenen einzelnen Staaten die Lage und Aussicht einzelner Gewerbe modifizirt wird, mit Ausnahme der drei neuesten Staaten der Union aber unfre Angabe als allgemein gultig angenommen werden kann, und deren Richtigkeit uns schon durch hunderte von

Briefen Ausgewanderter bestätigt worden ist:

Anstreicher ober Beißbinder werden nur dann in Amstika gute Geschäfte machen können, wenn sie das Ganze der Farbenmischung völlig inne haben, mit Delfarben umzugehen wissen, und wenigstens einige Kenntnisse vom Ladiren besigen. In den größern Stadten, wo alle Gebäude von Ziegeln errichtet, und die Studen, Kammern und selbst die Haussluren mit Tapeten bekleidet sind, haben die Anstreicher fast ganz allein mit Delsarben zu thun. Die Treppengelander und Thuren werden größtentheils lacirt. Aussmalen der Zimmer kommt nur in mittleren Hausern vor, und aufdem Lande werden die Wohnungen von den Eigenthumern selbst, aber nur weiß angestrichen. Ein Weißbinder verdient im Lande täglich einen Dollar, nebst Kost, in den Stadten 1½ bis 2 Dollars, ohne bieselbe. Die Farbe wird stets besonders berechnet, oder die versschiedenen Ingredienzien von dem Eigner des zu malenden Hauses geliefert.

Bader machen in ber Regel in ben größern Städten, namentlich im Often, gute Geschäfte, und bezahlen ihre Leute gewöhnlich im Bochenlohn, in ben Binnenftabten 4 und in ben Geeftabten 6 Dollars, nebst Roft. — Das Etabliffement ift in fo fern schwierig, als im Allgemeinen ber großere Theil auf ansehnliche Mehlvorrathe balten muß. Die meiften Backer haben indeß flein angefangen. Sie beginnen, sobald fie ein paar Barrel Mehl und eben so viel Sprup taufen tonnen, mit Pfefferkuchenbaderei, tragen ihre Baare in Rorben jum Bertauf herum, und suchen fo nach und nach in Rundschaft zu kommen, um zur Beigbackerei übergeben zu konnen, mas ihnen bann um fo eher gelingt, ale fie ihren Runden bas Gebid ins Saus liefern. — Die Kuchenbackerei ift fast ganz unbekannt, und wird meiftens nur von Conditoren betrieben. Bader, Die fic bierauf legen murben, burften auf guten Abfat rechnen. - Bisquitoder Schiffszwiebadbaderei wird in großen Unftalten betrieben, und werden in benfelben die Arbeiter mir 6 - 8 Dollars modentich bezahlt.

Barbiere werben, wenn fie nicht zugleich Bundarzte find, schlechte Geschäfte machen, ba in allen Stadten dieses Geschäft von Farbigen verrichtet wird, und biese zugleich den Dienft eines Frijeurs

beforgen. Ein Beißer murbe mit biefen nicht tonturriren tonnen, und nur als Bundarzt, wo er dann als Arzt auftreten tonnte, wurde er gute Geschäfte machen.

Beutler muffen zugleich bas Kurschnerhandwert verfieben, um hier ihr Fortkommen finden zu konnen, oder zugleich Weifigerber sevn. Auf ihr Handwerk allein wurden fie nicht

mit Bestimmtheit auf Arbeit rechnen tonnen.

Bier brauer weiben hier stets gute Geschäfte machen. In ben östlichen Stadten und bedeutende Porter- und Ale-Brauereien; bie Arbeit wird gut bezahlt; gewöhnlich 4—6 Dollars wöchentlich, nebst Kost. — Wer verschiedene untergährige und Doppelbiere zu brauen versicht, wird, winn er sich irgendwo im Lande, namenttich in den westlichen Staaten, etablirt, trot der Konkurrenz der großen Brauereien, mit tausend Dollars Betriebskapital ein brillantes Gesschäft machen.

Bottiger finden, wenn sie eigenes Bandwerkzeug haben, in ben Seeftabten immer Arbeit und guten Berbienft , und tonnen fich 8 - 10 Dollars wochentlich verbienen. Auf bem Banbe, wo fortwahrend Mehl = und Fleischfasser gebraucht werden, ist ihr Forts tommen ebenfalls gefichert, nur follten fie nicht füblicher als Marpland ins gand hinein wandern, weil in allen Staaten, wo Plantagenbau betrieben wird, auf allen Pflanzungen Regerstlaven Das Bottigerbandwerk betreiben. — Berfteben fie Die Behandlung bes Beins, fo werben fie bei eigenem Ctabliffement, wenn fie ber engliichen Sprache machtig find, und eine Beinftube erbffnen, treffliche Geschäfte machen. Bottigergefellen, Die ins Band geben, finden gewöhnlich in Duhlen Beschäftigung, oder bei Sanbelsfleischern und Einfalzern, und empfangen in der Regel 4 — 5 Doll. Bochenlohn bei freier Beköftigung. In Obio, namentlich in Cincinnati, find vom August an bis December, mo bas Schweineschlachten beginnt, Böttiger sehr gesucht, und verdienen von 8 — 12 D. wochentlich, und vom Marz an bis Juli finden fie, mabrend des Berings - und Makrelenfanges, in ben Kuftenstaaten, namentlich aber an ber Chefapeate : Ban, immer Arbeit und Berbienft.

Branntweinbrenner sinden in Pennsplvanien, Marys Iand, Ohio, News-York und dem ganzen Westen, fortwährend im Winter Arbeit, nur mussen sie Whisty (Maisdranntwein) zu geswinnen verstehen, was leicht erlernt werden kann. Brenner ershalten in der Regel 15 — 20 Dollars monatlich, nebst Wohnung und Kost. Verstehen sie die Masch, nenbrennerei, und wissen sie Kornsoder Maisdranntwein in Genever (Gin) zu verwandein, so können sie 25 — 30 Dollars, und wenn sie Rum und Cognac brens

nen konnen, noch mehr monatlich verbienen.

Buchbinder mussen, wenn sie nicht ausgezeichnete Arbeiter und Vergolder sind, von Neuem lernen. Brochuren kommen selten vor; alle Bucher werden, wie in England, kartonnirt oder ganz in Leder gebunden. In den großen dier besindlichen Buchbindereien, wie in der meines Freundes Mayo in Richmond, wird alles sabrikmäßig betrieben; das heften der Rucher wird nach dem Rieß, das Binden nach dem Dundert, das Bollenden, Vergolden und das Färben der Schuitte nach dem Dugend bezahlt. Ein sleisiger Arbeiter kann 6 — 8, ein geschickter Kergolder 10 — 12 Dollars wöchentlich verdienen. Das Etablissement in höchst schwierig; geschickte Gesellen sinden aber in Boston, New-York, Philadelphia, Baltimore, Wasshington und Richmond immer Arbeit.

Buch drucker mussen der englischen Sprache völlig machtig, schnelle Arbeiter, und der eisernen Pressen gewohnt senn. Deutsche Druckereien eristiren zwar in Pennsplvanien, Ohio und Missouri in fast allen Stadten, doch beschränkt sich die deutsche Arbeit auf eine Zeitung und böchstens einen Kalenoer. — Setzer, die gut englisch verstehen, können täglich 2 — 2½ Dollars verdienen; gute Drucker von 1½ — 2 Dollars. In Accidenze und Galanteries Druckereien erhalten Arbeiter einen sesten Wochenlohn von 4 bis 7 Dollars nebst Kost, doch mussen Setzer und Drucker in einer Per-

fon pereiniat fenn.

Burften bin ber finden schwer ein Unterkommen. Die Burftenbinderei wird im Rorden und in den verschiedenen Befferungs-hausern fabrikmäßig betrieben. - Die hiefigen Burftenbinder find in der Regel zugleich Leiftenschneiber, und handeln mit Schuhmachen Utenfilien, Rägeln, 3weden und hanftrabt, was gewöhnlich beffer

rentist ale Burftenbinben.

Conditor. — Die Conditorei ist eines der am meiften rentirenden Geschäfte, und wird wie in Deutschland und größtentheils von Deutschen betrieben. — In allen Conditoriaden findet man Mineral- und Sodawasser, und mit der Bereitung dieser Wasser, die eines außerordentlichen Absahes sich zu erfreuen haben, mussen die Conditoren vollommen vertraut seyn.

Destill ateure werben, wenn fie die Anfertigung aller Arten von Litoren völlig inne haben, und zugleich Ean be Cologne und andere Parfumerien zu bereiten versteben, in den See, und größer ven Binnenstädten ausgezeichnete Geschäfte machen; dem trot ber Räßigkeitögesellschaften werden feine Likore, besonders in den füdlichen Staaten, immer noch in Menge konsumirt.

Drechster. — horn brechster fiaden nur felten ein Unterfommen, und bleiben beffer in Deutschland; Detallbre heler finden guten Mewienft, und werben gut bezahlt, und eben fo Holzbreber, vorzüglich wenn sie zugleich Blode und Klobensmacher sind. — Sie arbeiten gewöhnlich in Accord und könnem wöchentlich von 6 — 10 Dollars verdienen. Kunstdrechöler suchen gewöhnlich in Peitschen und Spazierstocksabriken Unterkommen zu finden, und machen in der Regel gute Geschäfte.

Effighrauer konnen nur in ben großen Fabriken ber Seeflabte Arbeit finden. Das eigne Ctablissement ift schwierig, ba es sich nur schwer mit den Fabriken konkurriren laßt, und im Lande selbst, wo jeder Farmer seinen Bedarf an Effig selbst bereitet, kein

Absat zu erzielen ist.

Fårber können, wenn sie zugleich bas Bleichen und Reinigen von Fleden verstehen, in den größeren Städten immer auf Besschäftigung rechnen, und in den verschiedenen Manufakturen des Landes stebe Arbeit sinden. Im Innern des Landes sinden sie wenig zu thun, da jede Farmersfrau ihr Leinen und Wollgarn selbst fübt. — Zeugdrucker, die zugleich Färder sind, werden gut bezahlt, und verdienen in den Manusakturen von 25 — 40 Doll. monatlich. — Zuch färder sinden im Staat Rew-York und in den Neu-England-Staaten immer Arbeit.

Fleischer brauchen nie um Beschäftigung und Unterkommen verlegen zu seyn. Das Fleischerhandwerk wird größtentheils von Deutschen betrieben, und ist eins der besten Geschäfte. Man unterscheibet hier zwei Klassen berselben: Schlächter, welche die Thiere ausschlachten und so an die Fleischer verkaufen oder einsalzen, und Fleischer, welche den Detailverkauf besorgen und Burst (größtentheils Gervelatwurst) fabriziren. — Der gewöhnliche Lohn eines Arbeiters in diesem Geschäfte ist 1 Dollar täglich nebst Kost; im Winter bei den Schweineschlachtern oft 1½ — 2 Dollars,

ober 1 Dollar und die Borften.

Sartner. — Runst : und Gemüße : Gartner werden als Arbeiter nicht besser als Anechte bezahlt. In der Regel etabliren sich bieselben nach Berlauf der ersten Jahre selbst in der unmittelbaren Rahe der großen Städte, und machen dort treffliche Geschäfte, da die Erstlinge der Natur dort eben so gesucht, und theurer als in Europa bezahlt werden, der Gartenbau silbst aber, die geringern Gemüßearten ausgenommen, fast durchgehends noch in der Aindbeit ist. — Gartner, welche Blumen ziehen und Obsischulen anlegen, können durch den Handel mit jungen Stämmen, Setzlingen und Pfropfreisern in kurzer Zeit sich ein Vermögen erwerben, da veredelte Urten hier gut bezahlt werden.

Gerber trennen fich hier in zwei Geschäfte, in eigentliche Gerber, welche nur gerben, und in Fertigmacher, welche nur Stubenarbeit verrichten. — Das Etabliffement in ben oftlichen Ctaaten



ist hochk schwierig, ba die biesigen Gerbereien von großer Ausbehnung sind, und neue Anfanger, wenn sie nicht bedeutendes Bersmögen haben, der Konkurrenz nicht widersichn können. Im Besten ist die Grundung eines eignen Etablissements leichter und gewinnsbringend; nur ist es hier Sitte, durchgangig Haute an Bahlungsstatt anzunehmen, wo barn vem Lobgerber stets für zwei robe Haute ein gegerbtes Fell gegeben wird. Arbeiter werden gut bezahlt, und erhalten als Gerber 4 — 6, als Fertigmacher 6 bis 8 Dollars die Woche.

Glafer machen als solche nur bann gute Geschäfte, wenn sie zugleich Saustisch ler sind und gute Schiebrabmen zu fertigen missen. Unsere deutschen Glaser muffen geradewegs von Neuem lernen. Beschränken sich dieselben auf Landarbeit, b. h. ziehen sie mit ihrem Glaskaften auf bem Ruden im Lande umher, und sehen sie, wo man ihrer Hulfe bedarf, so werden sie guten Berdienst haben. Alle aber werden sich bestreben, zur Landwirthschaft übergehen zu tonnen, ober Hausschreiner zu werden.

Gold: und Silberarbeiter eriffiren zwar in ben größern Stabten, boch ift ihnen be Ginmanberung nicht anzurathen, ba in einem neuen ganbe bie eblen Metalle nubbarer ole zu Schmudfaschen verwendet merben tonnen, und Frankreich Bijouterien in Menge

zu billig n Preifen liefert.

Gurtler und Broncearbeiter find hier zugleich Sporer, und finden stets Arbeit und guten Berdienst. Der Aufenthalt im Lande ist ihnen nur dann zu empfehlen, wenn sie Kabrikarbeit für größere Anstalten in Accord bekommen. Die Gehülfen werden burchschnittlich mit 1. Dollars den Tag bezahlt, stehen aber gemeiniglich in Wochenlohn, wo sie 5 Dollars nebst Kost erhalten.

Hutmacher machen in Amerika, wo Rauchwerk aus ber esften hand zu haben ift, vortreffliche Geschäfte. Ganze Schiffelabungen hute werden nach Bestindien und Sub Amerika ausgesuhrt. Die Gesellen arbeiten gewöhnlich in Accord und werden nach dem Stud bezahlt. Die hute werden nach der Dualität in 5 Klaffen geschieden, und dem Arbeiter das Stud, ausschließlich des Färbens, mit 1, 1½, 1½ und 2 Dollars bezahlt.

Rammmacher finden in den größeren Städten, wo die Arsbeit fabrikmäßig betrieben wird, fortwährend Berdienst, und durchsschnittlich 2 — 1 Dollar Tagelohn nebst Kost. — Accordarbeiter

konnen, nach den Gorten, bis 2 Dollars taglich verbienen.

Alem pner haben über das ganze Cond Arbeit, und verdienen in Accord bis 2 Dollars. Der Berbrauch von Blechwaaren in ben amerikanischen Rüchen ist weit größer, als in den beutschen, da bie dortigen Sausfrauen so viel mit dem Baden des Baizen und

Maibbrobes, ber Pubbings und Ppe's ju thun haben, und alle Topfe, Pfannen, Thee- und Raffretopfe von ftartem ichmarzen Gi= fenblich , tie Baffer : und Dilcheimer aber von Beifblech und Bink gefertigt fenn muffen. Das Crabliffement ift leicht, verlangt ein nur

unbedeutentes Rapital, und ift mit feinem Rififo verbunden.

Aupferichmiebe burfen nie um Arbeit verlegen fenn: Be find hier jugleich Roth: und Gelbgießer, und werden mit 14 bis 14 Dollars den Zag bezahlt. — Gie find zugleich Mafchiniften. verfteben fie Dampfmaschinenarbeit, fo tonnen fie 10 bis 15 Dollars wochentlich verdienen. Die beutschen neu einwandernben Gesellen haben aber hier noch vieles zu lernen, durfen daber in der erften Beit teine befonders großen Anspritche machen, und erft wenn fie Die amerifanische Art zu arbeiten gewohnt find, tonnen fie auf ben oben angeführten Bohn rechnen. Das Stabliffement felbft ift bochft toft. svielig und verlangt ein bedeutendes Kapital.

Rurfchner vereinigen in ihrem Gefchafte bier jugleich bas Beutler: und Sanbichuhmacher: Sandwerk. Sie machen gute Geschäfte und werden in der Regel in diesem, an Rauchwaaren so reichen Lande, ansehnliche Pelabandler. — Aftor zu Rem-Port, der als armer Kurschnergesell ind Land tam, hinterließ bei seinem Tode mehr als 60 Millionen Dollars Bermögen, welches er fich nur durch feinen ausgebreiteten Pelzhandel erworben batte. ---Die Gefellen fiehen gewöhnlich im Bochenlohn und erhalten 4-5 Dollars neift Roft; in Accord tonnen fie 11 - 2 Dollars taglich

verbienen.

Ladirer und Bergolder merben hier immer gute Gefchafte machen, ba fie in Stuhlmanufakturen, Bagenbauanftalten und bei Sausschreinern fortwahrend auf Arbeit rechnen tonnen. Der tage liche Lohn eines Arbeiters ift 1 Dollar; in Accord verdienen fie, wenn fie Raum haben, ju Danfe arbeiten zu tonnen, 3 - 4 Dollars tiglich.

Maurer finben ftete Arbeit, und haben bier, mo jabrlich nene Stabte entfleben, fortwahrend guten Berbienft. — Gie arbeisten in Accord, und erhalten fur bas Mauern mit Badfteinen für bas Tausend 1, 11 und 2 Doll., je nachdem mehr ober weniger Bauten im Gange find, wobei ihnen noch ein Handlanger gestellt wirb; im Zagetobn, wo fie aber fleißiger arbeiten muffen, und weniger Beit auf das Anbrennen ihrer Pfeifen verwenden durfen, als in Deutschland, befommen sie 12 - 14, mandmal auch 2 Dollars.

Mefferidmiebe, bie maleich Inftrumentenmader find, fiaden in den großen Fabriten stets Unterkommen, doch muiffen fle gefchickte Arbeiter fenn. Größtentheils arbeiten fie in Accord,

und verdienen 10 - 15 Dollars mochentlich.

Muller werden, wenn sie hinlanglich Rapital haben, eine Muble bauen ju konnen, vortreffliche Gefchafte machen. Bei Baffer = , Bind = und Dampfmublen hat der Ruller bas Bte Korn. Uls Mehlbandler verdient er 25 — 38 Procent. Cagemublen merben immer und überall ihren herrn ernahren. Dampfmuhlen jum Deble mablen und Solischneiden eingerichtet, von 8, 10 und 12 Pferdefraften, toften 14, 16 und 1800 Dollars ohne das Gebaube, momit man jedoch wenig Umftande macht. Delmublen eriftiren bis jest nur wenige, wurden aber sicher lohnen. — Arbeiter in Muhlen werden mit 15 - 20 Dollars monatlich bezahlt und erhalten die Roft.

Nabler finden schwer ein Unterkommen; gewöhnlich treiben fie einen Handel mit Nurnberger Baaren und machen in den größern Stadten ziemliche Geschafte. - Im Rorden find mehrere gabriten,

wo Arbeiter 1 - 14 Dollars taglich verdienen konnen.

Ragelichmiebe finden als Gefellen nur felten ein Unterkommen, da größtentheils Maschinennägel verbraucht werden. Das Ceablissement ist leicht, da Nägelmaschinen ohne große Kosten aufzuseben find und gut lohnen.

Papiermuller und Papierfarber finden in ben billiden Staaten guten Berbienft und werden mit 1 - 1 ! Dollars taglich bezahlt. Karber verdienen in Accord 2 — 3 Dollars nach ben

Sorten.

Perudenmacher follen nicht nach Amerika auswandern, ba bas Saarabichneiben größtentheils ben Farbigen überlaffen ift. Sind siezugleich Parfumeurs, so konnen sie in den größern Städten

als Arfaniften gute Geschäfte machen.

Dofamentiere und Rno vfmacher finden in ben Seeftldten ber oftlichen Rufte immer Arbeit, und verdienen in Accord bis 2 Dollars taglich. Beim Monat werben bie Arbeiter mit 15 - 20 Dollars bezahlt, und erhalten die Koft. 3m Bande felbft finden fie nur felten ihr Fortkommen, namentlich bie letteren.

Roth = und Gelbgießer, siehe Rupferschmiede.

Sattler find bier jugleich Tafchner, und machen treffliche Gefchäfte. Sattel und Roffer werben in Raffe ausgefuhrt. Arbeiter verdienen 11 — 2 Dollars täglich, arbeiten aber in der Regel in Accord.

Schloffer konnen nur in Maschinenanstalten Arbeit finden, und muffen durchaus von Reuem lernen. Schlofferarbeiten werden in Menge von England eingeführ, und beutiche Schloffergefellenn wurden wenig zu thun befommen, ba bier weber Schloffer angufolagen, noch Befchlige zu befestigen find, fonbern biefe Arbeiten fammtlich von ben haus fchreinern gemacht werden. Sind fie Dafchiniften, fo tonnen fie taglich 11 -- 11 Dollars verdienen.

Schmiede können sich hier leicht etabliren und finden überall im Lande Arbeit und Beidenst. Gesellen erhalten monatlich von 20—30 Dollars, oder beim Zazelohn  $\frac{1}{4}$ —  $1\frac{3}{4}$  Dollars; in Accord hingegen sur eine gewöhnliche Art  $\frac{1}{4}$ , sur Pflüge  $\frac{1}{4}$ —  $\frac{1}{4}$  Dollars, sur ein Duscisen pro Pfund 7 Cents, sur Pferde zu beschlagen 15 Cents sur zwei Eisen von dem Meister. Den Hufbeschlag mussen die deutschen Schmiede hier von Neuem lernen, da das Beschlagen der Pferde dier immer nur von einem einzigen Menschen geschieht, und Riemand den halt. Schmiedearbeiten werden im Lande ziemlich theuer bezahlt; der Pferdebeschlag für 4 neue Eisen wird mit  $1\frac{1}{4}$  die  $1\frac{1}{4}$  D. bezahlt; das Umlegen eines Eisens kostet  $\frac{1}{4}$  Dollar; der Wagensbeschlag 15 Cents per Pfund; solzsetten und Pflüge 25 Cents per Pfund; eine Holzart  $2\frac{1}{4}$ —  $2\frac{1}{4}$ , und ein Zimmermannsbeil  $4\frac{1}{4}$ — 5 Dollars per Stud. —

Schn eiber machen in Amerika gute Geschäfte. Das Etasbliffement ift insofern schwierig, als in ben größern Stabten bie Schneiber zugleich Aleivermagazine und ansehnliche Lager von Zuch und Sommerzeug halten. — Gesellen finden überall Arbeit und guten Verdienst; boch muffen sich selbst die geschicktesten deutschen Gesellen erst eine geraume Zeit einuben, die sie mit den amerikanischen rivalisiren konnen. 1½ — 2 Dollars ist der gewöhnliche Zagelohn, und bei Stuckarbeit kann ein thätiger und geschickter Arbeiter wochentslich 12 — 15 Dollars verdienen. In Reparaturen wird gar nicht geracht, und ein einwandernder Schneider, der sich damit befassen

wollte, wurde viel verdienen konnen.

Schornstein feger sollen nicht hierher kommen. In ten Etabten wird dies Geschäft von Regern betrieben, und auf dem Lande brennt man die Schornsteine und Feueressen aus. In den verschiedenen Fabrikanlagen hat man besondere Reinigungsanstalten, wie Rettenbesen, Arastugeln u. s. w., ein Schornsteinfeger wurde also als solcher nur schwer oder gar nicht seinen Lebensunterhalt verbienen können.

Schrift gie fer finden im Often guten Berdienst, und find sie zugleich gute Stereotyper, so können fie hier, im Lande der Stez, reotypie, treffliche Geschäfte machen, und bis 2 Dollars täglich verdienen.

Schuhmacher sind nie um Arbeit verlegen. Schuhe und Stiefeln fehlen zwar nirgends, und die großen Schuhmanufakturen bes Oftens versehen bas ganze Land mit Schuhwerk, aber Alles ist theuer: Schuhe mit Riemen werden mit 2 — 21, kurze Stiefeln

mit 4—6, lange mit 7—10 Dollars bezahlt, und find meiftens schlecht, wenn auch noch so elegant gearbeitet. An Schuhreparatur wird nicht gedacht, weil die Schuster im Lande immer noch selten sind, und deshalb wirft man alles Schuhzeug weg, das der Reparatur bedarf. — In Accord verdient ein Arbeiter durchschnittlich 2 bis 24 Dollars den Tag.

Seifensieder finden als Gesellen nur schwer ein Unterkommen, weit alle Landleute ihre Seife und Lichter selbst bereiten. Im Norden sind große Licht und Seisenmanusakturen, deren Produkte nach dem Suden versuhrt werden, und in welchen die Arbeiter taglich mit 1 Dollar, oder beim Monat mit 15 — 20 Dollars bezahlt

merben. -

Seiler machen schlechte Geschäfte, und finden nur in den Sees fladten, wo große Reeperbahnen sind, Arbeit und Berdienst. — Die Baarenballen werden mit Bandern von gewalztem Gisen umsgeben; die Pfeide im Lande haben Ketten, die Ochsen ziehen im seifen Joch vor der Deichsel und vor dem Pflug, und in neuerer Zeit verdrängen Kettenanker die gewichtigen Ankertaue.

Steinmeten ober Steinhauer finden in Amerika überall Berdienst, und ein guter Gesell kann auf 1½ — 2 Dollars täglichen Werdienst rechnen; ist er zugleich Bildhauer, mithin geeignet, Grabskeine zu fertigen und Schrift in dieselben einzuhauen, und hat er eine gute Auswahl von Zeichnungen, Mustern und Borschriften, so

braucht er nirgends um Arbeit verlegen zu fenn.

Stell ma cher und Bagner brauchen nicht um Arbeit verslegen zu seyn, und finden im ganzen Lande guten Berdienst. Gewöhnlich vereinigen sie sich mit einem Schmied. Ihr Tagelohn beträgt von 1½ — 1½ Dollars oder im Monatsgehalt von 20 — 30 Dollars. Zwar haben die vielen Eisenbahnen dem Geschäfte außersordentlich geschadet, doch werden ihre Erzeugnisse immer noch sehr gut bezahlt: ein Frachtwagen mit Kasten darauf, beschlagen und angestrichen, kostet 120 — 150, ein großer Ochsenkarren mit Besschlag 70 — 90 und ein leichter einspanniger Bagen 60 — 80 Doll.

Strumpfwaren fommen von England und Deutschland, und werben bier verhältnigmäßig billig vertauft. Die Gesellen muffen

gewöhnlich zu einem anbern Geschäft übergeben.

Stuhlmacher betreiben ihr Geschäft größtentheils fabritmaßig; die Gesellen erhalten im Tagelohn 1 Dollar und Roft, und sind sie gute Ladirer und Bergolder, so konnen sie ihren Berdienst auf 13 — 2 D. bringen.

Lapezierer finden in allen großen Stabten Beschäftigung mit Aufziehen von Tapeten, boch wird bieß gewöhnlich von ben

Sausschreinern zugleich mit beforgt. Borbange aufzumachen, Stubte und Cophas zu überziehen, kommt hier nicht vor, und ift beshalb biesem Metier bas Einwandern nicht anzurathen, sie mußten benn zugleich auch Sattler senn.

Rasch ner sind hier zugleich Sattler, siehe diese.

Tifchler ober Schreiner haben immer zu thun und finden feets Arbeit und guten Berdienft, als hausich reiner sowohl wie als Mobeltischler. Im Tagelohn verdient ein Geselle 1 Dollar nebst Roft; in Accord oft 2 — 24 Dollars.

Top fer mussen die Fabritation ber Steingutwaaren verstehen, um bier ein gutes Fortkommen finden zu konnen. Ordinare Sopker-waaren werden nicht gesucht, da Alles in Eisen gekocht und gesbraten wird.

Uhrmacher, die zugleich ein Lager einfacher Uhren halten und ihre Bertzeuge bei fich haben, finden guten Berdienft. Reparaturen find theuer; das Reinigen einer einfachen Uhr koftet 2, das einer Repetiruhr 5 Dollars. Banduhren werden gut bezahlt und Spieluhren find ein sehr gesuchter Artikel in allen Theilen des Landes.

Biegelbrenner werden gute Geschäfte machen. Ziegelerde findet man überall. Man macht mit dem Brennen der Steine wenig Umstände. Gewöhnlich sest man hunderttausend in einen haufen, bildet unten 10 — 12 Feuerheerde, die durch den haufen gehen, und unterhalt in diesen das Fener. Es gehen zwar mehrere tausend verloren, die sich nämlich verglasen, die Sache ist aber praktikabel, und die Steine werden mit 5 — 8 Dollars das Tausend bezahlt. — Biegelstreicher verdienen täglich  $1 - 1\frac{1}{2}$  Dollars, Brenner 2 Dollars.

Bimmerleute haben hier immer Arbeit. Die beutschen 3immerleute muffen aber durch aus von Reuem lernen, da das Jimmermanns und Tischlerhandwerk hier weit mehr als in Deutschland mit einander gemein haben, und Jeder daher wohl thut, sich nicht so ftreng an sein Jach zu halten. Die Gesellen arbeiten größetentheils in Accord; Framing wird mit 1 Dollar für die Quadrat-Yard, Decken mit Schindeln mit 1½, Dielen oder Bodenlege mit 4 Dollars per Quadrat Pard bezahlt. Gewöhnliche Zimmergeschlen, die nur ihren Balken behauen können, und nicht im Stande sind, einen Riß zu entwerfen, können in den größeren Städten nur als Handlanger ihr Fortkommen sinden, und auf dem Lande nur den Bohn eines gewöhnlichen Taglöhners erwarten, denn jeder Farmer versteht die rauhe Zimmerei.

Binngießer find gewöhnlich mit Aup ferichmieben verseinigt, finden fortwährend Arbeit, und werden mit 11 — 11 Dollars ben Zag bezahlt. —

Buderfieber finben in ben Seefidbeen ftete guten Berbienft,

und werben monatlich mit 20 — 30 Dollars besoldet. — Gute Buckertoche erhalten auf Buckerpflanzungen im Suben, während ber Siedezeit, oft 500 — 1000 Dollars Gehalt, da von ihrer Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit der ganze Ertrag der Erndte abhängt.

e) Rabrifanten. Biele Unfragen find an mich ergangen, ob es wohl Privatperfonen von Bermogen anzurathen fen, ihre Ravitale auf industrielle Arbeit im Großen, auf Anlage von Fabriken und Manufakturen in Amerika ju verwenden , ober ob Fabrikbefiger gut thun wurden , ihre Ctabliffemente nach Amerika ju verlegen; benen biene hierburch öffentlich zur Antwort, daß aus vielen Grunden es für fie gerathener fenn wurde, in Europa zu bleiben, ba bei ibnen bie Sache fich gang anders ftellen wurde, als bei Sandwertern, beren personliche Thatigkeit fortwährend gesucht wird. — Zwar hort man bei und in Deutschland gar häufig Klagen von Fabritherren und Manufafturbefigern, aber es ift mabrhaftig Gunbe, wenn biefe Derren Hagen, benn in Amerifa murben fie es fo nicht wie ber finden, wie fie es bier, trot ihrer Rlagen, verlaffen murben. - Die burch Bilbung, Erziehung und Reichthum ben bochften Staatsbienern fich gleichftellenden Manufakturherren leben in Europa wie kleine Fursten: Die Genuffe aller Erdtheile, feine Beine und fostbare Speifen tibeln ihren Gaumen, Equipagen fteben zu ihren Diensten; fie haben fich gewiffermaffen mit einem tleinen Sofftaat umgeben; fie nehmen und geben Gefellschaften, haben ihre Rlubbs und Goireen, felbft in ben fleinsten Dorfichaften, und Spiel und Zang ift in ben einsamsten und entfernteften Manufattur : Etabliffements fast taglicher Beitvertreib. - Beit entfernt, bieß zu misbilligen, glauben wir im Gegentheil, bag ein großes Geschaft, welches Millionen bewegt, auch ein verhaltnismäßiger Gewinn und Genuß lohnen muffe, und wir halten folche Danner für die mahren Fürsten und Perlen eines gandes, aber wir bemerten bier nur, bag ein folches Leben ihrer in Amerita nicht martet. Mit großen Muhfeligfeiten haben gabritherren, wenigstens anfangs, in Amerita zu tampfen. erfte Schwierigkeit, welche fie bier treffen, ift ber hohe Arbeitblohn, welcher durchgebends berricht, und alles Berbienft wieder aufzehrt, wenn man nicht selbst arbeitet, was einem folchen Fabrikherren nicht beifommt. Hierzu tommt noch, bag man selbst um biesen boben Sohn die Arbeiter boch nicht zusammenhalten fann, ba jeber fich fehnt, sein eigener Herr zu werden, und die Bohlfeilheit des Bobens Biele verleitet, ihr Handwert zu verlassen und ben Ackerbau zu treiben. Eben deßhalb wird ein großer Theil induftrieller Bedurfniffe, so lange sie nur nicht zu viel Frachtfosten verursachen, lieber von Angen eingeführt, weil bort mehr Sande sich finden, und in Folge

berfelben wohlfeilerer Arbeitslohn. Außerbem tann bier fin Rabrikant auf Unterflutung von Seiten ber Regierung, ja nicht einmal auf Begunfligung burch Erhobung ber Bolle rechnen, mogu man in Europa so gern die Sand bietet, ba hierbei zugleich die Staatskaffe interessirt ist. — Rur gesellschaftliche Unternehmungen haben bis jest in Amerika Fruchte getragen; Fabriken und Manufakturen von Auslandern in Amerika murben fogleich eine für die Unternehmer verberbliche Ronfurreng hervorrufen. Reiche vornehme Personen oder Fabrikanten murben fich gar nicht in all biefe von Europa gang verschiedene Berhaltniffe Amerika's finden, ihnen nicht die rechte Seite abgewinnen, überhaupt ben bortigen praktischen Zakt nicht finten konnen, ihr eingebrachtes Bermogen zuseben, und, nachdem fie moralisch und petuniar ju Grunde gerichtet find, jurudtehren. Eros diefen, für auswanderungsluftige Fabrit- und Manufatturberren nicht reizenden Aussichten, reift Amerika täglich mehr bem Bedurfniffe entgegen, Fabrikstaat ju werden. Der Besit einer Menge Urftoffe in größter Menge und Gute, wie die Baumwolle, ber Befit ungebeurer Balber, unerschöpfliche Steinfohlen = und Gifenlager, besgleichen treffliche Bafen, bas Berfiegen ber Fruchtbarteit bes Bobens in ben oftlichen Staaten fur ben Aderbau, an tem die westlichen Staaten noch lange eine unverstopsbare Quelle haben, brangen Amerika fuft gewaltsam zu biesem Biele bin. Maine bis herab nach Marpland bestehen schon Ranufakturen, die hinsichtlich ihrer Große und Ausdehnung mit englischen zu wetteifern vermögen, und ber Ueberfluß von Produkten zwingt auch die fudlichen Staaten hierzu, der steigende Berkehr mit Westindien, Mexico und Súd-Amerika fordert sie gebieterisch. — Millionen sind bereits in Baummoll = und Bollen = Manufakturen verwendet, und bie Staaten Massachusetts, New-Pork, Vennsplvania und Marpland liefern bereits bessere und wohlfeilere Baumwollenwaaren, als England, wenn auch nicht hinlanglich, um ben eigenen Bedarf zu beden, und die Erzeugnisse ber amerikanischen Papiermublen sind in Afien gesuchter, als Die englischen. — Ohne Privilegien, Pramien und Bolle haben sich in den letten 25 Jahren die Manufakturen Ames rifa's gehoben und beutlich bewiesen, bag, wenn ein gand ju Das nufakturen reif fen, fich biefe von felbst einfinden, und Privatpersos nen in gefellich aftlichem Berbande fie bann auch ohne offentliche Hulfe mit Bortheil unternehmen konnen : die einheimische Produktion hat Vortheile genug por der auswärtigen burch Ersparung ber Kracht und ber Kommunifationstoften fur ben Martt, des Ris filo's und der Affekuranz-Pramie, welche alle der auswartige Fabritant tragen muß, und ihnen durch Pramien und Privilegien aufhelfen zu wollen, wurde eine ungerechte Besteuerung der Gesammts

bevolkerung fenn. — Bollen trop bem hier Gefagten, ba boch fo viele Fabritanten und Manufakturen in Amerika gebeihen, wohlhas bende Privatpersonen ihre Rrafte und Kapitale ber Industrie in Amerika zuwenden, so ist ihnen wenigstens zu rathen, vorher ein Probejahr in Amerika zu leben, und dann folche Unternehmungen zu beginnen, welche Amerika naturlich find, b. h. folche, welche wenig Menschenbande erfordern, ober burch Maschinen und elementarische Rrafte betrieben werben konnen; folche, welche bas robe Material im gande besiten, wie Baumwollen-Manufakturen, und folche, welche grobe, schwere, umfangreiche Waaren produciren, beren Gewicht, wenn fie eingeführt werden follten, bie Roften ber Fracht so erhoben wurden, daß die fremde Konkurrenz ungeachtet des billigen Arbeitslohns, ber ihr ju Statten kommt, nicht babei befichen tonnte. - Gingelne Fabrit : und Danufatturs arbeiter, die ihr gach gang inne haben, werden, wenn fie fich in Amerika nieberlaffen, ficher ihr gutes Auskommen haben, und bei Aleiß und Sparsamkeit balb ein Kapitalchen zurucklegen konnen. — Die empfehlenswertheften und am beften lohnenben Unternehmungen für einwandernde Rapitaliften, vorausgesest, baß fie bas Terrain hinlanglich kennen gelernt haben, sind: Band: und Beugfabriten, beren Produtte im Beften mit 100 Prozent vertauft werben; - Runft : und Naturbleichen, von benen bie erfteren bei bet Menge von Baumwollenfabrifen bebeutenden Ruben abmerfen murben; - Chocoladefabriten: Farbenfabriten, namentlich folche, in benen Bleiweiß, Dennige , Chromfarben und gebrannter Dcher bereitet werden ; -Rlachespinnereien, die namentlich im Staate New-York und ben Neu-England : Staaten außerordentlich lohnen mußten; Glashutten, bie entweder große Mengen grunen Glafes zu liefern im Stande waren, oder in denen Glafer von vorzüglicher Reinheit und Klang erzeugt werben konnten, und bie zugleich gute Schleifer beschäftigen; - Rutschen : und Bagenfabriken, mit benen gadiranftalten verbunden werben fonnten; - Porgelain = und Steingutfabrifen, die hier vorzüglich gebeiben mußten, da gute Porzelainerde fich in verschiebenen Gegenden ber Bereinigten Staaten in Menge findet; - Regenschirm= und Strobhutmanufakturen; — Tabad : und Cigarren : fabriten, von benen die letteren befonders lohnen; - Rape= tenfabriten; - Tuchmachereien : und Teppichmebe. reien; - Bachebleichen, Die, bei bem Ueberfluffe roben Bachfes und dem hohen Preise des gebleichten, gut rentiren wurden; — Bachetuchfabriten, in denen vorzüglich glurtucher bereitet werden mußten. - Alle andern Fabriten und Manufakturen erforbern hier zu große Rapitale und konnen bie Konkurrenz nicht aushalten. Siegellach fabriken sollte aber kein Mensch bier anlegen, benn babei wurde ein Jeder sein baares Gelb zusehen. —

Manufakturen und Fabriken entstehen in allen Staaten, sind bereits zu großer Bollfommenheit gediehen und vermogen zum Theil schon mit englischen und beutschen zu konkurriren. Das die Ber= ebelung ber Rohstoffe den Sandel bedeutend beben muffe, haben die Bewohner ber Bereinigten Staaten icon langst erkannt, und haben es nicht an Bemuhungen fehlen laffen, um an allen Bortheilen Theil gu haben, die aus industriellen Unternehmungen fur die Rationalwirthschaft und das Bolksvermogen erwachsen, und wenn wir ben deutschen Fabrit: und Manufakturenbesitzern auch die Uebersiedelung nach ben Bereinigten Staaten widerrathen, halten wir boch dafür, daß eine Reise dorthin ihnen wohl zu empfehlen mare, und fie bort ficher mehr mit geringern Rosten lernen wurden, wenn sie noch Lehre annehmen wollen, als wenn fie zu gleichem 3wed nach England ober Frankreich geben. Rein Zweig bes technischen Gewerbfleißes ift in ben Bereinigten Staaten unbenutt geblieben, und gerabe ber bisherige Mangel an Sanben, und beren Berwendung fur ben bier so ergiebigen Landbau, wurde die Urfache, daß die Industrie sich hob, und bie Bewohner gezwungen wurden, fortwährend barauf zu finnen, burch mechanische Borrichtungen die Menschenhand zum 3wede ber Rabrikatur zu ersetzen. Daber arbeitet auch nirgends die Industrie so häusig mit Maschinen als hier, und steht deshalb auch in manchen Zweigen hoher als irgendwo, besonders im Maschinenbau felbst und in der Berfertigung zwedmäßiger Instrumente. Amerikaner scheint ein angebornes Talent für mechanische Arbeiten ju haben, befigt eine bewundersmurdige Beschicklichkeit fur Aufgaben ber Induffrie, und ift unermublich, jede neue gludliche wiffenschaftliche Ibee sogleich aufs Leben in Anwendung ju bringen. kommt noch, bag in Umerika, vermoge ber gangen Offenheit bes Bolkscharakters, Riemand bas entdeckte Beffere habsuchtig jurud: halt, fondern es in wechselseitiger Belehrung ju immer hoherer Bollkommenheit steigernd rudfichtstos mittheilt; fo vervollkommnet sich Alles unter ben Sanden ber Amerikaner, weil überall Ginsicht mit Rreiheit bes Betriebs fich paart, und beren Bund flets die schonften Wirkungen hervorbringt. — Die Union ist das Land der Maschinen, insbesondere der Dampsmaschinen, deren Gebrauch allgemein im Lande ift, auf Alles angewandt wird, und bie Seele ber Induftrie und bes Handels bildet. Rur die Dampffraft hat den fernen Beften aufgeschloffen und die Wildniß in ein blubendes Eden umgemandelt, und fo groß ift das Bertrauen auf diefe Rraft, bag man fie selbst ber bes Wassers vorzieht, um nicht länger vom Zufall und

vom Mangel ober Ueberfluff biefes Maffers abzuhängen, fonbern jedem Geschafte den beliebigen Grad von Starte und Schwung geben zu konnen. — Go hat man hier für Alles die sinnreichsten Daschinen in Birksamkeit gefett: Boll - und Baumwollsvinnereien, Krämpelmaschinen; Mühlen, welche eilf Zwölftel der Arbeit europäifcher Dublen entbehrlich machen; Ragelmaschinen, mittelft welcher man taglich 200,000 Stud Ragel fabrigirt; Gagemaschinen, durch welche, wie durch die Witnen'sche, die Sandearbeit im Berbattniß wie 1 : 1900 erfpart wirb; Cirtularfagen, und Gagen mit 12 Blat-Gelbft der Ragel, ber Spaten, bie Art, Die tern in einem Rabmen. Sage, der hammer, haben Bollfommenheiten, die man in Europe noch nicht abnt, und die gemeinften Dafchinen, wie Spinmider, Cyder =, Bein = und Delpressen, Flachsschwingen u. f. w. und bie einfachken Gewerbe, Bierbrauereien, Branntweinbrennereien, Gerbereien, hutmanufakturen und Schuhmachereien zc. find bier zu einem folden Grade von Bollfommenheit gelangt, daß beren Ueberführung nach Europa nur von Rugen fenn tonnte. Im Bruden, Ranals, Gifenbahns, Schiffse und Sauferbau tann Europa ebenfalls von Amerika lernen, und felbst in ber Buchbruckerkunft und ber Schriftgießerei übertrifft Rord-Amerika felbft England. Die Schiffe, welche in Rord-Amerika gebaut werben, segeln um ein Drittel schneller als die Englischen, und find durchaus mit Kupfer beschlagen, und die Dampfboote und Gisenbahn : Baggons übertreffen alle andern an 3wedmäßigkeit, Schönheit und innerer Eleganz und Bequemlich-Der Sauptfit ber Industrie ift in ben nordlichen Staaten, in Massachusetts, Rhode-Island, Connecticut, New-York, New-Jersen, Delaware, Pennsylvania, Maryland und Dhio, und in biefen find, außer ben großen handels: und Geeplagen, New : Yort, Bofton, Philadelphia, Baltimore und New Drleans, Lowell, Pittsburg, Cincinnati, Rochefter, Trop, Utica, Albany, Paterfon, Lynn u. a. bie Sauptsite ber Industrie, ohne jedoch barauf Unspruch zu machen. bie Bereinigten Staaten schon jest in die Reihe ber Manufakturstaas ten aufgenommen und anerkannt zu feben. — Bum Beweis übrigens, welche Bedeutung bereits bie technische Rultur in ber Union errungen hat, laffen wir hier eine statiftische Uebersicht ber Gewerbthatigkeit und landwirthschaftlichen Rultur folgen, wie folche sich am Schluffe bes Jahres 1840 berausftellte :

Bergbau. — Hochofen zählte man 804, die zusammen 286,903 Tonnen Gußeisen, und Hammerwerke 795, die 197,333 Tonnen Stabeisen produzirten; Bleihutten waren 120 im Lande, meistens in den Staaten Missouri, Illinois, Wistonfin und Jowa, welche zusammen 31,239,453 Pfund Blei lieferten; Goldwalchen und Schmelzhutten 157, die für 529,605 Dollars Tusbeute an

Sold brachten; ber Bau auf andere Metalle, in welchen 728 Arbeister beschäftigt waren, produzirte einen Werth von 370,614 Dollars; bie Anthrazitkohlen-Werke lieferten 863,489 Tonnen à 28 Bushels, die Stein: und Pechkohlenwerke 27,603,191 Bushels; die Salzistedereien erzeugten 6,179,174 Bushels Salz, und die Granitz, Marmor: und Schleistein: 20. Brüche, in welchen 7859 Menschen beschäftigt waren, lieferten Produkte im Werthe von 3,695,884 Dollars.

Landwirth schaft. — Der Biehstapel belief sich im Jahre 1840 auf 4,335,669 Pferbe, Esel und Maulthiere; auf 14,971,586 Rinder; 19,311,374 Schaafe, und 26,301,293 Schweine, und ber Gesammtwerth bes Hausgestügels aller Art wurde auf 9,344,410

Dollars gefchatt.

Der Uderbau lieferte: 84,823,272 Bushels Baizen; 4,161,504 B. Gerste; 123,071,341 B. Hafer; 18,645,567 B. Roggen; 7,291,743 B. Buchwaizen, und 377,531,875 B. Mais. Bon andern landwirthschaftlichen Erzeugnissen gewann man: 35,802,114 Pfund Schaafwolle; 1,238,502 Pf. Hopfen; 628,303 Pf. Bachs; 108,298,060 Bushels Kartosseln; 10,248,107 Zonnen

Heu und 95,252 Tonnen Hanf und Flachs.

Der Plantagenbau lieferte: 219,163,319 Pfund Taback; 80,841,422 Pfund Reis; 790,479,275 Pfund Baumwolle, und 155,110,809 Pf. Zuder, einschließlich des Ahorns und Runkelrübenszuders; der Seidenbau lieferte 61,552 Pfund Cocons, und die Holzshöfe brachten 5,088,891 Klastern Brennholz zum Berkauf. Die Milchwirthschaft lieferte einen Ertrag von 33,787,008 Dollars; der Obstbau einen Ertrag von 7,256,904 Dollars; an Bein wurden 124,734 Sallons gewonnen, und der Werth der gewerblichen Hauserzeugnisse wurde auf 29,023,380 D. geschätzt. Der Ertrag der Küchengarten stellte sich auf 2,601,196, der der Baumschulen und Blumengarten auf 593,534 Dollars.

Fisch er ei. — Die Gesammtzahl ber Fischer betrug 36.584 Seelen; an geräucherten und getrockneten Fischen wurden 773.947 Centner; an gesalzenen 472,359 Barrels, an Spermaceti-Del 4,764,708 Gallons, und an Fischthran und anderm Fischbeins und anderer Produkte ber Fischerei, ausschließlich des Thrans, auf anderer Produkte ber Fischerei, ausschließlich des Thrans, auf

1,153,234 Dollars geschätt.

Die Baldbenutung und Jagerei lieferte: an holz für 12,943,507 Dollars; Theer, Pech, Terpentin und harz 619,106 Barrels; Pott: und Perlasche 15,935 Tonnen; der Berth der geswonnenen Felle und Saute wurde auf 1,065,869, und der des gessammelten Ginsengs und anderer Forstprodukte auf 526,580 Dollars

Die Gewerbthatigfeit lieferte gleich gunftige Resultate: ber Maschinenbau, welcher 13,001 Arbeiter beschäftigte, erzeugte für 10,980,581 D. Werth an Maschinen; ber Werth der produzirten Gifenwaaren, Schloffer = und Schmiedearbeiten belief fich auf 6,451,967 D.; in den Baffenfabriken waren 1744 Menschen beschäftigt, und in allen Kabriken, welche Produkte des Mineralreichs verarbeiten, betrug bas angelegte Kapital 20,620,869 Dollars. -In Wollenmanufakturen waren 21,342 Arbeiter beschäftigt, und die Babl der Wollenmanufakturen belief sich auf 1,420, die der Walkmuhlen auf 2585. — Baumwollmanufakturen jählte man 1240 mit 2,284,631 Spindeln; Farbereien und Beugdruckereien 129; in ber Leinenmanufaktur waren 1628 Arbeiter beschäftigt, die in Leinwand für 322,205 D. und in der Tabacksmanufaktur 8384 Arbeiter, die einen Werth pon 5,819,568 D. erzeugten; die hutmanu= faktur lieferte mit 20,176 Arbeitern und Arbeiterinnen für 8,704,342 D. Filzwaaren und 1,476,505 D. Strobhute. — Gerbereien zählte man 8,229, mit 26,018 Arbeitern, und Lebermanufakturen, Sattlereien x. 17,136, die an 33,134,403 D. an Werth erzeugten. ber Seifen : und Lichterfabrikation find 5641 Arbeiter beschäftigt; Brennereien gablt man 10,306; Bierbrauereien 406; Pulvermublen 137; Glashutten S1; Glasschneidereien 34; Potterien 659; Buderraffinerien 43; Papierfabrifen und Mublen 426; Buchbrucke reien 1552; Buchbindereien 447; Seilerbahnen 388, und an Mublen: 4364 Baigenmehlmublen; 23,661 Kornmublen; Sagemublen 31,650, und Delmublen 843.

d) Raufleute. Die große Angel, um welche fich Alles in Amerika breht, ift ber handel. Alles ift Raufmann; jeber Gewerbtreibende, jeder Landwirth beschäftigt fich mehr oder weniger mit bemselben. Früher mar er der gewöhnliche, fast einzige Weg, in Amerita fein Glud ju machen. Biele europaische Baufer, befonbere aus Portugal, Spanien, England und Frankreich, auch aus ben beutschen Seeftabten haben ihre Fonds mit Glud nach Amerita verpflangt, und mit ben Rohftoffen Amerita's einen gewinnreiden Laufchandel gegen europäische Industriemaaren betrieben, ober wenigstens erfolgreiche Kommanditen und Komtoirs in Amerika errichtet. — Diefer Beg ift zwar auch noch jetzt eröffnet; indeß bei ber großen Konturrenz ber Englander und Nord - Amerikaner wird er immer ausgetretener und schwieriger. Er erfordert, wenn er recht vortheilhaft werben foll, fast immer, daß bas haus in Rompagnie mit einem Saufe in Europa ober umgekehrt in Amerika ftebe, das die in Amerika gekauften Produkte in Europa absett, und die in Amerika gesuchten Baaren in Europa einkauft und auf dem vortheilhafteften Wege absendet. Dem reichen beutschen Raufmann

Mich nicht angurathen, fein Gefchaft in Deutschland aufzuge ben, um ein neues, in hoffnung auf großeren Gewinn, in Amerika ju etabliren. Es haben zwar Ginzelne mit einem fleinen maßigen Ravital irgend einen ober mehrere Stoffe, in Amerika, zum Gegenftand ihrer Spetulationen gemacht und barin gludlich operirt, wie 3. B. mit Bauten, Talg, Taback, Baumwolle, Bucker, Raffee, Farbeund Mobelholzern, indeß bedingen folche Falle keinen gewissen Erfolg bei ben Späterkommenben. — Andere find als Commis nach Amerika auf ein Bureau gegangen, find nachher ats Kompagnons . aufgenommen worben, haben fpater mit bem Errungenen einen glucklichen Propre-Handel begonnen, und find zu Bobistand und Reichthum gelangt." Rur follte nicht jeber Commis auf Gerabewohl nach Amerika gehen, benn, ohne verschrieben zu fenn, und ohne befonbers gute Empfehlungen zu haben, burfte er kaum auf bie Stelle eines Markthelfers Anfpruch machen konnen. Da ber amerikanische Danbel im Allgemeinen in beständiger Bunahme begriffen ift, fo gewährt Amerika in biefer hinficht noch immer Ausfichten, und man tann in ber Regel bei Renntniß, Umficht, Thatigfeit und einem Rapital noch immer mit Erfolg Geschäfte machen, nur muß man mit Borficht auftreten, weghalb man wohl thut, wenn man, ebe man fich etablirt, ben Geschmad, die Bedurfniffe, Deffins, fo wie Die Produkte Amerika's vorher auf einem amerikanischen Komptoir genau tennen lernt, was fast unentbehelich ift, und alsbann erft Geschäfte auf eigene Rechnung macht. — Uebrigens bat ber europaische Kausmann in Amerika noch viel zu lernen, ebe er feinen Plat gang ausfullt; wir meinen bier nicht die Romptoirwiffenschaften, Sprachen, Buchhalten und Waarenkenmiß, fonbern den amerikanischen Pandelston; biefes anscheinend gleichgultige Rathgeben in Beftimmung ber Wahl, bas fellen fehlschlägt, ben Preis und Berth fast aller Lanbesprobutte und ben Beg fie wieder zu verkaufen, und enblich bie besten Quel-Ien, die Baaren zu beziehen, und den Betrag in Der nachften Bant zu beden. — Borzüglich gute Geschäfte wird ein Kaufmann in ben weftlichen Staaten machen, wenn er fich ben Sitten und Bebrauchen bes Landes fügt, und mit allen bem handelt, was man bott bei ben Raufleuten zu finden gewohnt ift: ein folcher Rauflaben im Canbe muß alle Burubartifel fur Frauen und Manner, alle Arten Rupfergeschur, Blech, Eisenwaaren, Stiefeln, Schube, Bute, eine Sammlung von gebundenen Buchett, eine Bemliche Auswahl von Arzneien, einschließtich Castorbl und Calomet, Andpfe, Scheeren, Meffer, Beile, Sicheln, Gensen, Zerte, Rautabact, Lactris gen und Cigarren, Raffee, Bucker und Sprup, Bein und Branntwein im bunten Berein, jedoch in guter Ordnung haben, und alle 3 mile 31 - 11 1

Probuete bes Landmanns, Mais und Waizen, gebautenes Dbff, Bachs, Talg, Pelzwerk, Mineralien, Honig, Hirsch = und Ochsendeute, Butter und Gier, und Karren oder Schlitten voll geschlachteter Schweine in Tausch nehmen. — Der Kramer im Innern bes Landes hat in den offlichen Stadten und Fabriten 9 Monat Rredit. Die reisenden Importeurs geben ihre Waare meistens in öffentliche Berfteigerung mit 6 Monat Arebit; geben bann bie bafur erhaltenen Wechsel jum Discont in die nachste Bant, und reisen mit dem ganzen Saldo zu hause, ober seigen benselben in Produkte um, die an der Diktufte Rechnung geben, ober die zur Ausfuhr gebraucht werben konnen. — Einem beutschen Einwanderer indeß, der als Raufmann im Lande sich niederkassen will, ift es anzurathen, von der gewöhnlichen Art der bortigen Labeneinrichtung abzugehen, und einen Laben zum Baarverkauf, gegen bestimmte feste Preise (a cheap eagli store) anytlegen, in welchem alles Ubdingen wegfällt, und der Preis jeber Bagre auf einem, ber Cache angebefteten Bettel mit großen Bahlen notirt ift. Wenn man fiatt 100 Progent 50 als Gewinn berechnet, und dann fest an feiner Merime des Richtbingens und der baaren Bahlung, aber much bes Michtübertheuerns hangt, fo bag es bem Raufer gleich fepn fann, ob'er felbft tommt, ober ein Aind von 5 Jahren fchickt, dann wird der Absat reißend, und der vielfache Umfat wird ben Mangel bes bobern Gewinns gewiß ersehen. Der Amerikaner liebt diese Berkaufsmethode eben so fehr als der Deutsche, und die Quater baben ihren großen Absat an Wagren vorzüglich dem Umfande zu verdanken, daß fie nicht vorschlagen.

Junge einwandernde Raufteute, Die, ohne verschrieben zu sewn, Stellen als-Commis in Amerika suchen, werden in den Bereinigten Staaten mit mehr Schwierigkeiten zu tempfen baben, als selbft in Doutschiand, und nur im Innern des Landes konnen sie etwa noch auf eine Anftellung rechnen. Die beften Empfehlungsbriefe an bie erften Sandelshäufer nuben nichts! Der junge Kaufmann wird zwar artig empfangen, bemerkt man aber, daß er eine Stelle fuche, empfängt er überall die Untwort: "Ja, bas wird schwer halten --es find hier so viele Bolontars, und felbst diesen wird es schwer, Butritt auf ben Comptons zu erhalten!" ober wohl gar: "Es ift buschous nicht baran zu benten, Gie bier plaziren zu tonnen, und wir begreifen in der That nicht, wie herr N. Sie hat aufmunte n konnen, nach Amerika zu geben, en follte boch die hiefigen Berholniffe beffer tennen!" Im Fruhling und Serbst, wenn die Raufleute bes Binnenlandes nach ben Seeftabten tommen, um ihre Commerund Binterlager einzukaufen, ist allein hoffnung fur junge Rommis, wenn sie sonst der englischen Sprache machtig find, Engagements zu finden, kommen sie aber erst nach dieser Beit, im Mai, Juni, Juli, oder im November, Dezember und Januar in Amerika an, so ist ihnen zu rathen, wenn sie nicht so glücklich sind, eine, wenn auch niedere Stelle zu erhalten, sogleich ins Innæe des Landes zu reisen, wo sie, wenn ihnen ein freundliches, freies, offenes Wesen eigen ist, wenigstens die Aussicht auf die Stelle eines Ladenhalters (Store keepers) in einem der oben beschriebenen Kausläden, bei 100—400 Dollars Gehalt und freier Station haben.

e) Gelehrte und Rünftler. Gelehrte pon Profession, als: Philologen, Philosophen, akademische Professoren, Schriftsteller u. f. w., follten nie ben Entichluß gur Auswanderung faffen; biefen ift Amerifa nicht anzurathen, man hat in biefem ganbe zum Wiffen an fich teine Beit; die Urbarmachung bes Bobens, Die Ausrobung ber Walber nimmt alle Kraft und Duge in Unspruch. Amerifa hat baber auch feinen eigentlichen Philosophen bervorgebracht, (menn auch genug praftifche) ; benn eben jum Philosophi= ten gehort Muße. Ackerbau, Gewerde und Handel find bie brei privilegirten Beschäftigungen in Amerita; ber Beften ber Union ift beren Paradies, aber die Solle ber Gelehrten und Beamten. wirkliche Wiffenschaften find nur bie phyfischen und mathematifden Studien geachtet, weil fie das geben fordern; auch reines elementares Biffen ift ziemlich verbreitet, weil es ber Schluffel gu allen nütlichen Beschäftigungen ift. Opekulatives Biffen aber und eigentliche Philosophie wird nicht kultivirt. Die Professoren der Colleges und Universitäten in Umerita find verhattnismäßig gering besoldet, und so beschränkt in ihrer Beit, daß sie nur felten an fchriftstellerischen Berbienft benten tonnen. Jene Stiftungen, Fonds, gelehrten Atademien, die in Europa eine fo große Daffe von Talenten ausschließend auf die Berfolgung Ikterarischer 3wede binleiten, fehlen hier ganglich, und in biefer Sinficht ift vielmehr Europa das gludliche Land, nach welchem sich sogar amerikanische Gelehrte fehnen. — Eine ganz ahnliche Bewandtniß wie mit den Wiffen= schaften hat es mit den Runsten; auch für Runstler ist Ume= rika kein gand. Rein Fürst lohnt dort mit freigebiger Hand die Werke des Genies, des Malers, des Bildhauers, bes Musikers u. f. w. Kunfte segen Reichthum und Wohlleben voraus, beibe aber tennt Amerika noch wenig, und wo fich Reichthum anhauft, verwendet man benfelben nicht auf Runft und Lurus, sondern auf probuktive Gegenstande, auf Bobenkulturen und handelsspekulationen, auf Gifenbahnen, Randle und Grundung neuer Stadte, und macht ihn so von Neuem wirksam. Gelder, die man sauer verdient, verwendet man nicht leicht auf Kunftgegenstande; hierzu gehort bas

Sineturewesen von Europa. Daber wanbern Genie's der Art, die Amerika hervorgebracht bat, felbft nach Europa aus, um bafelbft ihre Zalente belohnt zu feben, wie Weft', Leslie, Trumbull und Köplely. — Wer indes bennoch in dieser Absicht nach Amerika geht, muß sich wenigstens nur an die reichen See- und handelsftabte an ber Rufte halten. Daler, namentlich Portraitmaler, Rupfer ftecher, bie gute Schrift zu graviren verfteben, &ithographen, Roloriften, Bildhauer, Graveure, Modelleure und Gppsgießer werben bort immer Berdienst finden. -Die Handlanger der Runft: Rupferdrucker und Stein drucker, werden gut bezahlt und konnen wochentlich 8-10 D. verdienen, am gludlichften ift aber ber Dufiter, ber als Lehrer im Dianoforte Unterricht ertheilen kann. Dechaniker, Architekten und Polytech niter finden hier ein großes Feld ber Thatigkeit, und, wenn fie ber englischen Sprache völlig machtig find, Ausmunterung und Berbienft, nur muffen fie auch zeigen, baß fie felbft mit

Hand ans Werk legen wollen. Für europäische Rechtsgelehrte ober Juristen ist Ame-

ī

ś

ί

11

1

ŧ

Œ

ß

ţ

ji N

f

Ì

ď

į

ß

rika kein Land; benn einmal ist hier die Rechtspflege noch höchst mangelhaft und einer grundlichen Reform fehr bedurftig, anderetfeits ist die Justiz hier eine ganz andere als in Europa, hochst einfach und formlos. Sier find ichlichte Landwirthe und brave Sandwerter, ober redliche Prediger die Friedensrichter, welche gang summarisch entscheiben , so daß ein gelehrter Jurift gar nicht eintommen tann, und die Geschwornengerichte entscheiben in wichtigeren gallen. Die Dbern und Niedern Gerichte ber einzel nen Staaten und ber Union wurden bem beutschen Juriften vollig unbekannte Inftitute fenn, und eine neue Rechtspflege mußte er bier ftubiren, um als Abvakat auftreten zu konnen. Hier gibt es fein fremdes, kein romisches Recht; kein Corpus Juris, feine Pandeften und Novellen, fein gand - und Lebenrecht, kein Rirchen = und Pfandrecht, feine Deposital = und Salsgerichtsordnung; lauter hier unbekannte Dinge, Die man fur ein tobtes Befen halt. — Es eristiren zwar bereits in Amerika einige Rechtsschulen, boch find biese von den europäischen himmelweit unterschieben ; es hebarf hier keiner, burch vieljahrige Studien und eine langwierige Praxis gebilbeter Ubvokaten, fondern bei Bilbung und Unfiedelung einer Stadt ergreifen einige Manner von Ropf, die gut reben und gern gehort werben, bas Geschaft bes Rechtsbeis standes, studiren die Berordnungen der amerikanischen Foderal = und Lokal = Regierungen , die Grundbegriffe ber britischen Regierung bis gur Trennung Amerika's herauf, und treten mm als Abvokaten auf. Ruhm und Ehre erwirbt fich ein folcher nur burch Bertheidigung der

Burger gegen Umterbruckung und Ungefettlichkeit ber Bermattung und vollziehender Beamten, Die ihren Kommittenten für jede Riff. führ und Ueberschreitung ihres Auftrags verantwortlich find. Polizei Beamte werden als solche ebenfalls schlechte Geschäfte in Amerika machen; man liebt folche Bevormundungen nicht, und bat für viefe 3mede nur wenig Temter. Die Abgaben und Cand-fleuern werden bier von ben Gemeinde - Borflebern eingefanmelt, und befibalb eignen fich Beute, Die Diese Geschafte in Dentschland beforgten, wenn sie nicht den gandbau ergreifen wollen, ebenfalls nicht nach Amerika. Aergte und Bunbargte, wenn fie ihr gach grundlich verfteben, find in Amerika flets willtommen, und finden befonders in den mehr von Burus und Sittenverberbniß ergriffenen großen Sanbelsflubten ber Rufte, an Die man fich baber vorzüglich abbreffiren muß, reichlich Befchaftigung und and lotnenben Berbienft: both verberben dem wiffenfchaftlichen Mann leicht Empiriter, welche wohlfeiler find, und in Erfolg oft mehr Glud haben, als gelehrte Merate, baufig den Martt. Gewandte Chirurgen finden in ber Regel ibr Unterkommen in Umerika beifer als gel bite Terate. Es existire übrigens noch keine eigenetiche Regierungs - Aufsicht über bie Merzte, keine Medizinal - Collegien ic., nur Marvland, Reu-Berfen und Obio haben Prufunge - Commiffionen aufgestellt, um Empiriter abzuhalten, bie hier flarter als iegendwo ihr Befen treiben. Obarmaceuten ift Amerika weniger angurathen, als Acras ten und Chieurgen; benn jeber Argt hat gewohnlich, wenigstens in ben fteinern Stadten und auf bem Lande, jugleich feine eigene Apothete, in welcher er die Arzneien bereitet. Gind bie Apotheker zuakich tüchtige technische Chemiter, so tonnen sie bier auf guten Berbienft und fortrabrende Befchafrigung rechnen. - Theologen haben fonft haufig ein Unterkommen in Ro:b. Amerika gefunden, und wirklich ift dort ber Stand ber Beiftlichkeit gabireich und gludlich; boch ift bas Beburfniß auswärtiger Theologen jest weniger groß, da fast alle Confessionen eigene theologische Seminare jur Biloung junger Geiftlichen errichtet haben. - Den beutschen Anfiedlern im gande mangelt es inbeg immer noch an hinlanglichen Beiftlichen, unb es tonnen baber junge Theologen immer noch bort ein Unterfommen finden, wenn fie anders von burchans fittlichem Bebenswandel und feine Rationalisten find; benn ber Rationalismus macht bier fein Glud, eber noch feit 1820 ber Unitarismus. In Bremen und ebenso in Burtemberg haben fich feit Rurgem Bereine gebilbet, bie beutschen Unflebelungen mit evangelischen Geiftlichen zu verfeben. -- Ber hier fein Glud als Geiftlicher machen will, muß bie

bern bier zu große Rapitale und tonnen bie Ronfurrenz nicht aushalten. Siegelladfabrifen follte aber tein Mensch bier anlegen, benn babei murbe ein Jeber sein baares Gelb zuseten. —

Manufakturen und Fabriken entstehen in allen Staaten, find bereits zu großer Bolltommenbeit gediehen und vermogen zum Theil schon mit englischen und beutschen zu konkurriren. Daß die Berebelung ber Rohftoffe ben Sandel bedeutend heben muffe, haben Die Bewohner ber Bereinigten Staaten schon langst erkannt, und haben es nicht an Bemühungen fehlen laffen, um an allen Bortheilen Theil zu haben, die aus industriellen Unternehmungen für die Rational wirthschaft und bas Bolksvermogen erwachsen, und wenn wir ben beutschen Fabrit: und Manufakturenbesitern auch die Ueberfiedelung nach ben Bereinigten Staaten widerrathen, halten wir boch bafur, daß eine Reise borthin ihnen wohl zu empfehlen mare, und fie bort ficher mehr mit geringern Rosten lernen wurden, wenn sie noch Lebre annehmen wollen, als wenn sie zu gleichem 3weck nach England ober Frankreich geben. Rein Zweig bes technischen Gemerbfieifies ift in ben Bereinigten Staaten unbenutt geblieben, und gerade ber bisherige Mangel an handen, und deren Verwendung für den hier so ergiebigen Landbau, wurde die Urfache, daß die Industrie sich hob, und die Bewohner gezwungen wurden, fortwahrend barauf gu finnen, burch mechanische Borrichtungen die Menschenhand jum Brecke ber Kabrikatur zu erseten. Daber arbeitet auch nirgends die Industrie so haufig mit Maschinen als hier, und steht deshalb auch in manchen Zweigen hoher als irgendwo, besonders im Maschinenbau selbst und in der Berfertigung zwedmäßiger Instrumente. Amerikaner scheint ein angebornes Talent für mechanische Arbeiten zu haben, besitzt eine bewunderswürdige Geschicklichkeit für Aufgaben der Industrie, und ist unermublich, jede neue gluckliche wissenschaftliche Idee sogleich aufs Leben in Anwendung zu bringen. kommt noch, daß in Amerika, vermoge der ganzen Offenheit des Boltscharafters, Riemand bas entbedte Beffere habsuchtig jurudhalt, sondern es in wechselseitiger Belehrung zu immer hoberer Bollkommenheit steigernd rucksichtslos mittheilt; so vervollkommnet sich Alles unter ben Sanden der Amerikaner, weil überall Ginsicht mit Freiheit des Betriebs sich paart, und deren Bund flets die schonsten Wirkungen hervorbringt. — Die Union ift das Land der Maschinen, insbesondere der Dampfmaschinen, deren Gebrauch allgemein im Lande ift, auf Alles angewandt wird, und bie Seele ber Induftrie und bes Handels bildet. Rur die Dampffraft hat den fernen Beften aufgeschlossen und die Wildnig in ein blubendes Eben umgemanbelt, und fo groß ift bas Bertrauen auf biefe Rraft, bas man fie selbst der des Bassers vorzieht, um nicht langer vom Zufall und

Burger gegen Unterbruckung und Ungefetlichkeit ber Bermaltung und vollziehender Beamten, Die ihren Kommittenten für jede Bills führ und Ueberschreitung ihres Auftrags verantwortlich find. Polizei Beamte werden ats folche ebenfalls schlechte Geschäfte in Amerika machen; man liebt folche Bevormundungen nicht, und bat fur viefe 3mede nur wenig Aemter. Die Abgaben und Bandafteuern werben bier von ben Gemeinde = Borftebern eingefannuelt, und befibalb eignen fich Leute, die diese Geschafte in Deutschland beforgten, wenn fie nicht den gandbau ergreifen wollen, ebenfalls nicht nach Amerika. Aerate und Bundarate, wenn fie ihr Fach grundlich verfteben, find in Amerika flets willkommen, und finden befonders in den mehr von Burus und Sittemverberbnig ergriffenen großen Sanbelsftubten ber Rufte, an Die man fich baber vorzüglich addreffiren muß, reichlich Beschäftigung und and lobnenben Berbienft: boch verberben dem weffenschaftlichen Mann leicht Empiriter, welche wohlfeiler find, und in Erfolg oft mehr Glud haben, als gelehrte Merate, haufig den Martt. Gewandte Chirurgen finden in ber Regel ibr Unterfommen in Umerifa beffer als gel bite Terate. Es existire übrigens noch keine eigenetiche Regierungs : Aufsicht über Die Aerzte, keine Medizinal = Collegien 1c., nur Marpland, Reu-Berfen und Obio baben Prufungs-Kommiffionen aufgestellt, um Empirifer abzuhalten, vie hier flarker als ingendwo ihr Wefen trei-Pharmaceuten ift Amerika weniger angurathen, als Acras ten und Chieurgen; benn jeber Argt hat gewöhnlich, wenigstens in ben fteinern Stadten und auf bem Lande, jugleich feine eigene Apothete, in welcher er die Arzneien bereitet. Eind bie Apotheter jualeich tüchtige trobnische Chemiter, fo tonnen fie bier auf guten Berbienft und fortwährende Beschäftigung rechnen. - Theologen haben fonft häufig ein Unterkommen in No:b. Amerika gefunden, und wirklich ift bort ber Stand ber Beiftlichkeit gabireich und gludlich; boch ift bas Beburfniß auswärtiger Theologen jest weniger 3708, da fast alle Confessionen eigene theologische Seminare zur Bildung junger Griftlichen errichtet haben. - Den beutschen Anfiedlern im gande mangelt es inveg immer noch an binlanglichen Beiftlichen, und es tonnen baber junge Theologen immer noch bort ein Unterfommen finden, wenn fie anders von burchaus fittlichem Bebenswandel und keine Rationalisten sind; benn ber Rationalismus macht hier tein Glud, eher noch feit 1820 ber Unitarismus. In Bremen und ebenso in Burtemberg haben sich feit Rurzem Bereine gebitbet, bie beutschen Unfledelungen mit evangelischen Geiftlichen zu verfehen. - Ber bier fein Glud als Geiftlicher machen will, muß bie reine Behre Jeju aus bem, Regen Teftamente, nach ben Evangeliften und Aposteln, nach bem Wortver-ftanb, fest an ber Auslegung Luthers, Speners, Franke's, Mosheims, Jerufalems und Reinhards hangend, ohne alle Runft und Bufage predigen. Die große Maffe will hier reinen religiofen Ginn, ber burch bie herrnhuter hier verbreitet worden ift, gleichweit entfernt von Schwarmerei und Mystigismus, als von veranderlicher Mode und Aufklarerei. Die Meisten geben bem Berftande und bem Glauben gleiches Recht; was auch unftreitig am richtigsten ift, denn der Verstand ohne Glauben verliert fich in Unglauben, und Glaube ohne Berftand in Aberglauben und Schwarmerei. Bas Sefus gegeben und bie Apostel gesagt, giebt und sagt man wieder, und zwar wortlich; man erlaubt fich keine Bermuthungen über ben Busammenhang religioser Dinge, sucht teine Bunber naturlich zu erklären, sonbern nimmt fie auf guten Glauben bin, und halt ftreng an bie fymbolischen Bucher. Dies Alles ift hier auch gewiffermaffen nothwendig; benn bei ber herrschenden Tolerang und Freiheit murben Septicismus, Indifferentismus und Irreligiositat balb alle Grenzem überspringen und unausbleiblich felbst Unarchie über ben Staat herbeifuhren. Der Geiftliche muß hier ben Unglauben fiegreich bekampfen, ben ichwindenden Geift der Religiositat festhalten und zurudführen, und mit hoher Geistestraft die Ueberlegenheit fich sichern, Die eine hinreißende Beredsamkeit und gute Sitten gu erwerben vermogen. Diefen Thpus muß fich ein junger Theologe, Der nach Umerita tommt, jum unverbruch-lichen Gefete machen, benn bie Schuler Frante's waren bie erften Prediger ber amerikanischen Deutichen. Der rationelle Theolog wurde hier ganz vereinzelt fteben. Wer baber als Prediger nach Amerika geben will, ber prufe fic porber forgfaltig, ob ber hier herrichenbe Rirchen-Glaube mit feiner Uebertzeugung übereinstimmt, und ob er folden redlich und warm aus bem Bergen prebigen tonne. Er fcmeichle fich nicht, mit einem Bischen Beucheln burchzulangen; er ift bald burchschaut und verach-Besonders aber fordert man hier einen tadellofen Lebensmanbel, und hohe Bildung bes Beiftes und Gemuthe fur Anftand und Sitte, um besonders in großen Stadten feine Bloffen zu geben. Die gewöhnliche europäische Prediger-Zaktik nicht hier nicht bin; man muß hohe Ausbildung Des Beiftes befigen, um bier fein Umt mit Bufriedenheit vermalten ju konnen, und es ift baber von biefer Ceite nicht fo leicht, in Amerika Geiftlicher gu werden, obgleich Jedermann als Prediger auftreten kann. — Sch ulelehrern ist es nicht anzurathen, nach Amerika einzuwandern, vorzüglich da die Liebe zur deutschen Sprache bei der neu heranwachsens den Generation immer mehr adnimmt. Die Schullehrer stehen sich im Allgemelnen bei Beitem geringer in Amerika, als in Deutsche land; aber dieses geringe Einkommen ist noch nicht das Schlimmste von der Sache, sondern die unsichere, precaire Lage der Lehrer. Der Schullehrerstand ist hier überhaupt noch eine Art sahrender Stand, der eben darum verachtet ist, so daß selbst der pennsylvan. Bürger nur unter vier Augen vertraut mit dem Schullehrer spricht. Der Landschullehrerdienst ist daher in Amerika das lehte Mittel sür Jemand, der sich sonst nicht erhalten, kein Land mehr graben, kein Holz mehr hacken kann. Nur wer im Stande ist, Musikunterzicht zu ertheilen, oder die Orgel zu spielen, kann noch Verdienst sinden, aber als Lehrer werden nur solche ihr Fortkommen sich er gründen, die der englischen Sprache vollkommen mächtig sind.

## f) Die bevorrechteten Alassen. — Wilitär. — Forstmänner. — Israeliten.

Die bevorrechteten Klassen ber Bevölkerung Deutschlands sollten nie auf die Idee gerathen, nach den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika auszuwandern, sie wurden sich bitter getäuscht sinden. — Amerika, das Land gleicher Rechte, ist kein Land sür Begünstigte, für die sich besser dunkenden höheren Stände, für den Abel und Me, denen man in Europa nur zu gefallen trachtet und ewig Weihrauch streut. Die Geburt allein giebt in Amerika durchaus keine Rechte, kein Glück und keine Ansprüche. Man fragt hier nicht: was ist er, was ist sein Vater, sein Vetter oder Schwager, sondern was versteht er, was detreibt er, was besitzt er? — Sehr wahr und tressend sagt daher Joseph Napoleon von Amerika: "das ist das Land sür die Vielen, nicht für die Wenigen, es gibt allen die Freiheit, aber keinem Macht, so daß, wenn irgendwo, hier die wahre Freiheit gefunden wird."

Eben so wenig sollen europäische Staats manner hierher wandern, in der Meinung, hier wichtige Aemter bekleiden und große Gehalte erlangen zu können. Das amerikanische Wolk liegt noch in der Kindheit der Staatsbegriffe und wähnt: Regieren sen weiter nichts, als die Anordnung und Anwendung weiser und guter Einrichtungen und Gesetze im Innern, und die Abschaffung unzweckmäßiger und dadurch unpopulär gewordener Anstalten und Verordnungen: Ueberstüssige, entbehrliche Stellen und Lemter giebt es hier gar nicht, die öffentlichen Beruse lauten alle auf kurze Zeit, auf wenig Jahre. Der Beamte, an sich verantwortlich, wird von dem

Bolke streng kontrolirt, und die Aemter selbst find so mittelmäßig besolbet, daß Niemand ber Einkunfte wegen fich zu benfetben brangt. Much Staatswirthen und National-Dekonomen ist bie Auswanderung nicht anzuempfehlen, fie mußten benn lern en wollen, was so übel auch nicht ware, benn hier konnen fie ihre tiefen staatswirthschaftlichen Ginsichten und politisch - ökonomischen Runftstude und Operationen nicht anbringen. Die alten Schulden find bezahlt, die neuen, burch ben merikanischen Rrieg hervorgerufenen, werden wie biese getilgt werden, und man berathschlagt schon die Privatschulden der einzelnen Staaten zu übernehmen, und die Runst, immer neue Anleihen zu machen, wird hier weder geschätzt noch prattigirt, und große Rational : Unternehmungen, Ranale, Straffen, Gisenbahnen u. f. w. werben bem Spekulationsgeift bes Bolks, ober einzelnen General Berfammlungen nach dem Willen bes Wolks überlaffen, und von diesen auch benütt. — Mue biefe Genannten konnen Amerika blos mit Rugen bereifen , um burch Parallelisirung mit Europa ihre einseitigen Ibeen zu berichtigen; bieß wird bann eine gangliche Revolution in ihren Unfichten und ihrem Charakter hervorbringen, - fie werden einsehen, daß Bauern und Handwerker nicht geringes Bolk find, sondern fie als ihres Gleichen betrachten und mit ihnen gang auf gleichen Fuß umgeben lernen, was von taufend Personen ber Urt kaum eine in Europa vermag.

Auch Militair-Perfonen, namentlich Offizieren, wird Amerika nicht zusagen, benn in Nord-Amerika ist kein Boden für sie. Das stehende Geer zahlt nur 6000 Mann, die keinen Paradebeinst zu verrichten haben, sondern an den Grenzposten zur Sichersheit gegen Indianerhorden gebraucht werden. Man betrachtet den Krieg in Nord-Amerika als einen sieberhaften Zustand des Landes, dem man so schnell als möglich ein Ende machen musse. Ist daher der Friede wieder hergestellt und somit die Gesahr vorüber, so sucht man die zu entsernen, die den Krieg suhrten; die ganze Armee wird ausgelöst und entlassen; die Offizierstellen, die nur für die Dauer des Kriegs errichtet sind, hören auf, und so hat denn die ganze

Herrlichkeit ein Ende.

For st manner, Forst und Jagbjunker und Domaknenpachter werben als solche hier schlechte Geschäfte machen,
benn es gibt hier, trot ber Menge unverkaufter Walbungen, keine
Staatsforsten, keine Domanen-Suter; alles ist Prtvateigenthum
ober noch unvertheiltes unkultivirtes Nationaleigenthum, das nie
vom Staate benutzt, sondern allmählig gegen mäßige Preise dem
Bolk überlassen wird; und das Wild wird als herrenlose Sache, als
freies Naturgeschenk betrachtet, bessen sich jeder bemächtigen und es
auf seinem wie auf fremdem Eigenthume, als unverträglich mit der

Sivilifation und Rultur des Landes, erlegen kann. — Ueberhaupt sollten Personen aus den hobern Stånden durchaus nicht nach Amerika gehen, es ware denn, daß sie ihr Vermögen geltend und sich verdient machen wollten durch Gultur und Andau des Bodens, durch Begründung industrieller Stadlissements, oder daß sie anspruchsloß, von den Renten ihres Vermögens lebend, in den Armen einer schösnen Natur und einer freien Versassung ruhen wollten, oder daß sie sonst ein Herz voll Enthusiasmus im Busen trügen, wie die Lassapette's, Montgomerry's, Kosciusko's, Moreau's, Pulawähy's, Kalb's und viele Andere.

Andersdenkende hingegen, besonders in Glaubens fachen, werden stets in Amerika ein Aful finden. Allen, religiöser Reinungen wegen Bersolgten bietet Amerika eine Freistatt der Ruhe dar, wenn sie nur sonst arbeitsam, tolerant oder nicht ohne Berswögen sind, um anständig leben zu können. Daher eignet sich Amerika auch ganz vorzüglich für die Berfolgten Israels. Niemand beachtet, niemand haßt sie als Juden; sie heißen und gelten sür Bekenner des alten Lestaments, und für weiter nichts; sie müssen übrigens arbeiten, wenn sie leben wollen, wie die Undern auch: und können es auch, weil ihnen die allgemeine Gewerdsfreiheit zu staten kommt und nicht wie in Europa der Schacher ihr einziger Ausweg ist. Sie haben völlig freie Religionsausübung, und überhaupt ganz dieselben bürgerlichen Rechte, wie jeder Amerikaner.

## 2. Wie foll man auswandern?

hat der Auswanderungslustige nach reiflicher Ueberlegung gefunden, daß Amerika seinen Berhaltnissen, nach ber bier gegebenen Schilderung, volltommen zufage; ift er fest entschlossen, Die Beimath zu verlaffen, und einen neuen Wirkungskreiß jenseits bes Dreans aufzusuchen, und ift er fich genau bewußt geworben, baß er von nun an junachst auf weiter nichts als sich felbst fiebe, und affo lediglich auf feinen Duth, feine Klugheit, Arbeitsliebe und Bagrichaft ju rechnen habe, fo fchreite er bennoch nicht geradeju gur Muswanderung, sondern gehe mit aller moglichen Borficht zu Berte. Es find hinsichtlich der Abroise, der Ueberfahrt, der Ankunft und erften Riederlaffung, große Vorkehrungen notbig, ohne beren Berudfichtigung ber gange 3wed bes Unternehmens scheitern murbe. Die Ueberfahrt bietet jest allerdings die Bedenklichkeiten und Gefahren nicht mehr bar, wie früher, auch ist durch die Bervollkommnung ber Schifffahrt, besonders feit Einfuhrung der Dampfichiffe, Die Reise fehr abgekurzt worden; indeffen durfen deutsche Auswanderer, wenn sie nicht vermögend genug find, um sich ber Dampfichiffe bebienen du fonnen, boch felten barauf rechnen, unter fech & 2Boch en

bas Land ihrer Binficke zu erreichen. - Der Bordereitungen find fo manche; viele Geschäfte noch zu ordnen; Gelber einzuziehen, und was bergleichen Sachen mehr find. — Berfolgen wir die einzelnen Aragen, die fich jeder Auswanderungsluftige ftellen wird: 2828 mits nehmen; - wo einschiffen; - nach welchem Orte; - was koften die verschiedenen Bege; - welche Jahredzeit ist die beste; - wie haben wir uns auf ber Gee, wie bei unferer Ankunft in Amerita gu verhalten? — alles Fragen, die fich unwillbuhrlich aufdrangen, und beren Berudfichtigung bier wohl erwartet werben barf. - Die erfte, als die wichtigfte, bo fie nur mit großem Gelbaufmande nachgebolt werden konnte, moge der Auswanderer wohl beherzigen: Man laffe, wenn man geht, nichts zurud, mas uns in Deutschland theuer ist; man nehme Alles mit; denn nichts ist in Amerika von mehr Werth, ald eine steißige Hand, seibst die einer alten Frau ober eines achtichtigen Kindes. Zwar vermehrt die Bahl der Reisenden die Roften, indes lieber etwas mehr bezahlt und alle Lieben gleich mit: genommen, als folche später mit noch größeren Kosten nachkommen zu laffen. - Gelb ober Gelbeswerth laffe man nie zurud, fonbern vorschiebe bie Abreise lieber ein bis zwei Aubre, um feine Geschäfte felbst zu reguliren, ebe man beren Betreibung einem andern, und folite es ein Abvotat fenn, übertäßt; immer beffer als nachher vergeblich nach dem Geinen schreiben. Das Geld beponire man, wenn man viel mitzunehmen bat, in Samburg, Bremen, Rotterbam, Antwerpen, Havre oder London, je nachdem man einen dieser Orte jum Abfahrtsplage mabit, bei einem fichern Sandelshause, und nehme Wechsel darüber, welches mit einem Bortheile von 8 - 10 Prozent verbunden ift; ober wenn es nur ein paar hundert Thaler find, wechste man spanische und amerikanische ganze und balbe Dalluis ein, ober nehme brabanter Kronenthaler, frangofische Funffrontenflude und Goldmungen, Louisb'or, Friedrichad'er ober Iwanzig Frankenstucke mit, die jest alle in Amerika zu einem gunftigen Rurse gewechsett werden. Spanisches und amerikanisches Gelb ift in Bremen theuer. Spanische Thaler muffen aftere mit 1 Thaler 30 Grote Gold bezahlt werden, für eine Louisd'or erhält man alfo nur 3 Dollars 53 Gents, wahrend in Amerika nach ber neuen Balvation ber Friedrichsb'or mit 3 D. 97 C., ber Louisb'ar (Carolin) mit 4 D. 58 C. und felbft ber Mapeleoned'er ober bas Awanzigfrankenflud mit 3 D. 86 C. allgemein angenommen wird. Man febe die am Ende diefes Buches angefügte Balvationstabelle.

1

þ

b

Á

I

ı

U

3

ß

į

Für nordbeutiche Auswanderer find Bremen und Samburg die geeignetsten Ginschiffsplage, Cudbeutsche und Schweizer geben aber sicherer und beffer uber Savre, Antwerpen ober Rotterdam. — Belden Dafen aber auch der Auswanderer wählt, so versehe er sich und seine Familie hinlanglich mit Alesbern, Stiefeln, Schuhen, Hemben und Strümpfen, denn bieses alles ist in Amerika doppelt so theuer als im Baterlande. Mit Handels-artikeln versehe er sich aber nicht, denn wenn auch an Taschenuhren, Linnen, Auch und andern Artikeln oft hundert und mehr Prozent zu verdienen sind, so ist es doch immer besser, daar Geld zu haben, man mußte denn so viel besigen, daß man den Verkauf nicht zu beschleunigen brauchte.

Bremen und hamburg bieten ben nach Amerika auswanbernden Deutschen die größten Bortheile, und biese werden auch für die Bukunft alle mittel und nordbeutschen Auswanderer veranlaffen, Bremen und hamburg jedem andern Gin-

fdiffsplage porgugieben.

In Bremen finden sie im Laufe des Jahres eine Menge Geeschiffe nach allen hafen ber Union, die von ersahrenen Kapitanen gesührt werden und besonders zur Passagiersahrt eingerichtet sind. Die Preise sind hier, mit Einschluß der Befostigung, aus herst billig, und die Auswanderer genießen hier den besondern Schutz ber Regierung, wie solches beren, für das Wohl der Aus-wanderer erlassenen, verschiedenen Verordnungen beurkunden.

Durch die obrigkeitlichen Berordnungen empsiehlt die Bremer Regierung ben Auswanderern wiederholt: sich zu ihrer vor = habenden Reise der Vermittlung der dortigen beei= bigten Schiffsmackler zu bedienen, um nicht durch un= befugte Zwischenhandler, denen jede Annahme von Passagieren bei ernster Strafe untersagt ist, beeintrachtigt zu werden. — Folgende Bedingungen und Erlauterungen werden den Auswanderern in Betreff ihrer Ueberfahrt nach Amerika genügende Auskunft geben:

1) Die Tuchtigkeit der Passagierschiffe wird vor dem Antritte jeder Reise von Sachverständigen untersucht, und einer Kommission des dasigen Senats, als der, wegen der hier anlangenden Auswanderer mit der obrigkeitlichen Leitung und Aufsicht beauftragten

Beborbe, nachgewiesen.

2) Reichliche, gesunde und haltbare Lebensmittel werden ben Paffagieren für die Dauer der Reise, dom Tage ihrer Ankunft am Seeschiffe bis zu ihrem Abgange vom Bord desselben, geliefert; nämlich täglich, bei hinreichendem Schiffsbrode und reinem Trink-wasser (welches letztere mahrend der Reise ofters mehrmals wechselt),

Morg ens: Kaffee nebst Brod und Butter, von letterer wochentlich & — 1 Pfund; spater am Vormittage erhalt jeder erwachsene Mann ein Glas Branntwein.

Mittags: & Pfund gesalzenes Rindsleisch, ober & Pfund gesalzenes Schweinesteisch, ober & Pfund geräucherten Speck;

und dabei in reichlichen Portionen abweckselnd geaue, grune und gelbe Erbsen, Bohnen, Graupen, Mehlspeisen, Reis, Kartosseln, sauern Kohl 2c.

Abends: Thee ober Kaffee, ober auch vom Mittage Uebriggebliebenes.

Der genannten obrigfeitlichen Behorde wird nachgewiefen, daß die Lebensmittel, nach der Anzahl der Paffagiere eines jeden Schiffes, fur 90 Tage berechnet, angeschafft find. — Krante erbalten die ihnen dienlichen Speisen und die erforderliche Medizin.

3) Schlafstellen sinden die Passagiere im Seeschiffe zu ihrer Aufnahme eingerichtet, doch haben dieselben für Betten oder Matragen, oder Strohsade mit Kopfkissen und Decken, wie auch für die kleinern Es-, Trink- und Waschgerathe, selbst Sorge zu tragen.

4) Das Passagegeld wird immer vor der Einschiffung berichtigt, und von Auswärtigen bei Unmelbung zur Mitreise der 5te oder 4te Theil als Draufgeld eingesandt. — Das Passagegeld beträgt, für Ueberfahrt und Beköstigung am Bord der Seeschiffe:

Im Zwischenbed,

\*) nach Baltimore, Philabelphia ober New-York: für jede Person über 12 Sahre, 8 — 10 Louisd'or ober 40 — 50 Chaler Gold, ober 80 — 180 Gulben rhn.

für jedes Kind von 8 — 12 Jahren, 6 — 8 Louisd'or, oder 30

- 40 Thaler Gold, ober 60 - 80 Gulben rhein.

für jebes Kind von 4 — 8 Jahren 4 — 6 Louisb'or, ober 20 — 30 Chaler Gold, ober 40 — 60 Gulden rhn.

für jedes Kind von 1 — 4 Jahren, 2 — 3 Louisd'or, oder 10 — 15 Thaler Gold, oder 20 — 30 Gulben rhn.

für jebes Kind bis zu 1 Jahre, 1 Louisd'or, oder 5 Thaler Gold, oder 10 Gulben rhein.

Nach Rew Drlean & ober Galveston.

für jede Person über 12 Jahre, 10 — 12 Louisd'or, oder 50 — 60 Thaler Gold, oder 100 — 120 Gulben rhn.

für jedes Kind von 8 — 12 Sahren, 74 — 10 Louisb'or, ober 374 — 50 Thaler Gold ober 75 — 100 Gufben rhn.

für jedes Kind von 4 — 8 Jahren, 5 Louisd'er, oder 25 Thaler Gold, ober 50 Gulben ron.

<sup>\*)</sup> Diese Uebersahrtspreise sind naturlich in einem oder dem anderen Jahre verschieden, da sie sich hauptsächlich nach der sedesmaligen vorhandenen Anzahl von Schiffen zc. richten; so sind die heurigen (1847er) Preise wegen des enormen Andrangs von Auswanderern auf allen Uebersahrtsplägen und des neuen Passagier-Geses gegen die von 1845 und 1846 in die Höhe gegangen. Das Nähere in dieser Beziehung ist von jedem Agenten stets leicht einzuziehen.

für jedes Kind von 1 — 4 Jahren, 21 — 4 Louisd'er, ober 121 — 20 Thaler Gold, oder 25 — 40 Gulden ron.

für jebes Kind bis zu 1 Jahre, 11 - 2 Louisb'or, ober 61 - 10

Thaler Gold, oder 124 — 20 Gulben rhn. Weil sich jedoch die Schiffseigenthumer immer einen gewissen Durchschmitspreis vorbehalten, der sich nach dem Berhaltnisse der Anzahl der gleichzeitig anwesenden Passagierschiffs zu der Menge überschiffens der Auswandener regulirt, und sich für Baltimore und News Vork zwischen 36 — 45 (zu manchen Zeiten zwischen 25 — 30) Thaler Gold, oder 70 — 90 (50 — 60) Gulben rhn.; für News Drleans aber zwischen 45 — 55 (zuweilen 35 — 37½) Ehaler Gold, oder 90 — 110 (70 — 75) Gulben rhn. zu stellen pflegt, so haben Familien und Gesellschaften, wenn ihre gesammten Uebersahrtsgelder, nach obigem Tarise berochnet, den, zur Zeit ihrer Bestrerung geltenden Durchschnittspreis nicht erreichen, diese n Durch schnittspreis nicht erreichen, diese n Durch schnittspreis nicht erreichen, diese n

Das Alter ber Kinder wird burch Geburtsscheine erwiesen.

In der Kajute: worin die Passagiere mit dem Kapitan gleiche Beköstigung theilen, wird gewöhnlich das Doppelte des Zwischendecks-Passagegetdes des zahlt. — In einzelnen Fällen, namentlich, wenn sich mehrere Personen zur Bennhung der Kajute vereinigen, sindet dabei indessen auch wohl eine Ermäßigung statt. — Die Kajutepassagiere forgen selbst für Betten und für gewohnte Lurusartikel, wie Wein u. s. w.

Die genannten Ueberfahrtspreise find durch bie fammtlichen Bremer Schiffseigenthumer festgeset, und bei einer Abweichung berfelben, werben biese von sammtlichen Rheedern und Maklern

angenommen.

Teber Passagier muß mit einem Passe Ausland versehen senn. Da nach Philadelphia seltener Schisselegenheit ist, thun Auswanderer, die dorthin bestimmt sind, besser, über Baltimore aber New York zu gehen, als in Bremen auf Schisselegenheit zu warten, da sie von jenen Orten aus in 6 — 8 Stunden, sur ein Bage Dollars, nach Philadelphia gelangen können.

Nach New Drieans pflegen nur im Fruhjahr und Berbft

Schiffe erpedirt zu werden.

5) Das amerikanische Kopfgelb "Commutation Money" genamt, welches die Kommune am amerikanischen Landungsplate erhebt, wird in Bremen zugleich mit dem Ueberfahrtsgelbe bezahlt, und beträgt z. B. für New-York, Philadelphia, New-Orleans, ohne Alterbunterschied, 21 Dollars (3 Thaler, ober 6 fl.): für Baltimore, mit Ausnahme der Kinder unter fünf Jahren, 14 Doll. welchem sich, weil nur weniger Passagiere als bisher, auf die Schiffe aufgenommen werben burfen, die Ueberfahrtspreise hoher ftellen muffen, veranlagte mehrere Bremer Baufer, welche bie Ginschiffung ber

> platform) ein Vassagier auf jede zwölf volle Fuß Dedobersläche, wenn das betreffende Fahrzeug mahrend seiner Reise nicht die Tropen zu berühren hat; wenn es aber mahrend der Reise die Tropen berührt, dann ein Passagier auf jede zwanzig volle Fuß Dedobersläche; auf dem Oberlosdes aber in allen Fällen, wenn überhaupt nur ein Passagier auf jede dreißig volle Fuß Dedobersläche — mit der Absicht, die besagten Passagiere nach den Bereinigten Staaten von Amerika zu bringen — und wenn er den besagten Hafen oder Platz mit denselben verläßt und dieselben oder einen Theil von ihnen innerbalb der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staas Theil von ihnen innerhalb ber Gerichtsbarteit ber Bereinigten Stagten bringt - ober wenn ber Capitain eines folden Fahrzeuges in einem Hafen der Bereinigten Staaten mehr als die oben bestimmte Auzahl von Paffagieren au Bord nimmt, um sie nach einem fremden Plaze zu bringen: so soll jeder solcher Capitain eines Bergebens schuldig erachtet und, nach Ueberführung desielben vor einem Kreis - oder Bezirfsgerichte der Bereinigten Staaten, für einen geben über das geben ber Besterfahrung desielben vor einem Kreis - oder Bezirfsgerichte der Bereinigten Staaten, für einen inden ihrer das geben über Besterfahrung jeden über das oben angegebene Berhaltniß an Bord genommenen Paffagier mit der Summa von funfata Dollars gebühr und darf er auch mit Gefängnis von höchstens einem Jahre gestraft werben. Alles unter der Clausel, daß diese Afte nicht so ausgelegt werben soll, um irgend einem Schiffe oder Kahrzeuge zu gestatten, mehr als zwei Passagiere auf jede fünf Tonnen des betreffenden Schiffes oder Fahrzeuges zu befördern.

2) Benn die Paffagiere , die am Bord eines folden Fabrzeuges aufgenommen und nach oder von ben Bereinigten Staaten transporirt find, die im Artif. 1 bestimmte Jahl bis gur Jahl zwanzig im Ganzen überschreiten, so soll das betreffende Fahrzeug den Ber-einigten Staaten verfallen und belangt und vertheilt werden, wie es mit verfallenem Eigenthum unter der Afte für Regelung der

Einfuhrzolle und Tonnengelber geschieht.
3) Benn ein folches Fahrzeug mehr als zwei Reihen Schlafftatten (tiers of berth) hat, oder falls in einem folden Fahrzeuge ber Raum wichen ber flur und bem Deck oder Plattform barunter nicht min-bestens feche fuß beträgt, und die Schlafflatten nicht gut kon-ftruirt find, oder falls die Maße dieser Schlafflatten nicht minde-ftens feche Ruß in der Länge und mindestens ach tzehn Boll in ber Breite für jeden Paffagier find, dann sollen der Capitain des betreffenden Fahrzeuges und die Eigner desselben Jeder für sich (soverally) in eine Buße von fünf Dollars für jeden Vassagier am Bord verfallen und dieselbe an jedwedes Kreis- oder Bezirksgericht der Vereinigten Staaten, in dessen Gerickssprengel das bestember Fahrzeugen ans enterfallen Archivelagen der beschieden mag. treffende Fahrzeug angetommen ober abgefahren fenn mag, zu entrichten haben.

4) Bei Ausführung biefer Afte follen in allen Fallen Rinder unter einem Jahre nicht als jur Bahl ber Paffagiere gehörig gerechnet

ķ

ţ,

ŧ ß ı K.

ø

į ń ľ Ť

r y, n h

ø

Įß.

pi ß ø

ź

Þ ģ

ŗſ

Ŕ Ŕ

ø

ķ ø ď

ı

ø

für ben Betrag ber verschiebenen, burch diefe Afte festgesetten Geldbuffen follen die kontravenirenden Fahrzeuge haften und konBubering und Comp., S. A. Seineden, E. G. Icon, Wall Rr. 66. F., J. S. Bufchmann, Schlachte Rr. 31. B. und Carl Tranb, Langenstraße Rr. 52, Bremen; — burch letteren Herrn habe ich selbst mehrere Hundert Auswanderer, die sich um guten Rath an mich gewandt, nach Amerika befordert, und nach den, in meinen Banden befindlichen Nachrichten, waren alle mit seinen uneigennütig geleisteten Diensten sehrzufrieden!

Sub deutsche Auswanderungslustige, namentlich Würtemberger und Babenser, die über Bremen zu gehen beabsichigen und sich der Vermittelung des Herrn Carl Traub bedienen wollen, empsehlen wir, sich an dessen Korrespondenten in Stuttgart, den Herrn Stadtgerichts-Beistiger, Kausmann Carl Lotter, Tübingerstraße Nr. 16. zu wenden, der mit der größten Punktlichkeit und Uneigennühigkeit, wie schon seit einer Reihe von Jahren, auch fernerhin die Besorgung alles Nothigen übernehmen, und ohne Agentungeschäft zu betreiben, aus Gewissenhastesse das Interesse

feiner Kommittenten mahren wird. -

Unter den Bremer Rhedern sind die Herren F. J. Bich elh ausfen et Comp. besonders zu empsehlen; am 1. und 15. eines jeden Monats fertigen sie große geräumige Schiffe nach Baltimore und New-York ab,, und erpediren halbmonatlich Schiffe nach Quebec und New-Orleans und zu undestimmten Beiten nach Galveston. Die Passagepreise nach den verschiedenen Plätzen sind mit denen anderer Bremer Häuser gleich. In Beziehung auf die Reise nach den Bereinigten Staaten über Quebec, haben die Bremer Herrn einen von ihnen gemeinschaftlich abgesendeten Bevollmächtigten angewiesen, den daselbst ankommenden Passagieren bei ihrer Weiterzeise in das Innere der Bereinigten Staaten mit gutem Rath und That unentgelblich beizustehen.

Das wohlgemeinte, vom Kongreß ber Bereinigten Staaten genehmigte Geset über bie Beforberung von Auswanderern\*) nach

<sup>\*)</sup> Der Kongreß hat im Betreff ber Beforberung von Auswanderern oder anderen Passagieren in Rauffahrtelichiffen am 25. Februar b. 3. folgendes Geses genehmigt:

<sup>1)</sup> Menu ber Capitain eines Fahrzeuges, weiches ganz ober theilweise einem Burger ber Bereinigten Staaten ober einem Burger irgend eines fremden Landes gehort, an irgend einem fremden Hafen ober Plage eine größere Anzahl von Paffagieren an Bord diese Fahrzeuges nimmt, als im nachkehenden Berhältnisse zu dem von ihnen eingenommenen und zu ihrem Gebrauche angewiesenen Raume, welcher nicht von Borratben ober anderweitigen (nicht zum personlichen Gepäd der Paffagiere gehörigen) Frachtgütern eingenommen wird mömlich auf dem untern Dec (on the lower dock or

nach Montreal, und weiter nach Buffalo am Erie: See gehen, über welch lettere Stadt man ebenfalls seinen Weg nehmen muß, wenn man in New : York mit der Absicht landet, sich nach einem der vor-

genannten Staaten zu begeben.

Nach neueren von New Dork eingegangenen Nachrichten vom 27. Mai ift das amerikanische Passagiergeset burch ein Cirkular des Schatz Sekretairs an die Einnehmer und übrigen Beamten der Bollftatten aus dem Departement des Schatzes vom 13. Mai nunmehr wenigstens in den beiden Punkten, gegen welche die vorzüglichsten Beschwerden gerichtet waren, abgeandert worden. Diesses Cirkular verordnet nämlich, daß:

1) bei der Raumbestimmung der fur die Schlafftellen ber Paffagiere erforberliche Plat nicht besonders und noch au- fer dem in dem Gesete für jeden Passagier vorgeschriebenen Dedraume

berechnet werden foll;

i

2) daß der festgesetzte Termin, der 31. Mai, nicht auf die Unskunft ber Schiffe in den amerikanischen haken, sondern auf den Abgang aus den resp. europäischen haken Anwendung finden solle.

Durch das Eintreffen dieser Modisitation des Passagiergesets, ift das Passagegeld für Segelschiffe bereits wieder auf einem Normalpreis von 45 Thaler Gold oder 90 Gulden nach New Work, Baltimore oder Philadelphia gewichen; für einzelne Erwachsene Thaler oder 4 Gulden mehr und überdem das bekannte amerikanische Ropfgeld.

Bas für viele Auswanderer die Reise über Bremen nach Amerika. annehmlicher machen wird, ift bie, mit Anfang biefes Krublings eroffnete Dampfichiffverbindung mit Rew : Yort. Das Dampfschiff Bafhington, ein prachtvoller Steamer, welcher am 1. Juni von New : York abging und am 19. Juni, nach zweitägigem Aufenthalt in England, Bremerhaven gegenüber vor Anter ging, ift ein riefiger Koloß in schönster Form; er geht 17½ Fuß tief, hat eine Riellange von 220 Fuß, eine Decksbreite ohne bie Raberkaften von . 39, und eine Raumtiefe von 31 Zuß; das ganze Schiff hat eine Größe von 2350 Zonnen Zimmermannsmaß. Ein Segelschiff biefer Größe wurde bemnach an schweren Kaufmannswaaren ein Gewicht von 67000 Centnern tragen ober einen Raum für 117,500 Rubitfuß Baa-Die Kraft der Maschinen wird ber von 2000 Pferden gleich geschätt. Die Koften biefes schwimmenten Palaftes belaufen fich auf mehr als 250,000 Dollars, und man meint, wenn bas Schiff Die Koften biefes schwimmenden Palaftes belaufen für Rechnung einer Regierung gebaut worden mare, es bas Doppelte Um und unter bem 80 Fuß langen Hauptfagefoftet haben murbe. Ion befinden fich 112 Schlaffabinete erfter Rlaffe und Die Borderkajute enthält in beiben Decks 70 Schlafftellen zweiter Rlaffe. — Das Paffagegelb mit bem Washington beträgt 150 Dollars für die erfte Auswanderer vermitteln, unterm 20. April d. 3. folgende Benachrichtigung, wodurch ein hochst nachtheiliges Licht auf die Solidität
ber Bremer Schiffsagenten geworfen wurde, zu erlassen:

"Ein heute hier ein getroffenes Gesetz ber Regierung ber Bereinigten Staaten von Rord - Amerika in Betreff ber Ginschiffung von Passagieren, beschrächtte biese bermaßen, daß es einem Berbote ber Einwanderung gleich zu achten! So lange dieses Gesetz besstehen wird, ist demnach eine Beförderung von Passagieren nach Amerika in der bisherigen Weise nicht zu ermöglichen, und sinden wir uns daher veranlaßt, alle von uns ertheilten Aufträge zur Annahme von Passagieren hierdurch zu widerrufen und aufzuheben, so wie wir Auswanderungslustige warnen, sich ohne spezielle Aussorberung nach hier zu begeben."

Diese etwas voreilige Erklarung ber Bremer Agenten hat viele Auswanderungeluftige entmuthigt, Bremen jum Ginschiffungshafen ju mablen, ehrend muffen wir es aber anerkennen, bag bie Deiften ber herrn Schiffsmakler, namentlich aber herr Traub, alle durch ihre Agenten angenommenen Auswanderer, die schon auf dem Wege nach Bremen waren, bei ihrer Ankunft, ohne Erhohung bes Paffagegeldes ihren Kontrakten gemäß, ohne allen Anftand beforberten ober wo es bei einer einzelnen Gesellschaft unvermeidlich mar, unaufgeforbert im Hafenorte, im Ungesichte ber Schiffe, logirten und beköftig-Dag-biejenigen Musmanberer, welche Saus und Sof noch nicht verlaffen hatten, in ihrer Beimath einftweilen gurudgehalten werben mußten, lag im Intereffe berfelben, um fie vor viel großeren Berlegenheiten zu ichugen, welche namentlich ein fast gleichzeitiges Berandrangen von beinahe gehntaufend Menfchen in Bremen zu einer Zeit, wo ihre baldige Beforderung wegen Mangel an Schiffen durchaus unmöglich mar, hervorgerufen haben murbe. — Mehrere Erpebienten bewogen die betreffenden Schifferbeder, ihre Schiffe, statt wie früher engagirt nach New-York oder Baltimore— nun nach Duebec in Canada abzusenden, indem bort die Ginführung von Emigranten nach ben englischen Passagiergeseben, welche ben frubern amerikanischen ungefahr gleichkommen, erlaubt fen; andrerfeits aber auch die Passagiere von Quebec eben so schnell und bequem von New-Port, und außerdem sehr billig, nach ben Staaten Dhio, Indiana, Illinois, Missouri, ferner nach Michigan, Wisconsin und Jowa reisen, indem von Quebec täglich große Dampfichiffe

nen solche Fahrzeuge demnach in bem Gerichtsbezirf ber Bereinigten Staaten, in beffen Gerichtsfprengel fie ankommen, belangt und verkauft werben.

nach Montreal, und weiter nach Buffalo am Erie-See gehen, über welch lettere Stadt man ebenfalls seinen Weg nehmen muß, wenn man in New-York mit der Absicht landet, sich nach einem der vor-

genannten Staaten zu begeben.

Nach neueren von New Work eingegangenen Nachrichten vom 27. Mai ift bas amerikanische Passagiergeses burch ein Cirkular bes Schatz-Sekretairs an die Einnehmer und übrigen Beamten ber Bollfatten aus dem Departement des Schatzes vom 13. Mai nunmehr wenigstens in den beiden Punkten, gegen welche die vorzüglichsten Beschwerden gerichtet waren, abgeandert worden. Diesses Cirkular verordnet namlich, daß:

1) bei der Raumbestimmung der fur die Schlafftellen ber Paffagiere erforderliche Plat nicht befonders und noch aus . Ber dem in dem Gesetze für jeden Passagier vorgeschriebenen Deckraume

berechnet werden foll;

2) daß der festgeseite Termin, der 31. Mai, nicht auf die Unstunft ber Schiffe in den amerikanischen Safen, sondern auf den Ubg ang aus den resp. europäischen Safen Anwendung sinden solle.

Durch bas Eintreffen bieser Modifikation bes Passagiergesetes, ist bas Passagegelb für Segelschiffe bereits wieder auf einem Normalpreis von 45 Thaler Gold oder 90 Gulden nach New Work, Baltimore oder Philadelphia gewichen; für einzelne Erwachsene Thaler oder 4 Gulden mehr und überdem das bekannte amerikanische Kopfgeld.

· Bas für viele Auswanderer die Reise über Bremen nach Amerika. annehmlicher machen wird, ist die, mit Anfang dieses Frühlings eroffnete Dampfichiffverbindung mit Rew : York. Das Dampffchiff Bafhington, ein prachtvoller Steamer, welcher am 1. Juni von New Work abging und am 19. Juni, nach zweitägigem Aufenthalt in England, Bremerhaven gegenüber vor Unter ging, ift ein riefiger Kolog in schonfter Form; er geht 174 Jug tief, hat eine Riellange von 220 Fuß, eine Deckebreite ohne bie Raberkaften von . 39, und eine Raumtiefe von 31 Jug; bas ganze Schiff hat eine Große von 2350 Zonnen Bimmermannsmaß. Gin Segelschiff biefer Große wurde bemnach an schweren Raufmannswaaren ein Gewicht von 67000 Centnern tragen ober einen Raum für 117,500 Kubikfuß Baa-Die Kraft ber Maschinen wird ber von 2000 Pferben ren baben. Die Roften dieses schwimmenden Palastes belaufen aleich aeschätt. fich auf mehr als 250,000 Dollars, und man meint, wenn bas Schiff für Rechnung einer Regierung gebaut worden ware, es bas Doppelte , Um und unter bem 80 Fuß langen Sauptfas gekoftet haben wurde. lon befinden fich 112 Schlaftabinete erfter Rlaffe und die Borders kajute enthält in beiben Decks 70 Schlafstellen zweiter Klasse. — Das Paffagegelb mit bem Washington beträgt 150 Dollars für bie erfte

und 60 Dollars für die zweite Kajüte, mit Einschluß der Beköstigung, jedoch mit Ausnahme von Wein. Wohlfeilere Plate sind auf dem Schiffe nicht zu haben. Das ganze Passagegeld wird bei der Belegung der Plate entrichtet, und man hat die Plate vier Woschen vor der Absahrt zu nehmen, weil spätet gewöhnlich alle Plate belegt sind. Die Fracht pr. Washington ist für Specie & Prozent, für gewöhnliche Kausmannsgüter 25 Dollars und 5 Prozent (davon) pr. Tonne, von 40 Kubikssische Goder 2200 Pf.), so wie für Seidenwaaren oder ähnliche kostare Waaren 35 Dollars und 5 Prozent.

Seit dem 20. Marg 1844 besteht eine Dampfschifffahrt von hannoverisch : Munden bis Bremen, welche schon jest mit vier Dampsschiffen ausgeübt wird und den Auswanderern eine Gelegenheit darbietet, sehr bequem und mit wenigen Kosten in nicht vollen zwei Zagen nach Bremen zu gelangen, weshalb bieselbe benn auch im ver-

floffenen Sahre von vielen Auswanderern benutt wurde.

Die Dampsichiffe beginnen ihre Fahrten, sobald bas Aushören bes Frostwetters und bessen Folgen dies gestatten, regelmäßig, und es sind im Frühjahr 1845 noch zwei sernere Dampsschiffe angeschafft worden, baher die Auswanderer nicht leicht zu besorgen haben, daß die sehr geräumigen Dampsschiffe auch große Gesellschaften nicht mit der nächsten Fahrt befördern könnten.

Reisen die Auswanderer in Gesellschaften von 10 und mehr Personen, so beträgt nach den Bedingungen des allgemeinen Reglements und Tarifs das Passagegeld für die, 48 deutsche Meilen lange Strecke von Munden dis Bremen nur zwei Thaler Courant für die Verson,

mahrend ber Tarif für andere Reisende erheblich bober ift.

An Passagiergut hat Seber 40 Pfund frei; für das etwaige Mehrgewicht muß von Münden bis Bremen 15 Gggr. pr. Centner an Ueberfracht bezahlt werden, weshald den Auswanderern dringend empsohlen wird, sich nicht mit zu vielen Sachen zu beschweren, die ihnen ohnehin am Bestimmungsorte oft von gar keinem Ruten sind und zur Folge haben könnten, daß die Auswanderer wegen zu großer Beschwerung der Dampsschiffe bis zur folgenden Fahrt in Münden warten müssen, ohnerachtet jedes Dampsschiff eine bedeutende Anzahl von Versonen, jede zu 40 Pfund Gepäck, aufzunehmen vermag. Uebersteigt gar ein einzelnes Colli des Gepäcks das Gewicht von 200 Pfund oder nimmt es einen größern Raum, als etwa 24 Rubiksus ein, so sehen sich die Eigenthümer einer ganzlichen Burückweisung solcher Colli's aus, weshalb dies bei der Verpackung zu bezrücksigen ist.

Jeben Falls werden die Auswanderer, so bald sie die Kosten bes Transports nach Munden und die dann eintretenden Ueberfrachten mit veranschlagen, sich weit besser stehen, wenn fie die schwereren

und größeren Sachen in ihrer bisherigen Heimath verkaufen und sich in Amerika neue, mehr fur die bortigen Berhaltniffe passende Sachen anschaffen.

Die Paffagierguter muffen mit bem Namen bes Eigenthumers und bem an ber Wefer belegenen Bestimmungsorte (fur Auswansberer: Bremen) beutlich und auf bleibenbe Beise bezeichnet sepn.

Die Abfahrt von Munden findet Morgens fruh statt und wird darüber das Rahere dicht vor Eroffnung der diesjährigen Fahrten, so wie später etwaige Aenderung, durch Fahrplane und durch Einstüden in öffentliche Blätter, — wozu im Oberlande die Frankfurter Oberpostamtszeitung zu Frankfurt a. M., das Frankfurter Journal zu Frankfurt a. M., die Kölner Zeitung zu Köln, die allgemeine Badezeitung zu Baden-Baden, die Kasselsche Zeitung zu Kassel, so wie das Mundener Bochenblatt zu Munden gehören —, bekannt gemacht werden, welche Eröffnung in dem Isten Stude jeden Monats in diesen öffentlichen Blättern kurz in Erinnerung gebracht wird.

Denjenigen Auswanderern, welche an einem bestimmten Tage in Bremen seyn mussen, besonders wenn sie in sehr großen Gesellschaften reisen, wird angerathen, sich bei Zeiten schriftlich an den Agenten der Dampsschifffahrt, Herrn Kirchenvorsteher Arens in Munden, zu wenden, um die erforderlichen Plage auf den oberen Dampsschiffen Hermann und Germania sich zu sichern, da es sich ereignen kann, daß bei der Absahrt sich mehr Reisende melden, als zugleich auf dem Dampsschiffe Plag sinden, und dann ein Theil der Gesells

fcaft bis jur nachften Sahrt jurudgelaffen werben muß.

Auf ben Dampschiffen sinden die Auswanderer die Anzeigen der zu Bremen nach überseeischen Orten in Ladung liegenden Schiffe, mit Angabe derjenigen Bevollmächtigten, welche die Besorgung für jedes Schiff haben; es bedürfen daher die Auswanderer nach ihrer Landung in Bremen keiner Zwischenträger, können sich vielmehr leicht selbst zurechtsinden; noch besser thun freilich die Auswanderer, wenn sie sich vor ihrem Fortgange vom Haus durch zuverlässige Agenten ihre Passage von Bremen nach Amerika zu einem festen Preise sichern, da sie dadurch von vorn herein allen Unannehmlichkeiten und Läuschungen entgehen.

Schon die vorzügliche Beschaffenheit der Bremer Seeschiffe, bie reichliche, unter obrigkeitlicher Aussicht stehende Beköstigung, die überaus billigen Passagepreise von Bremen nach Amerika und die bekannte freundliche Behandlung der Auswanderer durch die Bremer Seeleute, welche die vaterländische Sprache reden, empsiehlt den Weg über Bremen vorzugsweise; die hinzugekommene so wohlseite, schnelle und angenehme Fahrt von Hannoverisch Münden die Weser hinab befördert diese Wahl der Reise über Bremen bedeutend,

weshalb bie Auswanderer auch far die bevorftebenden Buge auf die Benugung biefer Dampfichifffahrt aufmerklam gemacht werben.

Wer hamburg zum Einschiffungsplat benuten, und aus bem Innern Deutschlands Elbabwarts, aus Suddeutschland ben Rhein hinunter über holland bahin geht, was von Mannheim, Mainz und Bingen aus für 15 — 16 Gulben bewerkstelligt werben kann, ben empsehle ich bort zum Abschluß ber Uebersahrt die herren E. M. Schröber et Comp.; den Eigenthümer der Packetschiffe herrn Rob. M. Sloman, und falls sie über England zu reisen gebenken, den Schiffsmakler herrn Bernh. Honig, Steinhöft Rr. 10.

Die ersteren Herren haben in Berbindung mit Herrn Dr. F. Schmidt für Auswanderer nach überseeischen Ländern folgende Berhaltungeregeln entworfen, die zugleich eine treffliche Anweisung bieten, wie man auswandern foll, daß wir solche hiermit um so lieber zum Ruben aller Auswanderungslustigen veröffentlichen.

1. Bereinigung mehrerer Familien in Gesellschaften: zu allen Zeiten ift es für Auswanderer nach transationtischen Banbern nachtheilig gewesen, den heimathlichen Seerd vereinzelt oder selbst Familienweise zu verlaffen, weit Bersplitterung überall größere Auslagen nach sich zieht. Deshalb ist es gut, wenn je 20 — 50 Familien in geordnete Gesellschaften sich vereinigen, aus ihrer Mitte einer rechtschaffenen und tüchtigen Führer ober Borftand wählen,

und ihm die Leitung ber gangen Angelegenheit übertragen.

2. Berzeichnis ber Auswanderer: — Nach geschehener Wahl bes Fuhrers hat dieser sogleich zur Aussertigung eines genauen Berzeichmises ber Gesellschaft zu schreiten, worin folgende Angaben enthalten sind: Ramen ber Familien — Taufnamen — Wohnort — Alter in Sahren — Gewerbe — Religion — ganze Bahl der Auswanderer. — Nach geschehener Aussertigung muß dieses Berzeichnis ungesaumt an den Agenten befordert, und mit der Zussicherung begleitet werden, daß die angegebene Zahl Auswanderer zur Uebersiedelung nach einen bestimmten Hafenpunkte entschlosen ist. — Wo drelicher Berhältnisse und anderer Umstände wegen keine Gesellschaft sich bilden kann, haben Familien als einzelne Leute die gleiche Vorschrift zu besolgen und beim benachbarten Agenten sich einschreiben zu lassen.

3. Aus weiße ber Aus wan berer: — Als Ausweiße ber einzelnen Familien und ledigen Leute werden verlangt: a) Taufund Heirathsscheine der Berehelichten; b) Taufscheine der Kinder; c) Auswanderungs - Erlaudniß von der betreffenden Reglerung; d) Zeugniß vom Orts - Borsteher und Geistlichen über die Rechtschaffenheit der Auswanderer. — Bon der richtigen Besorgung dieser Papiere hat der Fahrer von Abgang ber Gesellschaft sich zu überzeugen, bamit den Auswanderern keine Unannehmlichkeiten aus Verzunghläßigung diefer Belege erwachsen. Seder Gesellschaft mußes übrigens von selbst daran liegen, nur anständige Leute unter sich

aufzunehmen.

4. Fahrnif der Musmanderer: - In Betreff ber Habre niß ber Auswanderer ift zu bemerken, daß hausrath keiner Art wortheilhaft mitgenommen werden fann, weit er ju viel Fracht koftet, vielfach Schaben leibet, und eine Menge Plackereien verurfacht. Eine Ausnahme von biefer Regel machen Leinenzeug, Kleidungsflude und metallenes Ruchengeschirr, wenn biese Gegenstände noch Un hinlangliche Menge von Basche jum Bechseln brauchbar sind. wahrend ber Seereife muß gebacht werben, weil man auf Schiffen nicht immer waschen kann, und Reinlichkeit jederzeit erfte Bedingung Federbetten, wie in Deutschland gebrauchlich, find auf dem Schiffe laftig und unzwedmäßig; was man bavon balten fann, find Pfühle und Kopffiffen, gleich wie auch nothigenfalls ein Unterbett. Bum Schiffgebrauche find eine Matrage von Seegras, nebst wollener und baumwollener Dede mit gaten am beften. Zede ein= schläfrige Matraze mit Kopffissen von Seegras kostet in Hamburg 5. Mark Courant ober ungefahr 34 fl.; eine wollene Dede 44 Mark Courant ober 3 fl. 12 fr. Wer will tann naturlich, fein Bett mitnehmen, befonders wenn die Reise nach dem nordlichen Umerika geht. - Sandwertszeuge und Ackergerathe muffen ebenfalls mitgenommen werben, wenn fie nicht zu viel Raum einnehmen; was aber von Holz baran ift, wie Stiele, Sandhaben u. bergleichen, wenn sie groß und schwer find, bleibt beffer zurud, um Fracht zu ersparen. Bei Verpadung aller biefer ober anderer Gerathschaften ift darauf zu sehen, bag biejemigen Gegenstande, welche man mahrend ber Reise gebraucht, von ben übrigen abgesondert und in eine großere mit verschliesbarem, flach en Dectel versebene Rifte gelegt werben, bamit fie bei ber Sand. bleiben. Diese Kifte kann ein kleines Fach für Kämme, Rafirzeug, Scheeren, Schwamm, einen kleinen Spiegel 2c. enthalten, welche Gegenstande auf ber Reise unerläßlich find. übrige Sahrnif fommt in ben Guterraum, und ift mabrend ber Ueberfahrt nicht mehr juganglich. Alle Effetten muffen mit bem Ramen bes Eigenthumers beutlich bezeichnet werben.

5. Gelbvermechslung: — Beim Einwechseln von Gelbsorten ift folgende Borschrift unabanderlich zu beobachten: man wechsle, wo moglich, 1. preußische Thaler in Silber und in Ermanglung berselben 2. preußische Bresorscheine ein. Wodiese fehlen, wähle man jederzeit 3. Louisdor aller Art, das heißt hannoversche, sächssische, lüneburgische, danische 20, und wenn diese

fehlen, 4. preußische Frie brichsbor. In biefer Reihenfolge mußen die Munzsorten eingewechselt werden, wodurch die Aus-wanderer manchem Verluste beim zweiten Verwechseln in Hamburg entgeben. — Die zweite Verwechslung bezieht sich auf die Anschaffung von spanischen Piastern und Dublonen, in welchen Munzsorten Hamburg der billigste Markt auf dem Festlande ist, und vor allen andern Verschiffungshäfen in der Regel bedeutende Vortheile zu Sunsten der Auswanderer darbietet. Dieser Unterschied verdient Berucksichtigung, weil die Reisekossen. Auswanderer nach den Vereinigten Staaten können sich in der Heimath schon mit 40 = , 20 = und 6 = Franksichen versehen, welche

in Nordamerika guten Cours haben.

6. Bestimmung ber Reifezeit, Contratte, Saft gelber: Ift eine Gesellschaft zur Auswanderung gebildet, fo muß bem benachbarten Agenten angezeigt werben, um welche Beit fie reisefertig fenn fann. Diefer Beitpuntt barf jeboch niemals febr nabe liegen, und nie weniger als 6 oder 8 Bochen betragen, damit die Auswahl ber Schiffe, ihre Ausruftung und ber nothige Briefwechsel mit gehöriger Gorgfalt geschehen konne. — Sind Schiffe bereits angelegt, so hat fich ber Auswanderer blos nach bem Abgange berfelben zu richten, und zu bestimmter Beit in Hamburg einzutreffen. biefem Ende ift mit bem benachbarten Agenten ein Contratt abzuschließen, und folgendes Saftgeld zu entrichten: a) für jede erwachsene Person über 12 Jahre 12 Thir. Pr. Ct. = 21 fl. rh. — b) Für jede unerwachsene Person unter 12 Jahren 6 Thir. Pr Ct. = 10 fl. 30 fr. c) Fur Sauglinge nach Brafilien wird fein Saftgeld entrichtet; nach ben Bereinigten Staaten und Teras bagegen wird gleiches Haftgeld wie für unerwachsene Personen bezahlt. - Für die bezahlten Haftgelber find die Agenten angewiesen, Scheine auszufertigen, welche bei der Einschiffung vorzuweisen find. — Wenn die Auswanderer es verlangen, werben fie von einem bestimmten Orte in ber heimath bis in ben jenseitigen Bestimmungshafen ju einem festen Preife übernommen.

7. Abreise von der Heimath: Die Abreise der Auswansberer von der Heimath muß immer dergestalt geregelt werden, daß die Leute entweder an dem zur fälligen Ausrustung des Schiffes contraktlich bestimmten Tage hier eintressen, oder daß diese Ankunst jedenfalls nicht mehr, als 2 — 3 Tage spåter erfolge, damit ihnen noch Zeit genug übrig bleibe, ihre Angelegenheiten mit der nothigen Ruhe besorgen zu können. Eine frühere Ankunst als im Contrakte bestimmt, ist dagegen ebenfalls zu vermeiden, weil den Auswanderern sonst vergrößerte Kosten daraus erwachsen können. Ist das Schiff bei Ankunst der Auswanderer vollständig ausgerüstet,

fo muffen sie ohne Aufenthalt an Bord genommen werden, wo jeder die für ihn bestimmte Schlasstelle auf einem daran hangenden Bettel bezeichnet finden wird. Bei unvorhergesehenen Fällen verfrühter Antunft der Auswanderer wird ihnen von Seiten der Unter-

nehmer Bohnung angewiesen.

8. Ankauf ber zur Reise erforderlichen Gegensftanbe: — Alle Gegenstände von Belang, welche die Auswanderer bedürfen, mussen im Großen und nicht vereinzelt angekauft werden, damit sie dieselben möglichst billig erlangen. Bu diesem Behuse wird am Tage nach der Ankunft der Auswanderer eine Umfrage angeordnet, bei welcher Gelegenheit ihnen Rath ertheilt wird, wo sie die mangelnden Gegenstände am besten sich verschaffen können.

9. Fürforge für bie Gefundheit ber Auswan-

berer;

:

1

i. i

į

ķ

d

Þ

đ

ì

ij.

3

Ì

ŧ;

ó

Ė

t

ı

;

ŀ

i

j,

10. Berhalten ber Auswanderer an Bord;

11. Schonung ber abgereichten Lebensmittel, — und

12. Berpflegungegettel find genau fo, wie wir folche bereits bei ben Bebingungen bes Teras - Bereins angegeben haben.

13. Preife ber Ueberfahrt. -Die Preife ber Ueberfahrt von Hamburg nach Rio-Granbe, nach Rio de Janeiro, und Petropolis, in Brasilien, nach Galveston und News Orleans, nach Baltimore, Philadelphia und New-York, find je nach ber großeren ober geringeren Bahl ber in Labung liegenden Schiffe verschieden, werben aber ftets auf das billigfte berechnet und find auf Anfrage bei ben herren Schrober et Comp. und beren Agenten ftets zu erfragen. Nach ben Bereinigten Staaten, wohin jest auch Teras zu rechnen ist, wird von jedem Passegier bei Ankunft bes Schiffes ohne Rudficht auf Alter, ein Ropf : ober Armengelb verlangt, welches von ben Stadtbehorben erho-In New Mort beträgt biefes Kopfgelb 31 Ablr., in Baltimore 24 Thir. preuß. Ct. Dieses Ropfgelb wird vor Ginschiffung ber Muswanderer zugleich mit bem Paffagegelb entrichtet. Dhne vorherige Melbung eintreffenbe Auswanderer konnen nicht befordert werden, da die ganze Unternehmung nur auf einer geregelten Grundlage ins Leben tritt, ausgenommen, wenn im Zwischended zufällig noch Raum vorhanden fenn follte.

14. Berficherung ber Passage: Gelber und ber Habseligkeiten ber Auswanderer. — Einer Berordnung bes hamburger Senats vom 26. Marz 1845 gemäß, sind die Unternehmer verpflichtet, die ganze Frachtsumme der Passagiere, und noch überdieß 20 Thir. Pr. Et. mehr auf jeden erwachsenen Kopf, wie auch ben Proviant, versichern zu lassen, damit für die Passagiere

geforgt ift, wenn bem Schiffe ein Unstell begegnet. — Auf gleiche Beise können die Passagiere ihre Habseligkeiten für ihre Rechnung versichern lassen, wenn sie es verlangen. Diese Versicherung kann je nach Umständen zu 1 bis 1½ Pt. geschehen.

15. Fassung ber Contratte und Saftscheine: - Die Contratte und Saftscheine werben nach folgendem Schema

ausgefüllt:

## A. Contratt (mit Gefellichaften).

Bwischen . . . . . . und nachstehenden Auswanderern zu Ueberschiffung berfelben nach . . . . . , ift folgende Uebereinkunft geschlossen worden :

§. 1. Herr . . . , halt zur Werfügung nachstehender Auswanderer . . . . , in . . . . . gutem Zustande befindliches Schiff: . . . . . von . . . Hamburger Kommerz-Lasten, welches . . . . segelfertig und zur Aufnahme von . . . erwachsenen, . . . unerwachsenen Personen unter 12 Jahren und . . . Sänglingen wingerichtet wird. Diese Einrichtung muß übereinstimmend mit dem hier gültigen Auswanderungs-Gesehe vom 26. März 1845 gemacht werden.

S. Den Auswanderern liegt die Verpflichtung ob, ein genaues Verzeichniß ihrer Personenzahl, des Alters, Geschlechts und Standes derselben, wie auch ihrer Religion und ihres Geburtsortes

an ben Agenten, herrn . . . in . . einzufenden.

h. 3. Die Auswanderer verpflichten sich zu Bezahlung folgenber Ueberschrispreise von . . . nach . . . Die Bezahlung ist in preußischen Aresorscheinen ober preußischen Chalenn Ct. bei der Einschiffung zu entrichten, nach dem Kurse von 40 Schilling Ct. oder 1 fl. 45 fr. rhl. für den preuß. Thaler.

§. 4. Das in § 3 erwähnte Ueberfahrtsgeld wird in der Art entstichtet, daß bei Abschluß des vorliegenden Kontraktes für jeden erswachsenen Auswanderer 12, und für jeden unerwachsenen unter 12 Jahren 6 preuß. Thir. Haftgeld an den Agenten, Herrn . . . in . . . , und der Rest der Fracht hier baar bezahlt werden.

S. 5. Gegen bieses Ueberfahrtsgelb ist ben Auswanderern eine genügende und zweckbienliche Berproviantirung auf . Monate, und zwar in derjenigen Quantitat für jede erwachsene Person, oder 2 Kindern unter 12 Jahren gesichert, wie es beisolgender Berpflegungszettel ausweißt. (Siehe Berpflegungszettel beim Teras-Berein.)

S. 6. Das Schiff. . . . muß für die Auswanderer bergestalt hergestellt werden, daß für je 2, 3 oder 4 erwachsene Personen eine Koje oder Schlafstelle von 6 Fuß Länge und 3½, 5 und 6 Fuß Breite im Raume eingerichtet werde; wobei auf das Bestimmteste

dusgesprochen wird, bag in teinem galle mehr als 2 Rejen fich über einander befinden, beibe bauerhaft gemacht find, und feine Guter swifchen ben Schlafstellen ber Paffagiere gelaben werben burfen.

S. 7. Bu Aufnahme der Effekten versprechen die Herren . . . . ben Auswanderern einen kostenfreien Raum von 20 Kubiksuß für jede erwachsene, und 10 Kubiksuß für jede unerwachsene Person, Sänglinge ausgenommen, unter der Bedingung jedoch, daß für jeden weiteren Kubiksuß Raum 10 Silbergroschen oder 35 Kreuzer rhl. baar entrichtet werde.

S. 8. Für gut und sicher eingerichtete Schlaftellen haben bie Herren . . . für eigene Rechnung zu forgen; Bettzeug aber, als: Matragen, Kopftissen, Laken und wollene Decken, wie auch bie nothigen Geräthschaften zum Essen haben die Auswanderer selbst

auf ihre Roften anguschaffen.

h. Die Auswanderer sind verpflichtet, . . . Rage nach . . . . an Bord sich zu befinden, zu welchem Behuse ber Kapitan . . . ben Auftrag erhalt, sein Schiff vom . . . . . an zur Berfügung ber

Auswanderer zu ftellen.

S. 10. Falls die Auswanderer auf den im S. 9 anderaumten Termin nicht eintreffen sollten, verlieren sie nicht bloß das im S. 3 erwähnte Haftgeld, sondern auch noch überdieß eine weitere Summe dis zur Hafte der bestimmten Ueberfahrtsgelder. Ist dagegen das Schiff dei Ankunft der Auswanderer auf den bestimmten Termin nicht fertig, so sind die Unternehmer gehalten, jeder der auswandernden Personen eine tägliche Vergütung von 12 Schilling Hamburger St. (9 Silbergroschen, oder 31 freuzer) dis zum Tage der Einschiffung zu machen.

h. 11. Bom Tage ber Ankunft bes Schiffes . . . in . . . , ift es ben Auswanderern erlaubt, noch 3 Tage darauf zu verweilen, und auf die bis dahin stattgefundene Verpflegung Anspruch zu maschen; nach Berlauf dieser 3 Tage aber mussen sie das Schiff verlassen

und ihrer weiteren Bestimmung entgegengeben.

§. 12. Dem Kapitan bes Schiffes wird von Seiten ber Unternehmer der bestimmte Besehl ertheilt, die Auswanderer mit Gute zu behandeln, vorkommende Streitigkeiten unter ihnen zu vermitteln und genau darauf zu sehen, daß die gehörige Reinlichkeit und Lüstung des Zwischendecks, so wie auch sorgfältige Verpslegung während der Reise stattsinden. Um dagegen auch Ordnung und Sehorsam unter den Passagieren zu erhalten, machen sie sich anheischig, vor Abgang von ihrer Heimath einen Borstand zu ernennen, welcher vorkommende Klagen an den Kapitan zu bringen, und als Vermittler zwischen ihnen und den Auswanderern auszutreten hat.

§. 13. Die Unternehmer . . . . . find ferner verpflichtet, bie

ganze Frachthumme ber Paffagiere für die Dauer der Reise versichern zu lassen. Diese Bersicherung muß dahin lauten, daß der Versicherer sich verbindlich macht, die Kosten zu ersetzen, welche aufzuwenden sind, um im Schadensfalle die Passagiere sowohl während einer etwaigen Reparatur des Schiffes zu beköstigen und zu behausen, als auch um, falls das Schiff seine Reise nicht fortsetzen könnte, die Bestörderung der Passagiere an den Bestimmungsort besorgen zu lassen. Die Deutung dieses Paragraphen ist der am 26 März 1845 von der Hamburger Behörde erlassenen Verordnung zu unterwersen, welche dahin lautet, daß unter der bezahlten vollen Frachtsumme noch weitere 40 Mart Banko (20 Ahlr. preuß. oder 35 fl. rhl.) auf jeden Passagier versichert werden.

g. 14. Bu größerer Sicherheit wird biefer Contrakt doppelt ausgefertigt, wovon einer in ben handen ber Unternehmer, der anbere in Berwahrung der Auswanderer bleibt, zu welchem Behufe beibe Theile, die Unternehmer, und die Familienhaupter und ledigen

Leute bier fich unterzeichnen.

Dbiger Contrakt wird von den Unternehmern jedesmal ausgesfertigt, wenn von der Uebersiedelung einer Gesellschaft die Rede ist, welches ein ganzes Schiff in Anspruch nimmt. Einzeln auswansbernden Familien und ledigen Leuten wird, bei Entrichtung des Haftzgeldes an den Agenten, folgendes Dokument ausgestellt:

## B. Saftichein.

Empfangen von . . . . aus . . . die Summe von . . . als Haftgelb für die Reise nach . . . im Zwischenbeck von . . . erwachsenen Personen . . . über 12 und, . . . Kind . . unter 12 Jahren, im Schiffe . . . . Kapitan . . . . , welches am . . . . fegelfertig und zu Aufnahme der Passagiere eingerichtet ist, an welchem Tage obengenannte Person . . . in hamburg sich einzufinden, und bei Dr. F. Schmitt fich zu melben hat. Der Reft bes Paffagegelbes, mit Inbegriff bes nur in ben Bereinigten Staaten üblichen Kopfgelbes wird bei der Einschiffung in hamburg entrichtet, bei welcher Gelegenheit ben Auswanderern ein Berpflegungszettel eingehandigt wird, auf welchem die Schiffstoft an jedem Tag ber Boche genau angegeben ift. Um unerwarteten Bergogerungen ber Paffa= giere auf der Reise nach hamburg zu begegnen, werden ihnen über ben-oben bestimmten Termin vom . . an, noch weitere 8 Tage bis zu ihrem Eintreffen vergonnt; follte aber diese lettere Frist über-schritten werden, so verlieren sie nicht nur das oben bescheinigte Saftgeld, fonbern find auch verpflichtet, noch eine weitere Summe bis jur Balfte bes bestimmten Paffagegelbes ju bezahlen. gen oben genanntes ober ein anderes taugliches Schiff am feftgeseiten Tage zur Aufnahme der Passagiere nicht hergestellt, so sind die Unternehmer gehalten, jeder kontraktlich übernommenen Verson eine tägliche Entschädigung von 12 Schilling Et. (9 Sgr. oder 31 Kreuzer rhl.) bis zur Einschissung zu bezahlen. An Gepäck hat jeder erwachsene Passagier 20 und jeder Unerwachsene 10 Kubiksus frei; was darüber ist, muß mit 10 Silbergr. oder 35 Kreuzer per Kubiksus bezahlt werden. Im vollen Sinne des Wortes obiger Borschriften und Verpflichtungen übernehmen die Herren Christian Mathias Schröder et Comp. in Hamburg die Besörderung von Auswanderern nach den Vereinigten Staaten, Teras und Brassilien, im der Hossung, das eine auf solche Weise geregelte Versschiffung den Leuten zum wahren Nugen und zur Erleichterung der

Reise gereichen merbe.

¢

ķ

ľ

į

•

ı

ı

ı

ı,

٥

ø

ø

ŕ

ő

þ

ļ

,

İ

ķ

١

ļ

Von Herrn Rob. M. Sloman wird am 1. und 15. jeden Monats eines feiner Pactet ober Postschiffe nach New - York er-Die ju diesem Dienste eigens erbauten, mit hohen geraus migen Bwischenbeden versehenen breimastigen Kahrzeuge haben fich schon seit einer Reihe von Sahren burch schnelle und gludliche Reifen ausgezeichnet, und in prompter Paffagierbeforberung einen allgemeinen Ruf erworben. Die beften und gefundeften Lebensmittel werben ben Paffagieren mabrend ber Reise vom Tage ihrer Unfunft am Bord an bis zu ihrer Ausschiffung am Bestimmungsort in reichlichem Mage gereicht. Die Seefchiffe liegen unmittelbar an ber Stadt, wosetbit fie auch beftiegen werben; wer fich baber bier birett nach Amerita einschifft, entgeht, wie in Bremen, allen Unannehmlichkeiten, Rosten und Zeitverluften, Die durch Mangel ober Unfahige keit der Schiffe, burch zwei oder gar mehrfache Umlabung oder sonflige Beitlauftigkeiten anbermarts fo häufig und unerwartet entftehen. Da nach ben Gesethen ber Bereinigten Staaten Amerika's nur eine gemiffe, nach ber Große ber Schiffe bestimmte, gegen sonft viel geringere Ungahl Paffagiere übergeführt werben barf und bas Gefet keinen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen macht, so befteht ber Preisunterschied nur in ber Berproviantirung.

Wer die englischen Kolonien zum Felde seiner Thatigkeit zu wählen beabsichtigt, reiset am billigsten von hamburg nach England, und von dort direkt nach Quebec, Montreal, St. Johns, oder Frederickton. — Die Reise ift aber insofern beschwerlicher, als der Reisende mehrmals umzupaden genothigt ift, von London aus oft noch eine Landreise dis Liverpool zurückzulegen hat, und bort derengl. Sprache unkundig, vielmals Agenten in die Hande zu sallen gezwungen ist, die seine Unkenntnis oft zu seinem Schaben benutzen. Die Reisenden, selbst die von Hamburg per Dampsschiff nach Hull und von da auf der Eisendahn nach Liverpool zu gehen wünschen,

empfehlen wir bie Bermittlung bes herrn Bernharb Bonig, Steinhoft Dr. 10 in hamburg; in Liverpool, von wo aus die Fortfetung ber Reise in Segelschiffen ftattfindet, bieten fich verschiedene Male in der Boche nach den Hauptplaten Rord = Amerika's Schiffs-Belegenheiten bar, so baß jeber Aufenthalt, wie fo oft in ben beutschen Hafen ber Fall ift, vermieden werden kann. — Bei der Reise nach Amerika über England ift es besonders zu beachten, daß die gefahrlichfte und langwierigste Strede der Reife, namlich die von Samburg burch die Nordsee und ben Kanal, bei einer Reise mit bem Dampfichiffe über England in 40 Stunden zurückgelegt wird, mabrend bei ben hartnactigen westlichen Winden, die im Sommer zu herrschen pflegen, Segelschiffe oft mehrere Bochen auf die Buruck-legung berselben Strecke Weges zu bringen. Damit übrigens kein beutscher Auswanderer in England in Berlegenheit gerathe, übernimmt es herr honig, jedesmal ben Gefellschaften einen zuverlaffigen Führer, ber ber englischen Sprache machtig ift, jur Begleitung nach England mitzugeben, ber bann bafur Gorge tragt, baß nicht allein gute und nahrhafte Lebensmittel in gehöriger Bollftanbigfeit an Bord gelegt, sondern auch gut gekupferte, schnellsegelnde breimastige Kahrzeuge und, was nicht minder wichtig für Auswanderer ift, umfichtige und gefällige Rapitaine gewählt werden. — Golchen Paffagieren, benen baran gelegen, ohne Zeitverluft Eutopa zu verlaffen, ift besonders der Weg über England zu empfehlen, da bie Abreise von Hamburg pr. Dampfschiff von keinem widrigen Binde unterbrochen werden fann, mabrend Segelschiffe nicht felten mochenlang von contraren Binden aufgehalten werden. — Das Paffager gelb per Dampfichiff über England ftellt fich gegenwartig nicht hober, als das jetige birekt von Hamburg. Die Ueberfahrspreise find incl. Betoftigung und Ropfgeld, nach New-York oder Mem-Drleans für Erwachsene 55, für Rinder unter 12 Jahren 45 und für Gauglinge 22 Khlr. Pr. Ct., nach Quebec oder Montreal 48 und für Kinder unter 12 Jahren 36 Thir. Pr. Ct.; Sauglinge borthin find Mit dem Betreten ber Dampffchiffe find die Paffagiere frei von allen weiteren Untoften bis zur Ankunft in Amerika. Von Mero-Orteans nach Galveston gelangt man per Dampfichiff in 24 Zagen für 4 Dollars, weshalb diese Tour auch Auswanderern nach Teras ju empfehlen ift. Das Handgelb beträgt 3 Louisd'or per Ropf. Un Gepack haben Erwachsene 100 - 125 Pfund frei. Ber fich in biefer Beziehung möglichst einschränkt, thut wohl; benn häufig kommt die Salfte der mitgenommenen Sachen ruinirt in Umerika an, und die andere Satfte wird burch bie Ueberfrachtfoffen noch einmal fo theuer, als ju welchen Preifen biefelben Gegenftande neu und beffer in Amerika kauflich find.

Subbeutschen und schweizerischen Auswanderern, die nicht über Hamburg oder Bremen überzusahren gedenken, stehen die 4 Hafen Havre, Antwerpen, Rotterdam und London zur Auswanderung offen, für welche in Mainz Spezial-Agentu-

ren errichtet find.

Fur Savre be Grace hat die General = Agentur ber Dampf= und Segelpostschiffe zwischen Havre und New Vork Herr Bashington Finlan, und ift in biefer von ber Großherzogl. Beffischen, R. Wurtembergischen und R. Baperischen Regierung anerkannt. Die Gigenthumer ber 16 regelmäßigen Poftichiffe: Burgunby, Ubmiral, Baltimore, Argo, Burich, New-Dort, Utica, Splendid, Silvia de Graffe, Louis Philippe, Saint Nicolas, Ducheffe d'Drleans, Jowa, Bavre, Oneida und Bavaria, welche mahrend bes ganzen Sahres hindurch ben regelmäßigen Dienst alle & Tage zwischen Savre und New-York verseben , haben die bisher von 3. Barbe in haure beforgte Ugentur aufgehoben, herrn Finlay als ihren einzigen haupt = und Spezial-Ugenten für Deutschland und die beutsch - franzosische Granze ernannt, und ihn zugleich ermachtiget, in allen beutschen Staaten nach Belieben Unteragenten zu ernennen, die allein berechtigt find, Bertrage mit Auswanderern fur Diese Postschiffe, welche Die einzige regelmäßige Linie zwischen Savre und New-York bilden, abzuschlie-Ben. Die Agentur in Havre und fur das Innere Frankreichs wurde ben Herren Pailette u. Comp. baselbst übertragen, und untergieben fich biefelben ber punktlichsten Beforgung ber Aufnahme und Beforderung der Auswanderer. — Die Vortheile ber Postschiffe por andern gewöhnlichen Segelschiffen, es fepen Briggs ober Dreimafter, bestehen: 1) in ihrer regelmäßigen Ubfahrt von Savre aus bas ganze Sahr hindurch; 2) in der Bequemlichkeit, welche bie Auswanderer in ihrem hohen und geräumigen Zwischenverbeck finden, während die meisten andern Schiffe nur niedrige und folglich ungesunde Zwischenverdecke haben; 3) bei ben außerordentlich furzen Ueberfahrten, welche fie feit ihrem Entstehen machten, und beren Grund zum Theile ben gebiegenen Kenntniffen ihrer Rapitaine im Seefache beizumessen ift , zum Theil deßhalb , daß die= felben immer die Fahrt zwischen Havre und New-York machen, und zwar mit Mannschaften nicht nur auserlesener Seeleute, sonbern auch um ein Drittheil ftarker, als auf ben beften amifchen Europa und Amerika segelnden Rauffahrteischiffen, mas burch ein Certifitat vom amerikanischen Konful zu Havre bestätigt ift; 4) in ihrer überfluffigen Berproviantirung an gutem sugen Brunnenwaffer und an Holz fur den Ruchenbedarf; 5) in der fortwährenden Erfebung von Postschiffen, welche einige Reihen von Jahren gebient

haben, burch neue, wo moglich noch vorzüglichere, wäh: rend die Mehrzahl anderer Fahrzeuge, welche in ber Fahrt zwischen Havre und New-York find, aus alten Schiffen bestehen. — Andere Bortheile außer den genannten', kommen bem ganzen Reisewege über Havre zu gute, z. B. die geringere Seegefahr und die ftets freie, burch keinen noch fo ftrengen Binter gehemmte Abfahrt, da bie Schiffe von Bavre aus unmittelbar ben atlantischen Drean befahren ; während von Samburg, Bremen, Rotterbam und Untwerpen aus erft bie besonders im Fruhlinge gefährlichen Nordseekuften zu paffiren find, aus welcher Urfache die Ueberfahrt von genannten Bafen nach Rem-Bort nicht nur gewöhnlich viel langer bauert, als von Savre aus, sonbern auch teine fo großen und fur Muswanderer alle Bequemlichkeit und Sicherheit barbietenben Fahrten, als genannte Postschiffe borten einlaufen, als wie zu Havre. Bu biefen bier erwahnten Borgugen ift noch ber weitere hinzugufügen, baf alle Contrafte, welche von herrn Fin la p ober von feinen Unteragenten fur die Ueberfahrt auf Poftschiffen abgeschloffen werben, von ben Stellvertretern ber Poftschiffseigenthumer in Havre, zu Folge berjenigen Bollmachten garantirt find, welche Finlay bei ben oben= ermahnten Staatsregierungen niebergelegt hat. Gine Garantie, bie für deutsche Auswanderer deßhalb noch von größerer Wichtigkeit ift, als fie im Nothfall fich ebensowohl an die Stellvertreter ber Poftschiffseigenthumer in Havre, als auch an lettere felbst in New - York menden konnen, mabrend bie Contrakte mit andern Auswanderungs= Agenten blos biejenige Garantie barbieten, welche fie selbst eben nur personlich zu geben im Stanbe find, indem fie, als die Stellvertreter von Schiffsmattern, welche größtentheils teine eigenen Schiffe befigen, auch dem Auswanderer die Erfüllung ihrer Contrakt : Berbinblichkeiten nicht zusichern konnen, welche ber Paffagier in seiner Beimath mit bem Unteragenten abgeschloffen hat; Rontrakte bingegen, welche mit Finlan ober feinen Unteragenten abgeschloffen werben, haben gang biefelbe Rechtstraft, als waren fie unmittelbar mit ben Postschiffeigenthumern contrabirt worden.

Man hat in neuerer Zeit in Deutschland den Grundsat aufgestellt, daß es weit zweckbienlicher senn wurde, deutschen Rhe=
dergesellschaften den Borzug zu geben, hingegen ausländi=
schen Agenten den Betrieb des Auswanderungsgeschäfts soviel als
möglich zu verdieten. Letteres hauptsächlich darum, weil viele glau=
ben, daß den deutschen Staaten dadurch zu viele Kapitalien entzo=
gen wurden. — Solche irrige Meinungen und Ansichten versehlen
aber den Hauptzweck, auf den es eigentlich ankömmt, nämlich daß
ber Auswanderer von der Heimath bis zu seiner Ankunst in New=
Dork oder New=Orleans ganz gesichert seine. Wenn der Auswanderer

mit einem ber verschiebenen Agenten bes Beren Fin lan in Deutschland einen Ueberfahrte-Bertrag abschließt, so hat diefer diefelbe Kraft, als ware er von dem Posischiffs : Eigner in New : Pork felbst abgeschlossen. Bon seiner Heimath also bis zu seiner Anlandung in Amerita besitzt er das Mittel, seine Rechte gegen die Schifffahrtsgesellschaft geltend machen zu können. — In anderen Safen werden die Bertrage mit beutschen ober bollanbischen Saufern abgeschloffen, welche ihre Auswanderer nicht immer auf eigenen Schiffen befordern, und bas Schickfal von Lausenden deutscher Auswanderer oft in die Hande von Ravitainen legen, welche ihnen nicht immer bekannt find, nach Jahren erft einmal wieder in benfelben Hafen einlaufen, und bem Rheder burchaus keine Berantwortlichkeit schuldig find. — Die Ungelegenheit der Groß- Bimmerer, Auswanderer im Großherzogthum Hessen, liefert den schlagenden Beweis, wie wenig der Auswanderer geschützt ift, wenn der Rheder und der Rapitain es nicht aufrichtig mit dem Auswanderer meinen. — Die Kapitaine und die Equipage auf ben Postschiffen zwischen New- Dort und Savre steben unter ber unmittelbaren Controle ber Herrn Posischiffe : Eigner in New : Work. und ber Confignateure in Savre. Die Handlungen ber Unteragenten fiehen wieder in Finlans Controle und fo ift in feiner Agentur auch für deutsche Auswanderer jede mögliche Sicherheit geschaffen. Daß eine folde Organisation nicht burch solche finanzielle Ruchsichten, welche man wegen des Staatsreichthums in Deutschland ziehen mussen zu können glaubt, aufgewogen werden kann, ist wohl nicht in Abrede zu ftellen. Dhnehin ift aber auch bis jest ber Beweis nicht geliefert worden, daß ben beutschen Staaten burch die Betreibung bes Muswanderungsgeschäftes von Seiten auslandischer Agenten wirklich diejenigen Rachtheile verursacht wurden, welche man burch unrichtige Berechnungen und Voraussetzungen in öffentlichen Blattern gel-Much biejenigen Gelber, welche bie Bremer tend zu machen sucht. und hamburger Agenten bem Auswanderer abnehmen, fließen größtentheils in die Bande amerikanischer Kauffahrer, und mas die Betreibung der Agentur in Deutschland selbst betrifft, so genießen Finlay's Agenten bei weitem nicht die Rimessen, als es bei vielen andern Schifferhebern ber Fall ift, beren Agenten fire Preise von bem Safen ab erhalten, auf welche fie nun alle Spesen und Provisionen häufen, und dem Auswanderer dann berechnen. Daher benn auch die Legion von Agenten in Deutschland, von denen wir viele kennen, die eine Beitlang Finlan's Agentur mitbetrieben, und folche blos aus dem Grunde nieberlegten, daß fie bei ihm nicht den Ruben erzielen konnten, welche andere Rheder ihnen in Händen ließen, und wir könnten mehrere namhaft machen, welche geradezu erklarten, nicht unter 10 bis 15 fl. per Kopf mit einem Haupt-Agenten ober Rheder arbeiten

gu wollers woraus man fich einen Begriff machen tann, wie febr

bie Muswanderer von biefer Seite migbraucht wurden.

Die Centralisation bed Finlanischen Geschäfts in Mainz und die regelmäßige Betreibung beffelben vermittelst der Agenten geben demselben eine großartigere Stellung, als wie anderen Auswanderungsgesellschaften, deren Agenten im Stillen arbeiten, und sich unter einander gar nicht kennen. Daher kommt es denn auch, daß seine Agentur in Deutschland angeseindet und von der Conkurrenz als gefährlich bezeichnet wurde, was Herrn Finlan zu der Erklärung veranlaßte, eine Prämie von 1000 fl. für die Armen des Wohnorts der resp. Behorde zu zahlen, bei welcher der Beweis gestiefert werden wurde, daß er irgend einen der Auswanderer, welche vor dem Erscheinen des neuen Passagier-Geses mit ihm oder seinen Agenten Aktorde zu niederen Preisen abgeschlossen, nicht genau zu den im Aktorde stipulirten Preisen befördert, oder daß er von irgend einem berselben auch nur 1 Heller Rachzahlung verlangt oder erhalten hätte.

Bur naheren Uebersicht ber weiteren Bortheile, welche die Finlaufche Special Agentur beutschen Auswanderern angedeihen laffen will, erwähnen wir noch folgender Bedingungen über die Urt ber

Beforberung auf ben Savrer : New - Yorker Postschiffen :

Da die Postschiffe regelmäßig den 1., 8., 16. und 24. eines jeden Monats absahren, so durste es im Interesse des Auswanderers nothwendig senn, daß seine Fahrt dis Havre so geregelt sen, daß er dorten nicht ausgehalten werde, und daß dessen Aufenthalt nicht langer als höchstens zwei dis drei Tage währe, welche Zeit zur Vorbereizung seiner Abreise und Einrichtung auf dem Postschiffe wohl für ihn nothig ist.

Bu biefem Ende hat Hr. Finlan folgende Einrichtung mit ben rheinischen Dampfschifffahrts Sefellschaften zur Fahrt von Mannheim, Worms, Mainz, Bingen und Coblenz bis Rotterbam, und berjenigen von Rotterbam bis Havre wegen Beforderung von Aus-

wanderern getroffen:

Die Dampsichiffe von obenerwähnten rheinischen Absahrtspläten geben sur Mannheim, Mainz, Bingen und Coblenz 4-mal im Monat, je nach seinen monatlich veröffentlichten Fahrplänen nach Rotterdam ab, und legen diese Dampsschiffe die Reisestrecke innerhalb 2½ Tagen zuruck. In Rotterdam wird übernachtet, und ben solgenden Tag (gewöhnlich den 4., 12., 20. und 27. eines jeden Monats) die Reise mit den Dampspaketbooten nach Havre fortgesett. Die Reisenden treffen demnach immer den nachstolgenden Tag in Havre ein.

In Havre angelangt, muffen bie Passagiere sogleich das Dampf- schiff verlassen, und sich auf bas Agentur Bureau ber Herren Pai-

lette und Courp. bafeloft verfügen. - Auch hier wird ihr Reisegepack toftenfrei an die Douane und an bas Poffchiff gebracht, und tonnen fie bas für fie bereit liegende Postschiff sogleich besteigen, sich barin einrichten und wohnen, haben sich im Uebrigen nach ber bier ander-

seitig beigefügten Schiffsordnung zu richten.

Was die Reise zu Land nach Havre betrifft, so liegt es naturlich im Interesse bes Auswanderers, insbesondere aber solcher, welche mid zahlreicher Familie-reifen, daß sie diefe Landreife eben so angenehm, ale auch mit Gicherheit für ihr Reifegepad machen: - Wir glanben beshalb nichts befferes thur zu konnen, als folden Auswanberern ben wohlmeinenben Rath zu geben, mit Juhrleuten fich nicht einzulaffen, ober gar mit benfelben eine Uebereinkunft gur Fahrt nach Davre ju treffent, fondern fich vielmehr vorher an Heren Kinlan's in ber Schweiz und an ber Grange Frankreiche wohnende Unteragenten, bie herren: C. Fischer in Bafel, Wierz und Klent in Bafel, Berbinand Scherb in Robrichad, Josef Baar in Forbach, R u. D. Dreifus in Beißenburg, Gebr. Dswald und Duer gas u. L'Eveque in St. Louis ju wenden, welche ihnen Auhre leute anempfehlen werden, zu denen der Auswanderer das unbedingtefte Bertrauen faffen tann, und welche eben fo fehr fur bus Wieht ihrer Passagiere, als auch für deren Bagage besorgt senn werden.

Die so niedern Fahrpreise auf Diligenzen und Eisenbahnen bis Sabre feben ben einzelnen Auswanderer, sowie größere Fumitien in ben Stand, fich biefer eben fo angenehmen als schnellen Reifemittel bebienen zu konnen, durch welche fie etwaigen Befchwerben und Unsannehmtichkeiten überhoben werben, welchen fie burch langfameres

Reifen mit Fuhrwagen ausgeseht find.

Die Direktionen der Messageries Royales und Messageries generales, sowie in Straßburg die Messagerie J. Henry find gleich: gewernies, sowie in Siempourgoit andichten Frankreichs in seinem Ras-

men Rontrakte mit Auswanderern abzuschließen.

Für die Beforberung von Reisenden bitbet Strafburg, welchesin ununterbrochener Berbindung mit Deutschland und ber Schweiz fteht, insbesonders burch feine Eisenbahnen, gleichsam ben Mittels' punkt zur Reise nach Habre. Auswanderer tomen fich baher auf blosem Plate an seinen Agenten Herrn F. Stubhammer wenden; welcher lettere mit ben Postschiffen schon seit mehr ale 10 Jahren in Berbindung fleht, und fich hierdurch ein großes Bertrauen bei den Pofte! Der Auswanderer wird in ihm! schiffeigenthumern erworben hat. einen stets redlichen und freundlichen Unterweifer finden.

Die in erwähnter Schiffsordnung angebeuteten Lebensmittel zum

Seeproviant-bestehend in :-

t

für Rew- York 40 Pfund Bwiebach 5. Pfd. Reis, 5. Pfd. Meth, 30 \*

4 Pfb. Butter, 14 Pfd. Schinken, 2 Pfd. Salz, 1 hektoliter Kartoffeln, (circa 200 Pfd.) und 2 Lit. Effig;

für New Drleans 10 Pfd. Zwieback und & Hekteliter Kartoffeln mehr, haben die Passagiere vor ihrer Abreise von Havre
sich selbst zu stellen, oder sie können auch gegen Bezahlung
des Betrages von 45 Franken (21 st.) für New-Pork, und
50 Franken (23 st. 20 kr.) für New-Orleans bei den Herren
Pailette et Comp. in guter Qualität in Empfang genommen werden. Das Kochgeschirr, sowie Messer, Gabel, Lössel und Teller haben die Passagiere sich gleichsalls
selbst zu stellen.

Es wird rathlich seyn, dem Reisenden anzuempsehlen, daß er sich nicht mit zu viel Lebensmitteln, wie z. B. Iwiedad und Kartosseln belästige. Ist derselbe mit Butter und geräucherten Schinken versesen, so sindet er alles Uebrige in Havre eben so billig, und wird ihm nothigensalls auch dieser Seeproviant bei den herren Pailette et Comp. in havre für 31 Franken (14 st. 28 kr.) für New-York, und für 36 Franken (16 st. 48 kr.) für New-Vrleans geliesert.

Die Paffagiere haben von ben Ginschiffungsplagen rheinabwarts über Rotterbam, Savre bis New - York 2 Centner für jeden Erwach-

fenen und 1 Gentner fur jedes Rind Reisegepad frei.

Die Ueberfahrtspreise auf Postschiffen, die im Juni 1847 auf 112 fl., für Erwachsene, und 80 fl. für Kinder unter 10 Sahren ge= stiegen waren, belaufen sich gegenwartig auf 85 fl. für Erwachsene, und 60 fl. für Kinder über 1 Sahr und unter 10 Sahren, ohne Roft, von Mannheim bis New-York; wobei freier Transport von 200 Pfund Reisegepad und bas Ropfgeld in Amerika einbegriffen; Sauglinge unter 1 Jahre find frei. — Bis Rotterdam haben die Passagiere ihren Plat im dritten Plate der Dampfschiffe obne Roft; auf bem Dampfichiffe barf nicht getocht und auf dem Berbede die Granzen des 3. Plates nicht überschritten werben. Die Rosten ber Garantie und die Gebuhren am Lobith fur den freien Durchzug ber Personen, so wie des wirklichen Reisegepades durch die Nieder= lande, hat Finlan zu tragen. Die Folgen unrichtiger Ungabe ober einer Berheimlichung ihrer Effekten und Baaren fallen ben Eigen= thumern derfelben zur Laft. Die Paffagiere haben jedoch ihr Gepack felbst zu übermachen, indem für Berwechselungen, Entwendungen u. . f. w. nicht gehaftet wird. - In Rotterdam muffen die Paffagiere sogleich nach der Anlandung das Dampfschiff verlassen und in der Stadt bis zu dem bestimmten Abfahrtstage nach Savre, welcher immer fo festgeset wird, daß er sich unmittelbar an die Unkunft in Rot= terdam anschließt, und daß der Aufenthalt in letterer Stadt bochstens 2 Tage betragen fann, auf ihre Koften logiren. Dagegen werden

ihre Effetten für sie koftenfrei von dem Dampfichiffe auf bas Savrer Dampfpaterboot gebracht. Bon Rotterbam nach Savre erhalten die Reisenden ihre Billets bei ben Berrn Schmibt et Comp. in Rotterbam für ihren Plat auf bem Dampfpaketboote mit Berkbfligung, und mit freiem Transport von 2 Centner Reifegepace per In Savre muffen bie Paffagiere nach ber Unkunft im Safen sich mit ihren Effekten sogleich ausschiffen und konnen, wenn thunlich, sogleich an Bord bes für ihre Ueberfahrt bestimmten Postschiffes geben, fich einrichten und wohnen, jedoch nicht tochen und rauchen, fo lange basfelbe im hafen liegt. Der Eransport bes Reisegepades unmittelbar von bem Dampfpatetboote auf bas ameritanische Schiff, unter Aufficht ber Douane, wird von ben Berrn Pailette et Comp. in Savre kostenfrei fur die Reisenden besorgt. Fur Sicherung bes Reisegepades gegen ganglichen Verluft burch Schiffbruch auf ber Seereife von Havre nach Rem = Port hat ber Affordant eine Affekurang= Pramie von 18 dem Agenten, außer bem mit ihm schon bedungenen Ueberfahrtegelbe, zu entrichten; wofür ihm, beim ganglichen Untergange des Reisegepactes, die versicherte Summe burch die Berren Pailette et Comp. in Savre ausbezahlt wird. Die schon weiter oben genannten Lebensmittel, fowie bie bagu nothigen Sade, Gefage und Rochgeschirre haben die Reisenden sich selbst anzuschaffen und vor der Abfahrt bes Schiffes in Savre aufzuweisen, wibrigenfalls fie vom Schiffe gurudgewiesen werben, und fhre Plate auf bem Schiffe verlieren. — Die-Abfahrtstage von Savre, refp. von Mannheim und Rotterdam, werben ben Affordanten genau bestimmt. Gollte ber Paffagier ohne fein eigenes Berschulben in Dannheim ober Rotter bam (hobere Gewalt nicht ausgenommen) langer als bis ju bem genannten Abfahrtstage sich aufgehalten sehen, so hat jeber Erwachsene eine Entschädigung von 42 fr. und jebes Rind über 1 und 10 Jahren eine Entschäbigung von 28 fr. taglich für Koft und Logis anjufprechen, welche benfelben in Dannbeim von Berrn S. Claafen, Infpettor ber tolnischen Dampfichiffegefellschaft, und in Rot= terdam burch die Agenten, die Herren Schmith et Comp. daselbst ausbezahlt werden. Bei seiner Unfunft in havre hat ber Passagier sich fogleich auf bem Bureau ber herren Pailette et Comp. bafelbst zu melben, wo ihm alsbann bas Pofischiff, welches langstens binnen brei Tagen nach bem in biefem Bertrage feftgefetten Abfahrtstage (hobere Gewalt nicht ausgenommen) in die See geben muß, bezeichnet werden wird. — Bahrend biefes etwaigen Aufenthaltes, hat jeder Paffagier fich felbst zu verköftigen. Rach bem 3. Tage bis jum Abgange bes Schiffes, haben bie Paffagiere eine Entschabigung von Gin und einem halben Franken taglich für Erwachsene und einem Franken für Rinder über 1 und unter 10 Jahren anzusprechen. Gollte

rudgegeben. — Die von ben Agenten ber Herren Pailette et Comp. aktorbirten Passagiere, besonders die von Rotterdam Kommenden, haben sich sogleich nach ihrer Ankunft in Havre auf dabselbe Bureau zu verfügen, um eingeschrieben zu werden. Beim Ausladen aus dem Dampsichiss soll Jeder seine Effekten nachzählen und dabei bleiben, bis alles wieder eingeladen ist. — Wer dies unterläst, hat sich die nachtheiligen Folgen selbst zuzuschreiben.

18. Benn bas Schiff aus bem Safen gefahren ift, haben fich alle Passagiere auf bas Berbed zu begeben; die Ramen berselben wers ben bann nach der Liste aufgerufen; Jeber gibt Antwort und steigt

fofort ins 3wischenverbed binab, bis nach geendigtem Appell.

19. Alle biefe Anordnungen find einzig und allein zum Besten und im Interesse ber Passagiere, zu ihrer Sicherheit, Bequemlichkeit und Gesundheit getroffen. — Der Kapitain darf also mit Recht
erwarten, daß er nicht in den Fall kommen wird, strenge senn zu
mussen, und hofft von der Klugheit und Ordnungsliebe der Passagiere, daß gegenwärtiger Schiffsordnung in allen Stucken nachgekommen werden wird, besonders im Betress des §. 14, weil durch
Uebertretung desselben die schlimmsten Folgen für Alle zu erwarten sind.

Seit dem Monat Mai d. J. ift die Haupt-Agentur ber neu ins Leben getretenen transatlantischen Doftbampffdiffahrtelinie zwischen Sabre und Rem Dort von Seiten ber Direktoren, ber Herren A. Herout, de Handel et Comp. in Savie, herrn Bafbington Finlan übertragen worben, und schließt berfelbe Ueberfahrts : Bertrage für diefelben ab. Die 4 Dampffregatten: Union, Philadelphia, New-York und Missouri, jede von 450 Pferbefraft und 1800 Tonnengehalt, welche ben Dienft zwischen Havre und New-York versehen, gehoren der franzofischen Kriege-Marine an; find auf den Werften und unter der Leitung der franzo= fischen Marine = Ingenieure erbaut, und zeichnen fich burch ihre Die Direktion hat nichts in der Solidität und Schnelligkeit aus. Ausstattung versäumt, und es wird der Reisende jede Bequemlichkeit ber Einrichtung, sowie gute Tafel finden. Die Abfahrten finden regelmäßig 2 mal in jedem Monat statt, und legen die Reife nach New Mork durchschnittlich in 15 Tagen zurück.

Der Preis des 1. Plates beträgt ab havre 500 fl. — Der 2. Plat wird für die Dienerschaft der Passagiere des 1. Plates reservirt. — Für den 3. Plat (Zwischendeck) sind die Preise je nach den Stations : Platen in Deutschland, der Schweiz, Holland, Belgien und Havre tarisirt, und betragen ab Mannheim, für Erwachsene über 10 Jahren 160 fl.; für Kinder über 1 Jahr und unter 10 Jahren 90 fl.; Kinder unter 1 Jahre sind frei; wobei die Kost von Mannheim die New Port zu Schiss inbegriffen. — Das

Bwischender, welches 300 Personen fast, ift in 2 Raume eingetheilt, wovon der eine zu Schlafftellen sur Manner, der andere für Frauen eingerichtet ist. — Die Schlafstellen sind für je 2 Personen mit Matrazen und Decken versehen. — Die Passagiere dieses 3. Plates erhalten täglich: Frühstüd, bestehend aus Kasse und Zwiedack; Mittagessen, bestehend aus Suppe, Gemüse und Fleisch, nehst einer halben Flasche Wein; Abendessen, bestehend aus Fleisch und Gemüse, nebst einer halben Flasche Wein. — Für freie Bedienung, Verpstegung und Medikamente ist gleichfalls gesorgt, und jeder erwachsene

Paffagier hat 200 Pfund Reisegepace frei.

Die Afforde für herrn Finlag beforgen, für 28 ürtem berg · beffen tonzeffionirte Agenten; in Stuttgart : bie herren S. F. Sich et Comp.; in Beilbronn: Br. G. F. Gfell; in Goppingen: Dr. C. P. Bed; in Reutlingen: Hr. Em. Mittler, und in Mergents-heim: Hr. E. Banbbed. — In Bapern bestehen mit Genehmigung der treffenden R. Rreis- Regierungen folgende Agenturen: in Banteuth: (fur Dberfranken und die Dberpfalz) Gr. Jul Bagner; in Bamberg: Hr. I. E. Hopfel; in Nurnberg: Hr. Chr. H. Meftmann; in Regensburg: bie herrn Fren und Ringler; in Umberg: Hr. J. U. Meper; in Schweinfurt: Hr. F. G. A. Pollig; in Rothenburg a.b. E: Br. 3. G. Lepholbt; in - Afchaffenburg: or. 3. Ernft; in Unebach: Dr. D. Deder; in Rigingen: herr R. Beo; in Donauworth: Ganeler Cobn; in Augeburg: Dr. R. Dietz; in Rempten: or. A. Leipert; in Bohr: Dr &. 3. Sidenberger; in Diltenberg: or. 3. Sufnagel. - Fur Baben, de Agenten; in Karleruhe: Stempf und Widmann; in Mantheim: bie Agentur ber Colner Dampffchiffe; in Beibelberg: Dr B. Fries; in Bretten: Br. Ih. Paravicini; in Deftringen: or. M. Gifig; in Brudfal: or. 3. B. Engel hard; in Achern: fr. F. S. Steinrud; in Freiburg; Dr. 28. Bouginl; in Pforzheim: Dr. C. Ricker, in Buchen: Br. B. J. Surfert. - In Aranffurth a. M. Gr. E. 8. Benfchtag.

Für Antwerpen und Rotterdam hat sich zu Mainzein "Berein zu Beforderung deutscher Auswanderer nach Amerika", für gemeinschaftliche Rechnung unter sollbarischer Sewährleistung im Jahre 1843, bestehnt ausden herren Dr. G. Streder in Mainz, Unt. Jos. Alein in Bingen und Jos. Stod in Kreuznach, gebildet, welcher sein Domizil auf dem Hauptbureau in Mainz gewählt hat und nicht allein Reisende nach Amerika befordert, sondern auch durch eigene, in den Seehäsen angestellte Agenten die Einschlffung der Passagiere und deren Gepäcke, sowie die Lieserung der Lebensmittel übers

wacht, um bie Auswanderer gegen fiblichte Behandlung und Beima von britten moglichft ju fchugen; jugleich haben biegenannten Berren unter ihrer gemeinschaftlichen Kirma ein Saus in Antwerpen gegrundet, welches bis jest bas einzige deutsche in ben hollandifthen, belgischen, franzosischen und englischen Safen ist, welches sich mit ber Beforberung beutscher Auswanderer befaßt, und die Procura besselben ben herrn Moriz huger und Rarl Ahlborn übertragen. Die Ausführung ihres Unternehmens grundet fich auf vieljahrige Erfahrung, auf eigene Anschauung, und auf bundige Bertrage, die sie im Interesse berjenigen, die fich ihrer Bermittelung anvertwuen, in ben verschiedenen Geehafen (Antwerpen, Rotterdam und Havre) mit den Schiffs=Rhedern und Befrachtern abgeschloffen haben. Auf ben Grund dieser Urkunden konnen Reisende und Auswanderer regelmäßig und vorzugsweise auf die schnellfte und bequemite, gewiß barum! auch schon auf die billigfte Beforberung nach News Vork und Rew Drleans, sowie nach ben ubrigen Bafen von Mord-Amerika und Brafilien burch ibre Bermittelung ficher rechnen. Die große Anzahl ber von ihnen bis jett beforderten Auswanderer, welche jahrlich 4000 Personen erreicht bat, im Sahr 1846 aber 7000 Personen überstieg, von denen nicht bie geringfte Rlage eingieng, beweißt jur Genuge, daß ihr "Berein" alle nowigen Garantien bietet, und volles Bertrauen fich allaemein erworben bat. Congeffionen gu Betreibung bes Auswanderungsgeschäftes find ihnen von den Regierungen von Baben, Babern, Churbeffen, Frankfurth, Deffen Darmftadt, Naffau, Preußen, der Schweig und Burtemberg, ertheilt worben, und fie haben bie mue Sicherheit der Auswanderer vorgeschriebenen Kautionen gestellt.

Die Uebersahrts - Berträge werben nach bestimmten Formularen unter Bebingungen, die mit den Finlauschen sastigenau übereinstimmen und von den nach verzeichneten Tgenten ausgegeben werden, gegen Bahkung eines Aufgeldes von 10 fl. für Erwachsene, und 5 fl. für ibde Kind, welches später an dem Betrage des Passageldes in Abzug gebracht wird, oder der ganzen Preise für die bedungenen Plätze, mit oder ohne Lebensmittel, abgeschlossen. Die Uebersahrts - Preise im Iwischenden, ohne Seeproviant, werden von Mainz oder Binzgen aus gerechnet, und sind mit den von Herrn Finlay gestellten

übereinstimmend.

Die Agenten biefes "Bereins zu Beforderung beutscher Auswanderer" sind, für Baben: Herr Ernst Glod in Karlbruhe, Hauptagent; herr Louis Reichart. — Für Rhein-Bayern: herr Louis Merdle in Speper, Haupt-Agent. — Für. Churhelfen: He. S. M. Benbeim in Fulda; G. W. Destin Hanan.

— Mir Brankfarth a. M.: Hr. F. S. Bishm, Sohn; S. G. Sobnlein. — Für heffen : Darmstadt: Bereins : Bureau in Mainz; A.J. Klein in Bingen; P. H. Leber in Darmstadt; Louis Rohl in Geresheim; Gemeinde-Einnehmer Moller in Neustaht, im Obenwalde; Ph. Steiner in Worms; Karl Lebning jun. in Bubingen, und Gemeinde: Einnehmer Schafer in Grunberg. - Für Naffau: Herr J. R. Lembach in Biberich. - Bur Preußen: herr Jos. Stod in Rreugnach; Ban Da nen et Comp. in Koln; &. von der Trappen in Rieder= 28efdl, und Ferd. Saarhaus in Elberfeld. - Fur bie Schweig: Bert Ferd. Kauffmann in Bafel; - und für Burtemberg: Gert Louis Wolffel in Stuttgart, Haupt-Agent; Ferd. Georgii

1

į

į

١

in Balm, und Ferd. Koch jun. in Beilbronn. Der außerordentliche Andrang Auswanderungsluftiger nach Antwerpen veranlaßte die belgische Regierung, den Befehl zu erlasfen, daß feinem Musmanderer in Belgien die Durchwife gestattet werbe, wenn er nicht die hinlanglichen Reitemittel, nämlich 200 Franken ober 53 Thir. fur jeden Erwachsenen und 150 Franken ober 40 Thir. für Kinder unter 16 Jahren, an der Granze baar vorzuweisen vermoge. Diese Berordnung ift durch die traueigen Erfahrungen bes vorigen Sahres hinlanglich motivirt, indem Leute obne Subsistenamittel und ohne bestimmte Bertrage, nach welchen ein geeignetes Sandlungshaus ober beffen Ugenten in Deutschland sowohl die Ueberschiffung nach einem überseeischen hafen, als auch die Verköftigung und Verpflegung der Auswanderer mabrend ber Reife burch das Conigreich Belgien bis zu ihrer Ginschiffung in Antwerpen übernommen haben, fich aufs Geradewohl zur Ueberfahrt nach Amerika anschickten, welche bann, in ben hafenstädten angelangt, von den Behörden in ihre Heimath wieder zurückgewiesen werden mußten.

Musmanderern, welche fich in Tenneffee anzufiedein beabfichtigen, empfehlen wir befonders die Bermittelung bes Beren Dr. Streder in Maing, ber in Berbindung mit anerkannt foliden Baufern und einzelnen Mannern in New-York und Untwerpen unter bem Namen: "Tennessee = Colonisations = Com= pagnie" eine in ben Bereinigten Staaten bestehente Aftiengesells schaft gebildet bat, beren Betheiligte mit ihm zugleich bie Garantie für die Erfüllung der den Ansiedlern in ihrem Plane gebotenen Bebingungen übernommen haben. — Bur Bilbung einer größern selbstständigen beutschen Niederlassung hat die Gesellschaft in dem Ranton Morgan, in Oft-Tennessee, einen bedeutenden Landstrich von 180,000 Ucres = 288,000 Morgen wirklich angetauft, weiteres Land für ben Antauf gesichert und ein zu ben nothis

gen und nuplichen Ginrichtungen und Borbereitungen binreichenbes Rapital bereits baar eingeschoffen. Jede anfiebelungsluftige Familie kann bis zum Belauf von 500 Acres brauchbares, jedoch noch unbebautes Land, welches bie Unfiedler fich an Ort und Stelle gufammenliegend felbst auswählen konnen, ju 24 fl. per Acre gegen baare Bahlung erhalten. - Um ben Anfiedlern in Tenneffee ben Anfang ju erleichtern, und Beit zu einer zwedmäßigen Auswahl und Gin= richtung ihres kunftigen Besithums ju geben, werden von ber Gefellschaft schon vor ihrer Unkunft Unstalten getroffen, ihnen baselbst sofort und für die ersten 3 Monate unentgeldliches Unterkommen zu verschaffen, bis fie ihre eigenen Blodhaufer fich erbaut haben. Hierzu werden aus der Sägemühle die nothigen Balken, Bretter n.f.w. und aus der Mahlmuble Mehl zu ben koftenden Preisen abgelaffen; nur find die Anfiedler verpflichtet, fogleich ihre eigenen Saufer zu errichten, sowie ihre angekauften gandereien zu klahren, zu bebauen und ju gehöriger Beit einzufden. Die Roften biefer erften Ginrichtung 'und des Unterhaltes bis zur eigenen Ernote erfordern für jede Familie ein banres Rapital von 175 bis 300 fl., je nach ihrer Große, für einzelne Personen ungefahr 50 fl., ohne beren Befig keine Anfiedler in der Niederlassung angenommen werden konnen. und Weinbauer, Bimmerleute, Schreiner, Wagner, Muller und Muhlenbauer, Backer, Bierbrauer, Schuhmacher, Schneiber und Sattler werben bort Arbeit und gute Rahrung finden, vorzüglich wenn fie zugleich Ader : und Beinbau, fowie Baum : und Bieh : zucht verstehen. - Im unerwarteten Tobesfall eines der Kamilienhaupter wird die Gesellschaft dafür forgen, ben einzelnen Familien möglichen Schutzu gewähren, und bie nothigen Mittel zu geben, burth Fleiß und Sparsamkelt ihr Fortkommen zu finden. — Hinfichtlich ber politischen und religiofen Berhaltniffe kann ber Unffedler in keinem Staate großere personliche Freiheit und freundlichere Gekinnungen bei den Bewohnern finden, als in Tennessee. find, wie in ben meiften fublichen Staaten, offen und bieber, gaftfrei und gutmuthig, und werben eine Anfiedelung fleißiger, betriebfamer Deutscher nicht nur mit Zufriedenheit aufnehmen, sondern auch nach Rraften unterftuten. - Die Leitung ber Geschäfte biefer beutschen Unfiedlung in Tennessee hat die Gesellschaft herrn Friebrich B. Gunther übertragen, der mitten in ihren gandereien und unter ben Unfiedlern wohnt, mit ben ortlichen Berhaltniffen, mit Sprache, Sitten 2c. ganz vertraut ist, und gemaß ber ihm ertheilten Instruktion den Unsiedlern mit Rath und That an die Sand geben, und die anfange unvermeiblichen Schwierigkeiten und Entbehrungen nach Rraften erleichtern wird.

Die Ueberfahrt nach ber beutschen Nieberlassung im Erzgebirge

von Tennessee sindet am passenhsten nach Charleston in Sub-Sarslina statt, wo Anordnungen getrossen sind, die Einwanderer sogleich
an den Ort ihrer Bostimmung zu befördern. Der Preis der Ueberfahrt und des Transports dis an den Ort der Niederlassung beträgt
gegenwärtig, von Mainz über Antwerpen nach Charleston: für Erwachsene 93 st. 20 fr., für Kinder von 1 — 12 Jahren 70 fl.;
Säuglinge sind frei. Lebensmittel je nach dem Alter 23 fl. 20 fr.,
17 fl. 30 fr. und 11 fl. 40 fr. — Der Transport von Charleston
bis zur Niederlassung, einschließlich des Gepäcks: für Erwachsene

21 fl. und fur Rinder von 1 - 10 Jahren 14 fl.

1

1

;

١

١

Bu Bequemlichkeit deutscher Auswanderer, Die über Conbon nach Amerika ju geben beabsichtigen, haben bie Gigenthumer ber 16 regelmäßigen Postschiffe: Schwizerland, Debiator, Quebec, Bictoria, Bellington, Senbrid-Subfon, Independu, American-Eagle, Prince Albert, Margaret Louis, Robert Peel, Westminster, St. Sames, Northumberland, Gladiator, Zoronto, welche am 6., 13., 21., 28. eines jeden Monats von London nach New-York fegeln, eine Spezial-Agentur in Mainz errichtet, und dieselbe herrn G. S. Paulfen übertragen, welcher auf portofreje Briefe nabere Auskunft über die Paffage ertheilen wird. Die obengenannten regelmäßigen Poffschiffe werben von erfahrenen und ausgezeichneten Rapitanen geführt, und bieten ben Ausmanderern, eben fo wie die Doftfchiffe zwischen Savre und New-York, vermoge ber Punktlichkeit ihrer Abfahrt, ihrer boben 3wischendede und ber ftrengen Aufficht eines von ber Regierung angestellten Kommiffars von der Marine, bie größte Garantie bar. Diefe Pofilinie felbst befteht bereits feit 20 Sahren, und hat im vorigen Sahre, wo sie zuerst anfing, deutsche Auswanderer aufzunehmen, über 3000 Personen beforbert.

In Burtemberg ist burch ein Detret des K. Ministeriums bes Innern vom 27. Marz 1847 herr C. Stahlen, res. Rotar in heilbronn, zum Betrieb des Transports von Auswanderern sur seine Person bestätigt und zugleich von dem Bereine, zum Schutze beutscher Einwanderer in Teras, zum haupt-Ligenten desselben für Würtemberg und zur Annahme von Ansiedlern bevollmächtigt worden. Derselbe übernimmt den Transport von heilbronn bis New-York: 1) mit Dampsschiffen dis Rotterdam, und von da mit Segelpaketschiffen im Zwischendeck; — 2) mit Dampsschiffen bis Koln, von da per Eisenbahn dis Antwerpen, und dann mit Segelpaketschiffen; — ferner von heilbronn nach New-Orleans, über Rotterdam oder Antwerpen, mit oder ohne Berpstegung, zu den billigsten Preisen; sowie nach Teras zu den Uebersahrts-Bedingungen des Schutz-Bereines, und macht sich verbindlich, für jeden

ieben 9 Bage bauemben Bergug in bum zur Abfahrt bestimmten Safenjebem erwuchsenen Passagier 14 France, Kindern die Hälfte als Entschädigung, oder statt derselben auf Berlangen freie Kost und Boh-

meng zu gewähren.

Der Central-Berein für beutsche Auswanderung, in Darmstadt hat seine Birbsamkeit dis jest noch nicht bezonnen; der Verein für Auswanderung und Kolonisationin Stuttgart dazegen, bessen Zweckein zweisacher ist: 1) Sorgestürdte Belehrung und das Wohl der Auswanderer, um sie vor den Folgen eigenen Leichtsuns und fremden Cigennutes zu bewahren;—2) Ausmittelung und Erwerdung eines gemeinsamen Unstedelungsplates in den Bereinigten Staaten Nordamerifa's, — wird alle Auswanderungssusstigten, welche sich um Auskunft an sein, in Stuttgart errichtetes Bureau wenden, gern mit Roth und That unterstüben.

Um feinen, oben ausgesprochenen zweifachen 3med zu ereichen,

wird er ad 1) - a) Erkundigungen aller Art in Nordamerika eingieben; — b) alle Auswanderungsluftige dorthin, die fich um Auskunft an ihn wenden, mit Rath und That unterftugen; — c) auf Anstellung wurtembergischer Agenten in ben Seeplagen burch eine Petition an die hohe Staatbregierung hinwirken, um die Einschifs-fung und gute Verproviantirung der Auswanderer zu überwachen; - d) für Auswanderer Contrakte abschließen, und ihnen den Abgang von Schiffen anzeigen; — e) sich mit ben beutschen Gesellschaften in Rem-Port, Philadelphia und Boffon in bleibende Berbindung segen und, wenn es verlangt wird, burch vertraute und kundige Führer, auf Kosten ber betreffenden Auswanderer, diese vom Einschiffungsplage an bis zur Anfunft am neuen Beftimmungeorte. leiten und überwachen lassen. — ad 2) — a) Nach Erwerbung. eines bestimmten Verrains durch seine Agenten und Correspondenten ben Giter : und Personentransport vom Candungshafen besorgen: laffen; — b) bei beabsichtigten Ankaufen aus zweiter Hand die Gate und Sicherheit ber Befigmittel prufen laffen und Landlaufe für Einzelne, wie für die ganze Gesellschaft besorgen; — c) die ftaatbrechtlichen Berhalmiffe ber Ginwanderer burch Bertrage regeln umd feststellen, sie in ihren Rechten in jeber möglichen Beife mit-Rath unterstützen und sich ihrer annehmen-; — d) die Beforgung ber Correspondenz, Gelbgeschäfte und Zahlungen ber Ansiedler in Deutschland übernehmen und bei etwaigen Bobesfällen Erbichafts-Ungelegenheiten für ihre Nachgelaffenen orbnen; - e) ohne zur

fotbft spekulirenden Gesellschaft zu werden, eine Musterniederlaffungfür wurtembergische Ginwanderer in einem der Bereinigten Staaten grunden: — f) für einzelne unabhängige vaterlandische Gesellschaften auf Berlangen Ländereien erwerben, dieselben nach bestimmten, den drilichen Verhältnissen angemessenen Planen anlegen und die ersten Einrichtungen auf denselben tressen; — g) dahin wirken, daß die einzelnen Niederlassungen oder Gemeinden als politische Körper oder moralische Versonen von dem Staate, in welchem sie angelegt werden, Anersennung sinden; — h) die fortwährende Berbindung dieser Ansiedelungen mit dem Rutterlande erhalten, und — i) allen Denen, welche sich für das Wohl des Baterlandes und das der scheidenden Landsleute interessiren, Gelegenheit zur Betheisligung geden, sowie auf Bistung von Zweig-Vereinen in jedem Dberams

binsamoirfen. —

Dunfirchen, fo gelegen es and fur viele beutsche Anderenberer fenn mochte, konnen wir nach den traurigen Borgangen ber letten Jahre, durchaus nicht als Auswanderungshafen empfehlen, und halten und zum Schlusse diefer, wie wir glauben, ausführlichen Aufffellung deutscher Auswanderungs-Geschäfte und Schutz-Bereine, noch verpflichtet, die deutschen Auswanderer vor dem Treiben mehterer Agenten zu warnen, welche fo fehr bemuht find, die allgemeine Untenntnif bes Auswanderers im Geefache ju benüten. Diefe Agenten find Perfonen, welche Auswanderer vermittelf Schiffsmäße ler einschiffen laffen, welche teine eigenen Schiffe zu ihrer Berfügung haben, und beren Mittel gur Beforderung ber Auswanderer blos von dem zufälligen Borhandensenn gewohnlicher Segelschiffe abhängig find, welche in ben Seehafen von Savre, Rotterbam, Antwerpen, Bremen, hamburg und Liverpool eben gerade in Ladung liegen. Db nun zwar nicht in Abrede gezogen werden kann, daß unter ben vielen Fahrzeugen, welche in ben genannten Safen einlaufen, es eine Menge gibt, die fich zur Ueberfahrt recht gut eignen, fo fehlt es boch auch nicht an folden, die, ursprünglich nur für den Gütertranspord eingerichtet, meift niedrige, ungefunde Brifchenverbede haben. naturliche Folge von letterem ift, daß wenn bei fturmischem, die Auswanderer vom Berbecke ausschließendem Wetter, ber Gicherheit wegen die Luken geschlossen werden, die Auswanderer, aus Mangel an Luft und Raum, unbeschreibliche Pein erbulden muffen; ebenso brobt Betten, Rleibungeftuden und andern Effetten, auf biefen zur Ueberfahrt von Menschen wenig geeigneten Fahrzeugen burch bas Eindringen des Seewassers Gefahr, was bei ber soliden Bauart und trefflichen Einrichtung ber meisten Bremer und Samburger Schiffe und ber Postschiffe von Havre und London in keinem Balle zu besorgen ift.

Auf Bremer und Samburger Schiffen ift bie Roft fur Auswanderer ftets mit eindedungen, in Savre, Antwerpen und Rotterbam hingegen wird flets mit ober ohne Berpflegung

abgeschlossen. -

Das Lettere ift hier flets vorzugiehen, wur bedinge man eine gewisse Quantitat Baffer und Holz und ben nothigen Rochraum aus, und beforge bie Rocherei felbft; benn in einer Samilie ift boch immer einer fähig, biesem Geschäfte vorzusteben, wenn auch ber größte Theil leibend baliegen follte. In biefem Falle verforge man fich mit binlanglichem Borrath von Kartoffeln, Sauerkraut, Schinten, Rauch : und Salzfleisch, Butter, Salz, Eiern, Waizen: mehl, hafergrube, Effig, Bein, Bitronenfaft (in Bouteillen mit etwas Rum aufbewahrt), gebackenem Dbst, Sellerie, Borree, Bwiebeln, Buder, Sprup, Kaffee, Thee, Heringen und etwas Branntwein, für wenigstens 80 Tage. — Was übrig bleibt kommt nicht um, und kann in Amerika immer noch benutt werden. Außerbem versehe man sich mit einigen, in blechernen Gefäßen ober Glas aufbewahrten Arzneien, als Epfom ober Glauberfalz, Rhabarber, Brechweinstein, Ipecacuanha, China, Hoffmannschen Geist u. f. w. Eine Familie von 5 - 6 Personen thut wohl, folgenden Borrath an Lebensmitteln einzulegen: 80 Pf. gefalzenes Dichsenfleisch: 100 Pf. hartes Brod oder Schiffszwiebad; 2 Scheffeln Kartoffeln; 25 Pf. Reis; 25 Pf. Debl; 1 Scheffel Erbfen ober Bohnen; 20 Pf. Bucker; 1 Pf. Thee und 3 - 4 Pf. Raffee; 20 Pf. Butter; 12 Pf. Salz und 10 Maaß Effig. Erlauben es die Umstände, fo burften 8 Maag Bein und 2 Maag Branntwein ber Familie auch eine recht angenehme Erquidung fein.

Der Handwerker und Landmann nehme sein gesammtes Handswerkzeug und Geräthe mit, umbehülsliche Holzmassen ausgenommen; zwar sind dieselben in Amerika fast durchgehends vorzüglicher, aber auch mehr als doppelt so theuer; verkauft man dieselben in Deutschland, so muß man stets bedeutend verlieren; der Handwerker ist in der Regel an sein Handwerkszeug gewöhnt, und neues ist ihm nimmer so händig. Man merke sich übrigens, daß auf Schiffen nie das Gewicht, sondern stets der kubische Inhalt in Betracht kommt. So kosten 80 Kubiksuß nach New-Orteans 14 — 16, nach New-York 12 — 14, nach Baltimore 11 — 13 Daslars; 16 — 20 Kubiksuß Raum sur Gepäck hat zeder Reisende frei, und in Kisten von dieser Erösse läßt sich schon viel verpacken.

Die Seereise selbst ist übrigens nicht so gefährlich, als man gewöhnlich denkt, was schon die niedrigen Affekurang Pramien von  $1\frac{1}{2}$ — 2 Prozent beweisen. — Sturme, Unbequemlichkeiten, Langeweile und Seekrankheit sind zwar Uebel, die mit jeder Seezreise perbunden sind, indeß sind die ersteren nur in den Kuftenges

genden gefährlich, bie offene See feloft aber ift bei Sturmen ber beste Hafen. Die Schifffahrtkunft ist übrigens jest so ausgebilbet, daß man, ben Bufall abgerechnet, ohne Sorge seyn kann. — Das Leben auf ber See ift indeg von dem gandleben fehr verschieden; ber Aufenthalt in einem beschränkten Raume, mit manchen Unannehmlichkeiten und verdruglichen Berührungen verbunden; bie Roft für den verwöhnten Magen etwas hart, und bei jeder Mahlzeit vermißt man Genuffe, die nur das gand gewähren fann. Solche Entbehrungen muß fich der Auswanderer gefallen laffen; 6 — 8 200chen find bald vorüber, und ber Gedanke muß ihn troften und ftarten, nicht vorwigig diese Unannehmlichkeiten herbeigeführt, sondern sich aus Pflichtgefühl, zur Sicherung ber Zukunft der Seinen, ober feiner eigenen, denselben unterworfen zu haben. — Durch Befeitigung fleiner Genuffe, vor ber Abreife, tann man manchen Unannehmlichkeiten vorbeugen. Der Auswanderer wird wohlthun, ficheinige Beit vorher vom Gebrauche ber Milch beim Kaffee oder Thee zu entwohnen, und eben fo gut, wenn er, vor der Unkunft am Schiff, fich und die Seinen durch abführende Mittel gehörig reinigt, um so ber Seefrankheit rubig entgegen seben zu konnen. Dieselbe wird weniger burch ben Schiffsgeruch (wie viele meinen), als burch die schaukelnde Bewegung des Schiffs hervorgebracht, und stellt fich meistens fehr bald nach ber Abreise ein. Gin jeder ist ihr mehr ober weniger unterworfen, felbst oft Schiffskapitane, die lange auf der See waren; feltener werden aber Kinder unter 10 Jahren von ber-Wer sie aber auch nicht bekommt, bleibt boch nicht selben befallen. gang vom Ropfweh und Anbrang des Blutes nach dem Ropfe befreit. Durch starken Thee, oder eine Abkochung von Feigen, kommt man ihr zuvor; der Magen leeret sich dann um so leichter. seltenen Fallen bedarf es der Beihulfe durch eine halbe Portion Brechweinstein. Der Aufenthalt auf dem Berbede schafft bald Er-Leichterung ber Beschwerben. Eine vollkommene Ausleerung ift aber immer die Hauptsache, und das fleißige Rachtrinken jener Abkochung, ober bes Thee's, ift fehr wohlthatig. — Nach überstandes ner Krankheit, die meistens 3 Tage (manchmal aber auch 8 - 14 Tage und langer) dauert, ist eine gute Messerspite voll Chinapulver, vor ber Suppe eingenommen, und dann und wann ein guter Bering mit Effig und Pfeffer, und ein Glas Rothwein, als Radicalmittel zur Starkung bes Rorpers zu betrachten. Gewöhnlich ift mit ber Seefrantheit ein Berbruglichkeitsgefühl, ein Beimweh verbunden, gegen welches ber Auswanderer aber fraftig anfampfen muß; ber Gedanke, baß burch diese und ahnliche Beschwerben alle europaische Bidermartigfeiten abgebußt werden, und ein frober Blick in die Zukunft werden den Korper bald wieder aufrichten.

Bromme's Sandb. f. Musm. n. Amerita. 5te Muffage.

Bemeanna und freie Luft find auf der Gee die beften Mittel, Die Gefunbheit ju erhalten; ber fortwahrende Aufenthalt in ber Rajute ober bem 3mifdenverbed, Die bort eingeengte und burch menfch= liche Ausbunftungen geschwängerte Luft macht, namentild an bei-Ben Tagen, ben Aufenthalt bafelbft bochft unangenehm. - Der Lapitan, Die Steuerleute und ausnahmsweise Die Rajutepassagiere, nehmen auf bem Berbed ju ihrer Bewegung Die hobere Geite bes Schiffes ausschließlich ein; bie Bwischendedepassagiere haben fich auf ber andern, niedrigen zu halten, und dabei alle Gefprache mit ben Steuerleuten ober Matrofen, ale bienfiftorenb, ju vermeiden. Promenaden auf dieser niedern Seite sind nicht alle Passagiere, bei ber fortwährend ichautelnden Bewegung bes Schiffes, im Stande ju machen, fie thun baber wohl, wenn fie fich an einem festen Gegenstand anfassen, und sich durch Springen bis zur Ermudung bemegen. — Eine Sauptsache bleibt es immer, ben Berftopfungen gu rechter Beit entgegen ju wirken. Das Spedeffen ift babei ein autes Mittel, aber nicht Jebermanns Sache; man muß baber mit Rhabarbar — einen kleinen Theeloffel voll — Epsam ober Glaubersalz, 2 Ungen, Alge, 4 Gran — gbwechsein. Auch ift es gut, wenn man feinem Trinkmaffer ofters & Theeloffel voll Broufepulper, ober einige Tropfen Saller'iche Saure beimischt. Das Rauchen unter Deck ist nie, und das auf dem Berdeck nur dann erlaubt, wenn der Paffagier fich vorsichtig mit dem Feuer benimmt. Gleichwohl ift es benen, die baran gewohnt find, febr anzurathen, ba es ben Sorper in seinen Berrichtungen unterftuht. — Fleiftiges Baschen mit Seemaffer ift allen Paffagieren anzuempfehlen; ein tagliches Zußhad, und, wenn es die Bitterung erlaubt, ein tägliches Uebergiesen und Waschen bes gangen Korpers, das am besten Abends auf dem Deck vorzunehmen ist, wirkt fehr mohlthatig. Es befordert die Ausdunftung, und bringt Blattern und Geschwure zuwege, welches für den Korper fehr wohlthatig ift. Un eine Erfaltung auf der Gee ist nicht zu denken, und das Geeleben sammt der Geekrankheit bringt auf mehrere Jahre ein vorzügliches Wohlbefinden, einen gestärkten Gesammtorganismus, selbst bei Schwachlichen zuwege. Bei allen Drufenkrantheiten, Schnupfen und Suften wirft die Seeluft und Schiffsdiat vortheilhaft, aber Samorrhoidalzufalle ftopft fie und bewirkt bann Mangel an Egluft und eine gewisse Riebergeschlagenheit, welche aber auch baber rubren mag, daß man feine gewohnten Unnehmlichkeiten ber Wohnung, Lebensart und Beschäftigung nicht bat. Bu farte Samarrhoidalblutungen bringt übrigens eine Geereife ftote in Dromung.

Die Zeit der Abfahrt aus Europa ift übrigens ein wichtiger Punkt für den Auswanderer, der aber erft dann festgesetzt werden

bann, wenn man ben Landungshafen in Amerika bereits bestimmt bat. Die neuen westlichen Staaten ber Union: Dhio, Indiana, Michigan, Minois, Wisconfin, Jowa ,Miffouri, ein Theil von Arstanfas, Kentucky, Bennessee, West : Pennsplvania und West : Birs ginia, fo wie die englischen Rolonien, namentlich aber Dber = Ca= nata, find ben Ginwanderern vorzuglich anzuempfehlen; Louifiana, Miffiffppi, Alabama, die Florida's und ber Freiftaat Teras, ebenfalls hereliche, reiche Lanber, aber nur benen, die ein marmeres Blima, eine Tropennatur fuchen, und ben Anbau von Baumwolle, Buder u. f. w. berudfichtigen. - Bier Bege giebt es, nach ben westlichen Staaten zu gelangen, und ichon vor ber Bahl bes Schife fes muß ber Auswanderer mit fich einig fenn, welchen berfelben er mablen will. Wer im Gerbft von Europa aus nach den westlichen Staaten reifen will, fchifft fich, um Koften zu vermeiben, von Bremen, Samburg ober Savre be Grace, nach Remi Dre Leans ein, und geht von bort aus mit einem Dampfbootben Diffis ffippi aufwärts; mahrend jeder andern Sahreszeit aber ift es für ben Auswanderer gerathener, fich nach einem ber oftlichen Safen, nad Baltimore, Philadelphia ober Rem-Jort einzus fthiffen. Rach Mitte April follte Niemand in New : Dr. Leans landen, da nach diefer Beit die ungesunde Jahrengelt ihren Anfang nimmt, und Krankheiten und Loresfälle leicht ftorend in bie beabsichtigten Unternehmungen ber Auswanderer einwirken fonnien. -

If endlich ber Auswanderer glücklich in Amerika angekommen, fo faume er nicht, alsbald feine Reife ins Innere Des Bandes angutreten, er mußte benn Sandwerker fenn, und in einer der Seeffabte fein Unterkommen fuchen wollen. — Laufende landen bier, und scheitern julest, wegen Untenntnif der Berhaltniffe. mach ibrer Ankunft. Dit ben Trummern ibres, aus tem Schiffe bruch bes europäischen Lebens geretteten Bermogens, fleben fie in einem weiten, fremden, unbefannten gande, ohne Kenntnig ber Sitten, ber Sprache, bes Klima, bes Bobens und aller Berhateniffe, ohne Rath und Freund, verlassen von aller Belt. 3war finden fich bald welche, und leiber meiftens Landsleute, bie auf ibre Unwiffenheit fpetuliren, und ben Rathlosen ihre Dienste auf beingen, aber solche entweder sich nachher theuer bezahlen lassen, was noch schmerzlicher ift, ben armen Verlassenen auf das schändlichste täuschen. Dan muß fich baber huten, fich bei feiner Unfunft ben bortigen Sandsteuten, wenn man fie nicht von fruher her tennt, ober befonders an Einzelne empfohlen ift, gang bingugeben. Gine Menge Menfchen in ben Seeftabten fpetuliren auf Einwanderer: es sinden sich Kommissionare und Makler in Menge 31\*

ein, die, mit Rissen und Planen in der Hand, dem Einwanderer Land andieten und verkaufen wollen, aber mit allen diesen lasse man sich, wenn man sich im Lande anzusiedeln gedenkt, nicht ein, sondern setze so schnell als möglich seine Reise ins Innere fort, denn mit jedem Tage Ausenthalt in den Städten bußt der Einwanderer den Werth von 1 — 2 Acres Landes ein.

Wie widersprechend indes die gutgemeinten Rathschläge vieler Freunde der Auswanderer sind, beweisen am deutlichsten die Erlasse ber verschiedenen deutschen Gesellschaften und Konsuln in Amerika, von denen wir hier einige zur Bergleichung mittheilen, mit den zwei letzten Berichten der deutschen Gesellschaft in New-York beginnen, und bemselben die neueste Berordnung der Rew-Yorker Behörde, in Bezug auf Einwanderer, folgen lassen.

"Die hiefige (Rem = Yorker) beutsche Gesellschaft, sowie verschiedene der hiefigen Konsuln deutscher Regierungen haben in den letsten Jahren burch Circulare und Berichte wiederholt es fich angelegen seyn laffen, biejenigen ihrer Landsleute, welche nach ben Bereinigten Staaten von Nordamerika auswandern wollen, aufmerkfam zu machen auf die mannnichfachen Tauschungen und Betrugereien, benen fie, mabrend ber Reise und namentlich beim ganden, bei ihrem erften Auftreten in ber neuen Welt ausgesetzt find. Sie haben mit ber Barnung gegen die Gefahr manchen wohlgemeinten nuglichen Rath verbunden, deffen Befolgung die Emigranten in hobem Grade ficher ftellen wurde. Bir wiffen, daß jene Circulare und Berichte in Deutschland eine ausgebehnte Beroffentlichung empfangen haben; wir haben das Zeugniß der Einwanderer selbst, daß sie - ehe sie bie Beimath verließen — wußten, wie es, zufolge oben ermahnter Bekanntmachungen, hier aussehe; wir haben aber auch bas Bekenntniß, baß fie die Darftellungen feitens ber Konfuln und ber beutichen Gesellschaften, wenn nicht fur burchaus ungegrundet, jedenfalls für fehr übertrieben hielten, baß fie ben Warnungen fein Gebor gaben, bem guten Rath nicht folgten und leichtsinnig in die ihnen gelegten Schlingen fielen.

Dieser Erfahrung gemäß ware es wohl am besten, wenn wir uns nicht ferner in die Sache mischten; jedoch "hilft es nicht, so schaet es nicht", sagt ein deutsches Sprichwort, und dieses veranslaßt uns, dem Bunsch, unsern Mitmenschen zu nützen, ferner nachzugeben, und es abermals zu versuchen, dem deutschen Auswanzberer über sein eigenes Interesse die Augen zu öffnen. Bir halten es für überslüssig, dem Deutschen die Auswanderung überhaupt abzurathen, ihm zu sagen, er thue besser daheim zu bleiben. Er würde uns nicht glauben, wenn wir ihm erzählten, wie Tausende aus allen Ständen, die mit glanzenden hoffnungen herüber kamen,

burch Almosen ihr Leben fristen, oder wohl gar im Elend verschmachten. Er hat gehört, wie A., der arme Handlungsbiener, zum
reichen Kausmann, wie B., der Geselle, zum Meister, der hundert Menschen beschäftigt, wie C., der Gürtler, zum unabhängigen Gutsbesißer geworden. Das hat er gehört, das glaubt er, und warum sollte ihm nicht ein ähnliches Glück bevorstehen? Fort will er — wohlan, so geh er denn sort, jedoch laufe er nicht blindlings in die Welt hinein, sondern nehme den Weg, den uninteressirte, aus Ersahrung sprechende Menschen in bester Absicht ihm vorzeichnen.

Buerst machen wir barauf aufmerksam, daß Auswanderer ihre Abreise von Deutschland so einrichten sollten, daß sie nicht früher als Mitte April und nicht später als Ende Oktober hier eintreffen. Während der Wintermonate ist die Kommunikation mit dem Inlande sehr erschwert, das Reisen auf Flussen, Kandken und Landseen ist eingestellt und auf anderen Wegen nach dem Innern zu gelangen, ist kostspielig und mubsam, für Familien mitunter unmöglich. Wenn also Einwanderer im November oder später hier eintressen, so sind sie in den meisten Fällen genothigt, bis zur Wiedereröffnung der Binnenschiffsahrt hier zu bleiben, und die daraus entspringenden Nachtheile sind nicht nur ein Zeit und Geldverlust, sondern auch die stets schädlichen Folgen des Mussiggangs; denn Beschäftigung sinden die solcher Weise hier ausgehaltenen Einwanderer sast nie.

hierauf fen er vorsichtig in der Bahl bes Safens, in welchem er fich einzuschiffen gebenkt. Samburg ober Bremen, ober bie Safen in Holland, Belgien und Frankreich? Der ober jener berfelben ift nicht beghalb vorzuziehen, weil etwa manche von feinen frubern Nachbarn vor ihm benfelben gewählt haben, auch follen bie Roften ber Reise babin nicht als Richtschnur genommen werben. Bichtiger ift es, aufzufinden, in welchem berfelben ber wenigste Aufenthalt au befürchten ift, in welchem bie Untoften bes moglichen Aufenthalts am billigften find , und welcher die beste und sicherste Schiffs-gelegenheit darbietet. Aus Havre laufen Patetschiffe aus, beren Abfahrtstage bestimmt find und ziemlich regelmäßig eingehalten werben, fo daß bei Renntniß biefer Abfahrstage die Reife dahin in ber Art eingerichtet werben tann, baß ein langerer Aufenthalt im Bafen baburch vermieden wird. Die havrer Pakete find alle fehr gute Schiffe, von erfahrnen Rapitanen befehligt, und man tann fich ihnen mit Ruhe anvertrauen. Von Hamburg und Bremen haben wir auch fogenannte Paketschiffe, boch find beren gahrten weniger regelmäßig als die von Savre, und man follte fich auf die Bekanntmachungen barüber nicht fo unbedingt verlaffen. Indeffen besteht in Bremen eine obrigfeitliche Berordnung, auf beren Befols

gung fireng geachtet wirb, und ber gemag ber Schiffserpebient augewiesen ift, die etwa engagirten Paffagiere nicht früher als an bemt Tag ber Abfahrt bes Schiffs nach Bremen ober nach bem Ginschiffungsplat tommen zu laffen. Beftellt er fie fruber, ober verzogert sich die Abfahrt des Schiffs, so hat derselbe für den einstweiligen Unterhalt ber Paffagiere zu forgen. Dieß ift eine fur bie Auswanberer fehr vortheilhafte und wohl zu berudfichtigende Ginrichtung, beren Wichtigkeit ihnen vielleicht weniger einleuchtet, als wir bier einsehen, die wir die Beispiele in Menge gehabt haben, daß Ginmanderer bas bischen Geld, bas fie von der Beimath mitnahmen, und bas ihnen hier ein Stud Land taufen follte, in ben Ginfchiffungehafen verzehrten und in Folge deffen nacht und bloß hier an-Die Bremer Emigrantenschiffe find burchgangig gut, intem fie alle einer ftrengen Kontrole unterworfen find, und es feinem, welches nicht zu ber beabsichtigten Reise in jeder Sinficht tuchtig befunden, erlaubt wird, Passagiere aufzunehmen. In Holland und Belgien scheinen fich, so viel uns bekannt, die Regierungen weniger um tie Sicherstellung von Auswanderern zu bekummern; regelmaßige Patetschiffe haben wir weber von Amfterdam und Rotterbam, noch von Antwerpen, und mer biefe Safen gur Auswanderung benutt, lauft die Gefahr eines verlangerten und koffspieligen Aufenthalts. Che man alfo einen ober ben andern von diefen Safen mablt, follte man fich burch bundige Uebereinkunft mit ben Chiffserpebienten gegen Taufchung sichern. Bon ben Schiffen, Die im Laufe bes vorigen Jahres von Untwerpen mit Paffagieren bier ankamen, waren mehrere zu solchen Fahrten nicht geeignet, und die Emigranten hatten wahrend ber Ueberfahrt manches Ungemach ju leiben, welchem fie auf ben havrer Paketen und Bremer Chiffen meit werliger ausgesetzt gewesen maren. Die biefes Jahr von Antwerpen mit Auswanderern angekommenen Schiffe waren beffer; einige bavon, namentlich zwei Bremer, maren fo gut als man fie verlangen kann.

Der zweite Punkt, ben wir der ernsten Berucksichtigung des Auswanderers empsehlen, ist der Preis der Uebersahrt. "Das persteht sich ja von selbst!" durste man uns zurusen — "barüber könnt ihr euch eure Bemerkungen sparen — wir gehen mit den Schissen, die uns am billigsten transportiren wollen." Sehr mohl! Aber wie erfährt man, welches die billigsten sind? Den letzen Berichten (von 184%) zusolge war die Passage von Havre 75 Franken (etwa Dollars 14 — 25) per Kopf, von Antwerpen 65 Fr. (D. 12%), von Botterdam 65 Fr. (D. 12%), von Bremen 25 Thaler (D. 20), von Hamburg 60 bis 70 Mark Banko (etwa Dollars 23). Diesem gemäß wäre die Passage bei den Havrer, Antwerpner und Rottersbamer Schissen bedeutend billiger, als bei den Bremer und Hamburs

ger Schffen, jeboch ift ber Umstand zu berünklichtigen, daß bie Bremer und hamburger zu obigen Frachtsäßen die Passagiere frei bis hieher liefern, während in den andern Schissen (von havre, Antwerpen und Rotterdam) die Passagiere sich selbst beköstigen, den zur Reise notdigen Proviant selbst taufen und bezahlen mussen. Um also eine richtige Ansicht darüber zu gewinnen, aus welchem hasen die Reise am billigsten gemacht werden kann, sollte man sich vorah genau unterrichten, wieviel die Ausrustung in havre, Antwerpen und Rotterdam kostet. Selbst wenn dei dem Selbstverproviantiren ein kleiner Bortheil sich herausrechnen ließe, sollte man dennoch es vorziehen, sich vom Schiss verproviantiren zu lassen. In der Regel rechnen die Passagiere auf eine zu kurze Reise, auf 35 bis 40 Lage, und meinen, wenn sie auf 50 Lage Lebensmittel mitnehmen, so

tonne von Mangel nicht bie Rebe fenn.

1

Richt felten aber bauern die Reisen viel langer, und von bem baraus entstehenden Elend (follten die Lebensmittel zu knapp eingelegt fenn) macht man fich vor bem Ginschiffen nie eine Borftellung. Das Schlimmfte babei ift, daß in folchen Fallen ber Unschuldige mit bem Schuldigen, ber Borfichtige mit bem Unvorsichtigen leiben muß. Um fich bievon einen flaren Begriff ju bilben, bente man fich ein Schiff mit 150 bis 200 Paffagieren mitten im Deere nach einer Reife von 50 Tagen; bie Satfte ber Paffagiere, Die gutem Rath folgte, mit hinlanglichem Proviant auf noch 10 ober 20 Lage verseben, Die andere Baifte aber, welche aus Dummbeit, Leichtfinn, Sparfamfeit ober andern Motiven fich auf nur 40 Zage verforgte, gang entblogt, bungernd und erfrankt. Duffen in Diefem Rall nicht erftere mit lettern theilen? Thaten fie es nicht freiwillig, fo wurde man fie bagu gwingen. Jebermann will effen, fo lange es etwas am Borb ju effen gibt, gleichviel, ob er dafür bezahlt hat ober nicht; und wenn nun Alles aufgezehrt und die Reife noch nicht beendigt ift? Bas hilft es da dem Borfichtigen, daß er fur fich genug mitnahm? Er muß mit bem Leichtfinnigen feinen Borrath theilen, und seine Lage ist nicht besser als die des andern. Deshalb ift es gefährlich, mit Schiffen zu geben, auf benen bie Paffagiere fich felbft ju bekoftigen haben. Wohl bestehen in einigen Safen, wie g. 28. in Antwerpen, sogenannte Commissaires de sûrété; wie aber diese Commiffarien ihre Funktionen beforgen, davon hatten wir vor gar nicht langer Beit einen Beweis in bem von Untwerpen bier angetommenen ameritanischen Schiff Irad Ferry, beffen Paffagiere auf einer 65 Tage bauernben Reife volle. 10 Tage obne Lebensmittel waren, und vielleicht theilweise umgekommen senn wurden, hatte ber himmel fie nicht gnabiglich mit bem Samburger Schiff Stephan gufammengeführt, welches, wie alle hanfeatenfahrzeuge reichlich

versorgt, fie vom Hungertob rettete. Defhalb, wir wieberhoten es, ift es vorzugieben, mit einem Schiff zu geben, bas die Berbindlich= feit übernimmt, die Paffagiere mahrend der Reife zu befoftigen. Rur follten in biefem Fall letteren folche Garantien gegeben werben, wie B. B. bie Stadt Bremen fie barbietet. Gemaß einer obrigfeitlichen Berordnung biefer Stadt muß die Berproviantirung, fofern bas Schiff nach einem nordameritanischen hafen bestimmt ift, wenig= ftens für eine Beit von 13 Bochen, bei anderer Bestimmung nach Diesem Berhaltniß für einen von ber Inspektion genügend erachteten Beitraum geschehen; und es wird ferner genau bestimmt, wie viel Waffer, Fleisch, Speck, Brob, Butter, Mehl, Gemuße "für jeben Paffagier ohne Unterschied bes Geschlechts und bes Alters" mitgenommen werden muß. Daß auf Befolgung dieser Worschriften ftreng gehalten wird, leibet teinen Bweifel. Bir erinnern uns feines Kalles, wo Bremer Emigrantenschiffe auf der Reise an Lebens= mitteln Mangel gelitten hatten, mahrend bergleichen Falle von ben andern europaischen Safen ber, Samburg etwa ausgenommen, feineswegs felten find. Ueberhaupt muß eingeraumt werben, bag ber Senat Bremens fur Die Sicherung ber Interessen ber Emigranten burchgreifendere Maagregeln genommen hat, als irgend eine europaifche Regierung, und wir muffen beghalb bie Bremer Soiffe ben auswandernden Deutschen vorzugsweise empfehlen.

So überflussig es auch fenn mag, so finden wir uns boch veranlaßt, jebermann vor Auswanderung nach Amerika zu warnen, ber nicht wenigstens so viel Geld mitbringt, bag er fich entweder ein fleines Eigenthum kaufen, oder es doch einrichten kann, daß er nicht gleich bei feiner Untunft auf Gelbverbienft au rechnen braucht. Ber fo gelblos berüber tommt, dem geht es hier viel schlechter als in Europa, weil er eben hier weniger Menfchen findet, Die fich um ihn bekümmern. Hier kennt ihn Niemand, Niemand will ihn tennen - er muß fich felbst helfen. Ber aber Gelb mit: bringt, fen es wenig ober viel, der verhöhne uns nicht, wenn wir ihm anrathen, aufzusehen, baß es ihm nicht burch bie Fingerlauft. Erfage Niemanben, baß er Geld bei sich führt, damit man es nicht versuche, ihn darum zu prellen; er trage es, wenn es sich einrichten läßt, ohne bemerkt zu werben, ftets bei fich, wo es ficherer ift vor Dieben, als in Roffern und Riften. Jedenfalls nehme er es aus bem Roffer ober ber Rifte beim ganden, wenn er bas Schiff verläßt, weil fich ber Fall

ı

i

ſ

i

ı

١

1

ķ

۱

ı

1

į

gar oft ereignet, daß die Roffer beim Ueberlanden in die gichterfahre zeuge ober beim Anslandbringen zerbrochen werben, in's Baffer fallen, verloren oder gestohlen werben. Um allerbesten thut ber Auswanderer, wenn er, fofern dieß fich moglicherweise einrichten laßt, von einem foliben Saus einen Wechsel auf bier tauft, ber ihm bei Borzeigung hier ausbezahlt wird. Dann kann er sein Gelb auf ber Reise nicht verlieren, und daß ber Bechsel in unrechte Sanbe fomme, bem tann vorgebeugt werden. Doch über biefen Dunkt haben wir keine Weranlassung uns weiter auszubreiten, weil unsere Bemerkungen ben meiften von benen, fur bie fie bestimmt find, unverftandlich fenn murben. Wer fich ben Wink zu nute ma- . chen will, kann sich bruben bie nothige Auskunft und Anweisung verschaffen, wie die Sache einzurichten ift; um aber beren Bichtigkeit in ein helleres Licht zu setzen, erlande man und die folgende turge Erzählung einer Thatfache. Unter ben im Lauf bes vorigen Commers bier angekommenen Einwanderern befand fich eine Ramilie, aus Mann, Frau und ein paar Kindern bestehend; eines ber letteren war ein Mabchen von etwa 17 Jahren. Diefe Familie brachte in baarem Gelb ungefahr 300 Thaler mit - ber Ertrag ihres fruheren Grund . und andern Eigenthums, mas fie vor der Abreife von Deutschland veraußert; es bilbete nebst einem guten Borrath von Rleibungsfluden ihr ganges Bermogen und war : jum Antauf einer kleinen Stelle in einem ber weftlichen Staaten bestimmt, war auch hinreichend, ber Familie eine gewiffe Unabhangigkeit zu fichern. Sier muffen wir, um unfere Erzählung verftandlicher zu machen, bemerten , daß zufolge ber biefigen Quarantanegefete bie mit Emigranten mabrend ber Sommermonate einlaufenden Schiffe nicht bis an die Stadt kommen burfen, sondern angewiesen find, die Paffagiere auf dem sogenannten Quarantanegrund, einer Insel in der Bay von New Dort, etwa 7 Deilen unterhalb ber Stadt, ju landen, von wo fie in Lichterfahrzeugen herauf gebracht werben, mahrenb ihre Bagage meistens gleich vom Bord bes Schiffs in diese Lichter übergelaben und in biefen zur Stadt transportirt wirb. Landen der Passagiere geschieht mittelft kleiner Boote oder Schalup-Kommen wir auf jene Familie zurud. Der Steuermann bes Schiffs hatte erfahren, daß fie eine Summe baaren Gelbes in ihren Roffern hatte, und rieth dem Mann, es herauszunehmen, weil die Roffer beim Ueberlaben in die Lichterfahrzeuge leicht zerbrechen tonnten, bas Gelb beraus und ins Baffer fallen ober auf andere Beife verloren geben fonnte. Der Mann befolgte ben Rath, er nahm bas Gelb aus bem Koffer, und legte es (in zwei Beuteln) in einen kleinen Rorb, welchen er seiner erwachsenen Lochter über ben Urm bing. Bas ber Steuermann als moglich vorausgeset hatte, geschab: ber Kosser schiepste aus bem Anu, siel auf ben Lichter, zersbrach, und was darin war, stürzte theilweise heraus. Ein Gluck für ben Mann, daß sein Geld zu rechter Zeit herausgenommen war-! Jeht sollten die Passagiere gelandet werden — es war stürmisches Wetter — das Mädchen mit dem Armkord wollte sich in das kleine Boot begeben; gerade als es über die Schanzkleidung steizen wollte, machte das Schiff eine starke Wewegung, der eine Fuß des Mädchens glütt aus — es schrie auf, wollte sich sesskalten, griff nach den Wandten, vergaß den Geldord, der schlug um, als das Mädchen den Arm ausstreckte und — das Geld lag tief unten im Meere. Man suchte darnach, aber es ist nie wieder ans Tagesticht gekommen, und die heitern Aussichten der Familie waren zerstört. Wie wiel bester wäre es für sie gewesen, hätte sie statt des baaren Geldes eine Unweisung, einen Wechsel auf ein hiesges Haus mitgebracht!

Wir haben nun den Auswanderer bis nach New-York beglei= tet, baben ibm gefagt, wie er fich bei ber Bahl bes Ginfchiffungs= plates, bes Schiffes und rudfichtlich ber Sicherung feines etwaigen Bermögens mahrend der Reise zu benehmen hat. Jest noch ein paar Borte in Betreff feines erften Zuftretens und feines Fortfommens in ber neuen Belt. Gewiß ift dieß ber wichtigfte Punft, und mir fonnten mehr barüber fagen, als über irgend einen ber bereits berührten : bennoch fagen wir am allerwenigsten barüber, einestheils, weil bie Untommtinge unter fo verschiedenartigen Berhaltniffen, mit fo fihr verichiebenen Planen, Erwartungen, Berheißungen hier auftreten, baß unsere Bemertungen viel zu ausführlich werden mußten, sollten fie für alle galle paffen ; bann auch, weil wir einen Rath geben tonnen, ber besser ift, als alle andern, und ber eine aussubrlichere Auseinanderfestung im hoben Grab überfluffig macht. Die hietige beutsche Gesellschaft befoldet einen Agenten, bessen Dauptfunction Darin befteht, beutschen Ginmande rern bei ihrer Untunft entgegen zu gehen, sie um ihre Absichten, Plane und Zwecke zu befragen und ihnen mit gutem Rath zur Erreichung berselben an bie Sand zu gehen, bann auch gegen bie fie bebrobenben Raufdungen, Uebervortheilungen mancher Art fie zu marnen und ihnen zu erklaren, wie fie benfelben ausweichen konnen. Der Agent ift burchaus unintereffirt; er hat feinen anbern 3med, als ben, ben Einwanderern nühlich zu senn, er verlangt, er erwartet feine Belohnung ober Bezahlung von ihnen; im Gegentheil, es ift ihm von Seite der heutschen Gesellschaft ausbrudlich unterfagt, irgend eine Bergutung von ben Ginwanderern für etwaige Dienflleiftungen anzunehmen. Eine mehrjährige Routine

Ţ

l

I

۱

ľ

ţ

1

!

im Geschäft befähigt ihn, auf die meiften Anfengen Auskunft, für bie Abwendung anscheinenber ober wirklicher Schwierigkeiten guten Rath ertheilen zu konnen. Und fo schließen wir benn biefe Dittheilung mit folgender Aufforderung an alle beutschen Emigranten: Bei eurer Ankunft fragt nach dem Agenten der beutschen Gefellschaft; ihr findet ihn auf der Qua-rantane; fagt ihm den Zweck eurer Gerkunft und befolgt unbedingt feinen Rath. Wir fagen nicht, daß ihr bann allen Täuschungen, allen Prellereien und Betrügereien entgeben werdet, wir fagen aber, wenn ihr feinem Rathe nicht folgt, fo werdet ihr euch auf eine ober bie andere Weise hinters Licht geführt, übervortheilt, betrogen finden, ehe ihr vierundzwanzig Stunden in Amerika gewesen send. -- Biele Einwanderer bringen große Worrathe von Kleidungsstucken, Haus- und Ackergerath n., einige auch Waaren jum Berkauf mit berüber, auf welche bier ein Gingangszoll bezahlt werden muß. Diefen Gingangszoll fucht man oft gang ober theilweife baburch ju umgehen, daß man bie Sachen entweder verheimlicht oder zu niedrig valuirt; jedoch fatt auf diefe Beife ben beabsichtigten 3wed zu erreichen, hat sich der Fall mehrfach ereignet, daß ber Ginwanberer entweber fein Eigenthum gang verlor, ober als Strafe einen bebeutenb bobern Boll bezahlen mußte. - Bir rathen bem Ginmanberer beghalb, ehrlich zu Berte zu gehen. Der gerabe Weg ift immer ber befte. Beres verfucht, aufdmuggeln, ober feine Guter burch folche Angaben queinem geringern als den durchs Gefet bestimmten Boll bereinzubringen, lauft Gefahr und verdient auch befraft an werden.

Biele Einwanderer laffen in der heimath Ansprüche an liegende Gründe und sonstiges Eigenthum jurud, welche sie spater, nachdem sie einige Beit hier gewesen, ju realisiren und beren Reinertrag herübergesandt zu haben wünschen. Bu diesem Behuse find Bollmachten erforderlich, die dann von hier hinausgesandt werden müßsenz jedoch dieses hinaussenden von Bollmachten ist immer mit mehr oder minder großen Schwierigseiten und Untoffen verbunden, welche gewiß in manchen Fällen vermieden werden konnten, wend die Auswanderer schon vor ihrer Abreise in Deutschland die Bollmachten ausstellten und ben bevollmächtigten Personen oder Behörden einhandigten.

Es wird in Deutschland langst bekannt geworden fenn, bas sich in ben Ber. Staaten, namentlich in ben großem Seekabten, ein junchmendes Borurtheil gegen Einwandener, gegen Frembe über-

haupt zeigt, das hestig zu werden droht, wenn es — wie dieß in den letzen Jahren angeblich und in gewissem Grade auch wohl wirklich der Fall war — durch sernere Ankunst von Bettlern, nutlosem Gesindel, Werdrechern und Strästingen genährt wird. Man hat
angesangen, jeden neuen Ankömmling mit mißtrauischen Augen anzusehen, und wir möchten es deshald allen Auswanderern an's Herz legen, den Beweis mitzubringen, daß ihr Ruf
un bestleckt ist. Worin dieser Beweis bestehen sollte, überlassen wir dem Ermessen jedes Einzelnen; die deutsche Gesellschaft wird aber sich in Jukunst nur Derer annehmen,
welche sich, wenn es verlangt wird, auf irgend eine genügende Weise, setz es auch nur durch ein Wanderbuch oder einen Reisepaß, legitimiren können."

Der zweite, von ben Borftebern ber beutschen Sefellschaft in New-York erlaffene, wohlgemeinte Rath an Deutsche, die nach ben Bereinigten Staaten Nord-Amerika's auswandern wollen", lautet folgendermaßen:

Die unterzeichneten Borsteher ber beutschen Gesellschaft in Rewsyork haben die Ueberzeugung erlangt, daß dem größern Theil der zahlreichen Einwanderer von Deutschland in den Bereinigten Staaten eine richtige Ansicht dessen fehlt, was sie hier zu erwarten haben, und daß die Täuschung, in welcher sich die meisten hierüber besinden, nicht nur den Rachtheil hat, daß sie so manche verleitet, vielleicht in ihren alten Lagen noch, ein ruhiges, wenn gleich armliches Leben in der Heimath aufzugeben, um auf gut Glück in die Fremde zu ziehen, sondern auch sie verhindert, wenn hier angekommen, zweckmäßige Mittel zum serneren Fortkommen zu ergreisen. Der Wunsch der Gesellschaft, dem Uebel abgeholsen zu sehen, veranlaßt ihre Borsteher, hier eine der Wahrheit gemäße Schilderung von der Lage der beutschen Emigranten in diesem Lande zu geben, und dieselbe mit einigen Rathschlägen für letztere zu begleiten.

Diejenigen Einwanderer, von benen hier zu reben der 3met ist, theilen sich in zwei Haupt und drei Unterabtheilungen, nämlich in Begüterte und Arme; in Handwerker, Arbeitsleute und Land; in Handwerker, Arbeitsleute und Landle beschäftigen, worunter wir solche Leute verstehen, welche zu Hause ein kleines Grundstüd besigen und entweder von einem Handwerke oder vom Landbau leben. — Wenn nun diese jere geleitet durch die vielversprechenden Schriften, welche ihnen der Eigennuh nicht selten in die Hand spielt, sich entschließen, mit ihren Familien die Heismath zu verlassen, so ist die erste Folge, daß sie das die dahn betriebene Geschäft vernachlässigen mussen, um Einrichtungen zur bevorstebenden Reise zu tressen. Die Ausgaben der Familien gehen

aber fort, und werden naturlich burch bie nothigen Reiseanstalten noch vermehrt. Das Grundfind und bie nicht transportablen Aderund Sandwerksgerathichaften werden vertauft und geben gewohnlich unter ihrem wirklichen Werthe meg, weil fie vertauft werben muffen, und weil meistens mehrere Familien aus einer Gegend gufam= men aufbrechen, wodurch die Angahl ber Bertaufer fich vermehrt, während ber Kaufer weniger werben. Mun wird die Reise angetre-ten, die in der Regel mehr kostet, als man erwartet hatte, da die Reise einer Kamilie oft nicht berechneten Aufenthalt erleidet; auch muß das mitgenommene Gelb, je nachdem man verschiedene Lander und ganbichaften burchreist, oft mehrere Dale umgetauscht werben, und immer ziehen die Verwechsler Bortheil von der Unkenntniß ber Um Orte ber Ginschiffung suchen bie Agenten ber Wechselnben. Schiffe die hochst mögliche Passage von den Reisenden zu erlangen. In ber Absicht zu fparen, bedingen fie biefe ohne Berkoftigung und legen, auf eine gute Ueberfahrt von etwa 30 Tagen zählend, einen auf biefe Beit berechneten maßigen Proviant ein. Bei einer gunftigen Reife geht bies gut , bauert aber biefe Ueberfahrt, wie es oft ber Fall ist, 60 Tage und noch langer, dann sind die Passagiere gezwungen, ben Proviant an Bord zu taufen, und muffen ihn oft fehr theuer bezahlen. Mit einem auf jeden Fall fehr verringerten Rapital langen fie endlich in bem Lande an, wo fie die Früchte ber gemachten Aufopferungen und ber erbulbeten Beschwerben zu ernoten hoffen. Wir nehmen an, daß New - Port ber Ort sen, wo der Antommling lanbe, und wollen uns ihn felbft als einen Sandwerter benten, ba wir die Lage der Landleute und Tagelohner hiernachft untersuchen wer-Unbefannt mit ber Sprache und ben Sitten bes Landes, fühlt er fich wie verloren in biefer großen und ausgebehnten Stadt; benn New-Port bat eine Ginwohnerzahl von 300,000, größtentheils Raufleute, mit dem gewöhnlichen Berhaltniß von Seeleuten, Runftlern, Handwerkern, Arbeitsleuten u. f. w., die im Allgemeinen nur englifch sprechen. Der Frembe tann sich Niemanden verständlich machen; endlich aber kommen ein pagr Deutsche an Borb, und er freut sich, fich in der vertrauten Muttersprache angeredet zu boren. aber gibt es unter den Leuten, die auf diese Beise als Dollmetscher und Bermittler auftreten, Denschen, bie auf ben Unkundigen marten, um unerlaubte Bortbeile von ibm zu zieben, und vor benen daher ber Fremde Urfache hat, auf seiner hut zu fenn. Es find aus weilen Birthe, bie bie Untommenden in ihre Baufer loden, wo fie fie durch allerlei falsche Borspiegelungen so lange zu halten suchen, bis der lette Heller aufgezehrt ist; dann bringen sie sie zur deutschen Gefellichaft, ober ftogen fie auch ohne Beiteres auf Die Strafe. Wird den Leuten, so lange sie nach Geld baben, vielleicht Arbeit ans

1

ţ

1

ļ

!

ţ

ţ

ı

j

۶

geboten, fo überreben foldhe Birthe fie, ber Lohn fen ju gering. Buweiten verdingen fie biefelben wohl auch gegen einen elenden Bohn bei Bandwerkern und laffen fich felbft von biefen eine tuchtige Bergittung In beiben Rallen muffen die Antommtinge ihre kleine Sabe Bufeben, und wenn fie barm zu fpat ausfinden, daß fie hintergangen worden find, fo werden fie oft muthlos, und Gram und ber Einflug bes veranberten Rlimas werfen fie aufs Arankenlager, und machen fie auf diese Beise der fremden Sulfe bedurftig, die fie nicht in Anfpruch zu nehmen gebraucht hatten, wenn fie gleich im Anfang medmäßig zu Berte gegangen waren. Trifft biefes Schickfal ben Bater einer zahlreichen Familie, so ift feine Lage wirklich bejammern & werdig. Micht felten indeffen fangt auch gerade dann eine Berbefferung an, weil ber Einwanderer, zu einer richtigen Beurtheitung feiner Stellung gefommen , bann auch zwedmaffiger hanveln tann. Er geht entweder nach bem Innern bes Landes, nach einer Gegend, wo ichon viele Deutsche fich niedergelaffen haben, ober er nimmt auch eine maßig bezahtte Arbeit, und fucht fich burch Fleiß und Sparfamteit fo viel zu erwerben, daß er fich in ber Folge entweber hier ober an irgend einem andern Orte felbst etabliren kann.

Es gehört hieher, den beutschen Handwerker, bamit bekannt zu machen , bag es in biefem Lande fein Bunft - Privilegium gibt. Es kann mithin ein Jeder arbeiten, wie und in welchem Zache er will. Die Folge bavon ist eine außerordentlich ftarte Konkurrenz der Arbeiter gewesen, wodurch es bahin gekommen ift, daß manche Sachen bier entweber beffer ober boch auf eine einfachere und weniger Beit koftende Beife gemacht werden, als in Deutschland. Der von bort kommende Handwerksmann fieht daber im Anfange nicht blos wegen Uncunde ber Candesfprache, sondern auch durch die von der feinigen abweichenden Arbeitbart im Rachtheit. Beibe Schwierigkeiten find indessen nicht unüberwindlich, und hat ein tüchtiger und fleißiger Sandwerksmann fie einmal überfliegen, fo tann er hier im Bande ein gutes Aus: und Fortsommen finden. — Wenn nun ein folcher Sandwerksmann nach reiflicher Erwägung aller ber Schwierigfeiten, bie er zu befampfen haben wird, dennoch den Entschluß faßt, fich mit feiner Familie in biefes Land zu verfegen, das ihm, bei feiner verhaltnigmaßig noch geringen Bevotlerung, auf ber anbern Seite auch Bortheile barbietet, so ift folgendes ber moblgemeinte Rath, beffen Befolgung ihm die Unterfchriebenen zur beffern Erreichung feines 3wedes empfehlen.

Er muß nicht nur sein baares Gelb zu Rathe halten, fonbern auch bei ber Berfilberung seines Grundflucks und anderer habe mit ber größten Umficht zu Werke gehen, und lieber als biese zu einer ungelegenen Zeit schlecht verkaufen, einen gunftigeren Augenbild abwarten, unterbeffen fich aber feinem Bernfe mit verbopvelum Gifer wibmen und dabei ein sparsames Leben führen; einmal, bamit er mo moglich seine Mittel vermehre, und bann auch, um seine Familie an die Entbehrungen zu gewöhnen, benen fie fich spaterbin vielleicht auf eine Beitlang unterwerfen muß. Sat er fein Gigenthum ins Gelo gefest, fo muß er nach angeftellter genauer Erfundigung eine Berechnung feiner Reifefosten machen, wobei ihm bie, theils fruber angeführten, theils unten folgenden Anschläge einigermaßen zud Richtschnur dienen konnen. Der nothwendig erforderlichen Summe follte er für außerorbentliche Falle noch 1 bes Betrages bingulegen, bamit er nicht unterwege in Berlegenheit gerathe; und hiernachst vor ber Abreise fich mo moglich bei einem, ibm als rechtlich bekannten Mann Die verschiedenen Dungforten einwechseln, beren er auf ber Reife bedürftig wird. Um fich nicht burch bas Mitfchleppen von entbebelichen, nur geringen Berth befigenben Gachen bie Reife ju et. fcweren und zu vertheuern, follte er nur bie oben genannten Gegenftande mitnehmen. Den eben bafelbft verzeichneten Proviant tauft er in bem Seehafen, wo er fich einschifft. Für den ihm alsbann noch bleibenden Theil seines Bermogens sollte er entweder frangefische Gold : ober Silbermunge einmechfeln, ober auch fich von einem wate lichen und fichern Banquier, etwa von bem Agenten ber Patetfchiffe, einen Areditbrief auf ein hiefiges Saus geben lassen, bei welchem er bas Gelb erheben fann, wenn er bier angefommen ift. Auf lettere Beise entgeht er der nicht geringen Gefahr, unterwegk ober gleich bei feiner Ankunft in Amerika, des Seinigen beraubt zu werben, wie co fcon fo manchem Cinwanderer widerfahren ift. Dier angetommen, follte er, ohne fich auf lange Beit ju binden , fogleich Arbeit ju erhalten suchen, wenn auch zuerst für einen geringen Bohn. meiften Fallen wird er menigftens fogleich feinen Unterhalt verbienen. konnen , und hat er fich erft mit der Sprache und Arbeitsart bekannt gemacht, so konn er auf mehr Anspruch machen. Galite fich aber, wie es baufig ber Fell ift, ba auch von England, Frankreich und andern gandern eine Menge Ginwanderer bier zusammentreffen, nicht alsbald Arbeit für ihn finden, fo muß er ungefaumt weitergeben, entweber nach dem Innern von Pennsploanien ober nach bem Staate Ohio, wo viele deutsche Niederlassungen find, und also die Aussicht auf Arbeit fur ihn um fo größer ift. Seboch auch in andern Theilen Diefes gandes find viele deutsche Riebertaffungen, melche ber Einmanberer leicht erfragen kann. Die Reise nach einigen jener Gegenden ift zwar weit, allein sie ift bei ber allgemeinen Communitation burch Eisenbahnen, Dampfboote und Ranale weber fehr mubfam noch toffpielig. Es werden ihm auf berfelben baufig Leute aufftoffen, die, entweder felbft trage und unthatig, niegend fortfommen tonnen,

Ì

ober auch von Anbern muthlos gemacht, auf halbem Bege umgekehrt find, und nun auch ihn zur Ruckkehr zu bereben suchen. Wir rathen ibm, fich baburch nicht irre machen zu laffen, ba wir bie Ueberzeugung begen, bag ber fleißige und gefchickte Sandwerker im Innern des Landes immer einen Platz finden wird, wo seine Arbeit ibm und seiner Kamilie ein autes Auskommen fichert. Andere Sitten und Gebrauche muß er bort freilich annehmen, vielleicht auch manden Genuffen entfagen, Die ihm im Baterlande gur Gewohnheit geworden waren; allein er kann forgenlos leben, wenn er fleißig und sparsam ift. Je größer die Geldmittel find, die er nach bem ends lichen Orte feiner Bestimmung mitbringt, besto leichter und beffer wird ber Einwanderer fein ferneres Fortfommen grunden tonnen. Er wird baber wohl thun, von seinem Gelbe so wenig als moglich auszugeben. Auch ihm ift fehr zu empfehlen, baß er auch auf ber Reise ins Innere seine Baarschaft sparfam verwahre, auch allenfalls verheimliche; benn schon Biele find, weil sie unvorsichtig maren, beraubt worben.

Begätette Lanbleute haben, bis sie hier angekommen sind, natürlich ganz ebenso zu handeln, wie die Handwerker. Rach ihrer Ankunft aber sollten sie sogleich, wo möglich vom Schiffsbord, in's Land ziehen; und zwar entweder nach Vennsplvanien über New-Brunswick nach Casten und von da weiter, oder auch nach Ohio über Albany, Bussalo u. s. w., bis sie eine Gegend sinden, wo sie sich billig ankausen können, oder wo sich ihnen, bei schon angesiedelten Landleuten, Arbeit gegen Lohn darbietet. In manchen Fällen würden sie wohl thun, die letztere nicht auszuschlagen, da sie auf diese Weise sich erst mit der, von der deutschen in mancher Hinsicht abweichenden amerikanischen Betreibung des Landbaues bekannt machen, und nachher mit besserre Sachkenntnis ihr Geld zu größerem Vortheil anlegen können.

Wir kommen num zu der armen Klasse, von der die meisten Arbeitsleute oder Aaglohner, manche jedoch auch Handwerker sind. Für diese unbemittelte Klasse gilt im Allgemeinen die Hauptregel, daß nur unverheirathete rüstige junge Manner und Madchen einwandern sollten. Wenn solche junge Manner sogleich bei ihrer Ankunft Arbeit als Aagelohner auf dem Lande oder beim Straßendau ansnehmen, insosern sie nicht Handwerker sind, oder als solche keine Beschäftigung sinden können, und wenn die Madchen sich als Dienstemägbe vermiethen, so können sie fürd Erste wenigstens ihren Untershalt verdienen. Nachdem sie die Sprache und Arbeitsart erlernt haben, können sie sich demnächst etwas erwerden, und wenn sie Sparssamkeit mit Fleiß verdinden, sich eine bessere Zukunst bereiten. Wünschen sie dann, als gute Kinder, den etwa zurückgelassenen

Eltern in ihrem Alter unter die Arme zu greifen, so können sie selbige von hier aus unterstüchen, ober sie können auch, wenn sie das vorziehen, die Eltern selbst zu sich kommen lassen. Alten Armen aber ober kränklichen Personen, und auch armen Familien, gedietet die Menschlichkeit, die Auswanderung hierher zu widerrathen. Wer sich in diesem Lande nicht durch Arbeit nücklich machen kann, den stößt die fremde Welt kalt zurück, und es erwartet ihn eine traurige, oft verzweislungsvolle Lage. — Oft aber geschieht es, daß der Bater und Ernährer einer armen Familie durch Kummer und das ungewohnte Klima aus Krankenbett oder gar ind Grab sinkt, und dann ist das Loos der ohne Mittel hinterlassenen Wittwen und unmundigen Kinder in einem ihnen ganz fremden Welttheile wahrlich schrecklich.

Allen Einwanderern rathen wir, mit dem Schiffskapitain, mit welchem sie herüber kommen, jede Familie für sich, einen bundigen schriftlichen Kontrakt abzuschließen, worin der Kapitain sich verspslichtet, ihnen hinreichende Feuerung und Wasser zum Kochen ihrer Speisen und dann auch hinreichendes Wasser zum Trinken zu geben. Sie sollten sich für jede Person einen Galon süßes Wasser sür jeden Tag ausbedingen. Sie sollten serner ihre Passage mit Indegriff des hier zu zahlenden Hospitalgeldes oder sonstiger hiesiger Stadtabgaben bedingen, und dieses mit in den Kontrakt setzen lassen. Endlich sollten sie ihre Abreise so einrichten, daß sie während der bessern Jahreszeit hier ankommen, weswegen sie sich nicht früher als Ansangs März und nicht später als Ende Juli auf der andern Seite einschiffen mussen. Kommen sie kurz vor oder während des Winters hier an, so ist ihre Lage immer und in jeder Hinscht schlimmer.

Bir warnen bieselben auch noch gegen alle Streitigkeiten am Bord ber Schiffe untereinander und besonders mit dem Schiffsvolke, oder gar mit dem Kapitain oder Steuermann. Gegen die Letzteren sollten sie stets mit der größten Artigkeit und mit dem größten Resspekte zu Werke geben. Wenn sie glauben, bedeutende Ursache zur Klage zu haben, so sollten sie es mit Bescheidenheit bei dem Kapitain andringen. Sollten sie sich von Kapitain selbst während der Reise beeinträchtigt glauben, so thun sie am besten, sich darüber erst nach Ankunst im Hafen ihrer Bestimmung zu beklagen und Recht zu suchen; denn an Bord des Schiffes hat ein Kapitain vermöge des Gesess die ausübende Sewalt; für den Mißbrauch derselben ist er jedoch nach vollendeter Reise verantwortlich.

Wir schließen bie se an unsere Landsleute gerichteten Worte mit ber innigen Bitte, daß boch ja Keiner von ihnen zur Einwanderung hieber schreiten moge, ber nicht entschlossen und fahig ift, sich durch Thatigkeit und einen ordentlichen Lebenswandel die Liebe und Ache

1

tung ber Burger bieses Landes zu erwerben. Dhne dies darf er sich mit keiner zufriedenen Zukunft schmeicheln. Der Mussigganger und Schwelger gibt es hier nur schon zu viele. Ihr Loos ist, wie überall, Berachtung und Elend. Die schlechte Aufsührung eines Fremden aber erregt immer noch mehr Aufmerksamkeit und bereitet nicht nur ihm selbst eine sichere Strafe, sondern bringt auch noch überdies Schmach und Schande auf das Bolk, dem er angehort.

Philipp Hone, Prassent.
Raspar Meier, Bize : Prassent, auch Konsul der freien.
Hansesstadt Bremen.
E. W. Faber, Kassenverwalter, auch durhessischer Konsul.
George Meyer, Sekretair,
George Arcularius,
David Lydig,
Sakob Lorillard,
J. B. Schmidt, K. Preuß., auch der freien
Hansesstadt Hamburg Konsul,
D. B. Dash,
Charles Graebe,
F. S. Schlesinger,

Die deutsche Gesellschaft der Stadt New-York, eine schon seit 63 Jahren daselbst bestehende Gesellschaft zum Schutze der deutichen Einwanderer, wurde burch Unterflützung bes Herrn Joh. Jacob Aft or, in ihrer Wirksamkeit außerordentlich gekräftigt. Von den Binsen bes von ihm der Gesellschaft geschenkten bedeutenden Rapitals von 20,000 Dollars (50,000 fl.), des sogenannten "Aftorsonds" wird lediglich die, in beiden vorstehenden Berichten ermahnte Agent= schaft erhalten, und diese Agentschaft gerade ist es, welche ben deutschen Einwanderern bis jett von fo wesentlichem Nuten gewesen ift. Es ift die Pflicht des Agenten, an Bord aller Schiffe zu gehen, die mit beutschen Ginwanderern in New : York ankommen, benjenigen unter diesen, welche in das Innere des Landes zu gehen beabsichtigen, behulflich zu fenn, biefes auf bie schnellfte, leichtefte und billigste Art auszuführen, und ihnen babei jede nothige Anweisung, fowohl hinfichtlich bes Beges, als auch barüber zu ertheilen, wo fie im Innern Arbeit finden konnen. Gine mit Sachverstandigen in allen Theilen der Vereinigten Staaten angeknupfte Korrespondenz set ihn dazu in ben Stand. Ferner ist es feine Pflicht, benjenigen, welche in ber Stadt zu bleiben wunschen, zu Erlangung eines Unter- fommens behulflich zu fenn, zu welchem Zwede Bucher in bem Geschaftslokale (Fulton : Strafe Nr. 105) gehalten werden, in welche sowohl die Namen berjenigen, die Arbeit suchen, als auch berjenigen,

bie Arbeiter zu haben wunschen, eingetragen werden. — Der lette Jahresbericht ber Gesellschaft ergiebt eine Ginnahme und Verwendung zur Unterstühung nothleibenber Deutsche vom Jahre 1846 von 6986 Dollars 31 Cents. Bei ber Gefellschaft selbst find 18 Aerzte und 24 Armenpfleger, beren Bezirke bas ganze Gebiet der Stadt umfaffen, unentgelblich wirkfam, und man fann fich fchwerlich einen Begriff machen von den Beschwerden und dem Zeitverluste, welchen diese Chrenmanner fich aus Menschenfreundlichkeit unterziehen. bes verfloffenen Jahres (1846) wurden in 2192 Krankheitsfällen (in 2192 Recepten) Die Arzneien für Rechnung ber Gefellschaft verordnet, und die Apotheker zeichneten sich wieder durch eine bankenswerth billige, kaum die Auslagen beckende Berechnung aus. Agent der Gesellschaft verschaffte im vorigen Jahre 2200 Personen Beschäftigung und besorgte für mehr als 20,000 beutsche Ginmanderer die Beforderung ins Inland. Alle biefe Bemuhungen find un entgelblich! und trot bergroßen Opfer, welche die Gesellschaft ben Einwanderern brachte, befchloß fie doch noch in ihrer letten jahrlichen Generalversammlung "in Berücksichtigung der in Deutschland herrschenden großen Roth, eine Sammlung zu Gunften der in manchen Gegenden ber Beimath fo hart heimgesuchten Landsleute zu verauftalten." — Der Andrang bulfsbedurftiger und Sulfe fuchender Deutschen wurde mit Ende bes verfloffenen Sabres, in welchem auf 340 Schiffen 52,325 Einwanderer in New : York ankamen, fo groß, daß die Gesellschaft sich genothigt fah, folgende Erklarung zu veroffentlichen:

"Der Verwaltungsrath ber beutschen Gesellschaft in Rew-York sieht sich genothigt, nachdem ungeachtet mehrsacher Beröffentlichung des Zweckes dieser Gesellschaft solcher dennoch in Deutschland häusig gänzlich verkannt, oder auch wohl absichtlich salsch dargestellt wird, hierdurch eine kurze Darstellung des Birkungskreises der Gesellschaft zu geben, sowohl um manche in Deutschland verbreitete falsche Ansichten zu widerlegen, wie auch sich gegen die hochst undilligen Forderungen einzelner Gemeinden zu verwahren, welche sich nicht gescheut haben, ihre Armen auf Gemeindekosten, jedoch ohne alle Mittel zum weiteren Fortkommen, hierher zu schicken, mit dem Versprechen: die deutsche Gesellschaft werde sie bei ihrer Ankunft in New-Yark mit offenen Armen empfangen und für sie sorgen — ja selbst den Leuten zu diesem Zweck einen vom Bürgermeister ausgestellten Brief an den Verwaltungsrath mitzugeben, gleichsam als ob sie ein Necht dazu hätten!"

"Die Deutsche Gesellschaft in Newsyork ift ein Bohlsthätigkeits Berein, beffen Birkungskreis sich anfänglich nur auf die Unterstützung bier anfäßiger Deutschen, die durch Krankheit ober Un-

glud zurudgekommen, beschränkte, ber aber, seit bie Einwanderung so bedeutend zunahm, sich auch das Biel vorstedte, den Einwanderer möglichst gegen Betrügereien, benen er namentlich bei seiner Ankunft so sehr ausgesetzt ift, zu schügen und ihm durch guten Rath und An-

weisung zu feinem Fortkommen behülflich zu fenn."

"Keineswegs aber ist die Deutsche Sesellschaft im Stande, bem Einwanderer auch das zu seiner Reise ins Innere, oder zu seinem ersten Unterhalte nothige Geld zu geben, da der Fond der Gesellschaft auch jest noch nur dem ersten Iwecke, der Unterflügung hier ansäsiger nothleidender Deutschen, gewidmet werden kann, und dazu nur im beschränkten Maße ausreicht. Auch ist es gewiß nicht unbillig, zu erwarten, daß ein Einwanderer nicht schon bei seiner Ankunst seinem neuen Mitburgern zur Last salle, und wenigstens im Besitze der nothe wendigsten Mittel zur Weiterreise ins Innere oder zum ersten Fortstommen sich besinde."

"Damit berfelbe nun nicht um diese, oft nur sehr beschränkten Mittel betrogen werbe, machte ber Verwaltungerath ber Deutschen Gesellschaft jeden Einwanderer darauf aufmerksam, sich besonders vor allen Wirthshaus-Agenten und Mällern (sogenannten Runners) in Acht zu nehmen und sich sogleich bei Unkunft an den Agenten der Deutschen Gesellschaft, herrn J. C. Allstädt zu wenden, welcher jedem, der es wunscht, mit Rath und Unweisung

an die Sand geben wird."

"Alle Bemuhungen besselben geschehen unentgelblich, und es ift bemselben nicht erlaubt, irgend eine Bezahlung vom Ginwanderer

bafur anzunehmen."

"Das einzige Geschäftslokal ber Gesellschaft ist unter bem Ramen: "Agentur ber Deutschen Gesellschaft" in der Rabe der Landungspläge der meisten Paketschiffe, bekannt und außer dem oben benannten Agenten in New-York, welcher sich durch ein vom Prasiedenten und Sekretair unterzeichnetes Dokument als solcher legitimiren kann, ist weder hier noch in Deutschland irgend ein Agent von der Gesellschaft angestellt, und jeder, der sich als solcher ausgeben sollte, als Betrüger zu betrachten."

New-York, im Januar 1847.

"Im Auftrag bes Verwaltungsraths ber Deutschen Gesellschaft in New : Nort."

C. Poppenhufen, Sefretair.

Die Deutschen Gesellschaften in Baltimore und Philabelphia haben ähnliche Klagen über die ihren Gemeinden überkommene Last deutscher Proletarier herüber berichtet, und wir rathen allen armen Auswanderern, die in der Hoffnung auf deren

materielle Unterstützung nach Amerika hiniber segeln wollen, bie Auswanderung dorthin unbedingt ab. — Auch in New Drleans hat sich im Ansange dieses Jahres eine "deutsche Gesellschaft zum Schutz der beutschen Einwanderer" nach dem Muster der in New Port bestehenden gebildet. Es sind bereits 3300 Dollars dasur subscribirt, und außerdem an jahrlichen Beiträgen 2700 Doll. gezeichnet, und zu deren Prasidenten herr P. Willmannn, zum Gekretair herr August Schneider gewählt worden. Der Zweck der Gesellschaft ist, deutsche und deutsch sprechende Einwanderer, welche Rath und Beistand bedurfen, zu unterstützen, und nothleidenden und arbeitsuchen Deutschen hulfe zu leisten. Um diesen Zweck am sichersten zu erreichen, wird die Gesellschaft eine Agentur errichten, deren seweiliger Wirkungskreis durch die Gesellschaft bestimmt wird. Unterstützungen an Geld und Geldeswerth sollen übrigens nur in ausßerordentlichen Unglucksfällen an Einwanderer gereicht werden.

Im vorigen Sahre wurde in New-York, wie wir aus bem Wochenblatte ber bort erscheinenben beutschen Schnellpoft vom 15. Mai erfeben, vom Stadtrath eine "Berordnung gur Regulation bes Landens von einwandernden Ausländern in der Stadt" erlaffen, die von großer Bichtigfeit ift. Gefet ber New-Yorker Regierung bezüglich der Saftbarkeit ber Chiffseigenthumer fur bie von ihnen überschifft werbenben Emigranten theis len wir unter ben "Notigen für Einwanderer" Seite 510 mit. Recht forbert die Schnellpost dafür die Aufmerksamkeit der deutschen Presse, der in den europäischen Safenstädten wohnenden Konfuln und namentlich der Auswanderer felbst, denn die Berordnung ift hauptsächlich auf ben Schut ber letteren berechnet. Der einleitenbe Bericht bes Bohlthatigkeits : und Armenhaus-Commités, welchem sie verbankt wird, fagt u. A.: "Es genügt im Allgemeinen, zu bemerken, bag (rudfichtlich ber Schanblichkeiten, welchen bie Auswanderer bisher bei ihrer Ankunft in hiefiger Stadt ausgesett maren) feine Art bes Betrugs, welche scharffinnigfte Sabsucht nur eingeben fann, überfehen worden zu fenn scheint. Falfche Ungaben, wucherische Preise, Unterbruckung, Drohung und offener Diebstahl sind von Seiten ber Menschen, in beren Bande biese fremden Einwanderer fallen, als eine Quelle bes schmutigsten Gewinnes so häufig benützt worden, bag Alle mit ben Emigranten : Gefellschaften zu einem gemeinschaftlichen Rothschrei gegen biefes offentliche Uebel und biefe offentliche Schmach fich vereinigen und bas Einschreiten der städtischen Regierung jum 3wede ber Abhulfe ober Erleichterung bes Uebels forbern." Bir hoffen, baß fortan jeber Auswanderer als die erfte und hauptregel fich einprägen wird, wenn er in New- Port ankommt, fich auf keine Art

von Borfchlag ober Ginladung einzulaffen, Niemanden Rebe ju fteben, bis er auf dem Auswanderer . Banbungsplate angetommen ift. Die Berotonung lautet im Wefentlichen, wie folgt: "Reiner Perfon foll es gestattet fenn, bas Befchaft eines Matters (runner) auszuüben, um für bie Rofthaufer, fur die Beforderungs- oder Transportationslinien Kundichaft nachaufuchen, ohne eine Eiceng bes Mayors, für welche fie 20 Dollars ver Jahr zu entrichten und außerbem als eine Gicherheit fur gutes Betragen, im Belaufe eines eventuellen Strafgeldes von 300 Dollars, bem Mayor genügende Burgichaft ju geben hat. Jebe so licenzirte Perfon foll ein mit den Worten: licenzirter Mafler, und der Nummer ihrer Licenz versehenes, leicht in die Augen fallendes Abzeichen oder Plattchen an sich tragen. Reine Person, beren guter Name in moralischer Beziehung nicht vollkommen bergeftellt ift, foll eine folche Licenz erhalten. Jebe Person, Die ohne eine folche Licenz ober, wenn sie mit einer solchen versehen, ohne das angesuhrte Abzeichen oder Plattchen an fich ju haben, einwandernde Fremde ober Paffagiere ober Andere fur Kofthaufer ober Beforberungslinien, fen es in ben Straffen, Gaffen ober Gafichen ober am Borb eines Dampfbootes, Schiffes ober sonftiger Fahrzeuge, auf den Berften ober Beerftragen innerhalb bes Stadtgebietes ober ber angrangenben Gemaffer, über welche die Stadt New . Dork Gerichtsbarkeit ubt, ju gewinnen fucht, foll als einer straffälligen Sandlung überwiesen gelten und für jede folche Ueberschreitung mit einer Geldstrafe belegt werden." Aehnliche Berordnungen find in Betreff ber Gafthaufer fur Bewirthung und Beberberaung ber Einmanberer, für die Bant: und Bechselbaufer, Die mit ben Einwanderern Gefchafte machen, fur die Sahrzeuge, welche Die Einwanderer von ben Schiffen ans Land bringen, in dem Aftenflude enthalten. "Die Werfte ober ber Damm (Dock or Pier) Mr. — — ift hiemit zu dem ausschließlichen Gebrauche ber Landung von Einwanderern bestimmt und vorbehalten und ber Mayor biemit bevollmachtigt, folden einzufriedigen und mit folder geeigneten Bebachung versehen ju laffen, bag beren Roften Die Summe von 200 Dollars nicht überfchreiten, und ber Rontroleur wird hiemit ermachtigt, bafür auf nicht anders verwendete Belber in bem Staatsichate Unweisung zu geben. Besagter Pier wird hiemit unter die Aufficht und Leitung eines Commités gestellt, ju welchem jebe ber gegenwartig in dieser Stadt jum Besten ber einwandernden Fremden bestehenden Wohlthätigkeits : Gefellschaften, die es geeignet finden, eine folche Ernennung ju machen, ein Mitglied ftellt, und zwei Auffeber (marshalls) ober Polizeibeamte werben von Seiten bes Mayors ernannt, von welchen einer zu allen Zeiten im Dienft fepn foll, mabrend ber Saifon, in welcher Einwanderer zu landen pflegen.

Pflicht eines jeben Schiffsherrn, Eigners ober Agenten seyn, die der Quarantaine nicht unterworfenen Schiffe, welche fremde Einwanderer als Zwischendeckspassagiere in diesen Hasen bringen, sammt ihren Effekten an besagtem Emigranten. Dier landen zu lassen, entsweder direkt vom Schiffe oder mittelst eines der, wie oben bemerkt, vom Mayor licenzirten Dampsboote oder Lichterfahrzeuge, und soll das Landen derselben an irgend einem andern Pier oder Wharf als ein Bergehen betrachtet und an dem Uebertreter durch eine Seldbusse von nicht weniger als 200 und von nicht mehr als 500 Dollars, oder Gesängnisstrase von nicht mehr als einem Jahr geahndet werden, oder beides in Anwendung kommen."

Wie vorsichtig Auswanderer, die über Havre und Holland geben, versahren mussen, um nicht in Noth und Elend zu kommen und Seelenverkäusern, oder gewissenlosen Spekulanten in die Hände zu fallen, bezeugt am deutlichsten der Erlaß des Konsuls Kiderlen zu Rotterdam, und die Mittheilung des Helser Abel zu Leonderg. — Ersterer sagt darüber:

Der zunehmende Andrang von Auswanderern in allen Seehafen - übersteigt dieses Sahr alle Borausberechnung der Schiffsagenten und Rheder, und die unmittelbare-Rolge ist ein solcher Mangel an Schiffsgelegenheiten, daß biejenigen Agenten, welche die Uebernahme des Transports zum Borans übernahmen, nicht nur in tagliche Berlegenheit, sondern auch anstatt bes gehofften Gewinns in empfindlis chen Berluft tommen. Um biefen Berluft - in Rolge ber Befoftis gung ber Reisenden mahrend bes Aufenthalts, Berbeischaffung theurer Schiffsgelegenheit zc. - fo viel wie moglich zu vermindern, suchen die Unternehmer der durch ihre Agenten getroffenen Uebereinkunft stets die ihrem Interesse gunftigste Deutung zu geben, und wo den vermeintlichen Anspruchen ber Auswanderer nur im entfernteften Ginne eine schwache Seite ober eine bem Unternehmer gunftige Auslegung abzugewinnen ift, sieht fich ber meift unwiffende Kontrabent in feinen Erwartungen mehr ober weniger getäuscht, wenn er nicht Zeit und Mittel genug hat, um ben, wenigstens zweifelhaften gerichtlichen Ausspruch zu verlangen ober abzuwarten. Das königlich wurtem= bergische Konfulat zu Rotterdam fieht fich baber veranlaßt, biejenigen, welche Belang dabei haben, auf folgende, nach ber neuesten Erfahrung am meiften bestrittene Puntte aufmerksam zu machen. keiner Bebingung bat ber Reisende ben mit dem Agenten ober Unteragenten abgeschloffenen schriftlichen Attord aus ben Sanben zu geben. Sehr haufig werden diefe Dotumente am Ginfchiffungeplate am Rhein oder bei der Ankunft hier abgenommen, um fie mit blogen lebernahms. fceinen (entweder bis hieher oder bis New York gultig) zu verwechseln. Diese lleberfahrtsscheine hat aber ber Unternehmer ober bessen Agent

obne Entgegennahme bes Affords zu verabreichen, und letteres Dofument muß jur Konftatirung ber eingegangenen Berbinblichfeit unter Bermahrung bes Reisenben bteiben. Damit bei mangelnber Selegenheit jur Ueberfahrt nach Rordamerita bem Reisenben tein burch ihn verursachtes Berfaumniß jur Laft gelegt werben tonne, bat er fich mit einem fchriftlichen Beweife zu verfeben, bag er fich Bu ber ibm festgesetten Beit am Ginschiffungsplate am Rhein eingegefunden hat, benn zuweilen wird die anfanglich schriftlich ober mundlich übereingekommene Zeit ber Abfahrt auf Beranlaffung ber Unternehmer verlangert, und im Falle diese Beranlaffung der fattgehabten Bergogerung nicht tonftatirt wirb, tonnen bie Schiffstheber folche zu Einwurfen gegen die Erfullung ihrer Kontratte benuz-Much find schon Beispiele vorgekommen, baf bie Agenten in Mannheim ober in Maing jur Einschiffung baselbft einen so turzen Termin ftellten, bag es bem Reisenben beinahe unmöglich mar, benfelben einzuhalten, weßhalb auch fur biefen Punkt eine ausbrudliche Uebereinkunft nothig und etwa zu bestimmen ift, wie viel Lage vor der Einschiffung in Mainz ober Mannheim dem Paffagier die Abfahrt angezeigt werden muß, um zu ben nothigen Borbereitungen und zu ber Reise babin Zeit zu haben. Gewöhnlich enthalt die Paffagierkarte für die Fahrt auf dem Rhein auch die Angabe bes Seeschiffes und die Beit der Abfahrt nach den Bereinigten Staaten. Diefe Angabe ist bei der Unsicherheit solcher Bestimmungen nicht nur überfluffig (ba febr haufig weder die angegebene Beit eingehalten, noch das bezeichnete Schiff gegeben wird), sondern vielmehr nachtheilig für ben Reisenden, indem daraus abgeleitet werden kann, daß er durch Unnahme einer solchen Karte in die darin festgesetzt Abfahrt von Rotterdam gewilligt und also auf die kontraktmäßigen Ansprüche wegen etmaigen Aufenthalts bis babin verzichtet habe. Sat fich ber Reisenbe auf vorstehende Beise die Erfüllung bes jedenfalls unter feiner Bermahrung zu behaltenden . Kontratte gesichert, fo wird er gegen ungerechte Einwurfe ber Unternehmer überall Recht finden, und es handelt fich nur noch barum, ben Kontrakt fo zu ftellen, daß beffen Inhalt felbst bei ber nachsichtigsten Gefinnung bes Richters nur eine Deutung zuläßt. Der schwierigfte Puntt in biefer Beziehung ift die Betoftigung bes Paffagiers am Seeplate vom Tage ber Intunft daselbst bis jur Abfahrt (nicht blos Besteigung) bes Segelschiffes, benn felten geht bie Beforberung fo fchleunig von ftatten, baß ber Auswanderer nicht in Ausgaben verfällt, auf die er nach seinem Afford nicht zählen zu muffen glaubte. Folgenbe Erläuterungen mogen für Reisende, welche fich in Rotterbam einschiffen, gur Richt= schnur bienen: Post poter Paketschiffe, wie folche in bem Profpectus ber Agenten angeruhmt werben, befteben nicht,

fonbern bie zur Aufnahme von Puffagieren zugelaffenen gahrzenge find gute Kauffahrteifchiffe, welche jum Baarentransport von ben Bereinigen Staaten benütt werben, weder beffer noch schlechter, als sie in allen Nachbarhäfen vorkommen und daselbst zur Aufnahme von Auswanderern (als Retourfracht) benutt werden. regelmäßige Beforberung ift bei einer folchen Ginrichtung nicht zu benten, und ber langere ober furgere Aufenthalt am Seeplate nibt Die schriftlichen Busagen fehr haufig Anlaß zu Unzufriedenheit. ber Agenten lauten gewohnlich: "Die Reifenben haben auf ben Dampfichiffen (auf bem Rhein) ihren Aufenthalt in ber Borfajute, baselbst freie Uebernachtung und freie Ausschiffung bis an die Seeschiffe, in beren boben und geraumigen Zwischendeden ihnen gleich bei Untunft gestattet wird, ju wohnen, wodurch jede Musgabe weg-Alle Zwischendeckspaffagiere find genothigt, als Geeproviant mitzunehmen: funfzig Pfund Schiffszwiebad, ein hettoliter Rartoffeln, zwanzig Pfund gerauchertes Fleifch u. f. w., welchen Seeproviant die Unternehmer auf Berlangen für 18 fl. in bester Qualität Ereten die Paffagiere an bem bestimmten Zag die Reife auf bem Rheine an, fo finden fie bas Seefchiff ju ihrer Aufnahme bereit, und sollten besondere Greignisse (bobere Gewalt ausgenommen) die Abfahrt verhindern, so werden fie fur Rechnung der Unternehmer bis jur Abreise beköftigt und beherbergt." Mit Ausnahme der in neuester Beit meiftens hinzufügten Bestimmung, daß fich der Reis fende mahrend der brei erften Tage felbst zu beköftigen hat, lautet bie Uebereinkunft bem Sinne nach (wenn auch in andern Worten) gewöhnlich wie die vorstehenden, den Sh. 2, 4 und 5 eines Prospettes entnommenen Bebingungen, und barauf bin glaubt ber Paffagier vom Tage feiner Untunft an (ober vom britten Tage, wie bie neuern Afforde lauten) jeber Ausgabe bis zur Ankunft in Amerika enthoben zu fenn, wenn er fich ben vorgeschriebenen Seeproviant anschafft ober solchen fur 18 fl. von bem Schiffsmädler übernimmt. Dierin findet fich aber ber Paffagier meiftens getauscht, und es befteht hiefur, wenigstens mas ben Aufenthalt in Rotterbam betrifft, folgende Ufance, in beren Sinn die Stipulationen des Kontrattes, wenn fie nicht ausbrudlich bas Gegentheil befagen, gebeutet werben: Bom Tage ber Ankunft (ober, nach ben neueren Aktorden, vom britten Tage an) bezahlen die Unternehmer Roft und Logis bis zur Einschiffung. Damit aber über ben Belauf biefer Bergutung feine Differenzen entstehen, hat der Paffagier zu forgen, daß fich fein Birth vom Tage an, wo die Befostigung fur Rechnung ber Schiffsrheder beginnt, damit einverstanden erklart, daß er von nun an von dem Reisenden nichts mehr zu fordern hat, damit der Unternehmer, im Kall er fich mit bem Birthe nicht barüber einigt, felbft

bafår forge, die får seine Rechnung Zehrenden da unterzubringen, wo er es für gut findet. Im Fall sich der Reisende während der der ersten Lage selbst zu beköstigen hat, diene zu seiner Richtschnur, daß für eine erwachsene Person gewöhnlich 1 fl. per Lag gerechnet wird, daß aber im Boraus billiger zu aktordiren senn durste, indem die Schisseheder gewöhnlich nicht über 45 — 48 kr. bezahlen. — Ist der Passagier einmal am Bord des Schisses ausgenommen, so erhält er nichts weiter, als seine Lagerstelle, Wasser, Holz und Plat in der Kuche, wo jede Familie die von ihr herbeizuschaffenden Lebensmittel bereiten kann. Der Eingangs erwähnte Seeproviant sim Werth von 18 st.) darf nicht in Angriss genommen werden, die

bas Schiff in See ift.

Die Extrabetoftigung für Rechnung bes Paffagiers an Bord bes Seeschiffes, wahrend es noch im hafen liegt, ift allerdings nicht ausbrucklich flipulirt, und es hat felbst ben Unschein, als ware biese Ausgabe ber Reisenben kontraktwibrig. Da man aber an= nehmen barf, baß der Unternehmer bas von ihm befrachtete Schiff in feinem eigenen Interesse keinen Tag langer liegen läßt, als bie Rothwendigkeit erheischt, so wird ihm der Aufenthalt nicht zur Laft gelegt, sondern flets als ein den Seereisen eigenes Evenement (vom Bufall abhängiges Berhaltniß) angenommen, beffen Folgen ber Much fpricht ber Uebernahmspreis von Paffagier zu tragen hat. ungefahr 50 fl. von Mannheim bis Mew - York fur die Bulaffigkeit einer folden, bem Unternehmer gunftigen Deutung, und wer fich also jenen Ertrakosten nicht ausgesetzt sehen will, hat deutlich in dem Rontrakt zu stipuliren, daß auch am Bord bes Seefchiffes, so lange folches im Safen liegt, die Beköftigung zu Lasten des Unternehmers ist, blos Hindernisse, durch Wind und Wetter entstanden, ausgenommen; Cohne biefe Ausnahme von Wind und Wetter wird wohl kein Unternehmer auf biefe Beife aktorbiren, ba bei anhaltenbem Gegenwind ber größte Theil des Transportpreises verloren gehen konnte). Bei ber zunehmenben Konkurrenz von Agenten für die verschiedenen Seeplate überbieten fich dieselben in Gewährung vortheilhafter Bedingungen, und es ift baber für jeden Paffagier wichtig, die ihm vorgeschlagenen Afforde, besonders in Beziehung auf bie Befoftigung mabrend bes Aufenthalts im Seehafen, genau vergleichend zu prufen und nur unter Berucksichtigung biefer Punkte feine Berechnung zu machen. Auf blos mundliche ober unvollstänbige schriftliche Bersprechung ift burchaus tein Berth zu legen, sonbern nur auf basjenige zu rechnen, was nach vorstehender Angabe unzweideutig flipulirt murbe. Manchem Auswanderer ift auch nicht bamit gebient, bei langerem Aufenthalte am Seeplate bloß frei betoffigt und beherbergt zu werben, sondern er glaubt wegen attorbewidriger Beitversäumniß weitere Entschädigung in Anspruch nehmen Wenn aber für biefen Fall eine andere Ponalität (vertragsmäßige Strafbestimmung) nicht ausbrudlich festgefest ift, wird am Seeplat tein anders Recht, als Befoftigung und Beberbergung für Rechnung bes Unternehmers zu erlangen fenn. Bei mangelnber Schiffsgelegenheit im Rotterbam geschieht zuweilen die Berichiffung, ungeachtet bes fur Rotterbam lautenben Kontraktes, in Amfterdam und ist bagegen nicht viel einzuwenden, wenn die Unternehmer alle baburch entstehenden Ertrakoften fur bie Reife nach Um-Protestationen gegen Aufenthalt wurden vor fterbam verguten. Gericht wenigstens schwerlich einen andern Entscheid zu Folge haben, als daß der Schiffsrheder genothigt wurde, die erfte Schiffsgelegenbeit bier ober in Amfterbam (am letteren Plate ohne Extrafoften) jur Berfügung bes Reisenden ju ftellen, ba ber Drt ber Ginschiffung in diesem Falle nichts jur Sache thut. Wo daher, wie es fich oftere zeigt, Borurtheile gegen die Ginschiffung in Umfterbam bestehen, ift deren Moglichkeit nur durch eine ausdrückliche Stipulation im Kontrakte zu umgehen. Um wegen des für Kinder bestimmten halben Preises oder des freien Transportes von Säuglingen keine Ungelegenheit zu bekommen, ift es zweckmaßig, beren Alter in bem Kontrafte ober in ber Quittung ber Transportpreife anjufuhren, indem es icon vorgetommen ift, daß Paffagiere, für welche halber Preis ober freie Paffage ausgeset mar, nicht als gu Diefer Rategorie gehorend anerkannt wurden, unter bem Borgeben, ber Agent fen binfichtlich bes Alters bintergangen worden. 3ft letsteres im Afforde angegeben, und mit Taufschein zu konstatiren, so tann auch in viesem Puntte teine Differenz entflehen.

Rotterbam, den 29. Mai 1845. Der A. wurtemb. Konsul: Kiderlen.

P. S. Diejenigen Passagiere, welche ben vorgeschreibenen Seeproviant nicht zu bem festgesetzten Preis von bem Schiffsagenten übernehmen, sondern vorziehen, solchen hier selbst zu kaufen, haben wohl zuzusehen, daß sie nicht mit verdorbener Baare, welche die zu diesem Behuse angestellte Kommission zurückweist, betrogen werden, und ist daher rathsam, daß sie den Proviant durch die Berekaufer an Bord des Schiffs liefern lassen und nur nach erfolgter Annahme bezahlen.

Fast taglich enthalten die Blatter Nachrichten über die schandlichen Kunstgriffe, welchen die deutschen Auswanderer von Seiten der Spekulanten aller Art preisgegeben sind. So früher von Seiten brasilischer Werber, die ihr Wesen vornemlich in hamburg trieben; von dem traurigen Loose der deutschen Landsleute, die sich kurzlich durch die Ausstraumgen eines Dunkirchener hauses zum

Auswandern nach Brafilien verloden ließen — ein Entfchluß, beffen bittere Rolgen fie ichon vor ber Ginichiffung zu schmeden befamen - haben wir schon mehrmals Bericht erstattet. Auch von Havre, welchen franzosischen Bafen viele, namentlich subbeutsche, Auswanberer zur Ginschiffung mablen, borte man gar oft, wie die Armen von Spekulanten ausgepreßt und, nachbem sie, noch auf europäis ichem Boben, um all bas Ihrige gebracht find, entweder fich juruck nach Saufe betteln, ober burch bas tieffte Elend bem Berbrechen und Einen neuen Beleg hievon gibt uns folber Schanbe verfallen. gende Mittheilung von herrn helfer Abel in Leonberg, ber uns ausbrucklich ermachtigt, seinen Namen zu nennen, weit er ber Unficht ift, die Warnungen an Auswanderer fruchten hauptsächlich deswe= gen nicht, weil fie fast durchgangig anonym erscheinen und die Letsteren bann mißtrauisch meinen, so konne ein Jeber, ber ihnen ihr Glud nicht gonne, herkommen und sie anlugen. — Das Schreiben lautet wie folgt: "Diefelbe Rummer (180) des Schwab. Merkurs, welche den preiswurdigen Beschluß des Bundestages wider den Nes gerhandel mittheilte, gab auch ein neues Beispiel von dem Denschenhandel, den u. A. französische Spekulanten und Agenten mitten in Europa mit Europäern treiben, wobei es namentlich auf Deutsche abgesehen ift. Ich las diefes Blatt, als ich eben mit einem Deutsch-Ungarn zusammen mar, ber mir vorber schon Giniges erzählt hatte, wie in Frankreich auf die armen-Auswanderer Jagd gemacht und fie bis aufs hemd ausgezogen werden. Mein Berichterflatter, Allem nach ein verständiger, unterrichteter, dabei auch vermöglicher Mann, war eben auf ber Rudreise von Havre begriffen, von wo aus er felbst nach Merifo hatte auswandern wollen. Seine Erzählungen, bie aus Unlaß jenes Urtikels nun weitlaufiger wurden und bessen Inhalt im Besentlichen vollkommen bestätigen, liefen ungefähr auf Folgenbes hinaus: Allenthalben, schon von Straßburg an, werden die Auswanderer von den Agenten der verschiedenen Auswanderungs= gesellschaften umschwarmt. Teber versucht ihr Bertrauen zu gewinnen und ben Andern verbächtig zu machen. Da heißt es: "Laffen Sie fich boch mit bem nicht ein!" "Sie werden es bereuen, mir nicht gefolgt zu fenn." "Denken Sie an mich!" "Es ift mir nur um Sie zu thun, Sie bauern mich, ich meine es gut mit Ihnen." In Paris ober, wenn man hier widersteht, in Savre, werden bie einmal in's Net Gezogenen in wohlwollendem Ton gewarnt vor bem betrüglichen Gefindel in Amerika, baher ber Auswanderer viel beffer fahre, wenn er sogleich bie Ueberfahrtekoften (von 140 Franten sprach ber Ungar) bezahle. Geht er hierauf nicht ein, so muß er wenigstens ein Angelb geben (im vorliegenden Kalle 25 Franken.) "Das Schiff geht ganz sicher an einem der nachsten Tage ab, und

wenn es einen Aufenthalt von einem ober ein paar Lagen weiter geben follte, fo hat ber Auswanderer Roft und Wohnung frei!" So wie er in Havre ankommt, zeigt fich, daß bas Schiff noch nicht unter Segel geben kann; aber man giebt bem Geprellten, fo lange er noch etwas hat, gute Worte, vertroftet ihn von einem Zag jum andern, giebt ihm aber einen AufenthaltBort, nicht unahnlich mit ben in jenem Beitungsartifel beschriebenen, und eine bem angemeffene Roft; mas er weiter haben will und haben muß, erhalt er nur zu Ift ber Betrogene endlich ausgebeutelt, so kann enormen Preisen. er nicht mehr zurud, und wie es ihm druben über bem Baffer ergeht, nachbem man ihm in einem geordneten Staate fo mitfpielen konnte, laßt fich benten. Dein Ungar beschloß, umzukehren, ebe er nichts mehr jur Beimfehr batte. Man machte ihm noch die freundschaftlichsten Borftellungen — er verliere ja die hinterlegten 25 gr. 2. aber er wollte lieber bieses als Alles verlieren und trat eilends die Wenn es verständigen, gebildeten, schon gereiften Rudreise an. Mannern so ergeht, welche bie Landessprache sprechen, so kann man fich vorstellen, mas gewöhnlichen Auswanderern bevorsteht, fo lange es ben europaischen Regierungen nicht gelingt, auch bie Beißen, jum Theil ihre bisherigen Unterthanen, vor ben Krallen ber Sklavenbanbler und Seelenvertäufer zu schüten." - Es ift Pflicht jebes Baterlandsfreundes, seine auswandernden gandsleute, welche schutzund häufig auch plantos hinausziehen, um eine neue Beimath zu fuchen, vor ben brobenben Kallftriden ber, alle Lebensverhaltniffe umspannenden gewissenlosen Spekulation zu marnen, die in vorliegendem Falle die Musmanderer auspregt, wie fie in andern Berbaltniffen die Kabrifarbeiter burch bas Trudfpftem plundert, die Lebensmittel burch Rornwucher vertheuert, die Berkehrmittel an fich reißt, bie Spielluft, fen es am grunen Tifche, fen es auf bem Uftienmartte ober im Kleinen burch Leichen = und andere Bereine, ausbeutet. Die Regierungen konnen nur dann einschreiten, wenn ihnen bie einzelnen Falle bekannt werben und fie badurch eine Handhabe erhalten, um bas ganze Syftem mit ber Burgel auszurotten. Bir wenden uns baber wiederholt an unsern vaterlandischen Volksschriften-Verein mit ber Bitte, seine lobenswerthen Bemuhungen auch um biefen 3weig bes Bolkswohls fortzuseten. Dazu mußte aber ber Berein von Privaten sowohl, als auch von geifflichen und weltlichen Ortsvorstehern durch die zu ihrer Runde gelangenden Belege von ben gegen Auswanderer ausgeübten Kniffen - welche Belege besonbers von zurückgekehrten Auswanderern einzuziehen waren - unterftütt Liegt es boch im eigenen Intereffe ber Gemeinden, baß ihnen nicht solche Auswanderer, nachdem sie vollends zu Bettlern geworden, nach ihrer Rudfehr zur Laft fallen.

## 3. Notizen und Borichriften für Ginwanderer.

Der gewöhnliche Landungshafen für Europäer ift New = Port \*) und von bort aus die beste und wohlfeilfte Belegenheit, ins Innere bes Lanbes und nach ben weftlichen Staaten ju gelangen. — Täglich gehen 10 — 15 Dampf: und eine große Menge von Patetbooten von hier nach Albany, wo fich ber große Hubson- und Erie-Ranal eroffnet, ber Rem-Bort mit ben Gee'n, und burch biefe mit allen westlichen Staaten verbindet, und außerbem führen von Albany aus funf ober fechs gute Lanbftragen nach Bermont, Bofton, Bartford, New-Saven, und anbern bebeutenben Stabten Reu-Englands und des westlichen Theils von New-Pork. - Auf bem Erie-Kanal, beffen unter ben Reiferouten gebacht ift, find zwischen Albam und Buffalo fechs Beforberungsgesellschaften (Transportation lines), mit 120 Booten, und zwischen Trop und Buffalo 2 Gefellschaften mit 53 Booten, in Thatigfeit. Außerbem spielt eine reaelmäßige Bootreihe zwischen Albany, Syracuse und Dimego, und eine große Menge von Kanalbooten, die einzelnen Individuen geboren. Reuerer Beit find auf bem Ranale mehrere Paletboot= Rompagnien etablirt worden, und alle Lage, ja stundlich, konnen Reisende von Albany nach Buffalo, mit Familien und Sepact, für geringe Koften nach irgend einem Punkte bes Ranats beforbert werben. — Das Paffagegelb in einem Paketboot beträgt 4 Gents für die Meile; von Albany nach Buffalo also 14 Dollars und 50 Gents; in ben gewöhnlichen "tineboats" ift ber Preis von 2 - 21 Gents; und Kamilien zahlen im Verhaltniß noch weniger, oft nur 1 - 14 Cents für die Meile.

für Burger Diefer Stadt und unferes Staates bestimmt find." Da in Folge deffen bie Ginschiffung mit mehr Schwierigfeiten verbunden seyn muß, so wird jeder Answanderer, der sein Augenmerk auf die nordamerikanischen Staaten gerichtet, die Rochwendigkeit einsehen, daß unter diesen Umftänden alle Papiere und Permögensverhältnisse natürlich in bestwöglichster Ordnung seyn
mussen zu können, mit welchem Schiffe man nach Amerika gekomwerken zu können, mit welchem Schiffe man nach Amerika gekom-

men fen.

<sup>\*)</sup> Der "Rew-Jork heralb" vom 17. Januar 1846 macht folgendes neues Gesey bekannt: "Die Regierung vom Staate Rew-York hat durch ein Gesey beschlossen, daß in Zukunft jeder Schiffskapltan, Eigner ober Agent, die Emigranten aus Europa bringen und die an den Ufern diefes Staates landen wollen, für diefe Leute mabrend 3 wei Jahren eine Garantie gegen Berarm ung ftellen muffen, so daß während dieser Zeit keine derfelben dem Staate zur Burbe oder zur Last fallen sollen. Diese neue Maßregel fand man fur nothwendig, indem unsore Spitaler und Armenhäuser meistens mit diesen framden Antommlingen angefüllt, während doch dieselben

In Buffalo angefommen, tann ber Ginwanderer ober Reifenbe in einem Dampfboote aufwarts geben und an folgenden Platen landen: in Dunkird, 45 Meilen von Buffalo, - Portland, 16, - Erie, 90, — Salem, 120, — Ashtabula, 135, — Grand-River, 165, — Eleveland, 195, — Huron, 245, — Sandusky, 269, — Detroit, 330, — Maclinack, 600, — Greenbay, 750, — Chicago, 900 Meilen. — Alle Morgen 9 Uhr verläßt ein Dampfboot Buffalo, ben See aufwarts zu gehen, und außerdem gehen faft ftunblich Segelschiffe nach allen Punkten ber Rufte ab. Der Preis van Buffalo nach Detroit ist gegenwartig in ber Kajute acht, auf bem Berbede vier Dollars; ber nach ben 3mifchenplagen im Berhaltniß; ber nach ben weiter entlegenen, wie Madinad, Chicago u.f.w. aber mehr als noch einmal fo boch, ba ber Sanbel in jenen Gegenben weniger bebeutend ift, und wochentlich von Detroit aus, nur ein Dampfboot nach jenen Orten abgeht. — Eine Familie von 5 ober 6 Personen, mit einem Bagen voll Hausrath und Berkzeug, erhalt im Sommer in Buffalo eine bequeme Deck = Passage nach Detroit oder Monroe, fur 20 Dollars. \*)

Die in Baltimore landenden Einwanderer gehen am besisse von dott nach Pittsburg und von da weiter nach dem Westen, und jedem Landenden empsehlen wir die bortige deutsche Gefellfchaft, die folgenden Erlast an ihre Landsleute richtete, die Balti-

more zu ihrem ganbungsplage mablen:

"Mit Bedauern haben wir ersahren, daß unter dem Deckmantel reiner Menschenliebe Einwanderer während der Uebersahrt durch Leute, die sich für Agenten deutscher Haltschesellschaften ausgegeben haben, überredet worden sind, für die Weiterbeförderung von hier in's Innere des Landes im Boraus Jahlung zu leisten, wodei sie das Versprechen erhielten, daß durch Borausbezahlung ihnen det Transport erleichtert und billiger gestellt werden sollte, sie sich aber hinterher schändlich betrogen fanden. Wir warnen daher jeden Reisenden vor dergleichen Glückrittern, und rathen ihm, am Bord des Schiffes auf keine Borschläge der Art einzugehen, auch dei Ankunst hier sich nicht von Jedem, der sich ihm ausdringen möchte, zurechtzweisen zu lassen, soder, wenn er deren hier nicht sinden sollte, einen der Vorsteher der deutschen Gesellschaft zu Rathe zu ziehen, zu welchem Ende wir eine Liste derselben und ihner Wohnungen beissugen. Die Gesellschaft unterhalt auch einen eigenen besoldeten

<sup>\*)</sup> Wir verweisen hiebei auf die am Ende bieses Werkes benindlichen, bei der Amerikanischen Auswanderungs- und Transportations-Gefell- foat feligesesten Preise der Inland-Baffage.

Agenten, welcher ebenfalls bie Berpflichtung hat, bem Ginwanberer

mit Rath und That an bie Sand zu geben.

Bir möchten ferner unfern Landsleuten anempfehlen, ihre Baarsschaften, die sie, wenn in Silber, jedenfalls in Bremen bei einem Geldwechsler in Gold umsetzen sollten, dem Kapitain in Verwahrung zu geben, da ebenfalls Fälle sich ereignet haben, daß Geld am Bord des Schiffes abhanden gekommen ist, ohne daß die Thåter entsdeckt werden konnten.

Eine Aufstellung der Koften und der Art und Weise bes Beitertransports von hier nach dem Westen ift am Ende dieses

beigefügt.

Wir schließen mit bem Wunsche, bag nur solche Personen einwandern mögen, die nicht ganz mittellos die neue Welt betreten, und jedenfalls mit dem Vorsatze, für ihr tägliches Brod auch täglich arbeiten zu wollen.

Die Paffage von hier nach Pittsburg pflegt zu senn:

Für die erwachsene Person, ungefahr funf Dollars; für Kinsber von 4 bis 12 Jahren bie Halfte ober 2 D. 50 Cents, und Kinsber unter 4 Jahren frei.

Jede Person hat 100 Pfund Gepad frei; fur Uebergewicht wird

1 Doll. 50 Cents, pro 100 Pfund berechnet.

Bei Gesellschaften von mehreren Familien wird beren Gepack

frei nach bem Bahnhofe geschickt.

Die Reise geht von hier auf ber Gisenbahn nach Columbia, von ba bis Hollidaysburg, dann bis Johnstown (37 englische Meislen) auf der Gisenbahn und hierauf bis Pittsburg wieder auf dem Kanale.

Auf bem Obio Fluffe werden Paffagiere bei gewöhnlichem Bafferstande auf Dampsbooten befordert :

von Pittsburg nach Cincinnati für 1 Doll. — Cents, " Pittsburg " Louisville " 1 " 50 . "

" Pitteburg " St. Louis " 2 " — " Rinder im Berhaltniß wie obenstehend.

Für biese Preise läßt sich hier jedoch nur bis zum 1. Juti ein seffer Accord abschließen. Später fällt das Wasser in der Regel, so daß nur kleine Dampsboote fahren konnen, und diese erhöhen ihre Preise dann nach Umständen.

Paffagiere können tåglich, außer Conntags, von Baltimore abreisen, und erreichen Pittsburg in 4 bis 6 Tagen; auch sind in ben Booten Roch-Defen, so daß die Passagiere für sich kochen können.

Auf der Eisenbahn von hier nach Cumberland werden in Gefellschaften erwachsene Personen zu 3 Doll. — Kinder nach Berhaltniß — mitgenommen und für gewöhnliches Gepack nichts weiter berechnet.

Albert Schuhmacher, Prafident, Sub-Charlesftrage, Ede von Bine = Allen.

3. 2B. Brune, Rr. 73, Smith's Berfte,

R. G. Bohm, Sub : Charlesstraße,

G. 28. Eurmann, Nr. 31, Súd-Charlesstraße,

C. F. Mayer, Courtlandstraße, Ede von Bine : Lane,

K. Bredemayer, Sud-Charlesstraße, Ede von Bine = Allen,

F. B. Graf, Nr. 38, Sub-Ganstraße,

S. A. v. Spreckelsen, Thamesstraße,, Carolines straße gegenüber,

S. C. Suene, Ede ber Sillen : und Forreststraße, E. B. Fode, Nord-Ganftraße, nahe bei ber Potterftraße,

23. Numfen, Prattstraße, zwischen Eutaw : und Domarbftrage,

3. Efchbach, Richmondstraße, Parkstraße gegen-

über, B. R. Soffmeifter, Libertiftrage, Ede von Germanstraße,

3. Brubl, Dr. 27, Gub : Ponbstrage

C. Dede, Lombardstraße, zwischen Charles: und Hannoverstraße,

G. H. Spilder, Nr. 136, Baltimorestraße,

3. K. Defferschmibt, Pennsplvania- Avenue, B. J. Cohen, Schapmeister, Ede von Baltimores und Nord.

ftraße. C. M. Beng, Sefretar ber Gesellschaft, Baltimorestraße, Hannoverftraße gegenüber.

C. Bode, Sefretair ber Beamten, Nr. 31, Sub-Charlesftraße.

K. W. Brune, junior, St. Paulsstraße,

Ronfulenten. 28. F. Frick, Fapettestraße, nahe Charlesstraße,

Dr. Albers, Nord : Ganftrage, neben ber deutschen Bionstirche,

Dr. Singe, Gub = Sauftrage, awifchen Baltimore und Secondstraffe,

Bon Philabelphia nach Pittsburg führt, außer ben gand. Bromme's banbb. f. Musw. n. Amer. bte Muflage.

Biceprafibenten.

Bermalter.

straßen, ber Pennsylvania-Kanal und die Eisenbahn; die Fracht auf benselben beträgt 1½ Dollar für den Centner. Das Passagesed auf dem Kanal 3 und 4, auf der Eisenbahn aber 6 Cents für die Meile.

— Die Frachtpreise von Baltimore nach Pittsburg oder Whee-ling differiren von 1 — 1½ Dollar für den Centner. — Bon Baltimore und Richmond nach Guyandot am Ohio, oder Charleston am Kannawha, oder nach Knorville in Ok-Kennessee beträgt die Fracht von 4—5 Dollars; — von Savannah und Kugusta aber, nach Montgomery in Alabama, gegenwärtig 3½ — 4 Dollars.

Eine Hauptroute, nach bem Westen zu gelangen, ist über News Drleans, wohin man sich in der passenden Zeit, gleich von Deutschland aus einschifft. Biele, die in den östlichen Hafen landesten, gehen hier (in Boston, News Vork, Philadelphia, Baltimore, Richmond, Charleston u. s. w.) wieder zu Schiffe, um nach News Drleans zu gelangen und von dort aus ihre Reise ins Land sortzuseten. Die Fracht und Passagepreise differiren hier fortwährend, nach der größern oder geringern Zahl in Ladung liegender Schiffe, sind aber gewöhnlich von 50 — 65 Cents für Artikel, die nach dem Gewicht verladen, oder noch gewöhnlicher von 10 bis 12% Cents sur den Kubikus bei Sachen, die in Kisten verpackt werden. Die Reise währt von News York, Philadelphia oder Baltimore 10 — 15, von Boston nach News Orleans 15 — 20 Tage.

Die Frachtpreise von New Drieans nach St. Louis, bem Sammelplate ber westlichen Unsiedler, betragen gegenwartig 624 Cents für 100 Pfund, — von Rew Drieans nach Rashville und Louisville faft benfelben Preis, und nach Cincinnati 50 - 70 Gents mehr für ben Centner, wenn bie Boote ben Louisville = Ranal nicht vassiren konnen. — Rach Pittsburg differiren die Preise nach bem Bafferstande von 75 Cents bis 1 Dollar, und Kaufmannsauter wurden bereits von Philadelphia über Rem- Orleans nach Gincinnati für einen, nach Pittsburg fur 1 2 Dollars ber Centner gebracht. - Die Frachtpreise von Pittsburg nad Gincinnati und Louisville betragen 30 Cents fur ben Gentner Raufmanneguter, und 34 Dollars für die Tonne Effen; bei nieberem Baffer aber, wo teine Dampfboote, fondern nur Riel: und Flachborte geben tonnen, einen bis zwei Dollars fur 100 Pfund; und von bemfelben Plate nach Rem : Drieans 40 - 50 Gente fur Raufmannsguter, und 5 bis 7 Dollars per Tonne Pittsburger Gifengerathe. - Bon Gincinnati, Louisville, Nashville und St. Louis nach New : Orleans, ist die Fracht etwas geringer, doch nicht im Berhaltnis zur geringen Entfernung.

Die moblfeilfte Reife nach ben westlichen-Staaten ift

| von Deutschland aus über Rew Drieans, bis wohin zwar die                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geereife theuer ift, Die Blugreife aber, ben Miffiffippi aufwarts bis                                                                                           |
| St. Louis (1158 Deilen) nur 18 Dollars betragt Bon ben                                                                                                          |
| bftlichen Staaten aus wird bie wohlfeilfte Reife von New-Port aus                                                                                               |
| gurudgelegt, und die Roften belaufen fich von da bis St. Louis,                                                                                                 |
| inclusive Kost und aller sonstigen Bedürfnisse:                                                                                                                 |
| Bon New : Port nach Albany, einschließlich aller                                                                                                                |
| Bedurfnisse 2 D. 50 E.                                                                                                                                          |
| Man Libana nach Ruffala auf ham Makethania 14 50                                                                                                                |
| Von Albany nach Buffalo, auf dem Paketboote 14 ,, 50 ,, oder in "line boats" 8 — 10 ,, — ,,                                                                     |
|                                                                                                                                                                 |
| Bon Buffald nach Erie, mit Dampsboot 2 ,, — ,,                                                                                                                  |
| oder von Buffalo nach Afhtabula, mit Dampf:                                                                                                                     |
| boot                                                                                                                                                            |
| oder von Buffalo nach Cleveland, mit Dampf-                                                                                                                     |
| boot 6 ,, — ,,                                                                                                                                                  |
| Bon Erie nach Beaver, mit ber Stage (Fahrpoft)                                                                                                                  |
| einschließlich aller Bedürfnisse 5 ,, 50 ,,<br>Bon Beaver nach Cincinnati , mit Dampsboot 10 ,, — ,,<br>Bon Cincinnati nach Louisville, mit Dampsboot 3 ,, — ,, |
| Bon Beaver nach Cincinnati, mit Dampfboot 10 ,, ,,                                                                                                              |
| Bon Cincinnati nach Louisville, mit Dampfboot 3 ,, — ,,                                                                                                         |
| Bon Louisville nach St. Louis, mit Dampfboot 12 ,, — ,,                                                                                                         |
| Die Routen von Cleveland und Asptabula nach Cincinnati ober                                                                                                     |
| irgend einem andern Punfte am Dhio, betragen von 41, bis 6 Cts.                                                                                                 |
| fur die Meile Die Roften fur eine Perfon von Philabelphia                                                                                                       |
| ober Baltimore nach St. Louis, mit ber Stage (Rabrooft) und                                                                                                     |
| Dampfboot, inclufive aller Beburfniffe, gegen 55 Dollars.                                                                                                       |
| Einwanderer, die auf ben Kanalen in "line boats", und auf                                                                                                       |
| ben Dampfbooten als Dechpaffagiere geben, legen von Rem : Bort                                                                                                  |
| bis St. Louis bie Reife fur 20 - 25 Dollars gurud.                                                                                                              |
| Bon St. Louis geben Dampfboote nach allen Theilen bes                                                                                                           |
| Bestens zu verhaltnismäßig billigen Frachtpreisen.                                                                                                              |
| Bon St. Louis nach Beardstown, Illinois, zahlt man                                                                                                              |
| 6 Dollars.                                                                                                                                                      |
| Bon St. Louis nach Quincy, Illinois, ebenfalls 6, und von                                                                                                       |
| St. Louis nach Galena 12 Dollars.                                                                                                                               |
| Dedpassagiere zahlen auf den westlichen Flussen:                                                                                                                |
| pon Beaver nach Louisville 4 Dollars,                                                                                                                           |
| pon Active may could be 4 Lougly,                                                                                                                               |
| von Wheeling nach Couisville 4 ,,                                                                                                                               |
| von Louisville nach St. Louis 3 ", von New-Drieans nach St. Louis 8 ",                                                                                          |
| von New Drieans nach St. Louis 8 ,                                                                                                                              |
| von St. Louis nach Beardstown 2 "                                                                                                                               |
| von St. Couis nach Quincy 3 ,,                                                                                                                                  |
| von St. Louis nach Galena 3 "                                                                                                                                   |
| Reisende nach Minois, die von Rew-Port kommen, gehen                                                                                                            |
| 33 *                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                 |

mit bem Dampfboote bis Louisville, und schlagen von hier aus eine ber verschiedenen Routen ein; — Die gewöhnliche ift die mit der Stage (Zahrpoft) über Bincennes, bireft nach Bandalia, von da nach Springfield im Kanton Sangamon, und von Springfield nordlich nach Galena, ober westlich nach Sacksonville. — Wer ben oftlichen Theil von Illinois besuchen will, reift mit der Stage nach Bincennes, von welchem Plate aus er im Fruhjahr ben Babaibfluß auf- ober abwarts fahren tann, ober schifft fich in Louisville nach irgend einem Plate am Babash auf einem Dampsboote ein. — Fur den Guden von Minois ift Shawneetown ober Rastastia ber geeignetfte ganbungeplat, von wo aus der Reisende Pferde miethet, denn in keiner biefer Stadte find "Stages" zu finden, die ihn weiter ins Innere bes gandes befordern konnten. — Fur den Westen und Nordwesten von Illinois, für Wisconsin und Jowa, so wie für Missouri, ist St. Louis der geeignetste Punkt zum ganden, ba von hier aus fast alle Tage Dampfboote nach allen Ortschaften abgeben, Die an ben Ufern bes Diffiffippi, Illinois ober Miffouri liegen, und "Stages" alle Bochen breimal von bier ins Innere von Diffouri, und über Belleville, Libanon, Carlyle, Maysville und Lawrenceville, nach Bincennes; einmal wochentlich durch Edwardsville nach Bandalia, und einmal über Springfield und Deoria nach Galena und Chicago abfahren.

Die beste Beit, ben Besten ber Bereinigten Staaten zu bereisen, ift, wenn die Reife mit Dampfboot zurückgelegt werden foll, bas Fruhjahr — zu einer Reise zu Lande aber ift stets der Herbst vorzuziehen, ba bann bie größte Sige nachgelaffen bat, fettener Regen eintritt, die gandstraßen in besserer Ordnung sind, und die eingebrachten Erndten die Reiseerpensen vermindern. — Die Sommerbibe sowohl, als die Kälte des Winters, sollte, namentlich von neuen Einwanderern, stets vermieden werden, da beide im Westen leicht Fieberkrankheiten veranlaffen und nicht überall die nothige Bulfe zur Band ift.

Folgendes Berzeichniß der "Stage : Preise" der Hauptrouten, nach welchen jeder Reisende sich leicht die Rosten seiner Zour bereche nen kann, wird, als besondere Notig für Einwanderer, nicht überflussig fenn:

|                                    |    | Mellen. | Pallage | preis.         |
|------------------------------------|----|---------|---------|----------------|
| Bon Philadelphia nach Pittsburg, m | it |         |         | •              |
| ber Stage                          | ٠  | 300. 1  | d Doll. | - Cents.       |
| " Philadelphia nach Baltimore.     | ٠  | 128.    | 3 ,,    | "              |
| " Baltimore nach Bheeling          | ٠  | 271. 1  | 2 ,,    | <del></del> ,, |
| " Pittsburg nach Wheeling          | ٠  | 59.     | 4 : ,,  | "              |
| " Wheeling nach Columbus           | ٠  | 140.    | 8 ,,    | · — "          |
| " Columbus nach Cleveland          | ٠  | 177. 1  | 0 //:   | 50 ,,          |

Radftebend theilen wir bie wichtigsten Reiserouten fur Ginwanderer mit. Ber über Boft on einwandert und nach dem Beften reisen will, mable entweber die Dampfbootroute Rr. 1 nach News Port, oder, wenn er das Land kennen lernen will, Route Rr. 2 nach Albany, ober Nr. 3 von Bofton nach Buffalo. — Ber in Philabelphia landet, mablt entweder die Route Mr. 10 nach New-Port, oder Mr. 11 nach Baltimore, oder geht von Philadelphia bireft nach Pittsburg Rr. 14 ober 15. - Die in Baltimore Ginmandernden thun mobl die Route Itr. 22 nach Beeling einzuschla-Bon Ditteburg ober Bheeling aus geht man bann ben Dhio hinab, von Bheeling nach Maysville Rr. 23, wenn man nach Rentucky will, ober von Pittsburg aus Rr. 19, nach irgend einem Punkt bes Westen. — Ber auf dem großen Erie-Ranal nach Buffalo gelangt, geht von da entweder nach Erie Nr. 13, von ba nach Cleveland, Dir. 25, und von bort irgent eine ber westlichen Routen, je nachdem er nach Dhio, Indiana. Ilinois, Miffouri, Michigan, Wisconfin ober Jowa will. — Ginwanderer für Die Canada's geben von Rem- Jort nach Albany Rr. 5, von da nach Montreal Nr. 7, und wollen sie nach Unter-Canaba, von Montreal nach Quebec Rr. 8. Diefelben Routen, Nr. 8, 7 und 5, nur in umgekehrter Folge, haben die Reisenden zu wihlen, die in Quebec oder Montreal landen und nach Rew-Dorfober andern Dlaben ber Berginigten Staaten wollen. - Ber in Nèw Drleans landen will, verfolgt von der Mundung des M füffirpi an tie Route Dr. 18 bis New Drleans, und geht von ta Mr. 17 nach St. Louis, oder Mr. 19 an irgend einen Ort zwi= ichen New-Drieans und Pittsburg. Bon St. Louis aus führen bie Routen 20 und 21 nach Bisconfin, Jowa und ben Weften Miffouri's, und von Buffalo nach Detroit und weiter, Die Routen 30 - 38. -Meilen.

| Mr. 1. Von Boston nach     | Nach Leuchtthurm von Batch   |
|----------------------------|------------------------------|
| New-York.                  | Spil 9                       |
| Meilen.                    | " FischersInsel, Westende 21 |
| Nach Providence auf Eisen- | " New = London 1             |
| bahn 42                    | " Mündung bes Connec-        |
| " Pawtucketfluß 6          | ticutflußes 14               |
| " Canonicut Point 5        | " Faulkners Insel 16         |
| " ber Infel Prubence,      | " Leuchtthurm New-Ha-        |
| Eudende 9                  | fen 14                       |
| /, Newport 6               | " Stratford Point 13         |
| ,, Brenton's Point 2       | " Norwalk Island 15          |
| " Point Jabith, R. J 10    | " Sands Point 25             |
|                            |                              |

,

| Meilen.                    | Meilen.                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Nach Frog Point 5          | Nach Worcester 8                        |
| ,, Hell : Gate 9           | " Brookfield 17                         |
| " New = York 6             | " Springfield 30                        |
| Meilen: 228                | " Dtis 28                               |
| Nr. 2. Bon Bofton nach Ml- | " Stockbridge 22                        |
| bann, im Staate New-York.  | " Greenbusch 35                         |
| Nach Cambridge 3           | " Albany, über den Hud-                 |
| Quinotan 7                 | fon 1                                   |
| Garcarh 7                  | " Schenectady 15                        |
| Wetan 7                    | " Amsterdam 15                          |
| Rittleton 3                | " Little Falls 43                       |
| (Guatan B                  | " Herkimer 7                            |
| Manuaral 3                 | " Útiťa 16                              |
| Ramplent B                 | " Rome 15<br>" Lenor 19                 |
| Dam Guemit 19              | ,,                                      |
| Caffavan 10                |                                         |
| Marthara' 5                | ,,,                                     |
| Madma 5                    | ,, -                                    |
| Majnale 14                 | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Skallama Falla - 8         | //                                      |
| Theffen 14                 | // 104.44.4                             |
| Wanhanana 15               | 94                                      |
| Manchester 15              | // ···· ··· ·· · · · · · · · · · · · ·  |
| Mulimatan 19               | Meilen: 504                             |
| Combridge 12               | Mr. 4. a. Bon New-York                  |
| Almian Phillage B          | nach Albany. (Langs ber                 |
| " Schuplersoille 5         | Officite des Hudson = River.)           |
| Gavatasa 19                | Mach Yonkers 16                         |
| " Balftone Spa, auf Gis    | " Dobbs Ferry 5                         |
| senbahn 6 1                | " Sing-fing 10                          |
| Rallifana Rate hitta 5     | " Peefetill 12                          |
| " Schencctady 10           | "Fischtill 20                           |
| "Albany15                  | " Poughkeepsie 13                       |
| Meilen: 227.               | " Syde-Part 7                           |
| -                          | " Statesburg 5                          |
| Mr. 3. Von Boston nach     | " Rhinebeck 6                           |
| Buffalo, über Albany       | " Red Spoot 6                           |
| (mit der Eisenbahn)        | "Clermont 8                             |
| Mach Newton 8              | "Livingston 5                           |
| " Matik 9                  | " Hudion 9                              |
| " Southboro' 10            | "Columbiarille 7                        |
| " Westboro' S              | " Kinderhook 9                          |

١

3

1

İ

| Meilen.                             |                      | Meilen.                                              |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Rach Schobad - Centre 10            | Nach West-Point      | . 7                                                  |
| " Greenbusch 6                      | " Cold Spring        | . 31                                                 |
| Wihann 1                            | " New - Windsor .    |                                                      |
|                                     | G:CT EIU             |                                                      |
| Meilen: 151                         | Marchanak            | 2                                                    |
| Mr. 4. b. Won News York             | Many Bambanah        | $\cdot  \frac{4}{1}$                                 |
| nach Albany. (Langs ber             | " Milton             |                                                      |
| Weftseite des Hudson= River.)       | manakkanika          | . 41                                                 |
| Nach Hoboten 1                      | " Poughkeepste       | $3\frac{1}{2}$                                       |
| "Sackinsack 11                      | " Hybe Park          | . 5                                                  |
| " News Prospect 10                  | " Pelham             | . 31/2                                               |
| " Ramapo 10                         | " Esopus Landing .   |                                                      |
| " Monroes Works 9                   | " Rhinebeck Landing  | · 1/2                                                |
| Manua. 6                            | ,, Redhoot, Lower Lo | n=                                                   |
| (Chaffan B                          | bing                 | · 7                                                  |
| Malhan                              | " Redhook, Upper La  | n=                                                   |
| M 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 | bing                 | . 3                                                  |
|                                     | " Clermont           | . 2                                                  |
| ,, <u> </u>                         | " Catskill           | . 9                                                  |
| " Rewplat 12                        | " Hudson             | $5\frac{1}{2}$                                       |
| "Kingston 17                        | " Corfactin          | 71                                                   |
| " Saugertier 12                     | Ginharhant Ranhina   | , 11                                                 |
| ,, Malden 2                         |                      |                                                      |
| " Catskill 10 '                     | (Kanuman)            | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| ,, Athens 5                         |                      |                                                      |
| " Corfactin 6                       | " Schodak Landing.   | . 7                                                  |
| " New-Baltimore 7                   | " Overslaugh         | • •                                                  |
| " Coeymans 3                        | "Albany              | . 3                                                  |
| ,, Albany 12                        | Meilen               | : 145                                                |
| Meilen: 162                         | Rr. 6. Bon Albani    | nach                                                 |
| 20tenen : 102                       | Buffalo, uber Ut     |                                                      |
| Mr. 5. Bon New : York nach          | Nach Schenectabn     |                                                      |
| Albany (mit Dampfboot).             | " Amfterdam          | . 15                                                 |
| Nach Manhattanville 8               |                      | . 10                                                 |
| ,, Fort Lee 2                       | " Palatine Bridge .  |                                                      |
| " " Washington 1                    | " Little Falls       | . 21                                                 |
| Canhamanhanca 0                     | Gauttman             | . 7                                                  |
| Mhilinustama                        | 11444                | . 16                                                 |
| Parrutamen 10                       | Wannan .             | . 17                                                 |
| Gina lina                           |                      |                                                      |
| Kanarfram 9                         | Q.man                | · -                                                  |
|                                     | ,, Lenor             |                                                      |
| "Stony Point 34                     | ,, Gullivan          | . 5                                                  |
| " Fort Fanette 1                    | " Manlius            | . 6                                                  |
| " St. Anthony's Nose . 5            | " Jamesville         | 5                                                    |
|                                     | •                    |                                                      |

|           |                 |      |         |       | £DQ.       | eilen.    | Wei .                                   | Ten |
|-----------|-----------------|------|---------|-------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----|
| Nach      | Mantius.        |      | ٠       |       | ٠          | 4         |                                         | 2   |
| "         | Droille -       | ٠    | ٠       |       | ٠          | 3         | "Briffol                                | 1   |
| ,,        | Spracuse        | • '  | ٠       | ٠     | ٠          | 6         |                                         | 0   |
| "         | Gedoesbur       | rab  |         | ٠     |            | 2         | " South-Amban, auf ber                  |     |
| "         | Rine Mile       | : Cr | eet     |       |            |           | Gisenbahn 3                             | 3:  |
| "         | Camillus.       | •    | •       |       | ٠          |           | " New : Yort, mit bem                   | - 9 |
| "         | Canton .        |      |         |       |            |           | Dampfboot 2                             | 5   |
| _         | A               | ,    |         |       | Ĭ          | 6         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |     |
| "         | Beeds Di        |      |         |       | <i>'</i> . |           | Meilen: 8                               | _   |
| "         | Contre Po       |      |         |       |            |           | Rr. 11. Bon Philadelph                  | i a |
| "         | Port Pyre       |      |         | •.    | ٠          | 2         | nach Baltimore.                         |     |
| "         | Lakeport        | 711  | •       |       | •          | 6         | Nach New = Caffle, mit                  |     |
| "         | ~ · ·           | ٠    |         |       | •          | _         | Dampfboot 3:                            | 5   |
| #/        |                 | . •  | ٠       |       |            | 11        | Other States and San                    | •   |
| 4         | Epons .         |      | 4       |       | ٠          |           | Gisenbahn 10                            | æ   |
| "         | Loctville.      |      | ٠       | -     |            | _         | han Minhing has 1818                    | U   |
| "         | Rewart .        |      | ٠       | ٠     | ٠          |           |                                         |     |
| "         | Port Gib        | on   | ٠       |       | ٠          |           | River, mit Dampf-                       |     |
| "         | Palmyra         | ٠    | ٠       |       | ٠          |           | boot 13                                 | _   |
| "         | Fair Port       |      | •       |       |            | 11        |                                         | 6   |
| **        | Fullam's        | Ba   | in      | •     | ٠          | 2         | " Poole's Island 10                     |     |
| <i>ii</i> | Pittsford       | -    | ٠       | ٠     |            | 6         |                                         | 8   |
| 11.       | Rochester       | •    |         | ٠     |            | 10        |                                         | 8   |
| "         | Spencer's       | Bo   | fin     |       | ,          | 10        |                                         | 4   |
| "         | Dgben .         | ٠    |         |       |            | 2         |                                         | 3   |
| "         | Abams .         |      | • .     |       | `.         |           | " Baltimore 3                           | 3   |
| "         | <b>Brodport</b> |      | •       |       | ٠          | 5         | Meilen: 115                             |     |
| "         | Hollen .        |      |         |       | :          | 5         |                                         | _   |
|           | Murray .        |      |         |       | •          | 2         | Rr. 12. a. Bon Philade                  | l = |
| "         | Albion .        | •    | •       |       | :          |           | phia nach Baltimor                      | e,  |
| "         | Pottville       |      |         |       |            | 4         | über Wilmington.                        |     |
| **        | Dat Drch        |      |         | ٠     | ٠          | 5         |                                         | 7   |
| "         | Medina.         |      |         |       | . •        | - 1       |                                         | 3   |
| "         |                 |      | ٠       | •     | •          |           | " Marcus Hook s                         | j   |
| "         | Middlepor       |      | ٠       |       |            |           | " Wilmington 8                          | 3 . |
| "         |                 | ٠    | • •     | •     | ٠          | 12        | " Newport 5                             |     |
| **        | Pendleton       |      |         | ٠     | ٠          | 7         | " Staunton 1                            |     |
| "         | Lonnewar        |      |         |       |            | 12        | " Christiania 4                         | _   |
| "         | Squam=3         |      |         | ٠     | ٠          |           | " Newart 5                              |     |
| "         | Buffalo.        | ٠    | ٠       | ٠     | ٠          | 3         | (B) files                               |     |
|           |                 | 9    | Mei     | len   |            | 363       | Mante GAR                               |     |
| 92r       | 10. Von         | 9) i | . i f . | 7 D 4 |            | hin       | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
| A 94+ .   | nach N          |      |         |       |            | , , , , , | Garage Sa (Break)                       |     |
| Made      | Breidesby       |      |         |       |            | 6         | G . TYPE CELE . L.                      |     |
|           | ~111111010      |      |         | •     |            | v         | 7, Jorus Ciichpapa 3                    | ,   |

|                                      | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| •                                    |                                                              |
|                                      |                                                              |
| - A                                  | 🗱 🛥                                                          |
|                                      |                                                              |
| Dad Karfarh Deilen.                  | Meilen.                                                      |
| Rach Harford 6                       | Rad M Connellsburgh 7                                        |
| Mateimana                            | " ber Juniata- <b>Brude . 20</b><br>" <del>Be</del> bford 15 |
|                                      | Chaffehanak a                                                |
| Meilen: 98                           | "Stoystown 20                                                |
| Mr. 12. b. Bon Philadels             | , Laughlintown 16                                            |
| phia nach Baltimore,                 | " Ligonier 3                                                 |
| über Port Deposit.                   | " Youngstown 10                                              |
| Nach Darby                           | " Greensburgh, 10                                            |
| " Nether Providence 6<br>" Concord 8 | " Adamsburg 6                                                |
| Cannot's Gayara 10                   | " Stewartsville 7                                            |
| " ber New = London=                  | " Pittsburg 20                                               |
| Kreuzstraße 10                       | Meilen: 309                                                  |
| " Port Deposit 18                    | Nr. 14. b. Bon Philadel:                                     |
| " Herberts Kreuzweg . 8              | phia nach Pittsburg,                                         |
| "Bell Air 6                          | über Columbia und Pork.                                      |
| " Kingsville 7                       | Nach Columbia, auf der                                       |
| "Baltimore 16                        | Eisenbahn 82                                                 |
| Meilen: 98                           | " York 11<br>" Abbottstown 15                                |
| Dr. 13. Bon Buffalo nach             | Dufank                                                       |
| Erie.                                | " Gettysburg 9                                               |
| Nach Hamburgh 8                      | " Chambersburg 25                                            |
| " Evans 12                           | " Pittsburg, w.o. 14. a. 158                                 |
| " Kensington 14                      | Meilen: 305                                                  |
| "Fredonia 8                          | Nr. 15. Von Philadelphia                                     |
| " Westfield 14                       | nach Pittsburg, auf ber                                      |
| " Portland 1                         | Sifenbahn und ben Ranalen.                                   |
| " Riplen 9<br>" Burgettstown 8       | a. Eifenbahn von Philadelphia                                |
| (Grain 10                            | nach Columbia:                                               |
|                                      | Nach bem Biadukt über ben                                    |
| Meilen: 90                           | Schuplfill 3                                                 |
| Mr. 14. a. Bon Philadel=             | " Bud Tavern 8                                               |
| phia nach Pittsburg,                 | " Spread Eagle 5                                             |
| über Harrisburg.                     | , Paoli 41                                                   |
| Rach Lancaster, auf der              | " Warren 1½                                                  |
| Eisenbahn 70 31                      | "Balley Creek                                                |
| Chambarelinal Dista En               | (Factority)                                                  |
| " St. Thomas, mit Post 9             | Mars Clauses 10                                              |
| Condontown 6                         | " Sap Sabern 12<br>" Soudersburg 9                           |
|                                      | ,,                                                           |

.

| Meilen.                                 | Meilen.                      |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Nach Mount Pleasant 7                   | Rach Lauvell Hill 61         |
| ,, Columbia 5                           | " Lociport 9 j               |
| Lange ber Gifenbahn:                    | Chesnut Kill 5               |
| Meilen: 82                              | " Blaireville 8              |
| von Philadelphia nach Co-               | " Salzburgh 16               |
| lumbia 82                               | " Calt Works 7               |
|                                         | " Warrenton 5                |
| b. Kanal von Columbia nach              | " Lenchburg 11               |
| Hollidansburg:                          | ,, bem Aquaduct über den     |
| Nach Marietta 3                         | Alleghann = River 3          |
| "Bainbridge 61                          | " Freeport 2                 |
| " Falmouth 3 ½                          | " Logans Ferry 13            |
| " Ptibbletown 41                        | " Pine Creef 12              |
| ,, Highspiretown 3                      | "Pittsburg 7                 |
| " Harrisburg 64                         | Bufammen Meilen: 394         |
| " Port Dauphin 7½                       | Julummen Metten. 384         |
| " bem Juniata River . 81                | Rr. 16. Bon Pittsburg        |
| " Newport , 10                          | nach St. Louis, Missouri;    |
| " bem Lower Aquaduct 6                  | ben Ohio hinab und Mississpi |
| "Thomsonstown 5                         | aufwärts.                    |
| ,, Meriko 7                             |                              |
| " Mifflintown 4                         | Nach Wheeling 92             |
| " Lewistown 14                          | ,, Mayeville, Ky . 305       |
| " Wannesburgh 14                        | " Cincinnati 59              |
| ,, Aughwick Falls 12                    | " Louisville 131             |
| " Huntington 17                         | " Shawnetown 262             |
| " Petersburgh 7                         | " der Mundung d. Dhio 116    |
| " Alexandria 7                          | " St. Louis, s. Nr. 17. 180  |
| " Williamsburgh 13                      | Meilen: 1145                 |
| " Frankstown 10                         | -                            |
| ,, Hollidaysburgh 3                     | Mr. 17. Von St. Louis        |
| Meilen: 253                             | nach New=Drleans.            |
| c. Eisenbahn von Hollidans:             | Nach Carandolet, Mo 7        |
| burgh nach Johnstewn:                   | " bem Merrimack = River 13   |
| Nach Mountain Bridge . 194              | " Harrison, II 11            |
| Chanekanak Meriban . 0                  | " Herculaneum, Mo'. 1        |
| Stand Manh Primal 10                    | " der Infel Rufh 10          |
| Cahultanun 41                           | " St. Genevieve, Mo . 20     |
| *************************************** | " bem Raskabkia River 19     |
| Meilen: 290                             | " Bainbridge, Mo, ober       |
| d. Kanal von Johnstown nach             | Hamburgh, Il 46              |
| Pittsburg:                              | " Cape Girardeau, Mo. 10     |
|                                         | ,,                           |
|                                         |                              |

\_

| Meilen.                                  | Meilen.                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rach Infel Dogfooth 27                   | Nach La Fanette und New-            |
| " Elf Island 8                           | Orleans 7                           |
| " ber Mundung des Dbio 8                 | Meilen: 1218                        |
| " Columbus, Ky 20                        | wetten: 1218                        |
| " Mills Point 15                         | Mr. 18. Bon ber Munbung             |
| " New-Madrid, Mo . 36                    | bes Mississippibis New=             |
| " Riddle's Point 12                      | Drleans.                            |
| ,, Little Prairie 26                     | Nach Balize 4                       |
| " Reedham's Cutsoff . 20                 | " Fort Jackfon und Fort             |
| ,, Fulton, Ten 36                        | Mhilinn 98                          |
| ,, Randolph 6                            | Philipp 28                          |
| " Greenock, Ark 42                       | " Sohnson 10                        |
| " Memphis, Ten 16                        | " Wilkinson 7                       |
| " bem St. Francis River 72               | " Poverty Point 7                   |
| " Helena, Urk 12                         | , dem English Turn . 20             |
| " der Mundung des                        | " Rew = Drleans 18                  |
| Bhite River 70                           |                                     |
| " ber Mundung bes                        | Meilen: 104                         |
| Arkansas 22                              | Mr. 19. Bon Pittsburg               |
| " Columbia Ark 60                        | nach New Drieans.                   |
| " Point Chikot 10                        | ,                                   |
| " Lakeport 16                            | Nach Middleton, Pa 10               |
| ,, Princeton , Mi 27                     | " Economy (Rapp's Ko-               |
| " Providence, La 31                      | lonie) 8                            |
| " Tombkinsville 16                       | "Beaver 12                          |
| " Millitins Settlement 38                | "Georgetown 13<br>"Meusville, Oh 7  |
| " ber Mund. des Yazoo 7                  | " Mellsville, Dh 7                  |
| " Vicksburg, Mi 13                       | Bertebenville 20                    |
| " Warrenton 10                           | " Wellsburg, Ba 7<br>" Warren, Oh 6 |
| ,, Palmyra 12                            |                                     |
| "Grand Gulf 27                           | ,, Wheeling, Ba 9                   |
| "Bruinsburg 16                           | Manufacture 63% OFF                 |
| " Natchez 50<br>" Fort Adams 56          | 600                                 |
| San Minsternia Sas Mas                   | m: m.                               |
| River 12                                 | OA                                  |
| St Transiduille le ED                    | ,, Partersourg 5                    |
| 10 a 4 a a a a a a a a a a a a a a a a a | hassetts Island 2                   |
| ,, Baton Rouge 34 ,, Donaldsonville 55   | "Trop, Oh 12                        |
| " Bringiers 14                           | "Belleville, Ba 5                   |
| " Bonnet Quarre Church 34                | Letards Rapids 28                   |
| " Carrolton 35                           | point Pleasant 30                   |
|                                          | er a trong growing                  |
|                                          |                                     |

| •                                        | Meilen.   | . Meilen.                 |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Nach Sallipolis, Dh .                    | . 3       | Nach Portland, An u. Rew= |
| " Sunandot, Ba .                         | . 35      | Albany, Ind 1             |
| " Burlington, Dh.                        | . 7       | " Weftpoint 20            |
| " Greenupsburg, Ky                       | . 23      | "Brandenburg 18           |
| " Concord, Oh                            |           | " Maudport, Ind 3         |
|                                          | . 8       | " Leavenworth 14          |
| " Alexandria                             | . 2       | " Frebonia 2              |
| " Banceburg, Ky .                        | . 18      | " Stephansport, Ry        |
| " Manchester, Dh .                       | . 16      | und Rome, Ind 34          |
| " Mansville, Kn u                        | nb        | " Cloverport, Ky 10       |
|                                          | . 11      | " Aron, Ind 21            |
| " Charleston                             | . 7       | ., Rochort 16             |
| " Ripley, Dh                             | . 5       | "Dwenboro", Kr. 12        |
| " Levanna, Dh und D                      | 0.        | " Evensville, Inb 36      |
| ver, Ky                                  |           | " Handerson , An 12       |
| " Augusta, Ky                            | . 2       | " Mount Bernon 28         |
| " Mechanicsburg, Dh                      | . 7       | " Carthage, Ky 13         |
| " Neville                                | . 3       | " ber Munbung bes Wa-     |
| " Moscow                                 | . 3       | bash 7                    |
| " Point Pleafant .                       |           | " Raleigh, Kr 6           |
| " New-Richmond .                         |           | " Shawneetown, III. 6     |
| "Columbia                                |           | " Battery Rod 12          |
| " Cincinnati, Oh u                       |           | " Cave in Rock 9          |
| Newport und Covin                        |           | Paman Wad                 |
| ton, Ky                                  |           | · Malanaha Citt 10        |
| M 41. M 6                                | . 17      | han Minh had Kum          |
| Rameauchima ani                          |           | berland 18                |
| 91                                       |           | Mahasah Bu 10             |
| " Matarehura Ru                          |           | Grant Mantina             |
| DC all anima                             | . 7       | Malahania ag              |
| Millian Street Cash                      | . 2       | Ymaniaa . 0               |
| mariam En                                |           | Walasida B                |
| " Warsaw, Ky<br>" Vevay, Ind. obe        | . 20<br>T | San Missas San Meta       |
| Shent, Ky                                | 11        | in den Miffisppi . 6      |
| Mart Milliam En                          | . 8       | Man Ontame Siche          |
| Madisen, Ind.                            | . 14      | Mr. 17 1218               |
| New-London                               | . 7       |                           |
| AR athlehom                              | _         | Meilen : 2003             |
| Massinart An                             |           | Mr. 20. Bon St. Louis     |
| " Wefiport, Ky<br>" Jeffersonville, Ind. | - 10      | nach Galena, Ill.         |
| Anuidnille Ru                            | . 1       | Nach der Mindung des Mif- |
| Of the seeding a second                  | . 3       | fouri                     |
| " Shippingport                           | . •       | 10000                     |
| •                                        |           |                           |

| Meilen.                      | Meilen.                       |
|------------------------------|-------------------------------|
| Nach Alton, III 6            | Nach Montrose                 |
| Charles .                    | ,, Fort Madison 12            |
| Sambunah 44                  | "Augusta" 11                  |
| (Klaufsnilla 100a 15         | " Burlington 11               |
| `Qauiffana 10                | Mallam Kunings 17 .           |
| Samulhat . O.                | Gramman .                     |
|                              | OD ALLAYYA                    |
| Q. Change 10                 | (Chambuian )                  |
| TR Aufam 0.4                 | " Muscatine 3                 |
| MantakaWa 10                 | "Bloomington 11               |
| Manufacture 00               | " 28. Liberty 19              |
| Sample CIV 10                | ,, Jowa City 12               |
| Man Mattan 90                |                               |
| Ctanhanian 50                | Meilen 323                    |
|                              | Nr. 22. Bon St. Louis         |
| "Fort Amstrong               | nach Sefferson City, ju       |
| dem Plum-River 45\frac{1}{2} | Lanbe.                        |
| " bem Apple River 23         | ,                             |
| " bem Fever River 15         | Nach St. Charles 20           |
| " Galena 6                   | "Stockland 10                 |
| Meilen: 405                  | ,, Logan 25                   |
| ,                            | " Lewiston 11                 |
| Mr. 21. Bon St. Louis        | " Danville 8                  |
| nach Jowa City.              | " Billiamsburg 8              |
|                              | " Fulton 16                   |
| Nach Baltonham 9             | " Hibernia 22                 |
| " Omens Station 5            | " Jefferson City 3            |
| "St. Charles 6               |                               |
| " St. Peters 8               | Meilen: 123                   |
| ,, Flint Hill 14             | m 50 m 0 10                   |
| " Tron 10                    | Mr. 23. Won St. Louis         |
| " Aubum 12                   | nach Fort Leavenworth;        |
| " Bowling Green 20           | über Jefferson City, Franklin |
| ,, Frankfort 14              | und Boonville, zu Wasser.     |
| " View-Bondon 8              | Nach ber Mundung bes          |
| " Hannibal 10                | Missouri 17                   |
| ,, Palmyra 13                | ,, Ct. Charles 23             |
| " la Grange 18               | " Newport 46                  |
| " Davis's Prairie 9          | " Pinkney                     |
| " Monticello 6               | " ber Dunb. bes Gas-          |
| " Binchester 15              |                               |
| " Waterloo 10                | Manettanh 10                  |
| Est Commissionists           | Same Offices Olivers On       |
| 7 St. Trancisoine            | ,, dem Djage Baver 21         |

| Meilen.                         | - Reilen                   |
|---------------------------------|----------------------------|
| Nach Zefferson City 9           |                            |
| Marion 17                       | 11 still at Miles OF       |
| " Rashville 9<br>" Rocheport 14 | " Umatillah Riv 25         |
| "Rocheport 14                   | " John Day's R 70          |
| " Franklin u. Boonville 10      | " Falls River 20           |
| " ber Arrow Rod Ferry 15        | "Dalles 20                 |
| " Chariton 16                   | " Cascades 45              |
| " bem Grand River 26            | . ,, Fort Bancouver . 55   |
| " Berington 50                  | "Aftoria 100               |
| "Bluffton 18                    | Meilen 2533                |
| " Fort Dfage 13                 |                            |
| " Liberty Landing . 18          | Rr. 25. Von Balti-         |
| " ber Mundung d. Kan=           | more nach Wheeling, am     |
| jaš 15                          | Dhio.                      |
| Rach Fort Leavenworth, im       | Rach Frederit, auf der Gi- |
| Miffouri Territorium 11         | fenbahn 60                 |
|                                 | " Middletown 8             |
| Meilen 386                      | " Hagerstown 17            |
| Mr. 24. Von Couis nach          | " Hancock 24               |
| Aftoria, Dregon.                | " Cumberland 40            |
| Nach der Mund. bes Wan-         | ,, Little Croffing 20      |
| far River 381                   | " Uniotown, Pa 40          |
| Auswanderer = Route:            | " Bealsville 20            |
| Nach Bansas River Cros-         | " Basbinaton 14            |
| fing                            | " Triabelphia, Ba . 27     |
| Mintte Winan DOA                | " Wheeling 9               |
| Graves of Minte Wines 115       | Meilen: 279                |
| Chimnen Wad 155                 |                            |
| Scatte Stuff Da                 | nr. 26. Bon Bheeling       |
| " Taut Pavimia" CA              | nach Maysville, Ky.        |
| Was Muttal 155                  | Nach St. Clairsville 9     |
| Mack Contamatance En            | "Morristown 9              |
| Gauth Mass 110                  | Caimian 10                 |
| Maran Minau PA                  | " Middleburn 8             |
| Man Gurinas 100                 | " Washington 6             |
| Cant Call 50                    | " Cambridge 8              |
| " American Falls . 22           | " Norwich 12               |
| Ciffing Calls 105               | " Janesville 13            |
| Romid M Croffing An             | Somerset 18                |
| " Fort Boise 130                | " Rufhville 8              |
| " Burnt River 70                | " Lancafter 10             |
| " Grande Ronde 68               | " Tarkon 15                |
| **                              |                            |
|                                 | ·<br>• •                   |

!

|    | •                                       | •                                     |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| ı. | Meilen.                                 | Deilen.                               |
| Ħ  | Rach Kingston 8                         | Nach Strongsville 15                  |
| #  | " Chillicothe 10                        | "Brunswick7                           |
| ž  | "Bainbridge 18                          | "Medina 7                             |
| 7  | West . Hnian 20                         | (Builford C                           |
| i  | M - 1. 24 17/4 10                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| :  | " Maysville 18                          | " Zackfon 6                           |
| ;  | Meilen: 218                             | " Booster 12                          |
| 1  |                                         | " Condonville 20                      |
| ì  | Nr. 27. Bon Cincinnati                  | " Mount Vernon 21                     |
| 1  | nach Indianopolis.                      | "Sunbury 23                           |
| -  |                                         | " Genca 5                             |
| ğ  | Nach Cheviet 7                          | " my t                                |
|    | " Miami 10                              | (Kalimahus 10                         |
|    | " Harrison 8                            |                                       |
| ı  | Mem-Arenton 7                           | "Franklintown 1                       |
|    | Managnille 11                           | " Cawrenceville 21                    |
|    | Camariat 15                             | " Springfield 20                      |
|    |                                         | " Yellow Springs 7                    |
| 1  | " Rushville 16                          | Tania 10                              |
| 9  | " Hannover 17                           | OD managarity a                       |
| 1  | " Indianopolis 24                       | Out in an                             |
| 1  | Meilen: 115                             | "Lebanon 10                           |
| i  | Dietten. 113                            | " Sharonville 15                      |
| i  | Rr. 28. Bon Erie, Pa                    | "Reading 4                            |
| !  | nach Cleveland.                         | "Cincinnati 10                        |
| 1  | •                                       | Meilen: 251                           |
|    | Nach Springfield 20                     | 2Actien , 201                         |
|    | " Kingsville 18                         | Mr. 31. Von Sandusky                  |
|    | " Ashtabula 7                           | City nach Cincinnati,                 |
|    | Garnaretials 10                         | über Danton.                          |
| •  | " Madison 6                             |                                       |
|    |                                         | Nach Lower Sandusky . 28              |
|    | " Mentor 18                             | " Fort Seneca 9                       |
|    | "Cleveland 24                           | Sallan B                              |
|    | Meilen: 103                             | Rumather 10                           |
|    | •                                       |                                       |
|    | Mr. 29. Bon Cleveland                   | " Upper Sandusty 9                    |
|    | nach Lower Sanbusty.                    | " Grand 10                            |
|    |                                         | ,, Hardin 16                          |
|    | Nach Dover 12                           | "Bellefontaine 20                     |
|    | "Florence 28                            | " Best - Liberty 10                   |
|    | "Norwalk 14                             | 11-hana 10                            |
|    | " Enme 12                               | Surinafield 13                        |
|    | " Lower Sandusky 18                     | Otalufialla 19                        |
|    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Dauton 10                             |
|    | Meilen: 84                              | // Duyton                             |
|    | Mr. 30. Bon Cleveland                   | " attruitotionat                      |
|    | nach Cincinnati.                        | " Miminorary                          |
|    | Bromme's Sandb. f. Answ. n. Americ      | a. Ste Ruff,                          |
|    | manner a Suman la semana de semana.     |                                       |

.

•

| Meilen.                      | Deilen.                       |
|------------------------------|-------------------------------|
| Nach Franklin                | Rach Lockburn : 12            |
| "Middletown 6                | " Blomfield 7                 |
| " Hamilton 13                | " Circleville 8               |
| " Carthage 15                | " Chillicothe: 23             |
| "Cincinnati 6                | " Waverly 20                  |
| Meilen: 223                  | " Jasper 6                    |
| Wienen: 225                  | " Portsmouth : 25             |
| Dr. 32. Bon Cleveland        | Meilen: 310                   |
| nach Portsmouth, auf         |                               |
| bem Dhio- und Erie - Kanal.  | Mr. 33. Bon Buffalo           |
| Rach bem Mill Creek Uquad. 9 | nach Detroit.                 |
| "Zinters Creet 4             | Nach Sturgeon Point, N. Y. 16 |
| , Nach Boston 8              | " Cataraugus 10               |
|                              | " Dunkirk" 13                 |
|                              | " Portland 18                 |
| // V= 1: 2: -1, -1, -1       | Burgettstown, Da . 18         |
| ,,                           | " Erie 17                     |
| ,, 2002 3.00.000             | " Fairview 11                 |
| ,,                           | " Ashtabula, Oh 28            |
| // Outstand 1 1 1 1 1 2      | " Fairport 32                 |
| "Massilon 9                  | " Cleveland 30                |
| " Bethlehem 6                | " Sandusky 54                 |
| .,, Bolivar 9                | " Amberstburgh, Dber-         |
| " Boar 3                     | Ganada 51                     |
| "Pover · · · · 10            | Giahtina Telanh &             |
| " Lodport 4                  | Detroit 12                    |
| " New Castle 2               | m                             |
| "Trenton 4                   |                               |
| "Babillard 5                 | Mr. 34. Bon Detroitnach       |
| " Salisbury 4                | Navarino, im Wisconfin-       |
| " New Comerstown . 6         | Gebiet, über Fort Brady.      |
| " Evansburg 2                | Nach Fort Gratiot 74          |
| " Newport 19                 | ", Point aut Barquis . 86     |
| "Rascon 3                    | " Point de Tour . 164         |
| " Webbsport 14               | ,, Fort Brady 54              |
| " Frazersburg 6              | ,, Mackinaw 89                |
| " Mashport 6                 | " bem Eingange gur            |
| " Newart 15                  | Green = Bay 82                |
| " Hebron 9                   | " Navarino und Fort           |
| " Millensport 6              | Howard 8                      |
| " Baltimore 5                |                               |
| " Havensport 6               | Meilen: 557                   |
| " Carrell 2                  | Nr. 25. Bon Detroit nach      |
| " Waterloo 5                 | Chicago.                      |

|                                   |                                                                                                                                                           |            |            | . 90 | eilen.                              | Reilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mad                               | Graß Late                                                                                                                                                 | ٠.         | ٠.         | •    | 8                                   | Nach Prairie River 5                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,,                                | Leoni .                                                                                                                                                   | •          |            | •    | 4                                   | " Ticedom 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "                                 | Zackson                                                                                                                                                   |            |            |      | 8                                   | " Sherman 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "                                 | <b>B</b> arry .                                                                                                                                           |            | ٠,٠        |      | 6                                   | ,, B. Sherman 5                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,                                | Smithfielb                                                                                                                                                |            | . ;        |      | 7                                   | " Bhite Pigeon 8                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "                                 | Albion .                                                                                                                                                  |            |            |      | 5                                   | " Mottsville 6                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "                                 | Baterburg                                                                                                                                                 |            | <i>:</i> . |      | 3                                   | " Union 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "                                 | Marengo                                                                                                                                                   |            |            |      | 8                                   | "Adamsville7                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ,,                                | Marshall                                                                                                                                                  |            |            |      | 5                                   | "Edwardsburg 5                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "                                 | Andover                                                                                                                                                   |            |            |      | 7                                   | " Dover 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "                                 | Battle Cre                                                                                                                                                | ect        |            |      | 5                                   | " Niles 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "                                 | Charleston                                                                                                                                                |            |            |      | . 8                                 | Meilen: 182                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "                                 | Salesburg                                                                                                                                                 |            |            |      | 4                                   | 2)ttitii: 182                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,,                                | Comstod                                                                                                                                                   |            |            |      | 5                                   | Rr. 42. Bon Chicago nach                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "                                 | Ralamazoo                                                                                                                                                 |            |            |      | 4                                   | St. Louis.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •/                                | mit bem P                                                                                                                                                 | oftn       | ager       | ı: · |                                     | Nach New - Albany 4                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "                                 | Pawpaw                                                                                                                                                    | •          | _          | •    | 18                                  | Outled 00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "                                 | Rendall                                                                                                                                                   |            |            | •    | 8                                   | Duelban 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "                                 | Reelersville                                                                                                                                              | 2.         |            |      | 8                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.                               | Bainbridge                                                                                                                                                |            |            |      | _                                   | " Dttawa 45                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W.                                | St. Joseph                                                                                                                                                |            |            |      | 10                                  | ,, Peoria 68                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i> </i>                          | On Welsh                                                                                                                                                  |            | eile n     |      |                                     | " Pleasant Grove 10                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |                                                                                                                                                           |            | erie v     |      | 200                                 | " Springfield 56                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                   | ,                                                                                                                                                         | 200        |            | • •  | 500                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mr.                               | . 41. <b>W</b> on                                                                                                                                         |            |            |      |                                     | " Macaupin Point 28                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | . 41. Von                                                                                                                                                 |            |            |      |                                     | " Macaupin Point 28<br>" Cartinville 24                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N                                 | tile 8.                                                                                                                                                   | D          |            |      | nach                                | " Macaupin Point 28<br>" Carlinville 24<br>" Edwardsville 40                                                                                                                                                                                                                                  |
| N                                 | ile 8.<br>Ppsilanti                                                                                                                                       | D          |            |      | nach<br>30                          | " Macaupin Point 28<br>" Carlinville 24                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N                                 | ile 8.<br>Hybilanti<br>Pittsfeld                                                                                                                          | <b>2</b> 0 | etr        | oit  | nach<br>30<br>5                     | " Macaupin Point 28<br>" Carlinville 24<br>" Edwardsville 40                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nad                               | l i l e 8.<br>9 Ppsilanti<br>Pittsfeld<br>Saline .                                                                                                        | 20         | etr        | oit  | nad) 30 5 5                         | " Macaupin Point 28<br>" Carlinville 24<br>" Edwardsville 40<br>" St. Louis 22<br>Meilen: 341                                                                                                                                                                                                 |
| Nad                               | tile 8. 9 Ppsilanti Pittsfeld Saline Benton                                                                                                               | <b>D</b>   | etr        | oit  | 30<br>5<br>5<br>5                   | " Macaupin Point 28 " Carlinville 24 " Edwardsville 40 " St. Louis 22  Meilen: 341  Nr. 43. Bon Chicagonach                                                                                                                                                                                   |
| Nad                               | tile 8. 9 Ppsilanti Pittsfelb Saline Benton Clinton                                                                                                       | 20         | etr        | oit  | 30<br>5<br>5<br>5<br>7              | " Macaupin Point 28<br>" Carlinville 24<br>" Edwardsville 40<br>" St. Louis 22<br>Meilen: 341                                                                                                                                                                                                 |
| Nad                               | tile 8.  Ppbilanti Pittsfelb Saline. Benton. Clinton. Tron Creek                                                                                          | 20         | etr        | oit  | nad) 30 5 5 7 5                     | Macaupin Point 28  " Carlinville 24  " Edwardsville 40  " St. Louis 22  Meilen: 341  Nr. 43. Bon Chicagonach Salena.                                                                                                                                                                          |
| Nad                               | tile 8. Dpbilanti Pittsfelb Saline . Benton . Clinton . Iron Creek Cambridge                                                                              | 20         | etr        | oit  | nad) 30 5 5 7 5                     | " Macaupin Point 28 " Carlinville 24 " Edwardsville 40 " St. Louis 22 — Meilen: 341  Mr. 43. Bon Chicagonach Salena. Nach Fountain Bluff 30                                                                                                                                                   |
| Nad                               | Dite 8. Dybilanti Pittsfelb Saline. Benton. Clinton. Iron Creek Cambridge Woodftod                                                                        | 20         | etr        | oit  | nady 30 5 5 7 7 7                   | Macaupin Point 28  " Carlinville 24  " Edwardsville 40  " St. Louis 22  Meilen: 341  Nr. 43. Von Chicagonach Salena.  Nach Fountain Bluff 30  " For River 13                                                                                                                                  |
| Nad                               | Ditte 8.  Pyblianti Pittsfelb Saline. Benton. Clinton. Iron Greef Cambridge Boobstod Somerset                                                             | 20         | etr        | oit  | nady 30 5 5 7 7 6                   | Macaupin Point . 28  " Carlinville 24  " Edwardsville 40  " St. Louis 22  Meilen: 341  Mr. 43. Bon Chicagonach Salena.  Nach Fountain Bluff 30  " For Miver 32  " Rod River 32                                                                                                                |
| Nad                               | Ditte 8.  Postlanti Pittsfelb Saline. Benton. Clinton. Gron Greef Cambridge Woodftod Somerset Moscow                                                      | <b>3</b> D | etr        | oit  | nady 30 5 5 7 7 6 9                 | "Macaupin Point . 28 "Carlinville 24 "Edwardsville 40 "Et. Louis 22 Meilen: 341  Mr. 43. Bon Chicagonach Salena.  Nach Fountain Bluff 30 "For River 13 "Rod Niver 32 "Gratiots Grovn 68                                                                                                       |
| Mad<br>""<br>""<br>""             | y Ppsilanti Pittsfelb Saline. Benton. Clinton. Iron Greef Cambridge Woodftod Somerset Moscow Scipio.                                                      | <b>D</b>   | etr        | oit  | nady 30 5 5 7 7 6 9 4               | Macaupin Point . 28  " Carlinville 24  " Edwardsville 40  " St. Louis 22  Meilen: 341  Mr. 43. Bon Chicagonach Salena.  Mach Fountain Bluff 30  " For River 13  " Rod River 32  " Gratiots Grovn 68  " White Sad Point . 5                                                                    |
| Mad<br>""<br>""<br>""             | y Ppsilanti Pittsfelb Saline. Benton. Clinton. Gron Creef Cambridge Woodftod Somerset Moscow Scipio. Sylvanus                                             | 20         | etr        | oit  | nady 30 5 5 7 5 9 7 6 9 4 5         | " Macaupin Point . 28 " Carlinville 24 " Edwardsville 40 " St. Louis 22  Meilen: 341  Mr. 43. Bon Chicagonach Salena.  Nach Fountain Bluff 30 " For River 13 " Rod River 32 " Gratiots Grovn 68 " White Sad Point . 5 " Salena 13                                                             |
| Mad<br>""<br>""<br>""<br>""<br>"" | y Ppsilanti<br>Pittsfelb<br>Saline.<br>Benton.<br>Clinton.<br>Iron Greek<br>Cambridge<br>Boodstod<br>Somerset<br>Moscow<br>Scipio.<br>Sylvanus<br>Quincy. | 20         | etr        | oit  | nady 30 5 5 7 5 9 7 6 9 4 5 7       | " Macaupin Point . 28 " Carlinville 24 " Edwardsville 40 " St. Louis 22  Meilen: 341  Mr. 43. Bon Chicagonach Salena.  Mach Fountain Bluff 30 " For River 13 " Nock Niver 32 " Gratiots Grovn 68 " White Sack Point 5 " Galena 13  Meilen: 161                                                |
| Mad<br>""<br>""<br>""<br>""<br>"" | y Ppsilanti Pittsfelb Saline. Benton. Clinton. Iron Greef Cambridge Woodftod Somerset Moscow Scipio. Sylvanus Quincy. Gold Wate                           | <b>D</b>   | etr        | oit  | nad) 30 5 5 7 5 9 7 6 9 4 5 7 6     | " Macaupin Point . 28 " Carlinville 24 " Edwardsville 40 " St. Louis 22  Meilen: 341  Nr. 43. Bon Chicagonach Salena.  Nach Fountain Bluff 30 " For River 13 " Nock River 32 " Gratiots Grovn 68 " White Sack Point . 5 " Salena 13  Meilen: 161  Nr. 44. Bon Chicagonach                     |
| Rad                               | y Ppsilanti Pittsfelb Saline. Benton. Clinton. Iron Creef Cambridge Woodftod Somerset Moscow Scipio. Sylvanus Quincy. Gold Wate Branch.                   | <b>D</b>   | etr        | ·    | nady 30 5 5 7 5 9 7 6 9 4 5 7       | Macaupin Point . 28  " Carlinville 24  " Edwardsville 40  " Et. Louis 22  Meilen: 341  Mr. 43. Bon Chicagonach Salena.  Mach Fountain Bluff 30  " For River 13  " Nod Niver 32  " Gratiots Grovn 68  " White Sad Point . 5  " Salena 13  Meilen: 161  Mr. 44. Bon Chicagonach  Milwaufee Bis. |
| Rad                               | y Ppsilanti Pittsfelb Saline. Benton. Clinton. Iron Creef Cambridge Woodftod Somerset Moscow Scipio. Sylvanus Quincy. Sold Wate Branch.                   | <b>D</b>   | etr        | oit  | nad) 30 5 5 7 5 9 7 6 9 4 5 7 6 3 4 | " Macaupin Point . 28 " Carlinville 24 " Edwardsville 40 " St. Louis 22  Meilen: 341  Nr. 43. Bon Chicagonach Salena.  Nach Fountain Bluff 30 " For River 13 " Nock River 32 " Gratiots Grovn 68 " White Sack Point . 5 " Salena 13  Meilen: 161  Nr. 44. Bon Chicagonach                     |
| Mad<br>                           | y Ppsilanti Pittsfelb Saline. Benton. Clinton. Iron Creef Cambridge Woodftod Somerset Moscow Scipio. Sylvanus Quincy. Gold Wate Branch.                   | <b>D</b>   | etr        | oit  | nad) 30 5 5 7 5 9 7 6 9 4 5 7 6 8   | Macaupin Point . 28  " Carlinville 24  " Edwardsville 40  " Et. Louis 22  Meilen: 341  Mr. 43. Bon Chicagonach Salena.  Mach Fountain Bluff 30  " For River 13  " Nod Niver 32  " Gratiots Grovn 68  " White Sad Point . 5  " Salena 13  Meilen: 161  Mr. 44. Bon Chicagonach  Milwaufee Bis. |

| Meilen                                    |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Rach Halfban 5                            | "Marengo 4                               |
| " Livertyville 7                          | " Amesville 5                            |
| ,, Abington 4                             | "Belvidere 7                             |
| " Little = Fort 7                         | " Cleveland 7                            |
| " Dtsego 8                                | ,, Rockforo                              |
| " Salona, Wis 7                           | " Banceburg 12                           |
| " Southport 7                             | " Silver Creek 9                         |
| " Racine 11                               | "Kreeport 6                              |
| " Dat-Greet i . 15                        | " Burr = oak Grove 13                    |
| "Milwaukee 10                             | Munic Minm 10                            |
| ,,                                        |                                          |
| Meilen: 97                                |                                          |
| Mr. 45. Bon Dilmaute                      |                                          |
| nach Mabison.                             | (Coffuity)                               |
| •                                         | " Cassville 18                           |
| Nach Prairie Village 15                   | " Patch Grove 12                         |
| " Summit 15                               | " Prairie Du Chien 15                    |
| " Aztalan 20                              | Meilen: 229                              |
| " Cottage Grove 9                         |                                          |
| "Madison 21                               | Mr. 48. Bon Galena nach                  |
| Meilen: 80                                | Fort Winnebago.                          |
| 44then: 20                                | Nach Elf Grove, Bisconfin 20             |
| Mr. 46. Bon Mabison nad                   | , Mineral Point 20                       |
| Galena.                                   | "Dadgeville 9                            |
|                                           | " Porters Grove 9                        |
| Rach Beaumont 25                          | 21 Blue Mounds 9                         |
| " Ribgeway 10                             | " Twelve Mile Creet . 44                 |
| " Dodgeville 9                            | " Dud Greet 8                            |
| " Mineral Point 8                         | " Fort Winnebago 4                       |
| " Belmont 12                              |                                          |
| " Elt Grove 7                             | Meilen: 123                              |
| " Hazel Green 12                          | Mr. 49. Bon Galena nach                  |
| ,, Salena 9                               | Drairie bu Chien.                        |
| Meilen: 92                                | Nach Elf-Grove 20                        |
| ***************************************   | # District                               |
| Rr. 47. Bon Chicago nac                   | h Gibraltar 22<br>r Gaßville 16          |
| Prairie bu Chien. Uebe                    | r , Capville 16                          |
| Galena.                                   | - ,, Prairie du Chien 32                 |
| Rach Cazenovia 11                         | Meilen : 90                              |
| 760 W CM/6004 A                           |                                          |
| Maaminahala 19                            | M. 70 M (14                              |
| " Bloomingdale 12                         | Nr. 50. Von Chicago nach                 |
| "Bloomingdale 12<br>"Elgin 12             | Springfield, über Peoria.                |
| "Bloomingdale 12<br>"Clgin 12<br>"Ubina 6 | Springfield, über Peoria.                |
| "Bloomingdale 12<br>"Elgin 12             | Springfield, über Peoria.<br>Rach Cap 22 |

1

•

,

.

|                                                           | Meilen.                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                           | Dadville 13              |
| <b>#</b>                                                  | Pomaria 13               |
| 77                                                        | Newbern 14               |
|                                                           | Pagesville 9             |
| " Sandy Creek 17 ,                                        | Hunteville 5             |
|                                                           | Hollands 5               |
|                                                           | Laurensville 9           |
|                                                           | Grenwood 11              |
|                                                           |                          |
| <b>7</b>                                                  | Plains 6                 |
| "Tremont 6 "                                              | Greenville 12            |
| " Dillon 5 "                                              | Travellers Reft 10       |
| " Middletown 30 ,,                                        | Merrittsville 13         |
| " Springfield 23 "                                        | Flad Rock 13             |
| Mellen: 217 /4                                            | Hendersonville 7         |
|                                                           | Mue Creek 5              |
| Mr. 51. Von Springfield ,,                                | Limestone 4              |
| nach St. Louis, Mo. A,                                    | Ashville 10              |
| Nach Berlin 14 "                                          | French Broad 11          |
| " Jacksonville 17 "                                       | Lapland 10               |
| " Manchester 15 "                                         | Barm Springs 16          |
| Carralton 18                                              | Newport 27               |
| "Imsendille 14 "                                          | Dad Grove 10             |
| , Alton 20 "                                              | Dandridge 8              |
| St Rouis ' as !!                                          | Tudahoe 11               |
|                                                           | Metlenburg 15            |
| Meilen: 123                                               | Knorsville 5             |
| Mr. 52. Bon Charleston                                    | Meilen: 410              |
| nach Angraille Penn                                       |                          |
| isher Calumbia und Manilla 2011.                          | 53. Bon Charteston       |
| 99 A                                                      | ach Augusta, Ga. Auf der |
| study restained of the fifth of t                         | bud-Carolina Eisenbahn.  |
| Sud- Carolina Gifenbahn 62 Rad                            | Xo Mile Pump 8           |
| "Rowes Pump 9 "                                           | Sneaths 5                |
| "Drangeburg 9 "                                           | Weodfod 3                |
| " Semerfons" 6 · "                                        | Ladsons 2                |
| " Cewisville 5 "                                          | Somerville 4             |
|                                                           | Lawrences 6              |
| C 00 -44                                                  |                          |
| ,, Fort Motte 8 ,,                                        | Inabrets 5               |
| ,, Fort Motte 8 ,,<br>,, Sadsben 12 ,,<br>,, Hopkins 8 ,, |                          |
| "Fort Motte 8 " "Gadeben 12 " "Hopkins 8 "                | Roffs 4                  |
| "Fort Motte 8 " "Gadeben 12 " "Hopkins 8 "                | Ross 4                   |

•

,

| Meilen,                      | Deilen.                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nach Brandville 10           | Nach New Echota 22                                 |
| " Ebisto Turn out 4          | " Spring Place 18                                  |
| "Midway 6                    | " Red Hill 14                                      |
| " Lourys 4                   | "Dogwood 10                                        |
| "Grahams 5                   | " Roffville 13                                     |
| "Blackville 9                | " Chattanooga, Tenn . 5                            |
| " Billiston 9                | " Lookout Ballen 6                                 |
| " White Pond 4               | " Jasper 21                                        |
| " Windsor 4                  | " Battle Creet 4                                   |
| "Johnsons 8                  | " Betham 25                                        |
| " Aifen 5                    | "Hillsboro 9                                       |
| " Clarks 4                   | " Mancheffer 8                                     |
| Mariches 4                   | " Noahs Vork 10                                    |
| Kamhura 8                    | MD: Wardhura 14                                    |
| New out of the 1             | Murfreschara 10                                    |
|                              | Matheilla 34                                       |
| Meilen: 137                  | *                                                  |
| Nr. 54. Von Augusta nach     | Meilen: 442                                        |
| Rashville, Tenn. Ueber       | Dr. 55. Bon Charlefton                             |
| Atlanta, Spring Place und    | nach Savannah, Ga. Zu                              |
| Jasper Tenn. Auf der Georgia | Lande:                                             |
| Eisenbahn bis Atlanta:       | Bon Jacksonboro 32                                 |
|                              | Mina Ganta 19                                      |
| Nach To Bell Air 10          | Mandalina 14                                       |
| " Berzellia 104              | (Grahamani)/a 15                                   |
| "Dearing 9                   | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            |
| "Thompson9                   |                                                    |
| ,, Camac 9                   | Meilen: T12                                        |
| "Cumming 10                  | Mit bem Dampfichiff beträgt bie                    |
| " Crawfordville 8            | Gut farming 110 Meilen                             |
| " Union Point 10½            | Ent fernung 110 Meilen.<br>Nr. 56. Bon Trom Savan- |
| " Grensboro 8                | nah nach Macon. Auf ber                            |
| " Budheal 134                | Man May Diacon. au ver                             |
| "Madison 6½                  | Central Eisenbahn:                                 |
| " Rutleges 9                 | Mach Eben Depot 20 .                               |
| " Social Circle 7            | " Reform 10                                        |
| " Covington 10}              | "Armenia 16                                        |
| " Holcombs 10 1              | " Halcyonbale 4                                    |
| " Stone Mountain Depot 15    | " Depot 10                                         |
| " Atlanta 9                  | " Scarboro 10                                      |
| von hier aus mit Postwagen   | "Brinsonville 10                                   |
| Nach Marietta 23             | "Midville 15                                       |
| " Casville 31                | "Holcomb 5                                         |
|                              | ,, ,                                               |

.

.

.

.

.

|                |                 |              |      |     |             |            | 1                 |            |          |    |        |
|----------------|-----------------|--------------|------|-----|-------------|------------|-------------------|------------|----------|----|--------|
|                |                 |              |      |     | eilen.      | m          | contry de         |            |          |    | eilen. |
|                | depot.          | • •          | •    |     | 12          | Mad        | Mill Grove        |            | •        | •  |        |
|                | avisboro        |              | •    | ٠   | 10          | "          |                   | • •        | ٠        | -  |        |
|                |                 |              | •    | ٠   | 13          | "          | Caffville         |            | •        |    | 31     |
| " D            | conee<br>mmett  |              |      | ٠   | 12          | ,,         | New Echote        | a .        |          | ٠  | 22     |
| ,, E           | mmett           |              |      |     | 5           | "          | Spring Pla        | ace .      |          |    | 18     |
|                | ingston         |              | •    |     | _           | ii.        | Pleasant &        |            |          |    |        |
| 45             | orbon           |              | :    |     | 10          |            | Cleveland.        |            |          | •  | 23     |
| " ā.           | artville        |              |      |     | 10          | "          | Calhoun           |            |          |    |        |
| ,,             |                 | • •          | •    |     |             | <b>/</b> • |                   | • •        | •        | •  | 11     |
| ,, W           | dacon .         | • •          | •    | ٠   | 10          | "          | Mantua            |            | •        |    | 5      |
|                |                 | Mei          | len  | : 1 | 190         | "          | Athens .          | • •        | ٠        | •  | 10     |
|                |                 |              |      |     |             | ii         | Philadelphi       |            |          |    |        |
|                | 57. <b>Bo</b> r |              |      |     |             | "          | Blains Fer        | m .        | •        |    | 5      |
| nach           | St. Aug         | ufti         | ne.  | 9   | a.          | "          | Campbell's        | Stat       | ion      |    | 15     |
| Mach £         | old C. H.       |              |      |     | 17          | "          | Knorville         |            |          |    |        |
| · 00           |                 |              |      |     | 17          | "          | 00000             |            | _        | _  | _      |
| e              | 5. Newpo        |              | :    |     | 14          | ,          |                   | Mei        | ien:     | 4  | 83     |
| T              | arien .         |              |      |     |             |            | •                 |            |          |    | *      |
|                |                 |              | •    |     | 14          |            |                   | n K        |          |    | ille   |
|                | sethel .        |              | •    |     |             | n          | ach Cincin        | nati       | . D      | ). |        |
|                | Bayne8vill      |              | •    |     | 9           |            | •                 |            |          |    |        |
|                | angsbury        |              |      |     | 10          | Rad        | <b>B</b> lains Kr | euzwe      | 8        | ٠  | 19     |
|                | effersonto      |              |      |     | 13          | "          | Rubledge          |            | •        |    | 14     |
| " @            | st. Marys       |              |      |     | 23          | 7/         | Beans Sta         | ition      |          |    | 9      |
| ,, 3           | acksonville     | . <b>B</b> a |      |     | 40          | "          | Tazewell          |            |          |    | 12     |
| ,, X           | ugustine        |              |      |     | 38          | ."         | Gumperlan         |            |          | Ť  | 15     |
| ,,             |                 |              | _    |     |             |            | Cumperlan         | h Sine     | <b>,</b> |    | 12     |
|                |                 | Mei          | len: | : : | 21 <b>8</b> | it         | Barbours          | ina<br>ina | •        |    | 16     |
| oo             | 58. <b>B</b> 01 | . ~          |      |     |             | "          | Same Com          |            |          |    |        |
|                |                 |              |      |     |             | "          | Lynn Cam          | P•         | ٠        |    | 12     |
|                | Knorvi          | irre, y      | en   | π,  | über        | • "        | London .          |            | ٠        |    | 13     |
| Mac            | on:             |              |      | -   |             | "          | Mt. Vernot        |            | •        |    | 19     |
| ജൂൻ ഉ          | Racon .         |              |      | . 1 | 100         | •/         | Stanford          |            | •        |    | 23     |
| Since<br>Since | der Ma          | -44 117      | 5 9  | RQ. | ffern       | ,,         | Lancaster         |            |          | ٠  | 8      |
|                | nbahn:          | rom an       | iv a | wı  | liern       | "          | Burnt Taf         | ern .      |          |    | 8      |
|                |                 | @4aua        |      |     |             | "          | Nicholasvil       | le .       |          | i  | 12     |
| macy &         | Stallings !     | Otoce        | ٠    | ٠   | 13          | "          | Lerington         |            |          |    | 12     |
| u g            | orfith .        | • •          | ٠    | ٠   | 12          |            | Delphton          |            |          | •  |        |
|                | arnesville      |              |      |     |             | . "        | Georgetow         | • •        | •        |    | . –    |
| ,, <b>G</b>    | riffin .        |              | •    | •   | 15          | "          |                   |            |          | ٠  | _      |
|                | mit Post        | mager        | 1:   |     |             | "          | Williamsto        |            |          |    | 35     |
| ,, D           | orf .           |              | •    | ٠   | 7           | "          | Crittenben        |            | •        |    | 11     |
| " <del>8</del> | anetteville     |              |      |     | 15          | "          | Florence          |            | •        |    |        |
| ", <u>ş</u> e  | Barriville      |              |      |     | 8           | "          | Covington         |            | •        | ٠  | 9      |
| æ              | ampbellto       | mon          | :    |     | 12          | ,,         | Cincinnati        | • •        |          | ٠  | 1      |
|                | owell.          |              | :    |     | 10          |            |                   | Meil       |          | _  | 00     |
| " "            |                 | • •          | •    | ٠   | 10 .        |            |                   | 2011       | en:      |    | 00     |
|                | •               |              |      |     |             |            |                   | • •        |          |    |        |

.

,

1

Į.

ľ

þ

ļ

Ľ

į

ı

H

į

į

j

i

į

١.

Belden unter ben verschiebenen Staaten ber Ginwanberer gur Riederlaffung mablen foll, barüber wird bie vorftebende Befchreibung ficher die beste Austunft geben. Die neuen westlichen Staaten find allen, fie mogen gandwirthe ober Sandwerter fenn, unftreitig am meiften anzuempfehlen, weil es bier in biefen leichter ift, ein Eigenthum ju erwerben, und felbft ber Mermfte im Stanbe ift, in 2 Sabren bei Thatigfeit ein Grundftud von 80 Acres zu verdienen. - Alles Band in ben Bereinigten Staaten, welches nicht Gigenthum einzelner Staaten ober einzelner Inbivibuen ift, ruht in ben Banben ber Res gierung ber Union, und führt ben Ramen Kongreß : Land. Che fie an ben Markt tommen, werben alle biefe Lanbereien nach einem fefts gefetten Plane auf Roften ber Regierung vermeffen, und bie Bermeffungen ber offentlichen Canbereien auf eine Gerie mahrer Meribiane gegrundet, die in gerader Linie von Norben-nach Guben geben und von einer Bafis burchschnitten werben, welche von Dft nach Beft Bon biefen beiben ginien an werben alle Bermeffungen be-Die Bermeffungen werben auf beiben Seiten an ben Baumen burch Ginschnitte angebeutet, so bag man fie leicht verfolgen tann. Alle 6 Meilen rammen bie Felbmeffer einen Pfahl in bie Erbe, und von biefen Pfablen aus werben parallel mit ber Bafis unter bem Deribiane andere Linien gezogen, burch welche bas Land in Bierede von 6 Meilen im Quabrat getheilt wird. Jebes biefer Bierede wird ein Stadtgebiet (Ortschaft, Township) genannt, und bekommt nach seinem Plaze eine Nummer. — Alle Lownships zählen von der Bafis an nach Suben und Norben ; jede Reihe (Range) von Lownships aber offlich und weftlich vom Meridian. Alle Townships find wieber in Bierecke von einer Quabratmeile eingetheilt, jedes also in 36 Quabratmeilen ober Geftionen von 640 Acres, und jede biefer Geftionen in Salbe, Biertel, Achtel und Sechzehntel-Seftionen geschieben. In jedem ganbbiftrifte werben jahrlich 40 Townships vermeffen, und zweimal jahrlich offentliche Berfteigerungen unternommen; bas Angebot ift 14 Dollar für ben Acre, und alle an dem bestimmten Zage nicht losgeschlagenen ganbereien find fortmabrend für biefen Preis von bem Landamte zu beziehen. Die Sektion Nummer 16 iebes Lownships tommt nicht jum Bertauf, fondern wird jur tunftigen Erhaltung ber Ortschaftsschulen reservirt, und außerbem in jebem Staate bebeutenbe ganbftriche fur bobere Behranftalten gefichert.

Die neuen westlichen Staaten sind sammtlich in Landdistrikte geschieden, und enthalten jur Bequemlichkeit der Ankauflustigen mehr oder weniger Landamter, die unter dem General-Landamt in Bashington stehen. In den Landamtern sind genaue Karten, Bermessungen und Flurbucher oder Feldmessernoten des betressenden Landdistrikts niedergelegt, und mit der größten Bereitwilligkeit wer-

ben bieselben jebem Annftustigen aufgeschlagen, sme aus benselben bie noch unverkauften ganzen, halben und viertel Sektionen notiren zu können. — Hat man sich ein Stuck Land ausgewählt, so läßt man es auf bem Landamt beim Registrator eintragen, und bezahlt bem Einnehmer gegen bessen Duittung 1½ Dollar für den Acre. — Nach einiger Zeit (gewöhnlich nach 6 Monaten) erhält man dann den, vom Präsidenten in Washington unterzeichneten Grundbrief (Deed), und hat in diesem die größte Garantie von der Welt, da in den Land-

amteren eine Tauschung ber Raufer unerfindlich ift.

Eine große Menge von öffentlichen Lanbereien sind im Besit von Personen, die, ohne Besitztiel ausweisen zu können, sich auf denselben angesiedelt haben, und Jedem ist es unbenommen, sich auf biese Art auf unverkauftem Kongrestande, als sogenannte Squatter niederzulassen. — Gewöhnlich geschieht dieses, um unvermeidliche Berzögerungen, Land im Markt und zum Bermessen zu bringen, zu beseitigen, seltener aber, von Seiten der Ansiedler, um die Zahlung des Landes zu verzögern, obgleich mancher Arme nur dadurch sein Fortsommen gründete. — Durch ein besonderes Geseh hat diese Art Anssedler vor allen andern Kausen das Borkaussrecht (presmtive right), sie sind aber durch nichts vor Ueberdieten gesichert, und müssen dieses dei den öffentlichen Bersteigerungen der neuvermessenen Ländereien, durch ein sogenanntes Schweigegeld (Hush-money) den Mitbieter zum Abtritt bewegen.

Landbesit ist die Grundlage einer forgenfreien Eristenz in Umerita, und Jeder, auch wenn er von haus aus nicht Landwirth ift, folkte, namentlich wenn er Kinder und noch einiges Bermögen hat, nicht faumen, einen Theit beffelben in Band anzulegen, ba biefes bas ficherfte Mittel ift, die Seinen ju verforgen, ohne Jemand webe zu thun. — Bringt ein Einwanderer 15 — 1600 Thaler Preuß. Courunt mit in einen ber genannten neuen weftlichen Staaten, fo ift fein Fortkommen vollkommen gefichert, zuvorderst kann er fich selbst in eine forgenfreie gemuthliche Lage feben, fpater aber feine Rinder, eines nach dem andern, in bas eben so gluckliche, selbststandige Leben ein-Bahlt ber Unfiedlungeluftige die westlichen Staaten, wo noch Kongreß : Landereien zu haben find, so suche er fich, der Gefandheit wegen, einen hochgelegenen Ort in den Wiesen (Prairies), und, ber Holzfuhren wegen, nicht zu weit vom Walde entfernt, und kaufe, wenn er des Gelbes hinlanglich hat, eine halbe Sektion ober 320 Acres, halb Wiese-und halb Balb, wie es feinen Unsichten ent-Nach dem Reichthum des Bodens sehe er sich weniger um, mohl aber barnach, bag bas Terrain nicht nag ober folupig ift; was man im Fruhjahr am beften feben kann, weil in biefer Beit alle Pfuggen überlaufen.

Die erste Arbeit bes Ansiedlers ift, ein Blodhaus (log house) ju bauen, was Ruche und Wohnung zugleich ift, und wozu man fich die gehörigen langen Stamme haut, was ein Mann mit einem oder zwei erwachsenen Anaben in einer Woche kann. Alsbann labet er die Machbarn ein, um bas Saus aufzurichten, welches in einem Rage geschieht. hierauf wird ber Schornstein gebaut, unten aus Steinen und oben aus kleinem Lattenholze geflochten und mit Lehmmortel vermauert; bann ber Beerd, wenn keine Ziegelsteine in ber Mabe gebrannt werben, mit anbern Steinen belegt. Ift eine Gagemuble in ber Nachbarschaft, fo werben Schindeln jum Deden bes Dachs herbeigebracht, und Bretter, um ben Sufboden zu bielen: find lettere nicht ju haben, fo entsprechen gespaltene Stamme, bie bebauen werden muffen, auch dem 3med. Ift diefe Arbeit beseitigt und bat ber Unfiedler nun feine kleinen Borrathe, fein Rochgeschire und Lebensmittel, 1 Tonne Mehl, 1 Sack Kartoffeln, 1 Conne mit Fleisch, Butter, Badobst, Kaffee, Buderund Thee, unter Dach gebracht, so beginnt er Riegel (rails) und. Staken (stakes) jur Einfriedigung feiner kunftigen Felder, zu welchen er, wo er Prairie hat, diese benutt, zu hauen. Er gebraucht zur Umgebung ber 160 Acres Pflugland mit einer folden amerikanischen Bickack : Einfriedigung (Fence), wenn biese 8 Riegel hoch und mit 2 Staken in ben Binkeln verfehen ift, und um das Cand in vier Relder zu theilen, mit 2 fich im rechten Binkel kreuzenden Fences, an Riegeln von 10 Fuß Lange: 15,360, und an Staten von 8 Fuß Lange, 3840 Stud. Die Baume zu hauen, zu spalten, herbeizuholen und aufzuseten, ist seine und seiner Sohne Arbeit, sonst wurde es kosten: 15,360 Riegel zu hauen, à 60 Cents für bun-

| dert Stud .<br>3840 Stafen,     | à 3   | 74   | Cent | ŝ  | für  | Ş   | unbe | ert |   |   |   | 14  | " | 25      | "  |
|---------------------------------|-------|------|------|----|------|-----|------|-----|---|---|---|-----|---|---------|----|
| das Herbeiholen                 | ı eti | 10a  | •    | •  | •    | ٠.  |      |     | • | ٠ |   | 45  | " |         | 18 |
| bas Aufstellen<br>Rebenausgaben | ٠     | •    | •    | ٠. | •    | • • | ٠.   | •   | • | • | ٠ | 20  | " | ,<br>05 | "  |
|                                 |       |      |      |    |      |     |      |     |   |   |   |     |   |         |    |
|                                 | Ro    | yten | Der  | Q  | infr | ted | tgun | g   |   |   |   | 160 | " | _       | "  |

mithin einen Dollar ber Acre. — Wird keine Theis Iungsfence in der Mitte der Felder gemacht, dann sind die Kosten ein Drittel geringer. — Sind die Felder nun abgetheilt, so geht es an das Umbreschen der Wiesen, mit 4 Ochsen vor dem Pfluge. Läßt der Ansiebler dies von einem Nachbar für Beld thun, so kostet der Acre 2 Dollars, mithin 160 Acres

· Lagt er auch feine Wohnung, Schweineftalle,

320 D. — Cts.

| Auhschelter und Hauser für die Maiskolben (Corneribs) von Fremden bauen, so wurden ihm diese kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dazu ber Preis von 160 Acres Prairie,<br>à 1½ Dollar 200 " — " und von 160 Acres Balbung, à 1½ Dollars 200 " — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| machen die Unkosten einer Farm von 320 Acres mit der Berbesserung, in Summe 1080 D. — Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dafür hat nun ein Ansiedler so viel Land, als die drei größten beutschen Meierhose etwa haben mögen, und zahlt davon nach fünf Freizahren, an Taxen: Alles in Allem: für 320 Acres Land an Landtaxen, à 1½ Cents jährlich 4 D. 80 Sts. An Kantonstaxen 4 Prozent vom Mobiliare, des:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fen Werth 200 D. schn mag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6D. 30 Cts. Ift ber angehende Landwirth befähigt, jene Arbeiten mit seiner Familie selbst zu verrichten, so wird sich die Rechnung folgendermassen stellen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 310 Acres Land, à 1½ Dollars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70 Dollars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dazu hat er an Aussaat nothig:  4 Bushel Mais (Indian corn), à 50 Cents . 2 D. — Cts.  4 " Kartosseln, à 25 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , commented to the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of |

| 40 Buff | el Hafer, à ½ Dollar | ٠.   |   |   |   | . • | ٠ | 20         | D        | . — | Cts. | • |
|---------|----------------------|------|---|---|---|-----|---|------------|----------|-----|------|---|
| 2',,    | Kaftorbohnen, à 75   | Cts. | • | ٠ |   | •.  | ٠ | . 1        | ,,       | 50  | "    |   |
| 10 ,,   | Gerste, à 75 Cts.    | • •  | • | ٠ | • | ٠_  | • | 7          | <u>"</u> | อบ  | "    |   |
|         |                      |      |   | - |   | _   |   | <b>52</b>  | "        | _   | "    | _ |
|         | -                    |      |   |   |   | _   | 1 | <b>016</b> | 3        |     | (C+2 | _ |

Wer diefe Summe nicht hat, beschrante seinen gandankauf vorerft auf die Salfte; obwohl man auch eine Biertel-Settion mit einem eben fo ftarken Inventarium als die halbe besetzen kann, weil man Beide und Heu genug hat, fo furze man boch auch bier ab, und verlaffe fich auf ben Bumachs. Man bebarf bann gegen 700 Dollars; wer aber auch biefe nicht hat, und etwa nur über 200 Dollars herr ift, ber muß fich als Squatter auf Kongreglande nies berlaffen. Ber aber endlich auch diese nicht hat, der vermiethet seine Rinder, daß fie Geld erwerben, und-etablirt fich freilich dann fehr fummerlich auf Kongreflande, bis feine Rinder helfen, und fein kleiner Biehftand fich von felbst vergrößert. —

Die Unfiedelung auf Balbland ift zwar beschwerlicher, boch auch auf Balbland kann eine Farm mit Nugen bewirthschaftet merben, selbst wenn die sammtliche Arbeit durch gemiethete Arbeiter verrichtet werben follte, was boch felten ber Kall fenn burfte. — Der Landmann hat hier harte Arbeit — hard work, wie sie es selbst nennen, mit bem ewigen Solzringeln, Fallen ber großen und Roben ber kleinen Stamme, und mit bem Berbrennen beiber, eine Dube, deren er in Illinois und einem Theile von Indiana, Missouri und Michigan ganz überhoben ift, boch befindet er fich in der glucklichsten, unabhangigften und trot aller Beschwerben in ber gemachlichften Lage von ber Belt, und wenn fie auch ber bes Robinson Crusoe in Manchem gleicht, wie ein Ei dem andern, so ist boch häusliches Glud und mahre Behaglichkeit nirgends fo zu Saufe wie da.

Rauft ein Ansiedler aus zweiter Hand, so ist allerdings ber Preis des gandes schon bedeutend bober, im Besten von 4-bis 10 Dollars, boch find bann schon einige Berbefferungen angebracht, und man findet wenigstens eine nothburftige Bohnung. chen Raufen hat fich aber bann ber Raufer wohl vorzuseben: baff die etwaigen Schulden des Hypothekenbuchs, aus welchem man fich vom Recorber einen Sypothetenschein geben lagt, bezahlt werben; es toftet biefes 25 Cents; Ebiftalien ju erlaffen, ift nicht im Gebrauch, - daß im Kaufkontrakt (Deed), welchen ber nachfte Fries bensrichter für 50 Cents in Ordnung bringt (in Deutschland koffet fo etwas, bei einem Landgute gleicher Große, Jebem ber Kontrahenten beilaufig einige hundert Thaler), die Garantie fur ben freien Bestit gelesstet wird, und daß die Fran des verheirnicheten Berkaufers, unter relinquishment of dower, (benn ihr gehört der dritte Theil der Revenüen der Farm als Witthum) eigenhändig mit untersschreibt, dann auch, daß man den Kaufkontrakt ins Hypothekenduch eintragen, und endlich, daß man sich das ältere Dokument des Prässtdenten, nebst den Quittungen über die bezahlten Taxen, aushändigen läst, bevor man zahlt. Wer alles dieses beobachtet, wird bei einem Kauf nicht übervortheilt werden, denn alles wird dort eben so gut, wie hier in Deutschland gebucht. — Ueber die Gründung von Ansiedelungen in den brittischen Kolonien haben wir das Speciellere schon bei Ober-Canada bemerkt: —

Uebrigens ist für Einwanderer noch lange tein Mangel an Kongreßland zu fürchten: im Staate Ohio liegen noch drei, in Instiana neun, in Illinois sechzehn, in Missouri gegen siebenzehn, in Alabama zwei und zwanzig, in Missspriets, in Louissana fünf, in Michigan acht, in Wistonsin-und Iowa sechs, in Artansas zwolf, und in den Florida's sechs Millionen Acres vermessene öffentliche

Landereien zu verkaufen. -

Hier ein Berzeichnis ber Landamter ber westlichen Staaten und die Namen der dubei angestellten Registratoren und Einnehmer, an welche sich Kaussukige zu wenden haben:

#### 3m Staate Dhio:

| Landamt.         | Registrator.      | Einnehmer.     |
|------------------|-------------------|----------------|
| Steubenville,    | D. Hodge,         | S. S: Stokely. |
|                  | I. <b>23</b> 000, |                |
|                  | P. S. Symmes, .   |                |
|                  | Lhomas Scott,     |                |
| Banesville,      | Thomas Flood,     | B. van Horne.  |
|                  | J. S. Late,       |                |
| Diqua, bber Bapt |                   |                |
|                  | A. van Horne,     | R. J. Stinner. |
|                  | , B. Gillispie,   |                |
|                  | In Indiana:       | ٦.             |
| Seffersonville,  | W. Levis,         | James G. Rech. |
| Bincennes,       | John Babolet,     | D. Wolverton.  |
| Andianapolis,    | A. St. Clair,     | 3. 9. Drate.   |
|                  |                   | 3. A. Canby.   |
|                  | Brackenribge, . : | J. Mc. Carty.  |
|                  | David Roble,      |                |
|                  | In Illinois:      |                |
|                  | S. Bond,          | E. Humphrens.  |
|                  | James G. Sloo, .  | 3. Caldwell.   |
|                  |                   |                |

|                                       | - 543 -                                                                                                                                                                                             | ,                                                         |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Lan bam t.                            | Registrator.                                                                                                                                                                                        | Ginnehmer.                                                |           |
| Cowardsville, .                       | . M. P. Mc. Ree, .                                                                                                                                                                                  | B. F. Edwards.                                            |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                     | Billiam Linn.                                             |           |
| Palestine,                            | . 3. Rittchell.                                                                                                                                                                                     | G. W. Smith.                                              | -         |
| Duincy,                               | . J. Kittchell,                                                                                                                                                                                     |                                                           |           |
| Danville.                             | Francis Prince,                                                                                                                                                                                     | Mc. Roberts.                                              |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                     | John Taylor.                                              |           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | In Michigan:                                                                                                                                                                                        |                                                           |           |
| Detroit,                              | . John Biddle,                                                                                                                                                                                      | I. Ktarelen.                                              |           |
| Monroe u. Bhite-                      |                                                                                                                                                                                                     | N. 000m.000.y.                                            |           |
|                                       | . A. Edwards,                                                                                                                                                                                       | C. Sehldon.                                               |           |
|                                       | In Wisconsin:                                                                                                                                                                                       |                                                           |           |
| Milwaukee,                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | <del></del>                                               |           |
| Prairie du Chien,                     |                                                                                                                                                                                                     | · :                                                       |           |
| Belmont,                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                           |           |
| Madison,                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                           |           |
|                                       | In Jowa:                                                                                                                                                                                            |                                                           | •         |
| Dubuque,                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                           | <i>i.</i> |
| Bellevue,                             |                                                                                                                                                                                                     | <u>- · - · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>            | ٠.        |
| <b>B</b> loomington,                  |                                                                                                                                                                                                     | :                                                         |           |
| Iowa City,                            | · — . —                                                                                                                                                                                             |                                                           |           |
| Burlington,                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                           | •         |
| Fort Madison,                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                           |           |
| ~.                                    | In Missouri:                                                                                                                                                                                        | <b>~</b> • <b>^</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           |
| St. Louis,                            | . 28. Christy,                                                                                                                                                                                      | Bernard Pratte.                                           |           |
|                                       | , H. E. Boon,                                                                                                                                                                                       | Uriel Sebree.                                             |           |
| Sackson,                              |                                                                                                                                                                                                     | John Hays.                                                |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                     | E. Moland.                                                |           |
| Palmyra,                              |                                                                                                                                                                                                     | M. W. Green.                                              |           |
| Batesville,                           |                                                                                                                                                                                                     | I. Rebman.                                                |           |
| Little Ro <b>ck</b> ,                 |                                                                                                                                                                                                     | Benj. Desha.                                              | _         |
| Fapetteville                          | . W. Mc. Kenna, .                                                                                                                                                                                   | M. Leiper.                                                | •         |
|                                       | In Arkansas:                                                                                                                                                                                        |                                                           |           |
| Washington,                           | P. Rutherford,                                                                                                                                                                                      | D. T. Wilter.                                             | ,         |
|                                       | In Louisiana:                                                                                                                                                                                       |                                                           |           |
|                                       | F. Morehouse,                                                                                                                                                                                       |                                                           |           |
| Opelousas,                            | Valentine King, .                                                                                                                                                                                   | B. R. Rogers.                                             |           |
| Rew-Orleans,                          | S. B. Cenas, .                                                                                                                                                                                      |                                                           |           |
| St. Helena C. H                       | E. P. Davidson, .                                                                                                                                                                                   | A. G. Penn.                                               |           |
|                                       | In Mississippi:                                                                                                                                                                                     |                                                           |           |
|                                       | L. C. Wailes,                                                                                                                                                                                       |                                                           |           |
| Kugusta,                              | Billiam Howze, .                                                                                                                                                                                    | B. Dameron.                                               |           |

| Landami        | . Regiffrator.     | Einnehmer.       |
|----------------|--------------------|------------------|
| Mount Salus,   |                    | . S. Reynolds.   |
| Choctaw, .     | . Gideon Fit,      | G. Crutcher.     |
|                | In Alabama:        |                  |
| St. Stephens,  | . J. B. Hazard, .  | . ' J. H. Dwen.  |
| Sunteville, .  | . Benj. G. Pope,   | . Samuel Crufe.  |
| Tuscalvosa, .  | . 3. H. Bincent, . | . 28. G. Pariff. |
| Cahawba, .     | . G. Saltonstall,  | . G. Mitchel.    |
| Sparta,        | . B. H. Greening,  | . J. S. Hunter.  |
| Montgomern, .  |                    | . N. E. Penson.  |
| Montevallo,    | . J. X. Bradford,  | . Joab Lawler.   |
|                | Und in Florida:    |                  |
| Tallahaffee,   | 74 FDD FDD L       | . R. A. Call.    |
| St. Augustine, | . Ch. Downing, .   | . W. H. Allen.   |

Sat der Ansiedlungsluftige endlich einen sichern festen Riederlaffungspunkt aufgefunden, fo beobachte er, um nicht blos phyfifch gefund zu bleiben, sondern auch in feinem Boblstand fortzuschreiten, namentlich wenn er Landwirth ift, noch folgende Alugheitsregel in Binficht auf ben Betrieb feines Gefchafts: er mache es fich namlich zur Grundregel, sich von der im Lande herrschenden üblichen Betriebsweise, wenigstens anfangs, burchaus nicht zu entfernen. Es ift gewohnlich ber Fehler beutscher Landwirthe, ben Boben Umerita's nach beutscher Art roden und anbauen zu wollen, und in Folge dieses, hier ganz zwedwidrigen Verfahrens gehen fie häufig zu Grunde. Man muß fich vielmehr, forbohl bei ber erften Rultur als beim ferneren Unbau bes Landes ftreng ber amerifanischen Methode, bas Land zu kultiviren und zu benutzen, bedienen. Diese geht von dem Grund: fat aus: ben Boben mit ben moglichft geringften Roften au bewirthschaften und insbesondere Menschenhande allenthalben zu erfvaren. Benn man baber in Deutschland bei bem geringen Zaglohn und den bebeutenden Preisen bes Holzes bie Balber bis auf Die Stocke ausrobet, so brennt man fie in Amerika entweber nieber und faet in die Afche, oder nimmt nur die horizontal laufenden Wurzeln, oder gurtelt bie Baume, ober haut nur ben Stamm beraus und adert amischen ben Stocken burch, bis biese in einigen Jahren felbst verwittern und bann mit Leichtigkeit herausgepflügt werden konnen. Ausroben wurde bei bem Berhaltniß des Arbeitslohns jum Preis ber Probutte mehr toften, als ber Raum, ben die Stode einnehmen, in 10 Sahren eintragen wurde. Zus bem erlangten Dberholz erbaut fich ber Anfiedler seine Bohnung, umgaunt seine gandereien ober kocht und warmt sich damit. Das Urbarmachen von Balbland in Amerika erfordert auf diese Art kaum die Balfte der Beit und Mube,

welche bergleichen Unternehmungen in Deutschland verursachen, und ein mit Roben vertrauter Arbeiter reinigt in 8 bis 10 Sagen einen Acre Land so, daß er gepflügt werden kann. Der in Amerika ge= brauchliche Pflug, ber fein Gestell, wie ber unfrige, und keine Raber hat, und bei welchem die Pferde gleich vor dem Siechbaum gespannt werden, der also wenig sperrt, erlaubt auch bis in die klein= ften Winkel zu pflügen, und ofters bedarf man deffen in frisch gerobetem Cande gar nicht, benn ber Boben, felbst auf steinigen fanbigen Platen, ist fast überall mit einer 6 — 8 Boll hohen Schicht schwarzer Pflanzenerde bedeckt, welche nur hie und da durch die Sacke aufgelodert zu werden braucht, um zur Ginfaat geschickt zu werben. - Beginnt ein Unfiedler im Weften feine Arbeit zeitig im Berbfte, fo fann ichon ber Ertrag bes erften Sahres, wenn er nicht fo fett wie ein Amerikaner lebt, fondern feine maßige deutsche Lebensart beibehalten hat, seine Subfistenz sichern, und ist ein fischreicher Bach ober Alug in feiner Rabe, und versteht er mit ber Flinte umzugeben, fo wird er felbst im ersten Sahre nie Noth zu leiden haben. — In allem nehme fich ber 'neue Einwanderer ben amerikanischen gandmann jum Mufter, namentlich ben wackern deutschen Pennsplvanier, ber, wie im außern auch im innern Haushalt, Alles mit Sinn und Berftand geordnet hat. Der Pennipivanische und Dhio-Candmann bereitet Alles fich felbst und findet barin eben sowohl eine angenehme Beschäftigung als okonomischen Nugen; er zieht seine Lichter und gewinnt feine Seife aus thierifchem gett, Ufche und Ralt; fiebet feinen Buder aus bem Safte bes Buderahorns, baut feinen vaterlanbischen, aus Roggen und Burgeln bestehenden Raffee, seinen Wein, fein Dbft, von welchem Pfirschen und Mepfel in folcher Menge vorhanden find, daß man fie gur Maft und gum Branntwein verwenden muß; gewinnt und pflegt feinen Cyder; webt feine Fußtenwiche und Bettbeden in ben Binterabenden, und weiß fie funftlich und acht mit einfachen Substanzen zu farben; gewinnt honig in Menge; weiß allerhand Konfituren und Safte aus Dbft zu bereiten, und bewahrt fein Fleisch in trefflichen Beigen und Saucen auf. - Dhne Reichthumer aufzuhäufen, lebt hier ber Landmann in patrigrchalischer gulle und fille und ungetrubt im Genug feiner Domane, ber Erbe, fern und ungeftort von Leibenschaften und Maaßregeln, bie in ber alten Welt fo oft feinen Frieden trubten, in einem unermeglichen Garten gleichfam, unter feinen Baumen, gwifchen feinen Feldern und Unlagen, und die Balber, von fparlichen Begen burchschnitten, bienen ihm jur Jagb und Erholung.

Mun jum Schluß für Anfiedler in ben nordlichen Staaten, in Pennfylvania, Rew : Port, ben nordlichen Theilen von Dhio und Indiana, in Michigan, Bisconfin und Sowa

und in ben englischen Rotonien, einiges über ben Buder= aborn, ber in ben genannten Staaten in Menge gefunden wird, und gewohnlich mit Buchen, Schierlingstannen, weißen und Baffer : Eichen , Gurtenbaumen , Linden , Espen , Butternuf. fen und wilden Rirfchen vermischt, feltener in kleinen Sainen von 5 — 6 Acres felbstständig vorkommt, und wohl nur in Dichisgan, Bisconsin, Jowa und Ober-Canada stellenweise in Strichen gefunden wird, die eine Ausdehnung von mehreren hundert Meilen baben. — In der Regel findet man in den genannten Staaten auf einem Acre Balbland von 30 bis 50 Abornbaume und biefe ftets auf bem reichsten Boben und in Der Rabe reiner Quellen. Der Baum, erhalt, wenn ausgewachsen, einen Durchmesser von 2 - 3 Fuß, und die Sohe einer ichwarzen oder weißen Giche. iconen weißen Bluthen beffelben brechen im Fruhjahre bervor, noch ehe sich ein Blatteren zeigt, und durch biese Farbe unterscheidet er fich vom gemeinen Uhorn, beffen Bluthen von rother Farbe find. Das Solz des Buderahorn ift, felbft frisch gehauen, leicht entzundlich, und wird deßhalb von den Jagern und Feldmeffern gewohn= lich als Feuerholz benutt; die Usche beffelben ist reich an Kali, und wird von wenigen oder keinen ber in den Baldern der Union machsenden Baumen übertroffen. — Durch Anzapfen wird ber Baum nicht benachtheiligt: im Gegentheil, je ofter man ihn gapft, befto mehr Sprup erhalt man von ibm. Dag ber Saftverluft bem Baum nicht schadet, bas bftere Bapfen ben Gaft fogar mehrt und verbeffert, bemerkt man am deutlichsten an den Baumen, welche durch Spechte oft an hundert verschiedenen Stellen verwundet murben; ber nachquellende Saft läuft auf den Boden, die Baume erhalten eine fcwarze Karbe und ber Saft berfelben ift fußer, als ber von Baumen, welche nicht vorher zufällig vermundet murven. Saft destillirt aus dem holze des Baumes, denn Baume, welche im Winter gehauen wurden, gaben noch eine bedeutende Menge Saft, als die Strahlen der Sonne ihren Stamm und Bu eige durchmarmten; außerdem ift es noch bemerkensweither, bag bas Gras unter den Abornbaumen auf den 22 iefen beffer gedeiht, als wo felbige ber bestindigen Sonnenwurme ausges st find.

Die beite Beit, die Baume zu zapfen, ist im Februar, Marz und april, je nachdem das Wetter in diesen Monaten gunstiger ist, und narme Tage und Nachtfroste find am geeignetsten, den Absluß des Saftes zu mehren; wenn ein Nachtfrost auf einen warmen Tag folgt, setzt der Abfluß aus, um am nachsten Tage stärker wiederzukehren. — Man verwundet die Baume mit der Urt oder einem Bobier und zieht, durch Erfahrung belehrt, das letztre als vortheilhafter vor; man bobet in aufsteigender Richtung gegen ?

Boll tief ins Holy, und tieft basselbe nach und nach bis 2 Boll: in bie Bohrlocher wird eine Robre von Sumach ober Sollunder befes ftigt, um den Saft wie in einer Rinne abzuleiten, und unter biefe Aroge von Efchen :, Linden :, Pappeln ober gemeinem Abornholz gefeht, welche groß genug find, um 3 - 4 Gallonen Gaft aufnebe men ju tonnen; Die gefullten Erdge werben in eine besondere Banne ausgegoffen, und aus diefer in ben Reffel jum Gintochen gebracht. - Be schneller ber Gaft nach bem Sammeln getocht mird, befto beffer ift es, und feiner follte langer als 24 Stunden aufgehoben wetben; - je größer bas Gefaß ift, in welchem ber Saft gefocht wird, defto mehr Buder wird aus bemfelben gen onnen, und fupferne Gefäße find, ba in ihnen ber Buder eine beffere Farbe erbalt, den eisernen vorzugieben. Wenn ber Gaft halb eingekocht ift, wird er durch ein Tuch gegoffen und von neuem getocht, und um bas Ueberlaufen zu verbindern, Butter, Schweinfett ober etwas Salg zugefett, zum Reinigen aber Ralt, Gier ober frifche Milch angewendet; boch fann auch reiner Buder ohne alle jene Bufabe gewonnen werden. Gin Loffel aufgeloster Ralt, bas Beife eines Gies, ober eine Pinte fifther Milch ift binreichenb, 15 Ballonen Saft ju klaren, und lettere, ba durch diefelbe ber Buder eine vorzüglichere Farbe erhalt, den ersteren Klarungsmitteln noch vorzus 3ft ber Buder hinlanglich gefocht , bag er fich fornt, fo wird er raffinirt und ebenfo, wie ber neftindifche Buder, behandelt. - Bon 234 Gallonen Saft, welche in 20 Stunden von zwei biefer schwarzfarvigen Baime gewonnen murben, erhiett man i A fund 13 Ungen gut geforeten Buder. Gin Baum mittlerer Große liefert in guter Jahredzeit von 20 bis 30 Gallonen Caft, von benen man 5 - 6 Pfund Buder geminnt, und Fille find fcon vorgetommen, mo ein Laum 15 bis 20 Pfund lieferte. Es erfordert nicht mehr Renntnisse, Abornzucker zu machen, als Cyder, Bier oder Sauerfraut zu bereiten, und alle biefe Erzeugniffe merden jest fast in jedem Farmhaufe der nordlichen und westlichen Staaten gewonnen. Die Reffel und andere Geschirre einer Farmers uche find hinlanglich, um Buder zu bereiten, und die Beit fur biefe Arbeit, wenn fie eine folche genannt werden tonn, fallt in ben Theil bes Jahres, wo alle landwirthichaftlichen Beichafte ruben. Weiber und Rinder über gebn Sabre tonnen bei berfelben nutlich bischaftigt werben. und ber Gewinn bes fcmadiften unter ihnen wird, bei Familiens arbeit , ben eines besonders gemietheten Behulfen ftete erreichen. - Mehrere Familien in ben nordlichen Staaten gewinnen jabrlich pon 2 - 400 Pfund Buder; burch die Albany Gazette wurde burch Beugen befannt gemacht, daß ein einzelner Mann, 3. Die bolls, 640 Pfund in einem einzigen Jahre gapfte, sammelte und

tochte, und eine Familie, aus einem Mann und seinen beiben Sohnen bestehend, in einem Fruhjahre 1800 Pfund Bucker gewann.

Bemerken wir in ben westlichen Staaten Taufende von Acres mit Buderahornbaumen bebedt, wissen wir, bag ber Baum burch wiederholtes Anzapfen fich verheffert, und der Buder burch bie maßige Arbeit einer Farmer : Familie gewonnen werben fann, und bebenten wir ju gleicher Beit die Muhe, welche die Rultur bes-But-Ferrohrs in Westindien verursacht, die Rapitale, welche in Errich= tung von Buderwerten gestedt werben muffen, bie Unschaffungstoften von Efloven und Bieh, und oft noch die nicht unbedeutenden Auslagen, welche erforbert werden, ben gewonnenen Buder nach ben Markten zu bringen, fo brangt fich unwillführlich ber Gebanke auf, daß der Uhornzuder bei fortgesetter Kultur, und da er mobl= feiler bergestellt werben kann, leicht ben Robrzucker aus ben nord= westlichen Staaten ber Union verbrängen konnte. — Doch ber Bortheil . melchen ber At ornbaum gen ahrt, besteht nicht blos im Bucker. er liefe t auch einen angenohmen Eprup und vortrefflichen Efig. und aus eifte em einen guten, farten Spiri us. - Der ju Ende Des Frublings, mabrend bes Commers und Unfang Deibft fliegende Saft hat wenig Buderstoff, liefert aber ein wohlschmedenbes, erfrischenbes Getrant, und einen, bem Champagner abnlichen, moufie renben Bein.

Redem nach den westlichen und nordwestlichen Staaten manbernden Ansiedler ift anzurathen, ben Anbau und die Verpflanzung bes Buckerahornbaums nicht zu vernachlässigen, um seinen Nach= kommen einen werthvollen Genuß im Boraus ju fichern. — Gin Baumgarten von 200 Stud biefer Baume wird bem kunftigen Ansiedler, wenn er entfernt von einem Markte lebt, nutbarer senn, als ein Obstgarten mit berselben Bahl von Aepfelbaumen. — Ein Waldbaum liefert bei voller Große 5 Pfund Buder im Sabre; einen größern Ertrag aber murbe ein angepflanzter Baum bei guter Abwartung liefern; nehmen wir nur 7 Pfund an, fo wurden von jenen 200 Baumen 1400 Pfund Buder gewonnen werden konnen, und wenn jahrlich 200 Pfund im Sause verbraucht wurden, immer noch 1200 Pfund jum Bertauf tommen tonnen, und biefe, ben Preis bes Pfundes nur ju 6 Cents (2 Grofchen) angenommen, einen Gewinn von 72 Dollars liefern. - Bu wunschen mare es, bag alle Unfiedler auf Buderahornlandereien bei Lichtung der Balber die Uhornbaume möglichst schonten. — Auf einer Karm von 200 Acres befinden fich in ben nordwestlichen Staaten, nach ber niedrigsten ber oben angeführten Angaben, wenigstens 6000 Abornbaume; wurden nur 2000 der fraftigsten biefer ursprunglichen Waldbewohner geschüt und jur Buderbereitung benutt, ber Ertrag bes Baumes nur ju 5

Pfund, und ber Preis zu 6 Cents angenommen, so wurde ber Erstrag der Farm an Zucker allein schon 600 Dollars gewähren, und wenn man' die Kosten der Bereitung bestelben mit 150 Dollars in Abzug brächte, immer noch einen bedeutenden Gewinn abwerfen, und um so mehr, wenn man das Land von der Regierung zu dem von derselben sestgesetzen Preis erkauft hatte. — Hier eine weitere Berechnung anzustellen, wurde ins Unglaubliche suhren; die Andeustung sep genug! —

Wo ift eine Gegend in Europa, die gleiche Bortheile schon im roben Naturzustande bietet, wo eine, die der Thatigkeit überhaupt einen folchen unbegrenzten Spielplatz eröffnet, wie die neuen westli-

chen Staaten ber Union! —

# Anhang

#### Preise ber Inland: Paffage.

für Buifdentede Taffagiere, welche bei ter Eurepaifch : Amerika: nischen Auswanderungs : und Brarsportations : Gesellschaft fest: gesett find.

Burean ber Gesellschaft in Rew . Dork 59 Washington Strafe.

#### Bestlich über Albany.

| Von New : York nach    | Meilen. | Schi<br>Doll. E |           |       | Dampfboot.<br>Doll. Ets. |
|------------------------|---------|-----------------|-----------|-------|--------------------------|
| Mbany                  | 150     |                 | <u>`</u>  |       | <b>— 50</b>              |
| Utica                  | 260     |                 | —         |       | 1 50                     |
| Spracuse               | 321     |                 |           |       | 1 50                     |
| Rochester              | 419     |                 |           | . — — | 2 50                     |
| Buffalo                | 514     |                 | _         |       | 3                        |
| Grie                   | 604     | 3               | 75        | 4 25  | 5 50                     |
| Cleveland, (Dhio)      | 704     | 3 .             | 75        | 4 25  | 5 50                     |
| Suron, (bo)            | 734     | 4               | -         | 4 50  | 5 75                     |
| Loledo, (do)           | 774     | 4               |           | 4 50  | 5 75                     |
| Detroit, (Michigan)    | 850     | 4               |           | 4 50  | 6                        |
| Green Ban, (Bisconfin) | 1285    | 5               | <b>50</b> | 6 —   | 9                        |
| Milwautie, (do)        | 1445    | 5               | <b>50</b> | 6 50  | 9 50                     |
| Chicago, (Iunois)      | 1525    | · 5             | 50        | 6` 50 | 9 50                     |

Bon New 2 9 ork nach Bofton 2 Doll. 50 Cts. Bon.Bofton nach Albann pr. Eisenbahn (200 M.) 2 Doll.

Bon Baltimore nach Pitteburg 5 Doll. 50 Cts.

Die Agenten ber Gesellschaft in Baltimore find D. Ceech & Comp. 24 Thames Strafe (Fells Point). Die Agenten in Philabelphia Harris & Tuffin, 12 und 15 Sub britte Strafe (South Third Street).

Alle beutschen, französischen und anderen ausländischen Munzen werden zum höchsten Marktpreis angenommen. Bettler und Berbrecher können unter keiner Bedingung angenommen werden. Jeder Passagier hat 50 Pfund Bagage frei. Kinder unter drei Jahren sind ganz frei, unter zwölf Jahren die Halfte. Zwischendeckspassager bezahlen im Hasen von News Vork an Commutationsund Hospitalgeide 1 Doll. 50 Cts., in Bost on an Commutationsgelde 2 Doll., in Philadelphia an die Ausseher der Armen 2 Doll. 50 Cts., in Baltimore an die Hasenbehörde 1 Doll. 50 Cts., in News Drleans an die Hasenbehörde 2 Doll. In der Regel wird dieses Geld sogleich mit der Passage an den Schissmasser am Orte der Absahlt.

Werth ber Goldmungen verschiedener Lander in ben Bers

einigten Staaten, nach Dollars, Cents und Zehntel: Cents. Alter Munzsuß: 22 Karat; Neuer Munzsuß: 21, 2, 14, nach welchem ber gegenwärtige Werth der vor dem 31. Juli 1834 geprägten Abler (Eagles): 10 D. 66, 18 Cents beträgt.

| Zoier (Eagles): 10            | ) <b>V</b> . | 66,            | 18 66 | nts              | bet | ragt            |     |     |                 | _   |  |
|-------------------------------|--------------|----------------|-------|------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|--|
| Namen<br>ber<br>Münzen.       |              | vicht.         |       | Gelda<br>Gehalt. |     | Alter<br>Werth. |     |     | Reuer<br>Werth. |     |  |
| Bayern.                       | Dw.          | gr.            | gr.   | m:               | in- | c.              | m.  | D.  |                 | m.  |  |
| Carolin                       | 6            |                | 115   |                  |     | 64              |     | 4   | 11              | 6   |  |
| Mardor                        | 4            |                | 77    |                  | _   | 11              |     |     | 31              | 8   |  |
| Ducaten                       | 2            | _              |       |                  |     | 13              |     |     | 27              | 6   |  |
| Bern.                         | 1 ~          | 74             | 32    | ٥                | 2   | 10              | ا ا | ^   | 7               | ,   |  |
| Ducaten, doppelte im Ber-     | 1            |                | . ,   |                  |     | l               |     | ŀ   | ľ               | i   |  |
| hâltnisse                     | 1            | 23             | 45    | 9                | 1   | 85              | 4   | 1   | 97              | 7   |  |
| Pistole                       |              | 21             | 105   | 5                |     | 26              |     |     | 54              | 6   |  |
| Brafilien.                    | 1 7          | ~ *            | 100   | 1                | •   | 20              | ^   | *   | -               |     |  |
| Johannes, halbe im Berhalt=   | 1            | ١.             |       |                  |     |                 |     | •   | ł               | ŀ   |  |
| nisse                         | •            | ,              | ,     | ايا              | 16  | ,               | =   | 17  | 6               | 8   |  |
| Dobraon                       |              | 12             | 759   |                  |     | 66              | ł   |     | 71              | 4   |  |
| Dobra                         | 18           |                | 501   |                  |     | 22              |     |     | 30              | 5   |  |
| Moidore, halbe im Berhalt=    |              |                |       |                  |     | ~~              | 1   | ı - | 1               |     |  |
| nisse                         |              | 22             | 152   | 2                | 6   | 14              | 9   | 6   | 50              | _   |  |
| Crusade                       | _            | 161            |       |                  | _   | 59              |     |     | 63              |     |  |
| Braunfchweig.                 |              | 4              |       | Ĭ                |     |                 |     |     | 1               |     |  |
| Piftole, doppelte im Berhalt= |              | i '            | l     |                  |     |                 |     | ł   |                 | ĺ   |  |
| nisse                         |              | 211            | 105   | 7                | 4   | 27              | 1   | 4   | 55              | 6   |  |
| Ducaten                       | 2            | 5 3            |       | 8                |     | 9               |     |     |                 | 1   |  |
| Còln.                         | }            | _              |       |                  |     |                 |     | l   |                 |     |  |
| Ducaten                       | 2            | 54             | 52    | 6                | 2   | 12              | 5   | 2   | 26              | 7   |  |
| England.                      |              | Ī              | •     |                  |     | Ι΄.             |     |     | l               |     |  |
| Guinee, halbe im Berhaltniffe | 5            | 91             | 118   | 7                | 4   | 79              | 6   | 5   | 11              | 6   |  |
| Souveraind'or                 | 5            | 34             |       |                  | 4   | 57              | =   | 4   | 87              | 5   |  |
| Sieben Shillingsftuck         | 1            | 19             | 39    | 6                |     | 60              |     | 1   | 70              | 6   |  |
| Frankfurt a. M.               |              |                |       |                  | ŀ   |                 |     | ŀ   | {               | ĺ   |  |
| Ducaten                       | 2            | 53             | 52    | 9                | 2   | 13              | 7   | 2   | 27              | 9   |  |
| Frankreich.                   | ļ            |                |       |                  |     |                 |     | Ī   |                 | l   |  |
| Doppel=Louisd'or, vor 1786    |              |                |       |                  | l   | ١               |     |     |                 | l   |  |
| geprägt                       |              | 11             | 224   | 4-1              | 9   |                 |     |     | 69              | · 4 |  |
| Louisd'or, vor 1786 geprägt   | 5            | $5\frac{1}{9}$ | 112   | 4                | 4   | 54              | 1   | 4   | 84              | 4   |  |
| Doppel = Louisd'or, feit 1786 | i            |                |       |                  |     |                 |     |     |                 |     |  |
| geprägt                       | 19           | 20             | 212   | 6                | 8   | 59              | 1 5 | 9   | 16              | 3   |  |

| Ramen<br>ber<br>M ün zen.                        | Gen | Gewicht. |           | Golde Gehalt. |     |     | Alter<br>Berth. |     |         | Neuer<br>Werth. |  |  |
|--------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|-----|-----|-----------------|-----|---------|-----------------|--|--|
| Frankreich.                                      | Dw. | 0        | gr.       |               | D.  |     | m.              | D.  | c.      | m.              |  |  |
| Couisd'or, feit 1786                             |     | 22       | 106       | 3             | 4   | 29  | 5               | 4   | 50      | 1               |  |  |
| Doppel = Napoleoneb'or, ober                     |     |          |           |               |     |     |                 |     |         |                 |  |  |
| 40 Franset                                       | 8   |          | 179       | -             | 7   |     |                 | 7   |         | 3               |  |  |
| Napoleons, ober 20 Franken                       | 4   | 31/2     | 89        | 7             | 3   | 62  | 4               | 3   | 86      | 6               |  |  |
| Hamburg.                                         | l   | i        |           |               |     |     |                 |     |         |                 |  |  |
| Ducaten, doppelte im Ber-                        |     |          |           |               |     |     |                 |     | j       |                 |  |  |
| håltnisse                                        | 2   | 53       | 52        | 9             | 2   | 13  | 7               | 2   | 27      | 9               |  |  |
| Hannover.                                        |     |          |           |               |     |     |                 |     | i       |                 |  |  |
| Georged'or                                       | 4   | 6        | 92        | . ~ .         |     | 74  | 1               | _   | 93      | 9               |  |  |
| Ducaten                                          | 2   | 53       | 53        | 3             | 2   | 14  | 4               | 2   | 29      | 7               |  |  |
| Gold Floren, doppelte im                         |     |          |           |               | ١.  |     |                 | į   | .       |                 |  |  |
| Berhaltnisse                                     | 2   | 2        | 39        | =             | 1   | 57  | 6               | 1   | 68      | 1               |  |  |
| Holland.                                         |     |          |           |               |     |     |                 |     |         |                 |  |  |
| Doppel=Ryder                                     | 12  | 21       | 283       |               | 11  |     | 2               | 12  | 20      | в               |  |  |
| Ryber                                            | 6   |          | 140       |               |     | 65  |                 | 6   | 4       | 6               |  |  |
| Ducaten                                          | 2   | 53       | 52        | 8             | 2   | 13  | 3               | 2   | 27      | 3               |  |  |
| Behnguldenstude, Funfgul-                        |     |          | ١         |               |     |     |                 |     |         |                 |  |  |
| denstücke im Berhaltnisse                        | 4   | 8        | 93        | 2             | 3   | 76  | 6               | 4   | 1       | 7               |  |  |
| Meriko.                                          |     |          | •         |               | ١.  |     |                 |     |         |                 |  |  |
| Dublonen, Theile im Ber-                         |     |          |           |               |     | د ـ |                 | ايا | ا ـ ـ ا | _               |  |  |
| håltnisse<br>Riederlande.                        | 17  | 81       | _         | -             | 14  | 56  | =               | 15  | 53      | 2               |  |  |
| Goldner Lowe oder Bierzehn-                      | l   |          |           |               |     |     |                 |     | i       |                 |  |  |
| Guldenstuck                                      | 1   | ا ۔ ا    |           | ارا           | ٰ ا |     | ا .             | _ ' |         |                 |  |  |
| Behn=Guldenstud, 1820 .                          | 5   | 74       | 117<br>93 | 1             |     | 73  | 1<br>6          | 5   |         | 7               |  |  |
|                                                  | 4   | 73       | 93        | 2             | 3   | 76  | 6               | 4   | 1       | 7               |  |  |
| Desterreich.<br>Souvraind'or                     |     |          |           |               | ڼ   | خدا | ا ا             |     |         | _               |  |  |
| Doppel = Ducaten                                 | 3   | 14       | .78       | 6             |     | 17  |                 | 3   |         | 8               |  |  |
|                                                  | 4   | 1        | 106       | _ 4           |     | 29  |                 |     | 58      | 6               |  |  |
| Ungarische Ducateu                               | 2   | 53       | . 53      | 3             | 2   | 15  | 4               | 2   | 29      | 7               |  |  |
| Preußen.                                         | ٠ ۾ | - 2      | ١. ر      |               | ١,  |     |                 |     |         | _               |  |  |
| Ducaten von 1748                                 | 2   |          | 52        | 9             | 2   |     |                 |     | 27      | 9               |  |  |
| desgl. von 1787                                  | 2   | - 4      |           | 6             |     | 12  | 5               |     | 26      | 7               |  |  |
| Friedrichsd'or, doppelte, 1769                   |     | 1        | 185       |               | 7   | 47  |                 | 1 2 | 97      | 4               |  |  |
| bekgl. 1800 · · · · · · bekgl., einfache, 1778 · | 8   |          | 185       | 5             |     | 45  |                 |     | 95      | 2               |  |  |
|                                                  | _   | 7        | 92        | 8             | _   | 74  |                 |     | 99      | 9               |  |  |
| besgl. 1800                                      | 4   | 1        | 92        | 2             | 3   | 72  | 5               | 3   | 97      | 3               |  |  |
| Spanien.                                         |     |          |           |               | 1   |     |                 |     |         |                 |  |  |
| Quadruple = Pistole, ober                        | •   |          |           | ٠ . '         | •   | •   | •               | •   |         |                 |  |  |

ì

| Mamen<br>ber<br>Münzen        | Gen | icht. | Gold=<br>Gehalt. |    |             |    |    | Reuer<br>Werth. |     |    |
|-------------------------------|-----|-------|------------------|----|-------------|----|----|-----------------|-----|----|
| Spanien.                      | Dw. | gr.   | gr.              | m. | D.          | c. | m. | D.              | C.  | m, |
| Dublone, 1772, doppette       |     |       |                  |    |             |    |    |                 |     |    |
| und einfache und Theile im    |     | .     |                  |    |             |    |    |                 | - 1 |    |
| Berhaltnisse                  | 17  | 84    | 370              | 2  | 15          | 3  | _  | 16              | 3   | 2  |
| Dublonen 1801                 | 17  | 9     | 360              | 5  | 14          | 56 | _  | 15              | 53  | 2  |
| Pistole 1801                  | 4   | 81    | 90               | 1  | 3           | 64 |    | 3               | 88  | 4  |
| Coronilla, Gold-Dollar, ober  |     |       |                  |    | ŀ           |    |    |                 |     |    |
| Vintem 1801                   | 1   | 3     | 22               | 8  |             | 92 | 1  | -               | 98  | 2  |
| Bereinigte Staaten.           |     |       |                  |    |             |    |    |                 |     |    |
| Moler (Eagles), vor dem       |     | !     | !                | 1  |             | }  |    |                 |     |    |
| 31. Juli 1834 geprägt .       | 11  | 6     | 247              | 5  | 10          |    | -  | 10              | 66  | 8  |
| ber l. nach bem 31. Juli 1834 |     | } .   |                  |    |             |    |    |                 |     |    |
| geprägt                       | 10  | 18    | 232              | -  | <u> -</u> - | -  | _  | 10              |     | -  |
| Theile im Berhaltniffe.       |     | •     | l                |    | -           |    |    | Ì               |     | 8  |
| Burtemberg.                   | ł   |       | 1                |    |             |    |    |                 |     |    |
| Carolin                       | 6   | 34    | 113              | 7  |             | 59 |    |                 | 89  | 8  |
| Ducaten                       | 2   | 5     | 51               | 9  | 2           | 9  | 7  | 2               | 23  | 7  |
| Bûrich.                       | ]   | 1     | t                |    | Ī           |    | ľ  |                 |     | -  |
| Ducaten, boppelt, im Ber-     | 1   | 1     |                  |    | 1           |    |    |                 |     |    |
| haltniffe                     | 2   | 53    | 52               | 6  | 12          | 12 | 5  | 2               | 26  | 7  |

### Gelb : Courfe in Bremen won:

- 1 Stud à 5 Francs find in Bremen circa 1 Thaler 13 Grote Eb'or à 5 Thaler, ober gegen Umerit. Gelb circa - Dollar\*) 90 Cents oder 91 Cents.
- 1 Kronenthaler = 1 Thir. 25 Grote = 1 D. 4 C. ob. 5 C.
- 1 Corv. Spec. = 1 Thir. 13 Grote = — D. 90 C. ob. 91 C.
- 1 Guld. Ribem. = Thir. 36 Grote = D. 38 **C.** od. 39 C. 1 Preuß. Thir. = - Thir. 64 Grote = - D. 68 C. ob. - C.
- = 5 Thir. Grote = 3 D. 821 C. od. C. 1 Louiso'or
- = 10 Thlr. Grote = 7 D. 65 C. ob. C. 1 Doppeld'or



<sup>\*)</sup> Ein Dollar hat 100 Cents.

In demfelben Berlage find ferner erfchienen und durch alle Buchhandlungen gu beziehen:

Der

Fleine

## amerikanische Dollmetscher.

Leichtfaßliche Unweisung

für

auswandernde Gewerbs - und Candleute

fid)

bie nothige Renntniß ber englischen Sprache anzueignen, um fich bei ber Ankunft in Amerika verftändlich machen zu können.

Bierte Auflage.

Preis brofch. 5 Sgr. 18 fr. rbl.

Meise: Charte

der Bereinigten Staaten von Nordamerika, Tegas 20.

in Futteral 12 Sgr. 42 fr. rhl.

In der Soffmann'schen Berlagshandlung in Stuttgart ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Rathgeber

für

### Auswanderungslustige. Wie und wohin sollen wir auswandern?

Eine umfassende. Beleuchtung ber bisherigen deutschen Auswanderung und aller deutschen Ansiedelungs Plane, Beschreibung der in Borschlag gebrachten Auswanderungsgebiete und gewissenhafte Schilderung derer Vortheile und Nachtheile.

Bon

Trangott Bromme.

Mit 17 Karten und Planen. Preis 2 fl. 42 fr.

• 

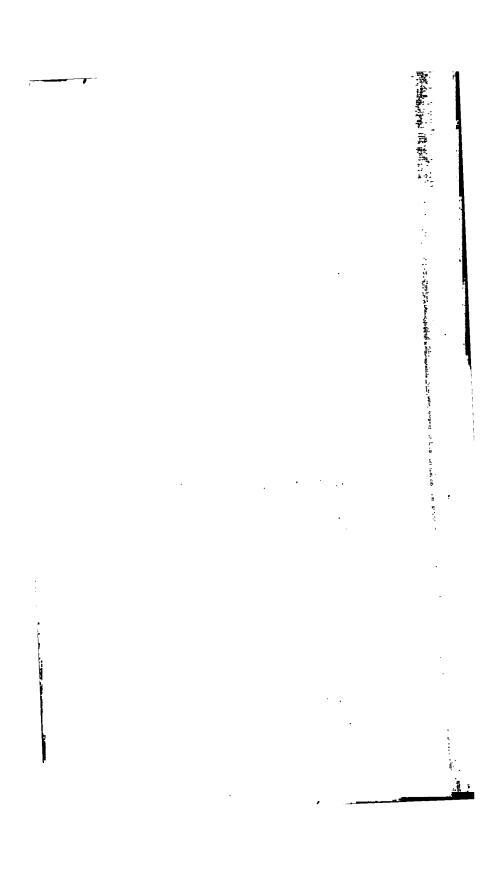



158 .B87

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.

DATE DUE

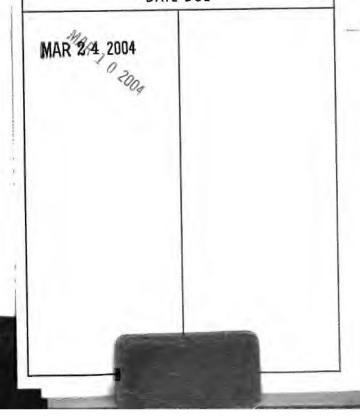

## Anhang.

#### Preise der Juland: Passage.

für Buifchentede : Paffagiere, welche bei ter Eurepaifch : Ameritanischen Ausmanterungs : und Brar exortatione : Gefellschaft feftgefest find.

Bureau ber Gefellichaft in Rew . Dort 59 Wafhington Strafe.

#### Befilich über Albany.

| Bon New : York nad  | þ    |    |   |   | Meilen. | Doll. | hiff.<br>Ets. | Propel.<br>Doll. Ets. | Dampfboot.<br>Doll. Ets. |
|---------------------|------|----|---|---|---------|-------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| Albany              |      |    |   |   | 150     |       | <u>`</u>      |                       | <b>— 50</b>              |
| Utica               | •    | ٠  |   | • | 260     |       | _             |                       | 1 50                     |
| Spracuse            |      | •  |   | • | 321     |       |               |                       | 1 50                     |
| Rochester           | •    | •  | • | ٠ | 419     |       |               |                       | 2 50                     |
| Buffalo             | •    |    | • | ٠ | 514     |       |               |                       | 3                        |
| Erie                |      | ٠  | ٠ | ٠ | 604     | 3     | 75            | 4 25                  | 5 50                     |
| Cleveland, (Dhio)   | ٠    | ٠  | • | ٠ | 704     | 3     | · <b>75</b>   | 4 25                  | 5 50                     |
| Huron, (do)         | •    | •  | ٠ | ٠ | 734     | 4     | · —           | 4 50                  | 5 75                     |
| Toledo, (do)        | ٠    |    | ٠ | ٠ | 774     | 4     |               | 4 50                  | 5 75                     |
| Detroit, (Michigan) |      | •  | ٠ | ٠ | 850     | 4     |               | 4 50                  | 6 —                      |
| Green Ban, (Wisco   | nsii | 1) | ٠ | ٠ | 1285    | 5     | 50            | 6 —                   | 9                        |
| Milmaukie, (do)     | •    | •  | ٠ | • | 1445    | 5     | 50            | 6 50                  | 9 50                     |
| Chicago, (Ilinois)  | • -  | ٠  | • | ٠ | 1525    | ` 5   | 50            | 6` 50                 | 9 50                     |